

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





/.

J

÷

**.**..

• 

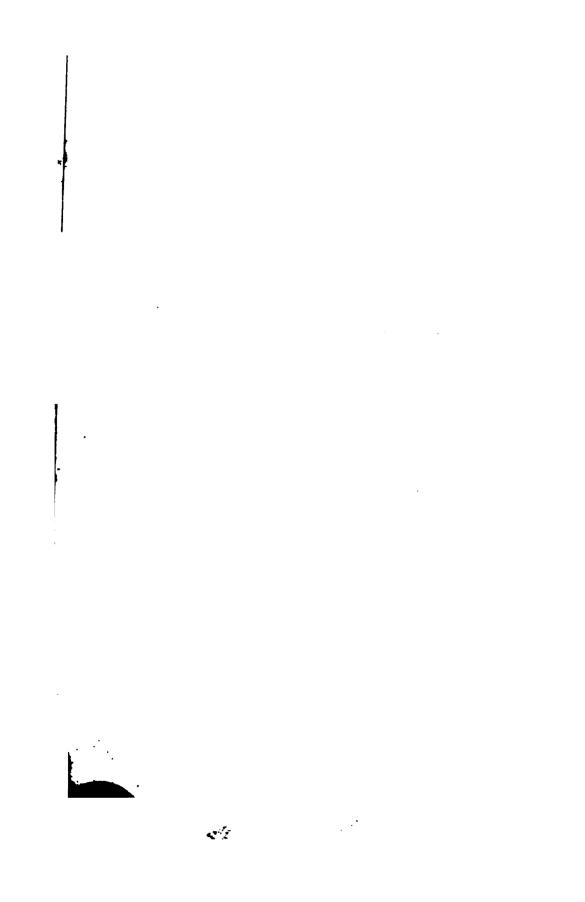

·

.

÷ . •





# Geschichte des Alterthums

pon

## Max Duncker.

Erfte Gefammtansgabe.

3weinudgwangigfte fieferung.

(Band VII Bogen 1—10.)

Dritte, vierte und füufte Auflage.



**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1882.

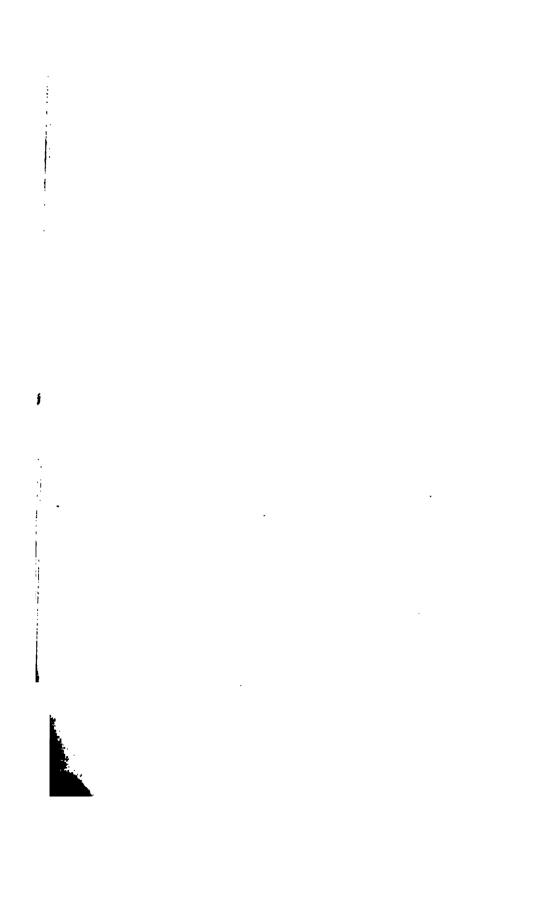

# Geschichte des Alterthums.

Von

### Max Duncker.

Siebenter Band.

Mit einem ausführlichen Regifter über Band I-VII.

Dritte, vierte und fünfte Auflage.





**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1882.

221.21.12

Das Recht der Ueberfetjung ift vorbehalten.
Die Berlagsbuchhaudlung.

### Inhalt.

#### Vierzehntes Buch.

### Die Angriffe der Perfer und der Karthager.

Geite

| 1. | Bilbungsgang und Lage ber hellenen                                      | 3  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|
|    | Das neue Fürstenthum auf dem Beloponnes und bei den Joniern G. 4.       |    |
|    | Das Fürftenthum auf Sicilien. Die Miffion ber Tyrannis S. 5. Die        |    |
|    | Restauration und die Demokratie S. 6. Die neue Moral S. 7. Der neue     |    |
|    | Glaube S. 8. Phihagoras und die Orphiler S. 9. Die neue Poesie S. 10.   |    |
|    | Die Chore bes Dionpsos S. 11. Die Mehrung ber Wettspiele S. 12.         |    |
|    | Die neue Bau- und Bilbfunft G. 13. Die Runstwerke zu Delphi S. 15.      |    |
|    | Die Kunstwerke zu Olympia S. 16. Individualismus des Staatslebens       |    |
|    | S. 17. Angriffe von Often und Westen S. 19. Die Kräfte von Hellas       |    |
|    | und die Kräfte Berfiens S. 20. Der Zwiespalt der Kantone S. 21.         |    |
|    | Die Gegengewichte S. 22. Die Bundesgenossenschaft Sparta's S. 23.       |    |
| 2. | Der Aufftand der Jonier                                                 | 24 |
|    | Lage der unterthänigen Griechen S. 25. Milets Gedeihen S. 26.           |    |
|    | Die Belohnung bes Siftiacos S. 27. Berbedte Zurlichnahme ber Be-        |    |
|    | lohnung S. 28. Absichten bes Dareios auf ben Westen S. 29. Die Ber:     |    |
|    | bamnten von Naros S. 30. Die Rilftung gegen Naros S. 32. Der Zug        |    |
|    | gegen Naros S. 33. Des Ariftagoras Bedrängniß S. 34. Der Befcluß        |    |
|    | der Erhebung S. 35. Der Sturz der Tyrannen S. 37. Die Motive des        |    |
|    | Aristagoras und Histiaeos S. 38. Das Recht ber Erhebung und die Pflicht |    |
|    | des Mutterlandes S. 39. Aristagoras in Sparta S. 40. Aristagoras in     |    |
|    | Athen S. 41. Die Hilfe des Mutterlandes S. 42. Der Versuch auf          |    |
|    | Sarbes S. 43. Der Rudtritt Athens. Die Erhebung ber Hellespontier       |    |
|    | und Karer S. 45. Der Aufftand ber Fürsten auf Rypros S. 46. Der         |    |
|    | Seefieg ber Jonier. Die Schlacht bei Salamis S. 47. Die Kampfe am       |    |
|    | Hellespont und in Karien S. 48. Die Rieberlage ber Perfer bei Mylasa    |    |
|    | S. 49. Das Ende des Ariftagoras S. 50.                                  |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Rücklehr bes Histores S. 52. Die Rüstung der Jonier S. 54. Der Oberdesehl des Dionysios S. 55. Der Verrath der Samier S. 57. Der Verlauf der Schlacht S. 58. Der Fall Milets S. 59. Die Unterwerfung von Samos S. 60. Histores auf Lesbos und Thios S. 61. Des Histores Fall S. 62. Militades dei den Thrakern S. 63. Militades auf Lemnos S. 64. Uederrignung des Chersones und der Inseln an Athen S. 66. Die Flucht des Missades, der Bozantier und Kalchedonier S. 67. Rachhaltigkeit des Aufstandes S. 68. Das Loos der Besseigten S. 69. Mildgang des geistigen Ledens S. 70. Das Geschied der Auswanderer S. 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51    |
| 4. Per Krieg Sparta's gegen Argos Pie Stellung von Argos. Der Angriff S. 78. Herodots Erzählung S. 74. Helliung der Erzählung Herodots S. 75. Die Tradition der<br>Argiver S. 76. Der Antheil der Franen S. 78. Die That'aden S. 79.<br>Herodots Stavenderrichaft in Argos S. 81. Die Erundlagen der Sage<br>S. N. Die Erfolge Sparta's S. 84. Hülfszug der Argiver nach Aeguna<br>S. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72    |
| L'ie Mücklehr der Philaiden. The Nachistger des Meildenes & Sc. Die Politik der Jurückhaltung & Sc. Past Trume des Khroniches & Sc. Beforgnis der Allmacomden von dem Kultiades & Sc. Anklage der Allmacomden gegen Milmades & St. Die Jugend des Thempkolies & St. Die Begaltung des Khronikelies & St. Kronskiche des Thempkolies & St. Tast Kronikelies & St. Berandsiche des Thempkolies & St. Berandsiche des Thempkolies & St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~s    |
| K. Der Jug des Mardonies.  Ring Algundres von Makedonien. S. 20. Universitätig der Andre Educkies und Makedoniens. S. 101. Unfülle des herret und der Flotte S. 102. Die Erdung der Flotten Stielen S. 103. Die Erdung der Flotten Stielen S. 103. Kinne Killungen. S. 103. Anfrederung der hellenen jur Underwerfung S. 103. Siegerung der Anfrederung der hellenen jur Underwerfung S. 103. Siegerung der Anfrederung S. 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••    |
| Petrobe Lage Athens & 1/8 stamblerung Athers and Source & 1/8 stamblerung Athers and Source & 1/8 stamberung Athers and Source & 1/4 stamberung Athers and Source & 1/4 stamberung der Arthur & 1/4 stamberung der Arthur & 1/5 stamburg am Source & 1/4 stamburg der Arthur & 1/5 stamburg am Source & 1/6 stamburg an India & 1/4 stape und Hallung der Arthur & 1/8 stamburg an India & 1/8 stamburg der Arthur & 1/8 | 7.1   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sette |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Gang der Schlacht S. 134. Die Berser nach der Schlacht S. 136. Der Rückzug der Perser S. 138. Bersuft der Athener und Platacer S. 139. Die Danksels S. 140. Das Gemälde der Schlacht S. 142. Die Ehren der Gesallenen S. 143. Die Berwendung der Beute S. 144. Die Gesangenen von Eretria S. 145.                                                                                                                                  |       |
| Ner Ausgang des Miltiades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 9. Der Ausgang des Kleomenes.  Neue Riffungen Persiens S. 161. Der Tod des Dareios S. 162. Die Lage Sparta's S. 163. Des Demaratos Flucht S. 164. Meomenes an der Spitze der Artader S. 165. Die Rickfehr des Meomenes S. 166. Das Ende des Reomenes S. 167. Das Bersahren gegen Leotychidas S. 168. Wiederausbruch des Krieges zwischen Aegina und Athen S. 169. Der Gang des Krieges S. 170.                                         |       |
| 10. Aristeides und Themistokles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 11. Rüftung und Anmarsch des Xerres Die Unterwerfung Aegyptens S. 193. Antriebe zum Krieg gegen Hellas S. 194. Der Kriegsplan S. 196. Die Borbereitungen S. 198. Der<br>Marsch nach Sarbes S. 200. Der Marsch an den Hellespont S. 201.<br>Die Brilden über den Hellespont S. 202. Der Uebergang über den Hellespont S. 203. Eintheilung des Herres und der Flotte S. 204. Die<br>Rusterung S. 205. Der Marsch nach Matedonien S. 210. |       |
| 12. Die Rüftung der Hellenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

Inhalt.

| Oberbeiehls S. 227. Die Sammlung der Flotte S. 229. Der Auszug des Landherres S. 231. Das Lager dei Alpenos und die Stellung am Artemisson S. 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eri |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13. Der Rampf beim Artemifion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234 |
| Der Uebergang über ben Olympos & 235. Das erste Gesecht & .235. Der Surm am Pelion & .237. Der erste Ersolg der Hellenen & .238. Der Entschluß zur Schlacht & .239. Der erste Angriss der Hellenen & .241. Der zweite Angriss der Hellenen & .242. Der Angriss des Achaemenes & .243. Der Rückung der Hellenen & .244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 14. Die Thermophlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 245 |
| Die Stellung des Leonidas S. 246. Der Anmarich der Perier S. 247. Der Rampf des ersten Tages S. 249. Der Rampf des zweiten Tages S. 251. Die Umgehung des Paffes S. 252. Der Eutschluß des Leonidas S. 253. Der lette Rampf S. 256. Das Maß des Erfolges S. 258. Die Abschien der Perier S. 259. Der Marich durch Phofis und Boorien S. 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 15. Die Schlacht bei Salamis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261 |
| Die Lage Athens Z. 202. Die Räumung Attika's S. 263. Die Befestigung des Zschwos Z. 266. Die Erstürmung der Retropia Z. 267. Die Flotte der Hellenen S. 269. Der Beschuß des Rückzugs Z. 270. Des Themistolles Bideripruch Z. 271. Die Anhanst der Persersone Z. 274. Themistolles' Botschaft an Aerres S. 275. Beschluß der Zerschlacht Z. 276. Rächtlicher Kriegsrath der Hellenen S. 2-2. Schlachtordnung Z. 279. Rächtlicher Kriegsrath der Hellenen S. 2-2. Schlachtordnung der Hellenen Z. 2-4. Die Streitkrässe S. 285. Der Angris der Hellenen Z. 256. Ersolge des turten hellenischen Flügels Z. 2-7. Die Entschlacht S. 280. Die letzen Kämpse Z. 289. Das Ergebus der Schlacht S. 290. |     |
| 16. Der Rüdzug bes Terres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 291 |
| Beränderte Aufgabe der perfichen Flone 3. 202. Rathichtagung ber Hellenen 3. 294. Des Themistottes Botichaft 3. 296. Die Birlung der Botichaft 3. 297. Der neue Ariegsplan 3. 299. Der Rückmarich 3. 302. Die Sicherung Anatoliens 3. 304. Die Flotte der Hellenen 3. 305. Die Belagerung von Andros und die Rostaden 3. 306. Die Siegespreife 3. 307. Anschuldigungen gegen Themistottes 3. 308. Die Ehrengaden Spana's. Die Beihgeschente S. 311.                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 17. Berhandlungen und Bintelguge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 312 |
| Die Absichten ber Perfer S. 313. Die Rücklehr der Athener S. 314. Die Berdrängung des Themistolles S. 315. Der Ariegsplan Sparta's S. 316. Unterhandlung der Perfer mit Argos S. 317. Unterbandlung der Perfer mit Athen S. 318. Zögerungen Sparta's S. 321. Die Kämpse des Artabagos S. 323. Die Lage Athens und Megara's S. 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Gefandtschaft nach Sparta S. 325. Des Marbonios Bormarsch<br>S. 328. Erneute Berhandlung mit Athen S. 329. Rlickzug nach<br>Bocotien S. 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Das heer der Hellenen S. 332. Der Marsch zum Kithaeron S. 333. Die Stellung des Mardonios S. 334. Die Stellung der Hellenen S. 335. Die Absichten des Pausanias S. 336. Angrisse der Keiter S. 337. Reue Stellung der Hellenen S. 338. Die beiden Schlachtreihen S. 339. Opferzeichen und Orakel S. 340. Besetzung der Eichenhäupter durch die Berser S. 341. Bechsel der Filigel zwischen Spartanern und Athenern S. 342. Berschittung der Onelle Gargaphia S. 343. Dritte Stellung der Hellenen S. 344. Die Rachtmärsche S. 345. hemmung des Marsches der Spartaner S. 346. Trennung der griechischen heerestheile S. 347. Beginn der Schlacht S. 348. Der Kamps am Tempel der Demeter S. 349. Der Fall des Mardonios S. 351. Die Berser in der Berschanzung S. 352. Die Schlacht der Athener S. 353. Ursachen des Ersolges. Die Beute und die Bersuste S. 354. Das Dankopfer und die Berpsschung sitr Plataeae S. 355. | 331   |
| 19. Die Schlacht bei Mytale  Die Flotte der Hellenen S. 357. Die Berschwörung auf Chios S. 358.  Die Botschaft der Samier S. 359. Bersuch des Uebersalls der Persischen Flotte S. 360. Das Ausweichen der Perser S. 361. Die Landung der Hellenen S. 362. Der Gang der Schlacht S. 363. Die Ursachen des Ersolges S. 364. Die Zudunst Joniens S. 365. Aufnahme der Inseln in den Bund der Hellenen S. 366. Die Helagerung den Theben S. 369. Die Tropheen und die Beihgeschefte S. 370. Gradstätten und Spenden site die Plataeae Gesallenen S. 372. Die Denkmale der gegen die Perser Gestallenen S. 373. Die Belagerung von Sestos S. 375. Die Einmahme von Sestos S. 377.                                                                                                                                                                                                                                              | 356   |
| 20. Der Kampf auf Sicilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 378   |
| 21. Der Ansgang bes Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 389   |
| Register über Band I-VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 397   |



## 

Property Andrews of the same

.

•

#### 1. Bildungsgang und Lage der Bellenen.

Bis über die Mitte des sechsten Jahrhunderts binaus mar das Leben der Hellenen auf allen Gebieten rührig vorangeschritten. Nachbem ber Abel bas alte Königthum geftlirgt, an beffen Stelle getreten war und seine Verfassungen organisirt, batte bie unter seiner Regierung nach allen Seiten vordringende Kolonisation den Hellespont, die Bropontis, ben Bosporos, die Rüften des schwarzen Meeres wie die Geftade Siciliens besetzt und auf benen Unteritaliens festen Fuß gefaßt. Diese neue und weitere Ausbreitung des hellenischen Bolfes veränderte in ihren Folgen die Bedingungen der wirthschaftlichen Lage der Gebiete der Griechen. Dem Ackerbau und der Biehzucht traten nicht mehr nur der Seeraub, sondern die Handelsfahrt zur Seite, und der Handel wiederum brachte den Gewerbfleiß empor. Man konnte nicht einkaufen, wenn man nicht verkaufte. So erwuchs in den von der Seefahrt lebhafter berührten Rantonen ein Bürgerthum, das an die Spitze ber Bauern trat, die der Abel vom Gemeinwesen ausgeschlossen, in Abbängigkeit von seinen Geschlechtern gebracht batte. Mit ben Bauern ftrebte nun der Bürgerstand neben und gegen den Abel empor. erften Ausgleichungen zwischen ben aufftrebenden Ständen und ben Altberechtigten gelangen in den Pflanzstädten, in denen das ererbte Recht geringere Festigkeit besaft, beren Bevölkerung sich aus Ansiedlern verschiedener Gebiete gebildet hatte. Das Vorrecht des Besitzes, des Grundbesites trat an die Stelle des ausschließenden Rechts der Ge-Am bärtesten war der Gegensatz der Altberechtigten und der unteren Rlaffen in den Kantonen, in denen er durch ftammthumlichen Unterschied geschärft war, in benen die regierende Klasse, die Herren, Nachkommen der Eroberer, die regierten Klassen Nachkommen der vordem Unterworfenen waren. Hier und wo sonst das ererbte Recht zäh von den Geschlechtern behauptet wurde, vermochten die unteren Stände

aeam die mindrefesigne Herrschaft des Adels, dem die Abrika und das Coin, den Austräftrag und angerenne Cronnische im Almes Migantelis und einem Ruch man beretarbengen. ju ihre Ribring m Rameit gegen ben Somerfant, au ihrem Schure gegen benielben ministration in antique in the second in the ber fid guerft in bei festereichen berfichen Kommen bes Beiorgrund em neuer Friedentum. Er ift mitt bie Friberiaaft der inegeniden Ebeneut, mu bas aust femt Aufgabe befiebt burn, bu Riechte und James de arbeitender, findlich erzeichender Stände zu söchnung mit Americanians an braven. Die Erfolge, die dem ausbefichleffenen Ruffen auf biefem theat in Theil werden, bringen auch in den geferrangelen kamenen die delegrennes die alem und unterdickten Berillermoen in Beweime: es ocerimi einen Ausenduck den Anschein. nie er die Erobermien der Einer, die der Doren, felbft am Europas, rinformer merben feiten. Diefen Gefahren, ber Beforemt, fein altes Rimiteration in has neue übergeben zu feben, gegenüber raffe fich ber Herrenfiant Eranz's urlammen. Er bischlam fic auf bas Errengfte. er anebe iebe felbiffambige biebenefichtung auf, um ausfchlieftlich bem Stame zu bienen, er umerstellt fem Dorvelfemandum der Aussicht und Gemalt von ibm jahrlich erwählter Beamten und feine Unterrhanen einem ren Staatswegen erganfirten Terrerismus. Die Müchrichung biefer Umbildung, biefer Befeftigung und Berichtefung ber arrichtatifchen Staatsordnung am Eurotas wenden die bis dabin anstrigende Bemeanna des Burgerthums und der alten Bereiferung auf dem Relovormes und gab ben arifictraniden Giementen ber naberen und ferneren Nachbartamene an der Mach: Spartale einen Stüppunft.

In den Gedieten odne fiammidimlichen Gegenfas vollsog sich der Proces der Ausgleichung sweichen den Ständen langfamer, umter fiarfen Schwamfungen; so dei den Rectern auf Leiden langfamer, umter fiarfen Schwamfungen; so dei den Rectern auf Leiden wurde um diese dei den Jemern Anifa's gerungen. Hier füdere auch die umilichigste Friedensteinung sweichen Abel und Gemeinen, die destervogene Bemeisung der diedte nach den Pflichten für den Staat micht odne Umwege zum Juelt. Das neue Zürsteindum, das in den Barreifamesen der iensichen Stätte um Then nur verübergebend zur Gewalt gelangt, das in den derrichten Kantonen des Belevonnes dereite wieder desingt war, komtte m Anifa auf Grund des Schures, den es den unteren Klassen gewährtt, sesteren Just fassen. Erft nach Erstartung der Bauern und Bürger unter dessen Schurm erdielt die Demokrate in zeige einer Mes

form, welche das alte Band, das die Bauern mit den Adelsgeschlechtern verknüpfte, durchschnitt und die Rechte der unteren Klassen ansehnlich erweiterte, hier sesten Boden, dem günftige Bedingungen des wirthschaftslichen Lebens gedeihliche Früchte versprachen.

War das dorische Fürstenthum des Kypselos und des Periandros, des Theagenes und des Kleisthenes durch das ionische Fürstenthum der Beisistratiden, des Lygdamis und Bolykrates abgelöst worden, so folgte der Tyrannis dei den Joniern wiederum eine Tyrannis bei den Dorern. Je hartnäckiger in den Pflanzungen der Dorer auf Sicilien die Geschlechter die Gewalt festhielten, um so unwiderstehlicher erhob sich hier seit der Witte, vornehmlich aber gegen den Ausgang des sechsten Jahrshunderts hin, die fürstliche Gewalt in Akragas und Gela, welche letzetere sich dann bald zum Fürstenthum von Syrakus erweitert.

Die Mission des neuen Fürstenthums war die Regierung für das Bolt und an Stelle des Bolfs. Sie konnte mit der Erstarkung der unteren Klassen unter seinem Schutze für erfüllt gelten. Doch batte sich das neue Kürstenthum immerbin auch über diese Erstartung binaus bebaupten mögen, wenn es verftand, die Interessen ber Monarchie, ber Ebelleute und ber unteren Klassen burch richtig gewogenes Berhältniß ber Bflichten und Rechte, durch wohl bemessenen Antheil an der Regierung au verföhnen und die Herrschaft mit der Freiheit in Einklang au bringen. Aber felbst mit solchem Berständniß, selbst bei glücklicher Constituirung des Gemeinwesens auf solcher Basis entbehrte das neue Fürftenthum wie das alte der nationalen Bedeutung. Es bandelte sich um die Regierung übersehbarer Kantone, in denen sich das monarchische Element ersetzen ließ, bei aristotratischer wie demokratischer Organisation berselben. Nicht zwischen ber Gesammtheit bes hellenischen Abels und einem nationalen Königthum batte es sich beim Sturze des alten Königthums gehandelt, noch stand gegenwärtig in dem Kampfe awischen Abel und Bürgerthum die Gesammtheit der Bauern, der Bürger einer Gefammtheit bes Herrenstandes gegenüber, noch zerriß mit bem Fall bes neuen Fürftenthums ein Band nationaler Einheit. Nur da vermochte sich das neue Fürstenthum fester und mächtiger zu behaupten, wo es, wie im Westen, eine nationale Bedeutung zu berselben Zeit gewann, ba es in ben Griechenftäbten bes Oftens die traurige Aufgabe übernahm, der Fremdherrschaft als Wertzeug zu dienen.

Der lange Kampf zwischen ben aufftrebenden Ständen und den Altberechtigten verlief innerhalb der einzelnen Kantone, deren besondere Berbaltniffe für den Ausgang, wenn auch nicht überall, entscheidend

Bie das alte Königthum in ben vom Gange ber Ent= widlung unberührten Kantonen aufrecht geblieben war, so bestand bie Ariftotratie in all ben landschaften fort, welche in abgeschlossenem Berglande gelegen, beim Ackerbau und der Biebaucht bebarrten. In den Rantonen erregteren Lebens mußte bier bas neue Fürftenthum ber De= mofratie den Plat räumen, dort tam die Aristofratie gegen bas Büraerthum und das neue Fürstenthum wieder empor. Der Verlauf mar meift der: indem der Fürft den Abel niederhielt, wurde des Abels Tprannenbak burch jede neue Magregel zu Gunften ber unteren Stände ober zur Sicherung bes Dittators gefteigert; sobalb bann auch bie unter dem Schutz des Fürften erftartten Bauern und Bürger den Druck. ben der Abel auf sie geübt, vergeffen hatten und nun felbst die Willfiir eines unumschräntten fürftlichen Regiments empfanden, gaben sie ber Reindseligfeit des Abels gegen ben Fürften Raum ober verlangten eine neue Ordnung, die allen Burgern gleiches Recht gewähre. Entichloß sich der Abel, seine Berwaltung an das Gesetz zu binden, die Rechte ber Berion und des Gigenthums zu gewährleiften, ben Intereffen bes burgerlichen Erwerbes Spielraum, Rudficht und Förderung angebeiben zu lassen, so mußte ihm bas neue Fürstenthum überall ba wieber weichen, wo die unteren Stände nicht durch besonders gunftige Berbaltniffe unterstütt wurden, nicht besonders uneigennützige Führung fanden, nicht eine förderliche politische Schule durchgemacht hatten.

Bordem in den Zeiten der Wanderungen hatten die Rämpfe und Gründungen, banach die Ordnung ber Abelsverfaffungen und bie Aufgaben der weit ausgreifenden Kolonisation der Phantasie und der poetischen Anlage ber Hellenen ftarte Gegengewichte gegeben; Die neuen Forderungen, welche nunmehr durch die Parteitämpfe in den Landichaften burch die nach dem Vorbilde der Abelsverfassungen aber auf Grundlage ber Betheiliaung ber unteren Stände am Staate zu gründenden Orbnungen, durch die Ausdehnung des Handelsverkehrs und die Fortschritte ber Technif aeftellt wurden - und zwar wiederum nach Makgabe bes Bartifularismus des hellenischen Lebens ber Mehrzahl ber Städte und Landichaften, - zwangen die Hellenen, in der realen Welt noch beimischer au werden als zuvor. Die Griechen waren wie ohne priefterlichen Coder bes Glaubens, jo auch ohne priefterlichen Cober ber Gitte Der Ethit des Abels, ben traditionellen Borfdriften für die Daltung des guten und ichonen Mannes, wie fie fich feit Aufrichtung der Abelsberrichaft geftaltet hatten, dem Anspruch der Ebelleute auf Alleinbefit der Tugend, des Ebelfinns und der Rechtstunde trat eine

neue mehr prosaische als poetische Moral gegenüber. Es war eine Moral des gesunden Verstandes und des Rechtsgefühls, des gleichen Ansprucks und der aleichen Bflichten für Alle, des Makhaltens und der Besonnenbeit, der Selbstwrüfung und der Selbstbeberrichung, der Billigfeit und Gerechtigfeit, die gegen den Andern nicht erlaubt balt, was nicht auch Jebermann gegen sich selbst gelten lassen wolle. Sie ftütt fich auf die gefunde Empfindung, den natürlichen Rechtssinn, auf Erfahrung und Beobachtung der menschlichen Natur, auf die Schlüffe, die fie aus folder Beobachtung giebt. Den Lebren dieser neuen Moral wirksam begegnen zu können, suchen und finden dann auch bald die Bekenner der alten Ethik in dem neuen Arsenal der beobachtenden und erwägenden Betrachtung des Lebens Waffen der Vertheidigung und des Angriffs. Bertreten Solon, Bittafos und Bias die neue bürgerliche Moral im Sinne ber gleichen Regel und des gleichen Mages für alle, im Sinne der Emancipation der unteren Rlaffen, so folgern Theilon und Theognis aus der Betrachtung des Verhaltens der Menge die untergeordnete Natur des gemeinen Mannes und dessen niedrigen Sinn, so folgern sie weiter, daß die Berrschaft des Gewinn verachtenben, lanzenkundigen Mannes die allein richtige Staatsform ift, so ftellen fie ber neuen Moral eine ebenmäßig aus Erfahrung geschöpfte rason= nirende Standesmoral entgegen. Der gnomische Bers verbreitet die Lebrfate ber neuen wie ber fo erneuten alten Moral. Stellten fich der traditionellen und ausschließenden Ethik des Abels neue Borschriften für das Verhalten des auten Mannes entgegen — auch der ererbten Staatsweisheit und Rechtstunde, der ererbten Regierungstunft tritt eine neue praktifche Staatsweisheit gegenüber, die fich von Beobachtung, Mutterwit, gefundem Berftand und billiger Erwägung leiten läßt, die Rechte und Pflichten abzuwägen unternimmt, die das rechte Daß sucht, die billige Ausgleichung zwischen altem Recht und neuem Anspruch zu finden sich abmuht oder, weiter schreitend, dazu übergebt, die bergebrachten Ordnungen gang zu verwerfen und nach Makgabe der eigenen Einsicht neue Ruftande zu ichaffen.

Wenn das Leben der Griechen im sechsten Jahrhundert prosaischer wurde, Moral und Politik der Reslexion zu gehorchen sich bequemten, die Seefahrt und der weit verbreitete Handelsverkehr die Griechen zu den Anfängen der Wissenschaft, der Geometrie und Aftronomie, führten, während zugleich die Grundlagen der Erd- und Löskerkunde gelegt wurden und damit begonnen ward, die Thaten und Begebnisse der Bergangenheit den Dichtern zu entziehen, um sie nüchtern zu erzählen,

- neben allen biefen eraften Tendenzen geht eine bereits im Ausgang bes siebenten Jahrhunderts entsprungene, jedoch erft in der ersten Balfte bes sechsten Sahrhunderts zu nachhaltiger Stärfe gelangende Stromung ber, welche darauf gerichtet ist, den Glauben der Hellenen innerlicher ju fassen, ju vertiefen. Das Bedürfnig bes Bergens versucht, ben göttlichen Dingen näher zu tommen ale Epos und Rultus, Choral und Hommus biefe erichließen. Bunachft handelt es fich darum, beffere Hoffnungen für bas Leben nach bem Tobe zu gewinnen. Indem in dieser Richtung gegen das Epos auf alt-grifche Boritellungen zurückgegriffen wird, treffen biermit bem Kultus ber Aegopter entlehnte Unichauungen zusammen. Diese Momente bilben die bergebrachten Dienfte ber agrarischen Gottheiten vertiefend aus: der Demeter und der Kore wird Dionpfos, der Gott der bochften Lebenstraft, gefellt. In faglichster Weise lehren die Utpfterien den neuen Glauben, indem sie ibn bilblich barftellen. Der gespannter auf bas Zenseits gerichtete Blick begnügte fich bann auch nicht mehr mit ben Pratelftätten von Delphi und Dodona, mit ben Prafeln Bocotiens und Elympia's, mit ben Reichen bes himmels, ber Opfer und den Auslegungen ber Opferpropheten; in ben Sprüchen alter und neuer Seber und Sanger follte bereits verfündet fein, mas der Gegenwart fromme und bevorftebe. 3m Beginn des sechsten Jahrhunderts fommen von jenseit des aegaeischen Meeres her die Sprüche der Sibulle von Apme in Umlauf, in Sparta giebt man die Spruche des Epimenides zu Rath, die Spruche des Batis werden gesammelt, die des Mujacos von Onomafritos zusammengestellt und bereichert, die Hunnen des Orpheus werden, indem man fich an Reste althieratischer Poesie anlehnt, erneuert. Nicht blos Aberglaube, nicht blos der Reiz, bas Bufünftige und ben Ausgang zu erfunden, brachten verflungene Gefänge, alte Spruche und alte Brauche mieber zu Ehren. Es ift vielmehr ber Trieb bes Bergens, ber fromme Sinn, welcher Friede, Beruhigung, Berfohnung fucht, von dem aus auf alt-arische Reinheitsvorichriften, die halb vergeffen find, auf alte Gebrauche, auf alte Weiben gurudgegriffen wird. In Diefem Ginne wird einem leben ber Reinheit nachgetrachtet, für beffen Borbild gunächft Epimenibes von Rreta gilt. Seine Weiben und Reinigungen find bie fraftigften. Heilung und Frieden zu bringen, fein Leben bas Meufter ber Reinhaltung, feine Guhnungen vermögen ben Born ber Götter gu wenden. Anderer Seits wird, in Anfnüpfung an den Dionpfos ber Mofterien, unter des Orpheus Ramen gelehrt, daß die geiftige Seite Des Menschen die dionnfische, die gute, die finnliche Seite die schlechte und aufzuhebende sei, eine dem Leben der Griechen bis dahin ganz fremde Doktrin. So stehen in demselben Jahrhundert auf der einen Seite die sieben weisen Männer der praktischen Weisheit, die nüchterne, verständige Klarheit des Solon, des Bias, des Pittakos, auf der ans deren nicht nur die Mosterien und die Keinigungen des Epimenides — weder diesem noch jenen war Solon feind — sondern auch die geheimsnisvollen Sprüche der Sibyllen, die Orakel des Bakis, die Mostik und die Ascese der neuen Orphiker, deren Bräuche und Weihen Fehler und Sünden auslösschen sollen, einander gegenüber.

Eine ansehnliche Verftärkung erhielten biefe in ihrem Kern auf Berinnerlichung der Religion gerichteten Tendenzen, als Bythagoras der jungen Bhilosophie der Milesier, welche von den Anfängen der Naturfunde sofort zu tosmologischen Spekulationen übergegangen mar. beren Ergebniffe in Widerspruch mit dem hergebrachten Glauben ftanden, ein neues Spftem entgegenstellte, welches die Welt aus idealen Fattoren entstehen ließ, die unsichtbare Welt der Reinheit zugleich als bochfte fittliche Botens fante, ben Glauben aufrecht bielt, die belle Gestalt des Lichtgottes, nicht den Dionpsos, in den Mittelpunkt des himmels stellte, einen reinen, unblutigen Rultus lehrte, Reinhaltung bes Rörpers und Reinigung ber Seele verlangte und an diese Reinigung - wie die Orphiter, aber in anderer Gestalt - bas Geschick ber Seele nach dem Tobe knüpfte. Nur der Seele, die sich zur Reinheit durchgearbeitet, verhieß Pythagoras den Eingang in die Welt der Harmonie, in die jenseitige lichte Welt. Diese Lehren ergaben bei den Orphifern eine sehr scharfe, bei Buthagoras eine minder schroffe Unterscheidung der geiftigen und sinnlichen Seite des Menschen in der Theorie, bei jenen wie bei diesem eine gewisse Ascese in der Braris. Damit kam ein Bruch in die bisherige Anschauung der Griechen, der. seitdem das Epos gesungen, Körper und Seele eine untrennbare concrete Einheit gewesen waren. Diese Anschauung wurde zwar durch die neuen Lehren erschüttert, aber sie ist die vorherrschende geblieben. Die scharfe Uscese, welche ben Körper gebrochen wissen will, um ber Seele zu ihrem mabren Wesen zu belfen, bat keine Wurzeln in Hellas geichlagen. Auch dem Bythagoras ist der Körver Aweck, wenn auch nicht der böchfte. Er verlangt bessen Gesundheit, bessen Durchbildung; er begnügt sich mit gewiffen Enthaltungen; er will die feste Herrschaft ber Seele über ben Körper. Ueber die Lehre des Pothagoras, daß die Seele nicht zu ftart am Rörper hängen burfe, ift auch Platon nicht hinausgegangen.

Bis zum Ende des siebenten Jahrhunderts hatten die Sanger an

De Greek die entretigen die treigene Greenightere die Gerichen ist. farder. Die demokram deele feare bedom man en bedombten, nenn die neerlee John auf nan data denne die naam Greek, der neum Stanzweisen, dem nurm Granden mit die neum Wahlender Emi Mighty big bin auf bir bermittenig feiter einfall beite die Cienten geflagem lengt, in hi minner in die innern halfe des huffen hafte. gundens in festerungen, weine im den vertreite einer beschieb be deutlamen blas i nem matten. Heren das Ence man, mie mit faben, me Angerengen er bie eine Beneite ber genebene in bie befehre grund gereiten, der Jama, aum dem Kultur unter der Kreifunge- der Ambrichart unter auten Ihraniter unte antein und aufmen bereitet. der Gemeinde ime kerfingenar beinrichtig begeben. Die dem Gebief ang der Andord, der Einebung des Geniens weben der Schauftellung und dem Cofer gewegt murden. Caustie und elimate heimmertige me Beiten gemme int formet ein der gemeligen. meine Invandres wier, mein minebal. Inda im Saffarens seine Bereiter gereicht beiter beit bereich beiteit bericht desente una le dese dare una reale famile und drandes The contract of the contract o madet, war in des Contable Characte total fair foir der beit betreeft Gerimet der beibe is genange megender derting genant in Se tille Genefit malifier i banden it bisjene treederbrit ben geneben tagemendent historica tagent anti-bend and noticed form ninder printige aramine Ergeniffe. Teinre Affinal der Laurgebare sa genten Tinen, babr ib beigeben Stagtbaleneberr biniber, bab Momnemos den reigen beiden fener bere und einer Menammete nemm kiegen diebend diebes ind Siebel wiegen bei hamme rom Jamane auf die Groe and remanderen an in die Coe. Es waren die gegen der Empheragenen der den Gerickeren Germen. Die einfen ind vierigen benet die Jentine wurden beragefringeum bie Grenden und Grundrich bis Dinters, und Caben und geiben. De um die Bene und die fante die einemer der berammung au maen. Dem gegen Siemunge ber Smerfad mit und ber leiten form in the Comple Sprage that their back previous Springung. mit mannet to bestell the white and the rich man before Die beffer geworte Date in Down Concessionen genermutpigen Therefore the state of the desire of the state of the sta Reme und die nich Che eine die beime bied inn in biene ne

langen, den das neue Kürftenthum porzugsweise begünftigt, dem Beriandros, Rleiftbenes und Beisistratos besondere Bflege zugewendet batten. Unter der Herrschaft der Aristofratie, die den ritterlichen Gottheiten hulbigte, war Dionpsos zu einem Gott ber Bauern, zum Gott des Obstes und des Weins herabgefunken. Eben deshalb pflegte das bemofratische Kürstenthum seinen Dienst. Gab der Gebeimbienst Dieses Gottes besseren Hoffnungen für die Rutunft Anhalt und Gewisheit, fnüpften an beffen Weihen nicht nur die Settirer neue, ber geltenben Anschauung der Griechen entgegengesetzte Lebren, der erhöbte öffentliche Rultus besselben führte die Poesie der Griechen zu ihren nächst bem Epos bochften Leiftungen. Dem Gotte ber Leben gebenden, Begeisterung gewährenden Kraft war der Homnus an seinen Festen in fturmisch erregter Weise gesungen worden. Die Entfaltung, welche Terpandros dem Choral gegeben, übertrug Arion auf den Dithprambos bes Dionpsos: banach sette ben Thesvis die Breite, welche bas Chorlied durch die Epoden in des Stefichoros Gefängen erhalten hatte, in ben Stand, das Chorlied bes Dionpsos zum sprischen Drama zu erweitern. Dem uralten Brauche ber Hellenen, den Gott burch wetteifernden Befang, durch das befte Loblied zum Opfermabl berabzurufen. ber bann bagu geführt hatte, bem beften Sanger auch ben beften lobn, ben Siegespreis, ju gewähren, mar es gemäß, bag auch bie Chore am Altare bes Dionpsos unter einander wetteiferten, wessen Lied den Gott am höchsten zu rühmen vermöchte. Diesem Wettgesang ber tragischen Chore gesellte sich weiterhin ber Wettgesang ber komischen Chore. amischen beren Preisliedern burch ben Mund bes Sprechers bes fomischen Chors der Jambos, in dem einst Archilochos seinem Kummer und Aerger Luft gemacht, ber in ben Satiren bes Samiers Simonibes. in den groben und galligen Bersen des Hipponax fortgelebt. Blat fand. Wie bei ben tragischen war es auch bei ben Chören bes Komos bie Macht bes Dionpios, die die gewohnten Schranken burchbrach. Wie bort bem Schwunge ber Phantasie, ber Aftion ber Leidenschaften voller Raum gegeben murde, murde hier Freiheit für die ungebundenfte Laune, für den keckften Uebermuth, für das Bild einer imaginären Welt in Anspruch genommen. Der Gott ber trunkenen Begeisterung war auch der Gott der tollen Laune und des Narrenspiels. Zunächst unter bem Schute bes Fürftenthums erwachsen und von diesem nicht nur in Attita sondern auch auf Sicilien gepflegt, sollten biefe neuen Arten der Dichtung auf dem der Demofratie nun sicher gewonnenen Boden von Attita die ftartften Wurzeln, die schönften Früchte und die

ürvigsten Schöflinge treiben. Je ernstere Zeiten den Griechen tamen, um so erauidender und anziehender mußte die Welt der Phantasie, die sie ausbauten, wirten, um so tebbaster Lust und Verlangen werden, von der Last und dem Druck des Lebens in so freier Lust auszuathmen, einen Augendlick des eignen Leids über Anderer Leid und Anderer Lust zu vergessen. Diese dem Kultus angebörigen, wenigstens eng mit ihm verbundenen, zugleich retigiösen und andrer Seits böchst weltsichen Dichtungen und Schaussellungen sicherten der Boesse auch für die Juliunft ihre Bedeutung im Leben der Dellenen.

Bei den Orfern der Griechen wetteiserten nicht nur Homnenfanger und Chore, dem Gott bas beite Lied zu fingen und mit biefem beffen Gunit zu gewinnen, auch badurch warben die Griechen um die Huld ber Götter, auch badurch ehrten fie bie Gotter, bag ihnen Starte, Tüchtigfeit und Gewandtheit berer gezeigt murben, die zu ihnen riefen. Die Götter follten ichauen, wie bie Gaben, Die fie verlieben, verwertbet worden seien: der Anblid der schönen und frattlichen Männer, der burchgearbeiteten Rörrer, ber Grannung ber Willensfraft im Wetttampfe follte bie Botter erfreuen. Es maren bie Beiten ber Abelsberricaft, die dem Beal des ichonen und guten Mannes nachtrachtete, aemeien, melde die Wettfampfe bei ben Opfern gemehrt, melde ben Wentampf zu Clompia zum Bentampfe aller Bellenen emporgehoben batten : Die Zeiten des emporitrebenden Burgerthums baben Die Rabl Diefer Feite in den Kantonen nicht gemindert, die der ranbellenischen ansehnlich vermehrt, und das erneute Fürstenthum mar bei biefer Bermehrung nicht unbetbeiligt. Nach ber Zerftorung Brifa's murbe bas arone Orier der Amphilitionen zu Delphi unter Minwirfung des Inrannen von Sitvon und der Donaften Theffaliens zu einem panbellennichen Orier erweitert, Beriandros von Rorinth erhob bas alte Orier, bad bem Boieidon gwijchen beiben Meeren auf bem Lithmos gebracht murde, zu einem Befammtorfer aller Dellenen, endlich manbelten die Argiver bas Opfer bes Zeus zu Nemea zu einer natio: naten Darbringung um. Wie Solon bie Mingbabn Allen geöffnet, jo fellte nun auch wohl im Sinne ber Tvrannen ber Jurritt zu ben Wentampfen, die fie auch bei ben Opfern ihrer Gebiete erweiterten, Allen offen fteben, und der erhöbte Glang der Geite ihnen Ebre eintragen, ten unteren Rlaffen Geftfreude und Schauluft bringen. Die muffichen Erbibitionen idie in Clompia feblien, bei ben Bothien. Inthmien und Nemeen konnten den Gesammteindruck der nationalen Bestrebungen und Leistungen nur bereichern, wie bas öftere Zusammenströmen von Hellenen aller Gaue das Gefühl der nationalen Gemeinsschaft Heben mußte. Freilich war mit dieser starken Vermehrung der Gesammtfeste und der Arten ihrer Kämpfe neben den kantonalen Wettskämpfen die Gesahr näher gerückt, daß die Athletik zum Lebensberuse gemacht wurde, daß einseitige Ausbildung technischer Virtuosität an die Stelle allseitiger Durchbildung "des schönen und guten Mannes" trat. Den Olympien im Hochsommer des ersten Jahres des vierjährigen Cyclus solgten im Frühling des zweiten Jahres die Nemeen, im Herbst desslichen Jahres die Isthmien, im Herbst des dritten Jahres die Bysthien, worauf sich dann im Frühling und Herbst des vierten Jahres Remeen und Isthmien wiederholten 1).

Der aus ber Zeit der Abelsberrschaft überkommene nationale Besit ber Hellenen in Religion und Poesie wurde nicht nur gepflegt und in der angedeuteten Weise weiter entwickelt, es traten demselben auch auf anderen Gebieten ansehnliche Bereicherungen zur Seite. Die ursprüngliche Anlage ber Hellenen für Bau- und Bilbtunft wird faum aröker gewesen sein als die ihrer Stammgenossen in Rran und Andien. Den mächtigen Ruppelgräbern, den stattlichen Burgmauern, in denen fich die Fürsten ber alten Zeit versucht hatten, ben Stulpturen, ben Reliefs und Grabsteinen, mit benen sie ihre Bauten und Ruheftätten geschmückt, waren fremde, karische und phoenikische, auf bellenischem Boden errichtete Bauwerke voraufgegangen; sie waren eigenartig, jedoch mittels einer in der Schule der Fremden erlernten Technif ausge= führt worden. Die Stürme der Wanderungen und Umsiedelungen lieken die Künste jener Tage, für welche die Bewegung und Bewältigung großer Massen charafteristisch ift, um so tiefer versinken und um jo völliger abhanden fommen, als ben nen gebilbeten Staaten Mittel und Machtumfang zu Werken solcher Art abgingen. Erft als mit ber Seefahrt bas Handwerf ber Hellenen wieder emportommt, beginnt mit bem Wiedergewinn technischer Fertigkeit durch das aufftrebende Bürgerthum im Anbruch des siebenten Jahrhunderts eine neue Kunftübung. Die neue Bauweise bilbete sich vornehmlich im Dienste ber Religion. Man wird kaum irren, wenn man die Grundform des hellenischen Tempels in einem Langbau sieht, dessen Borhalle zuerst nur aus zwei Säulen neben ben Wandpfeilern der Langseiten bestand, dem das Licht burch bie Metopen zugeführt wurde. Wir tonnen feststellen, daß biefe Grundform um die Mitte des siebenten Jahrhunderts bereits

<sup>1)</sup> Bergk Poet. lyr. 14 p. 18.

überschritten mar, daß die ionische und die borische Bauweise sich um Dieje Zeit bereits geschieben hatten. Dem alten borischen Stil in jeiner ersten, sehr schweren, wuchtigen Gestaltung begegneten wir in ben Trümmern bes Apollontempels auf Orthqia, in den Reften bes älteften Tempels von Selinus, Die aus bem dritten und vierten Biertel des fiebenten Jahrbunderts ftammen; beibe Tempel waren icon mit vollständigen Säulengängen umgeben. Dit bem Beginn bes fechften Sahrhunderts vollendete ber nach dem Festen, in sich Beruhenden und Geschlossenen, aber auch harmonisch Gegliederten strebende Sinn ber Hellenen bie ftolze Geftalt bes bellenischen Tempels; Die Gaulen wurden ichlanker und rectten sich bober, die Architrave lasteten weniger schwer, und die Korintber jetten bas flach gehobene Dach mit doppelten Giebeln an bie Stelle ber bisberigen vierfeitigen Reigung ber Tempelbectung. Es war das neue Fürftentbum, welches bie Bauten ber alten Beiten aufnabm: es maren bie Guriten von Korintb, von Sitvon, von Degara, bie fich nach bem Borbilde best alten Fürstentbums zuerft wieber in großen Bauwerfen, Schapbanfern, Sallen und Wafferleitungen verfuchten. Es folgten mit bem Beginn bes fechften Zahrbunderts bie großen Tempelbauten ber ionischen Gemeinden auf Gamos, gu Epbejoe, Phofaca und Kolophon, der Dorer zu Sparta, zu Sprafus und Afragas, benen fich bann bie Bauten ber Beififtratiben: bas Pothion, ber Partbenon, Die Anfange bes großen Olompion, fowie ber Schlokbau. die Damm- und Safenbauten bes Polvfrates anichloffen. Mit ber Baufunft fam die Bildnerei empor. Auch bier gingen die Tprannen voran; neben und an bie Stelle ber alten Bolibilder ber Gotter traten mit bem Dammer getriebene Gold und Erzbilder berielben. ben bermenartigen Formen ber Anfange, bes Beustoloffes bes Rprieles, bes Apollon von Ampflae, aus ber Nachbilbung affprifc rboenitiider Formen im getriebenen Erzrelief und im Marmorrelief fam man mit Bulle ber Erfindung bes Lotbens und bes Ergauffes und durch die Anichanung der ichtanken Toren der aegoritiden Plastik febr meientlich geforbert, im Bertaufe eines Sabrbunderts jum fogenannten aegineriichen Gril, ju moblgeformten Gestalten in Dolg, Er; und Stein. gu Portrafitatuen. Uebten bie Lünftler Kreta's immer noch vorwiegend Die Bolibilonerei, Die Runftler Grarta's rflegten vornehmlich bas ge triebene Ergrelief großen Mafftabes. Aeging gierte bie Giebelfronten ieines Arbenaremrete burch freistebende Marmoritatuen, Die Bilbfunft Artita's machte unter ten Beifffranten, wie bie Grabiteine aus tiefer Beit geigen, in berfelben Richtung enticbiebene Gerrichritte; Die Schule von Argos ist taum hinter ber von Aegina zurückgeblieben. Die breite Pflege der Gymnastik, welche die Abelsherrschaft den Griechen gebracht, half der Stulptur vorwärts. Die mit dem Bürgerthum emporwachsende Plastik sand an diesen stattlichen Körpern, in deren Arbeit in den athletischen Lebungen Vorbilder, wie sie die dahin keinem Künstler geboten worden waren.

Die firchliche Hauptstadt von Hellas, die vornehmfte Drafelftätte, welche ber Religion ber Griechen ben suprangturglen Halt gab. Die Rulte der Kantone in letzter Inftanz regelte und die Reinigungsordnung aufrecht erhielt, der Versammlungsort der Tagsatzung der Umphiftionen, jetzt auch Stätte eines vanhellenischen Opfers, Sammelplat ber Weihegaben der Frömmigkeit und der Tropheen, der Beuteftücke, welche die Kantone aus ihren Siegen dem Apollon barbrachten, murde seit dem Aufleben der hellenischen Kunft auch ein Bereinigungspunkt ihrer Werke. Dem Schathause des Appselos zu Delphi (6, 46) folgten die von Sikpon, von Theben, von Anidos und Siphnos, die Halle der Athener (6, 467). Statuen der Stammberven der Landicaften, Statuen glücklicher Feldherrn, die ihre Landsleute zum Siege geführt, wurden, wie tunftreiche Weihegaben andrer Art, nicht selten nach Delphi geftiftet, und glanzend erhob sich nach bem Brande, ber den Tempel des Phoebos im Jahre 548 v. Chr. verzehrte, der neue Bau ber Altmaeoniben, beffen Inschriften bem Eintretenden nun bie vornehmsten Gebote ber neuen Moral zuriefen, mahrend bie Hellenen daneben zugleich in den Weibegaben, den staunenswerthen Massen von Gold und Silber, die Kroesos turz vor seinem Fall hierher dem Apollon gewidmet, den Reichthum des Orients bewunderten.

In ähnlicher Weise wuchs Olympia durch die Werke der Kunst, die ihm zu Theil wurden, über den Platz eines großen Opfers und Turnsestes, über eine periodische Versammlungsstätte der Hellenen hinaus. Unter dem Hügel des Kronos, neben dem Schatzhause des Mirron ershoben sich die Häuser für die Weihegaben von Byzanz und Kyrene, von Sydaris, von Selinus und von Gela. Nach der Niederwerfung der Pisaten allein im Besitze des Opferplatzes und der Leitung der Bettämpse, unternahmen die Eleer, aus der Beute von den Pisaten dem alten Tempel der Hera (5, 557) gegenüber dem Zeus einen großen Tempel zu erbauen. Während dieser langsam emporwuchs, sanden sich immer zahlreicher von West und Ost, von allen Stätten des hellenischen Lebens, von Sparta wie vom Chersones und vom Bosporos, von Sybaris und von Lotri in Unteritalien Weihegaben

umb Tropbeen ein. Balt nach ber Mitte bee fechfien Sabrbunberis fam ber Brauch auf, bag bie Gieger in ben Wenfampfen bem Reus jum Dante fur ben Breid, ben fie barongetragen, eine Gabe aufftellten. bas fie begannen, ibre eigene Statue bierber ju fiffen. Ale im Sabre 344 r. Cbr. ber erfie Regmer : in Cirmpia einen Arang baron. mus - of mar Brandamas; er bane im Sauftampfe gefiegt -. meibre er fein Standbeid un die Altie. Auft fahre frater fiellte Abernied, ein betrer von Drug, der im Nurtranen gefiegt, fein Stante bitt aus fengenbott gefdingt bier auf . Ale im Babre 520 r. Ebr. Antone von Turak im Gradien frege, weiter und in fem Grandbild bereiter gir benfeiber glaber murben bie Gegettemeie bent Genfubrung We take in his distant remains his dieber Dimitelle and Mente mie die Sur bereit. Du ren im emedie Stame geine der in der derfene, die er im demanf amater, der Sond am Arm, der Kam auf dem Came, die Berfateren an der Feber 1. Des Beiter matter um ber eine Gieter bie Empfiches ben Delphi. har derman in der Steiner im Santanen gefein in dem James 516 and the first transfer of the second of the mit der Bieteren in der Sine ber Ander andere alle im er bier לתות — יותה ביד לי ביה או אותונים אל הותונים אל הביד מה בביד tie eine Gierbeite bie Deute bes bent fieb ir bie fand mig no minist at anythology at their and the butter Gene finder inden in Gene Gine mit dem beutoebenn nicht bid mit Wicht bin Wiffe in der bei beiter beiter Richt finne tir Erbinne bir bi bir Com be Jame Ill t. Ebr. Der Beier in Berbeiteiten berteinen von der bei geft der bied mit and the same and the same and the same and which are her designation on he day him and their er ber der Geen Grobbnis bet er in inder Geberhand bei Beid mit bie Durch bermett bir bei ber der Gran bir mit Jam 48 : Chi a Carre m S. Spariant from Mr. Grande en grand ber en deutstere eig de dag gar gen graf en mineral and the total field the between a ten and with the frame but the transfer at a second and the n for the leading of the bottom was the for men

the Control of the Co

tischen Thore Athens aufstellen laffen 1). Die Aufgabe folder Darftellung der siegreichen Männer und Rosse öffnete der Stulptur der Bellenen ein neues und weites Feld. Sie batte die durchgearbeitetsten, fräftigsten Geftalten wiederzugeben; fie konnte fie in der Aktion des Rampfes, in der Haltung beim Empfang des Kranzes in treuem Abbild vorzuführen versuchen, sie konnte sich aber auch daran halten, die wesentlichen Büge, ben Typus bes ftarken und schönen Mannes in ben Stein und das Erz hineinzubilden. Der aus den Uebungen der Ebelleute hervorgegangenen unmittelbaren, natürlichen Blaftik ist nun die künftlerische Blaftif zur Seite getreten. Die Schönheit bes ebeln Mannes konnte auf diesem Wege zu einem ausgeprägten Ideal erhoben werden, und die an den realen Gestalten der Athleten entwickelte Stulptur mochte von dieser Errungenschaft aus versuchen, auch das Wesen der Götter im Bilbe des idealen Menschen zur Darstellung zu bringen. Borerft gab Olympia in noch höherem Maße als Delphi dem griechischen Bolke von den Leiftungen seiner Bildkunft pragnante und übersichtliche Unichauung.

Jenes Gleichgewicht, jene Harmonie der idealen und realen, der geistigen und sinnlichen Motive, welche uns das leben ber Griechen in der Zeit der Adelsherrschaft bezeichneten, wurde durch das Emportommen ber unteren Stände nicht gebrochen. War die poetische Unschauung der Welt vor dem Gewicht der verstärften realen Aufgaben zurückgetreten, hatte sie bem praktischen Verstande, ber neuen Moral und Politif einen Theil ihres Terrains abtreten muffen, ber neue Rultus einer alten Gottheit half der Boesie doch wieder zu den wirfungereichsten Formen, sicherte ihr, auf ihr eigenstes Bebiet gurudgemiesen, neue und bedeutungspolle Wirkungen, mabrend neben ihr die neue Plastit auf einem anderen Felbe der Bereinigung, der Durchbringung des Idealen und des Sinnlichen zustrebte. Es war der Individualismus ihrer politischen Gemeinschaften, der Bartikularismus ihres landschaftlichen, ihres kantonalen Staatswesens, bem die Briechen ben auszeichnenden Charafter ihres Lebens, die Signatur ihrer Bilbung verdankten, und dieser Individualismus war durch das Aufstreben der unteren Stände eher verftartt als aufgehoben worden. Der Rampf ber Stände verläuft, wie vordem ber Kampf bes Abels gegen bas Königthum, selbständig und eigenartig in den verschiedenen Landschaften und Städten, in ungemein braftischen Formen und Wendungen. Er

<sup>1) 86. 6, 496.</sup> 

ender mit einer vermehrten Manniafaltiakeit der politischen Ordnungen In den von bem fortichreitenden leben wenig berührten Gebirasthälern von Epeiros und Matedonien hatte fich bas alte Ronigebum erhalten und erhielt sich weiter; bei den Aetolern, Afarnanen, gofrern, Arkadern war in einfachen Lebensformen der alten Ariftofratie porwiegend bäuerischen Charafters die Herrschaft geblieben; in Theffafien gebot ein ritterlicher Berrenstand, ber fich boch bem Gewicht bes dynastischen Ansehens, das dem alten Königshause geblieben war, nicht zu entziehen vermochte, über gablreiche Hintersaffen und unterthänige Stämme; in Boeotien fehlten bem ritterlichen Berrenftanbe gutsborige Hintersassen, aber die Aristofratie mar bier zu Theben frühzeitig zu gesetzlicher Ordnung gelangt und behauptete ihr Ansehen vornehmlich durch ihr Uebergewicht in der Symnaftit und in den Waffen. Friedlicher war der Charafter der Aristofratie von Elis, der reicher Besit an Medern und Beerden die gebietende Stellung sicherten. ben Hafen- und Handelsstädten des Peloponnes mar die alte Abelsberrichaft in gemäßigteren Formen wieder aufgerichtet; in den achaeischen Städten Unteritaliens gebot bas Patriciat ber Bermögenden; in ben Städten Siciliens tam bas neue Fürftenthum zu bisher ben Bellenen unbekannten Staats- und Machtbilbungen, indef in Sparta und Athen bas alte und bas neue Staatsprincip bort in Aufrechthaltung und suftematischer Durchbildung der Abelsherrschaft, hier in Befestigung ber Demofratie, zu vollkommen conjequenten, nabezu plastisch ausgeführten und gegliederten Formen gelangt waren. Sparta bat feit Cheilons Reform ein unverrückbares Biel vor fich, eine fest umgrenzte Lebensführung ift bem Herrenstande vorgeschrieben, eine eiserne Disciplin steht über ihm. Sein Voraushaben begründet er auf Abwendung von jedem reicheren Benuf, auf den Bergicht selbsteigener Beise, auf feine Bereitschaft, bem Gemeinwesen mit voller Hingebung zu dienen; bas fo geftütte Recht hält er durch eine thätige und unerbittliche Polizei gegen seine Unterthanen aufrecht. Athen giebt nach der Reform des Rleiftbenes bem Bürger eben so viel Freiheit, als ihm in Sparta Zwang geschieht; es versucht das "gute und ichone" Leben des Abelsstaats unter Beranziehung der Bauern und Bürger in größerem Umfange zu verwirtlichen, die idealen Clemente besselben in weiterem Kreise gur Geltung ju bringen. Gin ftarfer Bruchtheil seiner Bevolferung ift jum vollen Rechte im Staatsleben, gur Mitarbeit am Staate, gum Dienfte für den Staat in Rrieg und Frieden berufen. Die gute Sitte und ber freie Gehorsam der Bürger gegen das Geset sollen bier die Disciplin



ersetzen; die beste Entscheidung über die Ordnung und Aftion des Gemeinwesens soll aus der Gesammtheit seiner Bürger hervorgeben; die freie Selbstthätigkeit, die willfährige Hingebung der Burger ibn aufrechthalten und schüten. Damit hat Athen das schwierigere Theil erwählt, vornehmlich mit benen zu arbeiten, zu rechten, von benen abaubängen, die der täglichen Arbeit und dem Erwerbe leben muffen : es bat fich dazu verurtheilt, den ftreitenden Interessen der Stände, der wirthschaftlichen Stellungen, der politischen Varteiung das Wohl und die Sicherbeit der Gesammtheit abzugewinnen. Auf seiner Seite liegen alle Gefahren ber Freiheit: ber Rampf, ber Haß, die Erbitterung ber Barteien, die Unkunde, die Beweglichkeit, die Ungebundenheit, die Leidenschaften der Menge, aber auch alle ihre Vortheile: die Entfesselung. die Reizung aller Kräfte, der freie Spielraum für jedes bervorragende Talent und jede Begabung. Es stand zur Frage, ob die gesunden und befruchtenden, ob die zerstörenden Kräfte das Uebergewicht davontragen Die soliben Grundlagen biefes Staatsmefens, bas ftarte Bewicht des bäuerlichen Grundbesitzes, die lange Schule politischer Erziehung, welche Bürger und Bauern hier durchgemacht, die gunftigen Lebensbedingungen gaben ber Selbstregierung eines doch immerhin beschränkten Bruchtheils ber Bevölkerung, ber zu biefer berechtigt mar, bier vorerst gute Aussichten. Unter den Führern, die sie zunächst fand, hat fie Attita zum allseitig entwickelteften, geiftig lebendigften, unternehmenbsten und leiftungsfähigsten Staat in Bellas gemacht.

Hellas hatte alle Bortheile individuellen, kantonalen Staatslebens in reichstem Make genossen. Es batte weiter sein Leben und seine Art bis zur Mitte bes sechsten Jahrhunderts nach allen Seiten bin, nach Often, Guben und Westen ausbreiten und ohne zu schwere Arbeit an ben Ruften Afiens, an den Ruften Thrafiens, Siciliens und Unteritaliens in beftändigem Bordringen Jug fassen fonnen. Seitbem hatte sich diese Lage plötklich geändert. Die Städte Asiens maren zuerst ben Lybern, banach ben Persern unterthan geworden. Gleichzeitig waren im Westen die Phoeniter den Bflanzungen der Hellenen auf Korsita, auf Sicilien, an der Nordfüste Ufrika's entgegengetreten. In Kprene und Barka trifft ber Angriff ber Karthager mit bem ber Berfer zusammen; nachdem sich bie Griechen dort gegen die Karthager vertheidigt, werden sie von der anderen Seite, von Aegypten her, von persischen Heeren überzogen. Ja das persische Reich hat bereits die Meerengen überschritten, die Rufte Thrakiens und Makedoniens unterworfen und die Grenzen der Halbinfel am Olympos erreicht.

War es nicht unbedingt von Nachtheil, daß der fortgehenden Ausbreitung, ber Zersplitterung bes bellenischen Bolfes und seiner Kräfte Schranken gesetzt murben, mar es zu verschmerzen, dag bie Griechen von Korsika vertrieben, an der Kufte Afrika's beschränkt, in Aegypten, mo fie den pormaltenden Ginfluß geübt, zurückgedrängt morden maren - ber Berluft ber Städte auf der Rufte Afiens und der Infeln vor biefer mar ein fehr schwerer Schlag. Die lebensvollsten Gebiete ber Bellenen waren mit ihnen verloren. hier war das Epos zur Blüthe gediehen und über die Gefänge Homers hinaus gepflegt worden, von hier waren die Elegie, der Choral, die Obe den Hellenen gekommen, die Städte und Jufeln ber Jonier hatten an der Spite, wenn nicht ber Bautunft, doch ficher ber Bildtunft gestanden, eben jest waren bier jene Grundlagen der Wissenschaft, der Bölkerkunde und der Naturkunde, der Philosophie gelegt worden. Und nicht blos diese blübenden Pflanzungen, dieser stattliche Theil des hellenischen Bolkes war der Fremdberrichaft verfallen, verloren, das Mutterland jelbst war unmittelbar von Often ber bedroht. Im Westen batten sich die unteritalischen Städte durch die Vernichtung von Spharis gegen die Torrbener, die Oster und die Japogen felbst geschwächt, die sicilischen Städte maren auf die Bertbeidigung gegen Karthago gurudgeworfen.

Die Beit schien gefommen, ba die Bellenen nun auch alle Nachtheile ihres Individualismus, ihrer staatlichen Kleinwirthschaft zu empfinden baben follten. Wie die Stadte im Beften mar bas Mutterland auf die Defensive gemiesen. Beniger raich, weniger leicht und meniaer ürrig als in ben Kolonieen batten fich beffen Kantone entwidelt. 3br Bang mar langfamer, barum aber auch ftätiger gewesen und batte zu intenfiverer, nachbaltigerer Kraft geführt. Was bier erworben mar, batte burch Arbeit und Anstrengung erworben werben munen. Dit fnapperem Leben batte bie Dalbinfel ftrengere Sitten, eine frraffere Art, einen thatfraftigeren Sinn bemabrt. Aber wie permochten Dieje immerbin gebrungeneren Kantone einer Macht wie ber ber Perier zu widersteben? Ginem friegeriichen, erobernden Reiche, wie es Die Welt noch nicht gesehen, bas, feit fechzig Jahren in ununterbrochenem Berichreiten, fich rom Indus bis jum Clompes, bis jur großen Sprie erftredte? Auf die ftattliche Kraft des berrichenden Bolles gemist, meldes bie Früchte ber Perricait mit feinem Ronige theilte. verfügte es nach ber Organisation, die ibm Dareies jungit gegeben, burch treffliche Ginrichtungen bes Peerweiens, burch feine Steuerverfaffung, burch eine geordnete Bermaltung über die reichen Mittel ber alten Kulturlande am Euphrat und Tigris, am Nil, über die gesammte Streitkraft der Unterthanenlande. Und an der Spitze dieser gewaltigen Machtvereinigung stand ein Fürst von bewährtester Enersgie, erprobter Umsicht und weitem Blick. Dazu gab es Griechen selbst, welche, aus der Heimath vertrieben, nicht nur Schutz am Hose des Berserkönigs suchten, die ihn zur Fortsetzung seiner Eroberungen im Westen trieben, die Unternehmungen zu beschleunigen suchten, welche ohnehin in den nächsten Jahren zur Ausstührung kommen mußten.

Wie sollten die Kantone der Halbinsel solchem Reiche unter solchem Kürften widersteben? Der Bartikularismus ihres Lebens, die verschiedenen Formen und Bildungen ihrer Gemeinschaften, welche die eigenartige Entwicklung ber Hellenen bedingt, getragen und gefördert hatten, vermanbelten fich in die schwerften Schaben, sobald es fich um eine Bereinigung, um gemeinsame Aftion handelte. Die Kantone führten nicht nur ihr verschieden geartetes Sonderleben, fie standen vielfach in Feindschaft und Fehden gegeneinander. Wir kennen die bochft erbitterten und blutigen Kämpfe, welche die Theffaler im sechsten Jahrhundert zuerst gegen die Boeoter, banach gegen die Phofier führten, die Niederlagen, welche die theffalische Ritterschaft schlieklich in diesen Rriegen davongetragen hatte. Bitterer Sag trennte beibe Stämme; die Theffaler erwarteten begierig einen gunftigen Anlag, jene Schläge ben Bhofiern zu vergelten. Die Thebaner hatten, auf die alte Stammesgemeinschaft, auf die Opfergemeinschaft, welche die Städte Boeotiens um den Altar der Athena Itonia einte, auf das vormalige überragende Anseben ihres Königthums und die Bedeutung ihrer Stadt geftütt, die Orte der Landschaft unter ihrer Führung zu einer Foederation zu vereinigen gewuft. Bunächst mit Koroneia und Thespige fest verbunden. hatten sie den Angriff der Thessaler abgewehrt, allmählich auch die übrigen Städte ihrer Bormacht untergeordnet. Aber fie waren auf den Widerstand Blataeae's gestoken, das in Athen Schutz und Hülfe fand. Seitbem waren Theben und Plataeae, Theben und Athen erbitterte Feinde. Wie die Theffaler auf Bergeltung an den Phofiern, sannen die Thebaner auf Bergeltung an Athen für die Niederlagen, die ihnen die Athener beigebracht. Auf dem Peloponnes stand Argos in bärtester Feindschaft gegen Sparta; es hatte weder seiner alten Bormacht auf dem Beloponnes noch der jüngsten Niederlage im Kampfe um den Wiedergewinn Thyrea's, die ihm die Spartaner beigebracht, vergeffen. Die zu Heloten herabgedrückten Meffenier trugen fnirschend bas harte Joch ber Junter von Sparta; ber Reft der Bisaten trauerte

um den Untergang ihres Staats, und die Triphplier waren keinesweges willige Perioeken der Eleer geworden. Sparta selbst hatte die Fehlsschläge und Unfälle, die ihm seine Versuche gegen Athen eingetragen, noch nicht wett machen können.

Diese Rebben ber Landichaften, Diese alten Gegenfätze ber Stämme. diese Feindschaften waren durch die Gegensätze der politischen Entwickelung, durch die entgegenstebenden Lebensformen, zu denen die Kantone nunmehr gekommen waren, nicht gemindert, vielmehr gegen die Reit, ba überall ber Abel geboten hatte, geschärft. Die Ursachen ber Spaltungen und ber Zwifte waren vermehrt. Aristofratie und Demofratie standen gegen das Fürstenthum, mo sich dies erhalten, mabrend bas Fürftenthum dem Zuge des gleichen politischen Princips folgend, geneigt war, Anlehnung an Berfien zu nehmen. Der haf der Ebelleute von Theben gegen Athen war durch den Gegensatz des ariftofratischen und demofratischen Princips gesteigert. Nicht minder schärfte der Gegenfat des Abels gegen die Bolksregierung die Fehde zwischen Athen und Aegina, die Differenzen zwischen Sparta und Athen. Mit Gifersucht und Beforgnik fab Sparta auf diese ted emportrebende Boltsberrichaft, die seinem Fortschreiten Schranken gesetzt und seine Versuche, im mittleren Hellas Fuß zu fassen, vereitelt hatte. Der Rampf zwischen biefen entgegenstehenden Verfassungsformen war erft auszufechten. Satte Sparta die Abelspartei überall auf seiner Seite, basirte seine Bormacht im Belovonnes nicht zum minbesten auf ber Solibarität ber ariftofratischen Interessen, Athen batte es in ber Sand, die unteren Stände, die Bolfspartei der Nachbarkantone zu einem wirkfamen Hebel für seine Politik, für die Erweiterung seiner Machtstellung zu machen. Zu bem Kantonalismus, bem Individualismus bes bellenischen Staatslebens war ein tiefer grundsätlicher Gegensatz zur Erhöhung der Spaltungen und Vermehrung bes Zwifts getreten.

Was bedeuteten diesen Kräften der Zerklüftung und Feindschaft gegenüber die auf der Halbinsel vorhandenen Elemente der Einigung? Sie waren außerordentlich schwach. Wohl war das Nationalgefühl der Hellenen in der abgelausenen Periode ihres Lebens lebendiger, waren die Bereinigungspunkte zahlreicher geworden. Wir sahen, statt eines allen Kantonen gemeinsamen Opfers gab es jest deren vier. Aber keiner-lei Art von Organisation der nationalen Kräfte schloß sich an eine dieser Stätten. Wohl stand das große Opfer von Delphi, die pp-thischen Spiele wie der Tempel unter dem Schuse einer Tagsatung, in der längst alle Stämme der Bellenen vertreten waren. Wenn diese

Bereinigung nun auch wesentlich bazu beigetragen batte, ben Hellenen bas Gefühl nationaler Ausammengebörigkeit zu geben, sie nahm niemals auch nur einen Anlauf zur Bereinigung der Nation, nicht einmal bazu, die milbesten Fehden unter ben altesten Gliebern ber Gemeinschaft, den Bhotiern und den Thessalern, zu bindern. Das Orafel von Delphi mare burch bie Autorität seines Gottes am bringenbsten verpflichtet und im wirkfamften Rechte gewesen, auf Schlichtung der kantonalen Rämpfe, auf Milberung ihrer Gegensätze in nationalem Sinne binzumirken. Aber schon mabrend des Rampfes der Jonier gegen ben Rpros batte es sich gezeigt, daß hellenische Gesinnung in ber Briefterschaft von Delphi wenig lebendig war. Das Orakel hatte damals viel mehr dazu beigetragen, die Bereinigung der Kräfte, den Widerstand gegen die Perser zu lähmen als zu beleben. Bu alle bem fam eine weitere große Schwierigkeit, die mit bem Kantonalismus bes bellenischen Lebens gegeben mar. Selbst wenn sich Männer in Diesem ober jenem Kantone fanden, die die Gefahr, in der die Halbinfel, bas gesammte hellenische Bolf war, flar erkannten, und ebenso flar die un= bedingte Nothwendigkeit der Bereinigung der Ginzelstagten, ihr zu begegnen - auch folche, felbst wenn sie von hervorragendster Bedeutung maren, konnten bei der Zersplitterung, den Feindschaften und Gegenfäten der bellenischen Kantone schwerlich Raum und Boden für Wirfungen finden, die weit über die Grenzen ihres eigenen Gemeinwesens binaus reichten. Es genügte, daß ein Kanton diese Fahne entfaltete, um die Nachbarftaaten das entgegengesette Banner erheben zu lassen.

Glücklich genug, daß es wenigstens gelungen war, auf dem Peloponnes eine größere Zahl von Kantonen zu einem wirksamen Bündniß zu bringen. Es war das Bedürfniß der Eleer, Hülfe gegen die Bisaten zu finden, das diese zur Annäherung an Sparta geführt hatte, es war der Widerstand gewesen, den die Spartaner bei dem Versuche, Arkadien unterthan zu machen, dei den Tegeaten gefunden, der Sparta dazu geführt hatte, die Politik der Bündnisse zu Schutz und Trutz an die Stelle der Politik der Eroberung zu setzen. Danach hatten die Edelleute von Korinth eine Anlehnung für ihr hergestelltes Regisment dei der Aristokratie Sparta's gesucht; die der alten Foederation von Argos angehörigen Städte Phlius, Epidauros, Troezen hatten durch Eintritt in den spartanischen Bund Schutz gegen Argos gesucht und gefunden. Auf diesen Wegen war Sparta um die Zeit der Gründung und des Fortschreitens des Perserreichs dazu gelangt, die große Mehrzzahl der Kantone des Peloponnes um sich zu schaaren, und seinem

Bunde waren dann weiterbin die wieder aufgerichteten Abelsregierungen von Megara und von Sitvon, war ber rasch aufblübende Seestaat Megina, beffen alte Beichlechter fich in Handelsberren verwanbelten, beigetreten. Das Schwergewicht bes bellenischen Lebens und ber bellenischen Macht lag seitbem im Beloponnes. Er war die bevorzugte Stätte der nationalen Opfer und Wettfampfe, bas burch feine Lage gesichertste und nun auch am besten vereinigte und bewehrte Gebiet der Paldinfel. Der von Sparta geleitete Bund vermochte eine febr ansehnliche Macht an Hopliten ins Gelb zu ftellen, und ber Rutritt Aegina's gab ihm mit ber alteren Seemacht Korinths auch bie Berfügung über eine erbebliche Rabl von Trieren. Bier, in Sparta und seinem Bunde, mar ber Punkt gegeben, an den fich jede weitere Bereinigung anschließen mußte. Diese mar freilich wieder baburch erschwert. bak es gerade ber in nich am einseitigsten und ichroffften, am andichlieklichften organifirte Staat mar, bem num anders und bagu gegenfätlich erganifirte fich anschließen sollten. Aber die Ausgabe ber Borsteber- und ber Vortämpferichaft für Hellas mar Sparta maefallen. Es batte ibr ichlecht genug genügt, als bie Jonier Bulfe gegen Kpros gefordert batten. Als jest nun ein Ereignif ron unbereibenbarem und umverdientem Glud für Pellas eintrat, fragte es fich vor Allem, ob Sparta im Laufe ber lepten fünfzig gabre an Einficht und Entschluft gewonnen babe.

## 2. Der Aufftand der Zonier.

Seit nabezu imizig Jahren waren die Griechenftäde auf der Weitstüfte Alemasiens, die Inieln besteht und Sties dem Reiche der Berfer unterthan. In ihrer Strache und ihrem Aufmet, in ihrem Recht und ihrer Sine waren sie nicht weiter geschädigt werden. Rur der Aussicht des Stundalners des großes Königs waren sie untergeben, Fürsten aus ihrer eigenen Mitte war die Regierung der Gemeinmesen übertragen werden: ihr Ariegsbott, danach und ihre Ariegsfichisse, batten sie dem Ausgebot des Königs zu stellen, audlich Tribut zu zuhlen, dessen Hiegertreches, konst und Aumbries, den Stätten oder rielmehr deren Verrendes, konst und Aumbries, den Stätten oder rielmehr deren Donasien übertießen. Doch dung vom Betrage der vortung die Gunst des Stundalners, des Königs selbst ab.

King Dareme beime feme Derrichaft über Gamos, Lemmos und

Imbros, über die Städte an den beiden Meerengen aus und zog die Zügel der Abhängigseit straffer an. Wie alle Unterthanenlande des Königs wurden die Griechenstädte der neuen Organisation, die Dareios einführte: der Ordnung der Satrapieen, der Regelung des Heerwesens, der Polizei und des Minzwesens, dem neuen Steuerspstem unterworsen. Auch die Gemarkungen der Griechenstädte wurden katastrirt; statt des freiwilligen Tributs hatten sie sorthin jährlich 300 babylonische Talente (über 600 000 Thaler) Grundsteuer an den großen König abzusühren 1). Zum Zuge an die Donau hatten sie nicht weniger als 600 Trieren mit einer Bemannung von 120 000 Mann zu stellen; der Aufstand, den Byzanz und Perinthos, Kalchedon und Abydos, Antandros und Lamponion damals erhoben hatten, war graussam bestraft worden, alle Bewohner dieser Städte, die den Persern bei deren Einnahme in die Hände gefallen, waren in die Stlaverei verkauft worden 2).

War der Steuerbetrag, den die Griechenstädte abzuführen hatten, mäßig bemessen, die Aufsicht des Statthalters zu Sardes auch unter des Dareios Herrschaft noch immer elose genug, um den Städten Raum zu laffen, ihren Zwift untereinander felbst im Wege der Fehde auszufechten 3), ber Hanbel ber Stäbte erfuhr burch die Einverleibung in das persische Reich, durch die Sicherheit der Straffen, durch die von Dareios geschaffene Reichsmünze sehr wesentliche Förberung. Vor ben anderen muchs Milet empor. Es hatte feine Kriegsschäben zu heilen, wie sie den übrigen der Widerstand gegen das Heer des Apros eingetragen. Milet hatte fich vertragsmäßig unterworfen. Dazu wird ber Ruin von Photaea, von Teos dem Handel ber Milesier zu Gute gekommen sein. Unterbrach die Erhebung des Bolvtrates, sein Uebergewicht auf bem aegaeischen Meere, gegen welches Milet und Lesbos, wie wir faben, vergebens ankämpften 1), die Gunft der neuen Lage, ber Tod des Polyfrates, die Unterwerfung von Samos unter die Herrschaft ber Berfer gab dieselbe den Milefiern in erweitertem Umfange zurück. Milets Wohlstand erreichte die Höhe wieder, auf welcher er sich befunden, bevor die Stadt in jenen wilden Parteitämpfen der erften Hälfte bes sechsten Jahrhunderts sich selbst zerfleischt hatte 5).

Die Bahl ber Bflangftabte, Die Milet im schwarzen Meere -

<sup>1)</sup> Bb. 4, 557. Herobot (6, 42) fagt, daß die Jonier nach dem Aufflande etwa ebenso hoch tarirt wurden, als zuwer. — 2) Bb. 4, 517. 519. — 3) Herod. 6, 42. — 4) Bb. 6, 513. — 5) Bb. 6, 290. 291. Herod. 6, 28.

wir saben, bereits feit ber erften Sälfte bes achten Jahrhunderts gegründet, muche ansehnlich, seitdem die Stadt unter verfischer Hobeit stand. Als die Belagerung der Berser die Stadt Teos im Rabre 548 v. Chr. auf das Aeukerste gebracht, hatte die Bevölferung die Beimath verlaffen; ein Theil berfelben hatte fich im Weften auf ber thrafischen Rufte, ein anderer weit oftwärts am Ufer bes ichwarzen Meeres niedergelaffen. An der Einfahrt in die Maeotis, in das Meer von Uzow, hatten diese Teier auf dem Boden Ufiens Phanagoreia gegründet (6, 508). Die Milefier wollten auch ihren Schiffen bie Ginfahrt in die Maeotis, den Rugang zu den Distriften der ackerbauenden Stoloten, sichern. Der Anlage der Terer gegenüber erbauten sie auf ber Spite des taurischen Chersones (ber Krim) Bantikapaeon (um 540 v. Chr.). Die neue Stadt biente wie Milet bem Apollon und ber Demeter, der die Thesmophorien nun an beiden Ufern des kimmerischen Bosporos wie zu Halimus an ber attischen Ruste gefeiert murben. Die jüngste Pflanzung Milets lag auf einer Höhe, die damals hart am Meere lag, sie bilbete, wie die Reste der Ummauerung zeigen. ein längliches Bierect 1). Der Erbauung Bantikapaeons ließen die Milesier die Gründung von Tyras an der Mündung des Oniestr folgen: füdwärts von ihren alten Unlagen im Mündungsgebiet ber Donau, südwärts von Aftros (5, 515) erbauten sie Tomi, ferner an ber Küste bes schwarzen Meeres im Often, im Gebiete ber Rolcher. unweit ber Mündung des Bhasis. Dioskurias, endlich, an ber Mündung des Bhasis selbst, die Stadt dieses Namens 2). Und eben als der Handel Milets im Weften burch die Berftorung von Sybaris einen schweren Schlag erlitt (511 v. Chr.), schien die Umsicht seines Fürsten gleichzeitig burch eine neue Bründung für guten Erfat geforgt zu haben. Milet rühmte sich in jenen Tagen, seit seiner eigenen Gründung über neunzig Pflanzstädte und Handelsstationen gegründet zu haben 3).

Als Dareios an die Donau, gegen die Stoloten zog, hatte er dem Fürsten Milets, dem Histiaeos, des Lysagoras Sohn, den Befehl über die große Flotte, welche ihm die Jonier stellten, gegeben.

<sup>1)</sup> Ueber die Zeit der Gründung Böch C. I. G. II p. 91 sqq. Ueber die Anlage der Stadt Neumann Hellenen im Stythenland S. 485. — 2) Tomi und Tyras bezeichnet Scym. Ch. 765 u. 799 als Pflanzungen der Milefier, ohne Zeitbestimmung; Herodot nennt Griechen als Anwohner der Milndung des Dniest; 4, 51. Auch die Gründungszeit von Diosturias (Stradon p. 497) und Phasis ist nicht überliesert; aber diese Gründungen müssen doch vor dem Ausstand und der diesem solgenden Zerstörung Milets ersolgt sein, dem späteren Milet kann eine Expansiveraft dieser Art nicht beigelegt werden. — 3) Plin. H. N. 5, 29 Detlessen.

Richt nur, weil Milet die größte und reichste ber ionischen Stäbte war, weil bessen eigene Kriegsflotte achtzig Trieren zählte, por Allem sicherlich barum, weil die Steuerleute Milets bas schwarze Meer am beften kannten, weil milesische Pflanzstädte, Iftros und Tomi, hart fühwärts der Donaumundungen lagen. Die Wendung des Feldzuges jenseits ber Donau in ben Steppen bes Onieftr gab bem Fürsten Milets Gelegenheit, bem Dareios, bem Reiche ber Berfer auf Kosten bes hellenischen Bolles ben gröften Dienst zu leisten, ber ibm geleiftet werden konnte. Er rettete den Rönig und das Heer vom Untergange an ber Donau. Die Könige ber Berfer pflegten gute Dienfte nicht zu vergessen, sie trugen Sorge, gehaltene Treue zu lohnen. Unmittelbar nach ber Rüchtigung ber Stäbte an ben Meerengen, Die fich in seinem Rücken erhoben, nach der Besitnahme des thrakischen Chersones, batte Dareios die Sudfuste Thrafiens, die Städte der Bellenen auf berfelben sammt Mafedonien seinem Reiche einverleiben lassen. Wenia oberhalb der Mündung des Strymon in das aegaeische Meer, im Gebiete ber Stämme ber Ebonen, liegt westwärts bes Gebirges Bangaeon ein großer See, Kerkinitis, von Bergen umgeben, beren Walbungen treffliches Baubolg gewährten: weiter binauf am Stromon, am See Brafias fanden sich in ben Bergen ergiebige Silberadern 1). Die in ienen Waldungen gefällten Stämme konnten auf dem Strymon, der bie Seen, die Brafias wie die Rerkinitis, durchfließt, zur Rufte binabgeführt werden. Als Dareios die Kürsten auszeichnete, welche fich ihm in ber Stunde ber Gefahr treu bemahrt, ben Hippotlos von Lampfafos, Roes, ben Führer ber Schiffe von Lesbos, forberte er vor ben anderen den Histigeos auf, sich zu erbitten, was ihm selbst bas Erwünschtefte sei. Histiaeos bat, daß ihm gestattet werde, in dem jungft unterworfenen Lande, in ber Nähe bes Strymon, eine Stadt zu erbauen. Dillet besaf bisber keine Rolonieen auf der thrakischen Rufte, Die Beisistratiben hatten gute Einfünfte vom Strymon ber bezogen, und bem Intereffe Berfiens ichien es nicht entgegen, wenn fich hier, in bem eben unterworfenen Lande, eine feste Stadt unter einem abhängigen Fürften, beffen Treue so wohl erprobt war, erhob. Dareios gewährte Die Bitte, und Siftiacos begann alsbalb ben Bau ber neuen Stadt am Nordwestsuße des Pangaeon über dem See Kerkinitis (etwa 511 v. Chr. 2).

<sup>1)</sup> So hat Kiepert nach neuen Aufnahmen die Lage der Kerkinitis und Prasias bestimmt. — 2) Die Gründung fällt nach Herodots Erzählung in die Zeit des Aufenthalts des Dareios in Sardes nach dem Stythenzuge, demnach zwischen 512 und 510.

Gegen diese Anlage trat bei bem Rinige ber Berier eine Ginwirfung ein, von der Boffiners niches abme. Bur es in der That eine Gefahr, einem Griechen, ber über eine ju bebemente Sande mie Miles gebot, noch eine gweite Stadt, ein zweites Burftenthum in bem endeaensten, meh nicht zu nicherem Geborium nebruchnen Greensanbiet des Reiches zu übergeben: er gewann bier doch jedemfalls eine freiere Stellung, als er ju Milet beforg. Auf die reichen Sulffcquellen bes Gebienes am Strumon und ber benachbarten Rufte, ber Goldminen ber. jelben, rielleicht felbst derer der Iniel Thuice 1, weitige, mochee Histories es hier ju einer Macht brimgen, wie fie eine Potofrenes beierien. Bie leicht tonnte er dann aber ber Berinchung ertieden fich bier frei ju machen, und von bier aus auch drüben Milet gum Ungehoriem bringen? Rach Dervedets Creablung war es Mensebuson. der den König vor den Folgen der neuen Gründung warme. Menaboros achorne ber Rabl ber Stummfürsten ber Berier an, die mit bem Dareice ben Gammata ju Citarbamvatis niebergeftogen; jest batte er den Cheriques, das thraffiche Küstenland und Materonien unterworfen. er fannte jemes Gebiet aus eigener Anichanung. Dagu war ber Anifant der Dellenenftute noch froch in feinem Gedachmik, eben dort, we Hilliacos jest bante, batte er vor Aurzem gegen die thealischen Baeonen gesochten 3), und nicht aller Lafallenfürsten Exeme batte an ber Donau feftgeftunden. "Bas thuft Du, o Rönig." fart Megabozos bei Berodot, "einem bellenischen Mann von ftartem Sinn und von Klugbeit gestatteit Du in Thrafien eine Studt zu errichten. wo er Schiffe in Menge banen fann und Anderhol; genng findet und Silbergruben, und in ber Rabe wohnt riel griechisches Bolf und riele Ibrafer, welche dem Führer, den nie in ihm erhalten, gehorchen werben : bemme ibn bort, daß Du Dir nicht einen Aufftand guziebst 3). " Dareios wollte fein Wort, ben Lohn großen Berbienftes, nicht gurud. tieben. Histoges wurde aus ber neuen Gründung, beren Ummanerung eben fertig war 1), jum Könige nach Sarbes gerufen, ber ihm dann bier eröffnete, daß er eines jo wohlgefunten und jo umfichtigen Berathers nicht entbebren fonne: als Töchgenog babe er ibn nach Sufa gu bealeiten. Es war eine hobe Anszeichnung, wie sie nur den edelsten und verbienteften Perfern zu Theil wurde. Hiftigeod fühlte fich boch

<sup>1.</sup> Br. 2, 49. — 2. Br. 4, 527. — 3. Herodorf Sincke war dier (5, 23) wohl der nach Athen geflächnere Urentel des Megaduzas, der jüngere Zurvras, dem er auch mohl die Erzählung von der durch den älteren Jopanes denrirken Cinnadane Bakulans verdankt: Br. 4, 470 ff. — 4) Herod. 5, 24. 124.

geehrt und folgte arglos 1). Die Regierung Milets übergab Histiaeos seinem Schwiegersohn und Better, dem Aristagoras, als seinem Stellsvertreter 2). Bon seinem eigenen Walten zu Milet ist uns nur eine Spur auf einem Stein erhalten, der in der Nähe des großen Heiligsthums der Stadt, des Tempels des Apollon zu Didyma, aufgefunden wurde. Einige Worte auf demselben lassen erkennen, daß Histiaeos hier dem Apollon eine Widmung gemacht hat 3).

Seit dem Dareios die Meerengen, der Hellesvont und der Bosporos. seit ihm die thrakische Ruste und Makedonien gehorchten, mar sein Blick auf die jenseit des aegaeischen Meeres liegende Halbinfel, auf die Site ber Landsleute berer gerichtet, die ihm auf ber Ruste Asiens und nun auch auf der Kufte Thrakiens, auf Lesbos, Chios und Samos wie auf Lemnos und Ambros gehorchten. Er sendete perfische Officiere auf phoenitischen Schiffen aus, die Rusten von Hellas und Unteritalien zu rekognosciren 4). Dazu schienen die Griechen bes aegaeischen Meeres, ber Halbinfel felbft ben Absichten bes Rönigs mehr als balbwegs entgegen zu kommen. Um die Zeit, da Dareios Sardes verließ, nachdem er hier seinen Bruder Artaphernes als Statthalter zurückgelassen, mar es, daß Hippias (seine Tochter mar bereits bem Sohne bes bei Dareios wohlangesehenen Tyrannen von Lampsatos vermählt b). aus Athen vertrieben, zu seinem Stiefbruder Hegesistratos nach Sigeion fam, nicht nur hier eine Freiftatt zu finden, vielmehr seine Rückführung nach Athen burch die Berfer zu erwirken. Die Gesandtschaften, welche der junge Freistaat Athen in den Jahren 507 und 504 v. Chr. nach Sarbes sendete, um neben Sparta und seinen Bundesgenoffen, neben ben Boeotern und Chalfibiern nicht auch bie Berfer gegen Attika heranziehen zu sehen, um den Bewerbungen des Hippias. bie dieser hier, nachdem Sparta seine Sache aufgegeben (505 v. Chr.), mit doppeltem Gifer aufnehmen mußte, an Ort und Stelle entgegenauwirken, batten üblen Erfolg. Nach dem Bescheide, den die aweite Gesandtschaft heimbrachte, befand sich Attita im Rriege gegen Bersien, wenn es sich den Hippias nicht wieder zum Fürften gab 6). Doch war es nicht der vertriebene Tyrann von Athen, es waren vielmehr verbannte bellenische Ebelleute, welche das persische Reich veranlaften. weiter gegen die Halbinsel vorzugehen, den Versuch zu machen, in Mitten des aegaeischen Meeres Fuß zu fassen.

<sup>1)</sup> Herrob. 5, 24. 18b. 4, 535. — 2) Herrob. 5, 106. — 3) Newton Discov. p. 187. — 4) 18b. 4, 530. — 5) 18b. 6, 502. — 6) 18b. 6, 582. 583.

Einst bane Beisstratos von Athen den Ergdamis auf der Insel Naros zum Firsten eingesett (537 r. Ebr.). Nach einer Regierung von ema dreizebn Jahren war dieser, wie wir oben annehmen kommen, von jener großen Ervedition der Spartaner und Korinther, die gegen den Polititates auf Samos idveiterte, gestürzt worden 1). Das Regiment des Adels, der "Fetten," auf Naros, das an Stelle des Torannen wiederum eintrat, vermochte sich nicht zu behaupten; die unteren Alassen gewannen die Oberband. Ben der Demokratie ausgetriedene Goelleute wendeten sich an den Vorstand der mächtigsten der ienischen Städte, an den Aristageras von Wilet, sie durch die Streitmacht Milets nach Naros zurückzuführen (501 v. Chr. 2). Ausfallend

<sup>1:</sup> Br. 6, 423. 424. — 2: Der Ansgangsbrundt für bie Zeitheftimmung ift bas Rabe ber Schlacht bei Marathon. Dillet wurt nach herrebots bestimmter Angabe "nu fechuen Jahre" bes Aufftandes genommen, ebenfe bestimmt giebt er an, bafe nach dem Falle Milets noch ein Jahr verfiet, die derfelbe völlig niedergeworfen mar. und bie perfiiche Macht an und über bie Meerengen vordrang. Richt gang fo bestimmt zeichnen fich bie Sabre vom Ende bes Auffiandes bis zum Jahre von Marathon. Bor biefem befiehlt Dareios Transportidiffe ju banen und fender Bewibe nach Bellas: fie tamen ein Jahr vor ber Schlacht nach Sellas, alio 491. Das Jahr nach ber völligen Rieberwerfung bes Aufftandes in erfüllt burch bes Marbonios Ing nach Makedonien. Es fragt fich, wie es nach Herobors Ergablung icheinen tamm, ob bie Andienbung ber Herolde gleich nach Marbonick' Rücklehr ober erft nach einem Zwischenraum erfolgt m. Ich nehme ben Zwischemaum eines Jahres an. Thaios riffie nach bes Marbonies Rücklehr und wird umerworien. Die Stüdte an ber thrakiden Rinte erhalten Garnionen, es wurd ibnen Stener anierlegt n. i. w. Danach liegt bes Mardonios Zug nicht im Jahre 492, iondern 498, und ber Aufftand der Jonier bat im Jabre 500 begonnen. Bei ber Sabrt bes Daris und Artaphernes faat Berodor freilich ib, 95 : Die Fone bes Mardonies fei zw nooreow eres am Athos gescheitert. Hiernach mare ber Zug bes Marbonies erft 491 geschehen, was nach ben bereits bemerften Thatfachen bezüglich ber Abiendung ber herolbe und bes Aufnambes von Thaios unmöglich ift; das èros nooreaur wur bemnach bier mir im Sinn bes vorbergegangenen, früheren Jahres zu nehmen fein. Das Jahr vor bem Ruge des Mardonios b. b. das Jahr 494 in erfüllt burch die Unterwerfung von Sames, Thios, Lesbos und ber noch Widerftand leiftenben Stabte, bas Jahr vorber fint die Karer unterworfen und Milet genommen 14951. Im Berbft bes ber Einnabme Miles vorbergebenben Jahres (496) mitt bie Schlacht bei Labe geschlagen 13. 57 R. 1), nachdem im Friibling beffelben bie perfiide Flotte von Kopros beriibergekommen ift. Ariftagoras bat Milet vor ber Rücklebr bes Hiftiacos nach Jonien, por ber Emidbiefung ber Stadt, vor Antun't ber perfiiden Flotte verlaffen, banach por Friibjahr 496; fein Tot erfolgte bereint 497 nach Thutbb. 1, 100 und 4, 102; er verließ Milet, nachdem bie Fürften von Kopros geichtagen und Kome und Ragomenae genommen find, Errigniffe, bie biernach in bie Jahre 498 und Anfang 497 gefest werben milfien (S. 47. 50). Im Friibling bes bem Kriege auf Appros vor

genug, daß sich die Aristokratie an einen Tyrannen oder den Stellsvertreter eines solchen wendet, um Heimath und Regiment wieder zu erlangen, noch auffallender, an einen Tyrannen, der Basall des Königs von Bersien ist, wenn es auch zur Erläuterung heißt, einige der Versbannten von Naxos seien vordem Gastfreunde des Histaaos gewesen, am befremdlichsten endlich, daß sie auf ihrem Ansuchen beharren, als Aristagoras ihnen erklärt: ohne den Artaphernes, der über das Küstensland gebiete, vermöge er nichts zu thun. Sie mußten wissen und wußten ohne Zweisel sehr gut, daß ihre Zurücksührung durch persische oder von Bersien abhängige Streitkräfte Naxos unter die Hoheit Bersiens, unter die Regierung eines von dem Könige dort eingesetzten Fürsten bringen werde, bringen müsse, sie mußten voraussehen, daß die Unterwerfung von Naxos, der größten und bedeutendsten Insel der Kykladen, die Unterthänigkeit der übrigen alsbald nach sich ziehen

hergehenden Jahres (499) liegt der Zug der Jonier gegen Sardes, dann die Schlacht bei Ephesos, die Rücklehr der Athener. Den Beginn des Aufftandes und das Unternehmen gegen Naxos kann ich nicht mit Kaegi (kritische Geschichte S. 467) auf die Jahre 501 und 502 vorschieden, weil der Zug gegen Naxos und der Beginn der Empörung in demselben Jahre liegen. Das Jahr zuvor ist der Zug gegen Naxos beschlossen; die Flotte läuft im Friidjahr aus, liegt vier Wonate vor Naxos, steuert nach der Milndung des Wasander zurück, und hier, bevor die Flotte auseinander geht, ersolgt der Aufstand (Herod. 5, 31. 34. 36); danach im Herbst 500. Des Aristagoras Werdung in Sparta und Athen muß hiernach im Winter von 500 zu 499 geschehen, die Berdannten von Naxos im Friihjahr 501 zum Aristagoras gekommen sein.

Einige Angaben Berodots find freilich so widersprechend, daß wir auf Annahmen beschränkt find. Nachdem die Nachricht vom Brande von Sardes in Susa ift, entläßt Dareios den hiftigeos (alfo nach obiger Aufftellung Sommer 499). hiftigeos tommt aber erft nach Milet, nachbem Ariftagoras Milet verlaffen hat, b. h. im Sommer 497. Den Auffland ber Roprier ergablt Berodot, nachdem er von der Erhebung der Karer und Raunier berichtet bat, Die nach ber Schlacht bei Ephefos erfolgte; er bemertt bam aber, baß Onefilos Amathus belagerte, als Dareios bie Nachricht von der Berbrennung von Sardes erhielt. hiernach batten fich die Apprier Friibjahr 499 erhoben. Der Aufftand auf Ropros bat nach Serobot ein Nahr gedauert, mithin bis Friibjahr 498. Die Flotte aber, welche bas verfische Beer von Rilifien borthin übergeführt bat, tommt erft, nachdem Aristagoras Milet verlaffen bat, bortbin, also nach bem Rabre 497: foweit fich feben läßt, Friibjahr 496. Das beer, welches aus den inneren Provingen in Kilifien gesammelt wurde, die Flotte, welche es nach Appros überführte, konnten erft mehrere Monate nach ber Rumbe ber Erhebung bei einander fein; die Flotte ber Jonier, die den Kopriern ju Billfe tommt, war nach der Schlacht von Ephefos ausreichend an der Westlifte beschäftigt. Sie konnte erft Frubjahr 498 disponibel fein. Fallt die Schlacht von Salamis in diefes Jahr, fo konnten die Belagerungen ber Stadte das nachfte beanspruchen, Berodot aber bennoch die Freiheit ber Roprier mit ber Schlacht von Salamis (Friibjahr 498) als beendet ansehen.

werbe 1). Sie bahnten mit ihrem Berlangen den Berfern den Weg durch das aegaeische Weer an die Küsten von Hellas. Es war der schnödeste Verrath, der geübt werden konnte, um so verruchter, je näher Naxos dem Bereiche der persischen Wacht lag, je willkommner den Versern diese Erwerbung sein mußte.

Das Gesuch ging jest babin: Aristagoras moge seine Verwendung beim Statthalter eintreten laffen, die Berbannten übernähmen die Berpflichtung, die Koften des Zuges zu erfeten; sie meinten, diefelben Naros abnehmen zu können, wenn sie nur erft das Heft dort wieder in der Hand hätten. Auch Geschenke dem Artaphernes anzubieten möge Ariftagoras nicht unterlassen. Das Drängen ber Verbannten kam endlich bei Aristagoras zum Ziel. Doch nicht für sie, für sich gedachte er Naros zu gewinnen und zugleich mit der Erwerbung der Insel dem Könige einen Dienst zu erweisen, der ihm sicherlich gelohnt werben würde. Er war guten Glaubens an das Glück, das fein Schwiegervater bei bem Herrscher ber Perfer gemacht. Nach Herodots Erzählung stellte er dem Artaphernes vor: Naros sei zwar nicht sehr groß, aber icon und fruchtbar und reich an Gutern und Stlaven; mit Naros wurden die benachbarten Inseln Baros und Andros gewonnen werden sammt den übrigen Apfladen, und Euboea, eine Insel so groß wie Appros, sei von dort leicht zu erreichen und leicht zu erobern. Alles dies sei mit hundert Trieren auszurichten. Ueberdies seien er und die Berbannten bereit, die Rosten des Buges zu tragen. Artaphernes fand ben Vorschlag im Interesse bes Rönigs; er berichtete nach Susa 2).

Das Unternehmen lag so sehr in der Richtung der Politik, welche Dareios seit der Wiederbefestigung der Herrschaft Versiens auf der Westküste Asiens eingeschlagen und verfolgt hatte, daß die Genehmigung nicht zweiselhaft war. Dazu wollten die Hellenen auch noch die Kosten der Unterwerfung ihrer Landsleute, der Eroberung der Kostaden tragen, und auf die Unterstützung einer Partei auf Naxos schien zu zählen zu sein. Indeß nahm man am Hose das Unternehmen doch nicht so leicht, wie Aristagoras es geschildert. Die Griechenstädte der Küste erhielten Befehl, zum nächsten Frühjahr (500 v. Chr.) zweihundert Trieren zu rüsten; eine Landarmee, aus Persien und den Unterthanenlanden aufgeboten, sollte an Bord derselben eingeschifft werden. Das Commando erhielt ein Better des Dareios und Artaphernes, Wegabates.

<sup>1)</sup> Herod. 5, 30. — 2) Herod. 5, 31.

Dem Besehle des Königs gehorsam, sanden sich die Tyrannen der Städte mit ihren Schiffen auf dem Sammelplatz, in der Bucht von Milet (dem latmischen Busen) ein. Koës kam mit den Schiffen von Lesbos, des Herakleides Sohn Aristagoras, Fürst von Kyme, mit den Schiffen dieser Stadt, des Tymnes Sohn Histiaeos mit den Schiffen von Termera dei Halikarnassos, Dliatos mit den Schiffen Wylasa's, und außer diesen "kamen noch viele andere Fürsten." Wegabates dachte den Erfolg am besten zu sichern, wenn er unvermuthet vor Naxos erscheine. Er ließ das Gerücht verbreiten, die Expedition sei nach dem Hellespont bestimmt, und steuerte, sobald die Landtruppen dei Wilet eingeschifft waren, nordwärts nach Chios, um dem Gerüchte Glauben zu geben und dann von hier aus, vom Nordwind getrieben, höchst merwartet auf Naxos zu landen. Bei Kaukasa in an der Küste von Chios erwartete die Flotte vor Anker das Eintreten des Nord-windes.

So gut alle Vorbereitungen getroffen waren — die Ueberraschung gelang bennoch nicht. Der Regierung von Naros war der Aufenthalt ber Verbannten in Milet und beren Absichten schwerlich unbekannt ge= blieben. Die große Rüftung, welche bei Milet Naros gegenüber ge= sammelt wurde, mußte Beforgnisse einflößen, vielleicht hatte man auch von der Rifte ber ober aus dem feindlichen Lager selbst beftimmtere Nachrichten erhalten. Die Insel ruftete zur Abwehr. Sie war trefflich angebaut, wohlhabend und ftark bevölkert, 8000 Hopliten vermochte sie zu stellen. Die werthvollere Habe war vom Lande in die Stadt geborgen, reichlicher Mundvorrath zusammengebracht, die Mauern verftarft. Megabates landete, sab sich jedoch sofort auf die ichwierige Aufgabe ber Belagerung einer auf folche aut vorbereiteten und gut verforgten, burch ftarte Mannschaft vertheibigten Stadt angewiesen. Dan fam nicht pormarts. Ein Amift, ber zwischen Wegabates und Aristagoras schon bei Raukasa über die Handhabung der Disciplin auf ber Flotte ausgebrochen war, mag mit bazu beigetragen haben. die Fortschritte der Angreifer zu hemmen. Gines Tages. als Mega= bates bort die Runde auf den Schiffen machte, hatte er auf dem Deck einer Triere von Myndos teine Wache gefunden. Er ließ den Kapitan Diefes Schiffes binden und durch eine Rojepforte ziehen, fo daß der Ropf draugen ftectte, damit er kunftig sein Schiff besser im Auge habe. Der Kapitan, bes Namens Stolar, mar ein Gastfreund bes Aristagoras.

<sup>1)</sup> Serob. 5, 33. Mionnet Descript. Suppl. 6, 393.

Als Megabates auf des Aristagoras Berwendung nicht hörte, hatte Aristagoras behauptet, der Besehl über die Flotte gehöre ihm, die Disciplin auf der Flotte habe er aufrecht zu halten, und den Stolag eigenmächtig tosbinden lassen. Seitdem waren Megabates und Aristagoras Feinde 1). Bier Monate lagen Deer und Flotte des Megabates vor den Mauern und dem Hasen der Stadt Naros. "Als nun das Geld verbraucht war, das die Berser mitgebracht," so beist es bei Perodot, "und das, was Aristagoras dazugegeben, und die Belagerung noch weiteren Auswand sorderte, da bauten sie den Berbannten von Naros ein Kastell und segelten unverrichteter Sache zum Festlande zurüch."

Aristagoras batte Großes versprochen: nur der Jehlichtag einer starken Rüstung war erreicht worden. Mit den Verbannten batte er den Erfag der Ariegskosen übernommen. Die Verbannten konnten nicht zahlen. Nazus war ihnen eben entgangen: und woher sollte er nach den Auswendungen, die er sichen während des Jeldzuges gemacht, die Mittel zur Erstattung nehmen? Aber nicht blos für die Kosten, für den Misersolz werde man ihn verantwortlich machen. Der Feindsichaft des Megabates, der Anklage wegen täuschender Verbeisungen,

l Peredent Expliftung. Megabanes felbit babe in Julye diefes Juriffes, cogemm: über ben Arpfogeras, ben Ragiern beimlich Rachricht von feiner benorfiebenden Anthurit gegeben, ift abiolin unballbar. Ihre Englichung erffart fich and ber Tradinen von Mondes und Palifornas, der Perodet bier demichit erfennbar gesolat ift Newbor felbit begendmer den Megadunes febr befimmer als den Befehishaber : er filber bie fandempoen nach Mitte, er lifte bie Finne bei Annthis von Anter geben und urfriett die Schiffe; und danach läft Betrebet dennech den Auffnangens beine Megabates fagen: "bift bu mitt abgefendet, mit ju geboreben und dahm ju fchiffen. wohn ich gebene; warum michest in ind in die Sache?" Es ift undentbar, bas der Achaemende, der Beiter des Carross, dem Bereite des Auffangens unverkelle worden ift; Arthogoras binner beitritens unter bem Megabanes ben Bereit ber Schriftmade übren von bemitrenben, wie in der ungenommen if. Weier ift unmiques des die Nager, wenn de uit von Analise der Année utgeben, in eminen Einen amininden dinmen, die fade von fande in die Stade ju dingen. die Mansen pu nerteichen und Lebenstungei mit mehr nis wer Monare für den nie Stadt auimmenordringer Berölferung der Infel mizuhinfen. Die Kapper kunnen mit meind diegen ner riber Annte daben. Im unmignischen ift, das der Checheichte. beder eitht der flanden gemilie diese abnie pogeben, 2. 2. die eithet weblitberkor mit den direct and deligible editions bases toll. Las Mone, raised freedom being Schillenberg, uneren Ingeling in Arriagons ju iber, bill mit entere Sing. Les Seine des Komest der in der Sigk, den Artikagenest dem Artenbernest und dem Eucoca ju cummen, opine ind und den Kerbern anfahrlich unem Misseriala provides, he in he neit as he insigned removering made.

wegen Widersetlichkeit bei jenem Disciplinarfalle, zu seinem Verderben in Sarbes und in Susa, war er nur zu gewiß. In so aussichtslosen Sorgen und Rümmernissen ftieg er in Milet ans Land, als ein Sklave seines Schwiegervaters, bes Histigeos, von Susa ber bei ihm eintraf. Er brachte sonderbare Botschaft: Aristagoras moge ibm bas Haar scheeren und dann seinen Ropf genau besehen. Auf der Ropfhaut des Sklaven fanden sich die Worte einpunktirt: "Aristagoras möge die Jonier zum Aufstande gegen den König bringen." Es war ein wunderbares Zusammentreffen. In einem Augenblick, in welchem er nur die Wahl vor sich sab, das schlimmfte Geschick über sich bereinbrechen zu lassen oder durch die Flucht dem gewissen Untergang zu entrinnen, kam ihm biese Aufforderung, die einen Ausweg, wenn auch einen sehr bebenklichen Ausweg, zeigte.

Aristagoras gab seinen Bertrauten Runde von der Botschaft, die ihm geworden und hielt Rath mit ihnen; Hekataeos der Logograph und Satragoras gablten zu ben Gingeweihten. Dem Befataeos hatten feine Forschungen vollen Einblick und volle Empfindung von den überwältigenden Machtmitteln des persischen Reiches gegeben 1). Er widerrieth, den Aufftand zu magen, er zählte die Bolter auf, benen Dareios gebiete, und beren Streitfrafte. Die entgegenstehende Meinung fiegte. Da hob Hefataeos hervor, daß man dann danach trachten mußte, Derr des Meeres zu sein: dazu sei gute Aussicht, wenn man sich der Weihgeschenke, die Kroesos in den Tempel von Didyma gestiftet, bemächtige und sie zur Bestreitung der Kriegskosten verwende. Es waren an Gold allein mehr als 270 Talente (2, 598), d. h. gegen sechs Millionen Thaler. Hekataeos mußte fehr gut, daß die Berpflegung ber großen Flotte, die den Phoenifern entgegengestellt werden mußte, Bemannungen von sechzig=, achtzigtausend Mann enorme Summen forderten. Auch dieser Borschlag wurde, offenbar um die religiösen Gefühle ber Milefier, ber Jonier, ber Lyber, auf beren Beitritt man sich Rechnung machen mochte, nicht zu verletzen, abgewiesen, den Aufftand zu wagen aber beschlossen 2). Man mußte ohne Berzug und auf ber Stelle handeln, wenn man Erfolg haben wollte, die augenblicklich gunftige Lage ber Dinge verwerthen. Die Berfien abgeneigte Stimmung in den Städten und auf den Infeln der Rufte war wohl nicht

<sup>1)</sup> Bb. 6, 332. — 2) Die Berathung tonnte nicht öffentlich vor ber Gemeinde Milet flattfinden - folde Berathung ware entweder bereits der Aufruhr felbft ober das Berberben berer gewesen, die ben Antrag ftellten, falls er abgelehnt wurde. Derobot fagt and mix (5, 36): έβουλεύετο ων (Aristagoras) μετά των στασιωτέων.

ameifelhaft. Bor awölf Jahren an ber Donau und an ben Meerengen hatte fie fich beutlich genug ausgesprochen; die harte Bestrafung hatte sie schwerlich zu Gunsten der Perfer gewendet, und der eben pollbrachte lange und mübevolle Dienst ber Flotte, die ruchfichtslofe Handhabung ber Disciplin burch Megabates fonnte die Neigung ihrer Mannschaften für Persien ebenfalls nicht gesteigert haben. Aber wenn Milet, wenn die Stadte gur Freiheit, gum Rampfe gegen Berfien aufgerufen werben sollten, so mußte vorab bas Wertzeug ber perfischen Regierung, das Kürstenthum fallen, so mußte die Bolksberrichaft an beffen Stelle treten. Der Sturg, Die Bernichtung bes Fürftenthums war die Bedingung, Die Loraussetzung alles Weiteren, der erfte Schritt: erft wenn diefer gelang, mar ber Aufftand möglich. Buvörberft mußte ber verzichten, ber den Ruf der Befreiung erhob, Aristagoras. Diefer Berzicht war in ber gegebenen Lage nicht schwer. Und mußte nicht weiterbin dem, ber ben Anftog ber Bewegung gegeben, Die Leitung berselben zufallen, und trug bei glücklichem Ausgang nicht ber, welcher zur Freiheit gerufen, den Ruhm des Befreiers und vielleicht auch noch Anderes bavon? Freilich der Ausgang war dunkel, das Wagniß von ben ichwersten Gefahren umgeben. Satte Dareios nicht zwanzig Jahre zuvor die Empörungen der großen Bolter im Diten, der Barther und der Horfanier, der Babolonier und der Sufianer, der Armenier und ber Meber zu überwältigen verftanden? Die Streitfraft ber Städte war boch aber auch nicht gering. Hatten fie für ben Dareios 600 Trieren bemannen können, jo konnten fie für sich selbst doch ficher eine noch ftartere Schiffsmacht in Gee bringen, Die jedenfalls ber ber Phoenifer und bagu ber, die Regopten, Rilifien und Appros etwa aufbringen mußten, gemachien mar. Behauptete man bas Meer, jo mar jeder Stadt, die die Perier vom Lande ber einschloffen und belagerten, Bulfe, Bufubr, Entjag burch bie Landeleute ficber. Und konnte benn bas Mutterland, konnte Bellas ber Erhebung ber Jonier unthatia zufeben, mußte es nicht Alles baran fegen, bie Stabte bes Oftens und mit ihnen die Marine ber Jonier nicht unter die Derrichaft Perfiens zurückallen zu laffen, durch Wahrung der ionischen Seemacht ben Perfern ben Weg über bas aegaeische Meer nach Dellas. und burch Beichützung ber Stadte ber Rufte, an ben Meerengen ibnen and ben Landweg nach Bellas, auf bem fie bereits bis jum Arios und jum Ruße bes Clompos gelangt maren, zu verlegen?

Auf ber Ruckfahrt von Nages mar bie Flotte in die Bucht von Milet eingelaufen, fie mar bann von bier in die Mündung bes

Maeandros binein bis nach Minus hinaufgegangen, um die Ausschiffung ber Landtruppen zu erleichtern. Diese mar geschehen, Megabates mit ihnen auf bem Mariche nach Sarbes. die Flotte noch vereinigt, die Kürsten von Lesbos, von Kome. Mdplasa und viele andere Fürsten an Bord. Dieser Moment mußte auf der Stelle benutzt werden, das versammelte Schiffsvolf, gegen 40000 Hellenen, zur Freiheit zu rufen und fich zugleich ber Fürften zu bemächtigen. Gelang ber Schlag, so waren mit biefem sofort alle Stäbte in Be-Natragoras eilte nach Myus. Die Mannschaften folgten sofort dem Aufrufe zur Freiheit. Augenblicklich wurden die Tyrannen Roes von Lesbos. Aristagoras von Ryme, Histigeos von Termera. Oliatos mit ben anderen ergriffen. Die Städte felbft blieben hinter ben Mannschaften, die sie gestellt, nicht zurück. Nachdem Aristagoras die Regierung über Milet niedergelegt, wie Herodot binaufflat, "wenigstens mit ben Worten, bamit die Milesier willia mit ihm aufständen," und die Herrschaft des Bolkes proklamirt, eilte er, die gefangenen Tprannen an ihre Städte auszuliefern, die übrigen, welche an dem Feldzuge gegen Naros nicht Theil genommen, au fturgen. Bon bem Gifer ber Stäbte unterftutt, gelang es überall. Mit Lesbos wurden auch Samos und Chios frei; Strattis mußte von Chios, Reafes, Sylosons Sohn und Nachfolger, mußte von Samos weichen, und bald gab es von Tenedos bis zum Triopion hinab in den Städten ber Meoler, Jonier und Dorer auf ber Rufte keinen Zwingberrn mehr 1). Der Erfolg wurde nicht migbraucht. Weitaus die meisten Stäbte begnügten sich mit ber Berbannung ihrer Zwingherrn, auch berer, die zu Mous ergriffen und von Aristagoras ihren bis= berigen Unterthanen ausgeliefert worden waren. Nur Roës, welchen Dareios wegen seiner Berdienste auf dem Ruge gegen die Stythen zum Tyrannen von Lesbos gemacht hatte, ein ungleicher Nachfolger bes Bittafos, wurde von den Lesbiern gesteinigt (Herbst 500 v. Chr.).

Ueber alle Erwartung hinaus war der Abfall rasch und glücklich gelungen. Trotz der immensen Gefahr, der man entgegen ging, hatte sich keine Gemeinde dem Ruse der Freiheit versagt. Bon ihren persisch gesinnten Zwingherrn befreit, standen die Städte der Griechen am Ausgange des Jahres 500 v. Chr. einig und in Waffen gegen den

<sup>1)</sup> Die Theilnahme ber Städte am Hellespont, an der Bropontis und am Bosporos trat erst später ein; die dorischen nennt Herodot nicht ausbrücklich, aber da Schiffe und Tyrannen von Wyndos, Termera, Mylasa genannt werden, waren die Dorer jeden Falls betheiligt.

großen König. Die Streitfräfte, über welche Artaphernes in Sarbes gebot, reichten auch mit benen bes Megabates nicht aus, gegen eine fo weit und so rasch auflodernde Insurrektion einzuschreiten; er mußte zufrieden sein, wenn er verhinderte, daß die Lyder sich ihr anschlossen. Die Griechen hatten vollkommen Zeit, den Winter über zu ruften. Mit ben Zeiten bes Kampfes ber Städte gegen Kroefos und Kpros verglichen, war es jett von großem Vortheil, daß ber Anstoß ber Bewegung von der mächtigften Stadt, von dem natürlichen Saupte ber ionischen Städte ausgegangen war, daß dem Manne, welcher ben Aufftand hervorgerufen, von felbst die Leitung besselben zufiel. Diese einheitliche Leitung weiter zu entwickeln, eine wirfiame Organisation berzustellen, mußte bes Aristagoras erfte Aufgabe sein. Er brachte in ber That eine Art von Bundesrath zu Stande '). Jede Stadt ftellte einen Strategen an ihre Spite, die Schiffe und die Hopliten ber Städte sollten zeitig im fommenden Frühjahr (499 v. Chr.) bei Milet zusammenftoßen 2).

Die beiben Männer, welche ber Bewegung ben Anftog gegeben batten, Ariftagoras und Hiftigeos, gehorchten Motiven perfonlichfter Art. Fürst durch die Perser, wendete sich jener, nachdem er Alles gethan, auch die Anseln des aegaeischen Meeres den Berfern zu unterwerfen, gegen Berfien, weil er für But und leben au fürchten hatte. Dem Hiftigeos war Jahr auf Jahr am Tische bes Königs vergangen, bis ihm flar geworden, daß er in ehrenvoller Gefangenschaft am Hofe gehalten werbe. Indem er auf Mittel sann. sich zu rächen ober die Fesseln dieser Ehren abzuwerfen, kam er auf ben Gedanken, die Jonier zum Aufstande zu bringen, entweder lediglich um des Dareios Hinterlift zu vergelten, ober, wie Herodot will, in ber Hoffnung, daß Dareios ihn, den Mann der erprobten Treue, zur Dämpfung des Aufstandes binabsenden werde; er würde dann endlich wieder frei und sich selbst gehörend in Jonien je nach den Umständen für oder gegen den König arbeiten können. Da die Bolizei im Reiche des Dareios icharf gehandhabt murbe, Die Strafen übermacht, Die Briefichaften aller Boten von den Stationstommandanten, den Befehlshabern der Sperrpuntte der Reichsftragen gelesen wurden (4, 549). hatte Histigeos, seine Botichaft gegen jede Entdechung sicher zu ftellen bas Mitel ersonnen, einem zuverlässigen Stlaven bas haar zu scheeren. ber Kopfhaut jene Worte einzuäten und ihn dann, nachdem das Haar

<sup>1)</sup> Herod. 5, 109. — 2) Herod. 5, 38.

wieder gewachsen war, nach Milet hinadzusenden. Die Botschaft hatte den Aristagoras in jenem höchst kritischen Moment getroffen und dessen Entschluß entschieden. Histiaeos war der schuldigere Theil: den Aristagoras drängte der Augenblick, sich unmittelbar drohender Gesahr zu entziehen. Histiaeos war nicht gedrängt, er machte kalten Blutes nicht Geringeres als das Geschick, die Existenz Milets, die Existenz der Jonier zum Einsatz seines Spiels, gleichviel ob dasselbe ihn lediglich rächen oder eine verlorene Stellung ihm wieder eintragen sollte.

Wie unlauter bie Motive waren, des Aristagoras Aufruf öffnete sehr berechtigten Empfindungen, sehr berechtigten Gesinnungen ben Weg, sich geltend zu machen, zu Thaten zu werden. Wie lebhaft und wie verbreitet unter ben Griechen Afiens ber Drang gewesen sein muß, die verlorene Selbständigkeit wieder zu gewinnen, beweift die allgemeine, einmüthige, augenblickliche Erhebung, die dem Aufrufe zur Freiheit folgte. Auch mar die Sache bes Aufstandes keinesmegs ausfichtslos, wenn das Mutterland auch nur halbwegs seiner Pflicht und feinen nächsten, bochft vitalen Intereffen nachtam. Die Absichten Berfiens auf Bellas fonnten feit ber Unterwerfung Matedoniens, feit= bem perfische Officiere an den Kuften von Hellas gesehen morden maren, keinem Ameifel mehr unterliegen. Die Erhebung ber Jonier gegen Berfien war somit ber größte Glücksfall, ber ben Griechen ber Halbinfel kommen konnte, ber ihnen unverdient und unverhofft in ben Schook fiel. Diese Ronier, diese ionische Marine, die die Halbinfel vor nummehr faft funfzig Jahren preisgegeben, kehrten aus eigenem Antriebe, ans eigener Rraft zum Mutterlande zurud. Burbe ben Berfern ber Weg über bas acgaeische Meer, ben fie fich burch die Eroberung ber Anfladen hatten fichern wollen, verlegt, warfen bann auch die Griechenftäbte an den Meerengen das perfische Joch ab, behaupteten sie ihre Freiheit mit Bulfe bes Mutterlandes, fo war ben Berfern auch ber Landweg nach Hellas gesperrt, so war die bereits bestehende Herrschaft ber Berfer vom Hellesvont bis zum Olympos binfällig. ftand mit seinem Bunde an der Spite von Hellas; es verfügte über bie Hopliten bes Beloponnes, über die Flotten von Korinth und Aegina; ben Spartanern bot sich die glanzendste Gelegenheit ben Kehler auszugleichen, ben man damals mit ber Zurüchveisung bes Bulfegefuchs ber Jonier und Aeoler begangen. Auch die Schlappe, die ihre Waffen von den Athenern empfangen, die hinterhaltige Politik, die sie jungft mit der beabsichtigten Aurulkführung des Hippias getrieben, wurde am besten durch eine große That in nationalem Sinn gedeckt.

Sie sorgten durch solche für ihre eigene Sicherheit, die Sicherheit von Hellas, für die Zukunft des hellenischen Volkes. Wollten sie sagen, daß es zu weit aussehend und gefährlich sei, über das aegaeische Meer zu gehen — sie hatten ihre Truppen für den Kroesos bereits an Bord gehabt und vor wenig mehr als zwanzig Jahren eine große Küstung nach Samos, freisich nicht gegen die Perser gesendet. Ließ man die Jonier zu Grunde gehen, so war der Untergang der Griechenstädte des Ostens durch die rächende Vergeltung der Perser gewiß, ebenso gewiß der Angriss der Perser auf die Haldinsel, dem sich dann, was von den Joniern etwa übrig gelassen wurde, anschließen mußte. Nicht um den Ossensierig gegen Persien handelte es sich, nicht darum handelte es sich, was Kroesos beabsichtigt hatte, den König von Persien im Innern Asiens anzugreisen, sondern darum, den Joniern ibre Städte vertheidigen zu belsen.

Aristagoras jelbst fam auf einem Kriegsschiffe Milets nach Sparta. bie Bulfe bes Staates zu erbitten, "ber an ber Spite von Bellas stebe." Bergebens beichwor und flebte er zu Sparta. ..um der Götter willen bie Bluteverwandten vor ber Anechischaft zu retten," vergebens feste er fich, ben Delgweig ber Bittenben in ber hand, an ben Berb bes Ronigs Alcomenes: vergebens joll er endlich bem Alcomenes für bie Unterftügung feines Gefuchs erft gebn, bann funfzig Talente geboten baben. Es mare nicht die ichlechteite That bes Kleomenes gemeien, menn er auch um ichnoten Goldes willen einen Beichluß gur Bulle ber Jonier berbeigeführt batte; er mar boch sonft meber menichlichem noch göttlichem Rechte gegenüber bedenflich : auch vor Befiechung ber Potbia fell er nicht gurudgetreten fein. Mochte indes Aleemenes einwirfen können, die Enricheidung bing nicht von Aleemenes, auch nicht von bem Einverftandniß bes Aleemenes und Demarates, fie bing von ben Erberen, ren der Verfammlung des Verrenftandes, ren dem Bundestage ab. Der Bundestag murbe nicht einmal berufen. Ebenfo engbergia als furgichtia murbe Aristagoras abgewiesen. Bie es icheint. batte man in Sparta andere Gedanken im Sinn. Die Berfuche, Die Decemenie über den Firbmes binaus verzuichieben, waren mistungen. man wellte nich nun webl innerbalt des Kelevennes enrichädigen bie Arafte Sparta's und ber Bundeigenowen quammenbalten, um Arace den levem Stof ju geben. Den Aleemenes felbit mag Abneigung gegen die Zenier in ablebnender Haltung bestärft, er maa derne nelade baben, burch Ariegistenen gegen Argos eine Kapitulation



auf der Akropolis zu Athen, seinen waffenlosen Abzug vor den attischen Bauern zu becken 1).

In seiner vornehmsten Hoffnung bitter getäuscht, ging Aristagoras von Sparta nach Athen. Er konnte hier die Stammesvermandtichaft betonen, bervorheben, daß Athen die Mutterftadt Milets sei. Dazu fam, daf Athen näher von den Bersern bedrobt mar als Sparta. Artaphernes hatte Athen den Krieg in Aussicht gestellt, wenn Hippias nicht wieder als Fürst anerkannt würde. Im Augenblick überhob ber Aufstand ber ionischen Städte Attika biefer Gefahr. Um so weniger durfte man die Jonier fallen lassen. War Hippias - mochte er in Sigeion ober in Lampfatos bei seinem Schwäher, ober selbst in Sardes sein — jett nicht gefährlich, er war es doppelt, wenn der Aufstand unterlag. Aber Athen war im Kriege mit Aeging: um ber überlegenen Flotte Aegina's die Bage halten zu fonnen, hatte es seine funfzig Trieren auf siebzig vermehrt 2). Wir können annehmen, daß Kleisthenes in diesem Moment noch an der Spite des Staates war, jeden Kalls war die Leitung in den Händen seiner Bartei. Ueberliefert ift nur, daß trot des febr läftigen Krieges gegen Megina der Befchluß der Boltsgemeinde dahin ausfiel, den Joniern zwanzig

<sup>1)</sup> Nach herodot forbert Ariftagoras bie Spartaner auf, ben König Dareios aus Susa zu vertreiben, gang Afien zu erobern u. f. w. Grote hat bagu richtig bemerkt: wenn um bas Rabr 500 ein Mann in einer bellenischen Stadt fo von ben Berfern gesprochen batte, er mare ausgelacht ober als Berriichter bemitleibet worben. herobot fagt an anderer Stelle felbft, bag damals Rame und Anblid ber Berfer ben Bellenen ein Schreden gewesen. Es ift bie beschönigende Relation, die officielle Berfion, die Herodot gleich nach ber Mitte bes fünften Jahrhunderts in Sparta vernommen hat, erfunden, die damalige Ablehnung ber Silfe zu beden. Dazu ftanden Herodot wohl auch Erzählungen ber Gorgo, ber Tochter bes Meomenes, wie Nitssch (in Betracht ber Stellen Berod. 5, 97 und 7, 223) vermuthet hat, gur Berfligung. Wenn neuerdings versucht wird, das Berhalten Sparta's durch die Frage zu rechtfertigen: wie man verlangen tonne, daß fich Sparta filr einen Ariftagoras in ben Rampf gegen Berfien batte fturgen follen, fo ift diefer Einwand bochft binfällig. Es banbelte fich nicht um Ariftagoras, sonbern um die Bertheibigung von Jonien, von Sparta und von Hellas. Auch die Entschuldigung : bas Interesse von Bellas batte die vorgangige Bernichtung ober minbeftens bie Schwächung von Argos verlangt, balt nicht Stand. Die Gemeinschaft selbfländiger Staaten gegen einen britten Staat tann boch nie badurch erzielt werben, daß unter ben ersteren erft jeder seine Gegner niedergefolagen bat. Bu flirchten batte Sparta von Argos nichts, auch wenn es einen ansehnlichen Theil seiner Hopliten nach Jonien schickte. Richt burch neuen Angriff (ber in diesem Falle nicht von Argos, sonbern von Sparta ausging), tommt man in ber Stunde ber Gefahr jum Bunde gegen ben gefährlichen Rachbar, sondern burch billigen und lovalen Ausgleich. - 2) Bb. 6, 584.

Trieren zu Hülfe zu senden 1). Die Eretrier erflärten sich ebenfalls bereit, fünf Trieren für die Landsleute jenseits des Meeres zu rüften. Herodot bemerkt: mit diesen Schiffen hätten die Eretrier den Milesiern den Dank dasür abtragen wollen, das Milet ihnen einst in dem großen Kriege gegen Chalkis Hülfe geleistet 2). Das war Alles, was das Mutterland für jene alten und reichen Städte aufzudringen bereit war, von deren Vertheidigung und Rettung auch die seinige abhing — sünfundzwanzig Trieren! Nichts ist bezeichnender für den Sinn der Ritter von Sparta, für die Art der Hellenen, sür die Lage von Hellas in einem Noment von solchem Gewicht und solcher Tragweite.

1) Ausdricklich accentuirt Herodot (5, 97) ben Bollsbeschluß. Bon bes Aleiftbenes Ausgang wiffen wir nur, daß fein Grab in Attita war, es lag am Bege von der Stadt nach der Afademie; Paufan. 1, 29, 6. Er wird vor bem Jahre 496 geendet haben. Daß Sipparchos, des Charmos Sohn, mit den Beifistratiben verwandt, im Jahre 496 erster Archon (Dionys, Hal. 5, 77. 6, 1), banach aber guerst oftrafisirt wird (Plut. Nicias 11; Harpocration ηππαρχος; Athenaeos p. 609; Philoch. fragm. 79 b M.), beutet auf eine ftarte Barteiverschiebung, Die burch ben vorangehenden Tob des Reifthenes fehr erklärlich mare. Diefelbe wird riidläufig burch die Oftrafisirung bes Sipparchos, die seinem Archontat unmittelbar gefolgt fein muß, benn wir finden, als Miltiades 494 aus bem Chersones fliichtig nach Athen tommt, ben Kanthippos, ben Mann ber Richte bes Rleifthenes, an ber Spite; er führt die Politit des Rleifthenes fort, er empfängt ben Miltiades mit ber Anklage wegen Tyrannis: Berod. 6, 104, 136; daß Kanthippos unter ben Ex Spol auch in ber erften Stelle (6, 104) bes Berobot verstanden ift, scheint mir nicht zweifelhaft. Der angeblichen Oftrafifirung bes Reifthenes widerfpricht fein Grab in Athen zwar nicht bestimmt, bestimmter bie Angabe Androtions, daß Hipparchos, bes Charmos Sobn, ber erfte Oftrafifirte gewesen. Bare also Reiftbenes oftrafifirt worben. so könnte dies erft nach des Miltiades Rückfehr nach Athen geschehen sein, was wieberum ber zu biefer Reit pormaltende Einfluß bes Lanthippos anzunehmen verbietet. Die Angabe ber Oftratifirung bes Rleifthenes ift offenbare Berwechselung (vielleicht abfichtlich bes rhetorischen Effetts wegen) mit jener Bertreibung bes Kleistbenes burch ben Magoras im Jahre 506; 28b. 6, 567. Rur auf biefe Zeit ober auf eine noch friibere, in ber vollends von Oftralismos teine Rede fein tann, tann die Teuferung Cicero's (de legg. 2, 16) bezogen werben: Kleifthenes habe, als er für feine Sache beforat war, die Aussteuer feiner Töchter ber Berg von Samos anvertraut. Rach bem Ausbruch bes Aufftanbes ber Jonier bot die Bera von Samos keinerlei Sicherheit. Des Rleifthenes Oftratifirung fammt einzig aus Aelian (V. H. 13, 25) und befindet fich in übelfter Gesellschaft. Die Gesetzgeber werben genannt, Die von ihren eigenen Gefetsen getroffen wurden; das unmittelbar baneben ftebende Beispiel von Raleutos ift mehr als fabelhaft. In bem oben (Bb. 6, 124) erwähnten Papprusfragment ift awar von Oftrafifirten bie Rebe, in Fragm. 2 Zeile 1 fceint der name Sipparchos (παργος) genannt zu fein, aber von bes Rleifthenes Ramen ift feinerlei Spur vorbanden. Die leitende Stellung bes Kantbippos von 495 bis liber 490 binaus ichliefit die Oftratifirung bes Reifthenes nach 495 aus. — 2) herob. 5, 99. 102. Bb. 5, 491.

Aristagoras ließ ben Muth nicht sinken. Er trachtete, die Stämme auf der Rufte Rleinasiens in Bewegung zu bringen. In der That ergriffen im Norden die Gergithen, ein Rest der alten Teufrer, die Baffen, und wenn die Karer, beren Haltung von anderer Bedeutung mar, porerst gogerten, so mar bas die Schuld bes Gottes von Delphi. ber fie abmahnte, sich mit ben Milesiern zu verbinden: "einst waren tapfere Männer die Milefier", lautete ber Spruch 1). Wir erinnern uns, daß das Orakel von Delphi vordem den Knidiern vom Widerstande aeaen ben Kpros abgerathen hatte (4, 341). Zeitig im Frühling bes Rabres 499 v. Chr. maren die Trieren und die Kopsiten der Griechenftabte bes Oftens in ftarfer Bahl 2) in ber Bucht von Milet vereinigt, die zwanzig attischen Schiffe, von Melanthios geführt, waren zur Stelle, ebenso die Schiffe Eretria's, welche Enastides befehligte, ber manchen Breis in den Wettfämpfen davon getragen batte. Arifta= goras ernannte zwei Befehlshaber für bie gefammte Streitmacht, einen Milefier, seinen Bruder Charopinos, einen aus einer der anderen Städte, den Hermophantos. Die Hopliten follten auf der Flotte nach Erbeios geführt werben, bas Heer von bier aus überraschend vor Sarbes ericeinen. Gelang es, sich biefes Mittelpunktes ber persischen Berrichaft im Westen Rleinasiens zu bemächtigen, so ließen sich auch wohl die Epber gegen die Berfer in die Waffen bringen.

Der Plan war richtig gedacht und hatte alle Aussicht, zu gelingen. Die Hellenen waren den Bersern in der Rüstung voraus. König Dareios hatte auf die Nachricht von dem Ausstande der Jonier die Truppen aus den inneren Provinzen an die Küste Kilitiens entboten; hier sollten sie auf den gleichzeitig beorderten Trieren der Phoeniter eingeschifft, auf diesen an die Westküste Kleinasiens geführt werden. Jnzwischen sollten die persischen Truppen der Provinzen Kleinasiens jenseit des Halps gleich im Frühjahr auf Sardes vorgehen, um mit den Garnisonen, die dem Artaphernes zur Versügung standen, den Truppen, die Megabates nach Sardes zurückgebracht, Sardes selbst und die Satrapie Lydien gegen die Ausständischen zu decken 3). Die Abtheilungen aus den Satrapieen Kleinasiens waren zwar nicht mehr fern von Sardes, aber doch noch nicht heran, als die Hellenen nicht auf der großen Straße, vielmehr von ephesischen Wegweisern am

<sup>1)</sup> S. 49 R. 2. — 2) Herob. 5, 100. — 3) Herobot (5, 102) läßt biese Eruppen erst auf die Kunde des Angriffs auf Sardes marschiren, da sie aber die Jonier noch in Sardes zu sinden hoffen, müssen sie selbstredend zuvor d. h. offenbar zum Frühjahr emboten gewesen sein.

Kapftros aufwärts, dann über ben Tmolos geführt, böchft unerwartet por Sardes ericbienen. Niemand leiftete ibrem Gindringen in Die Stadt Widerstand, obwohl die persischen Truppen in der Stadt, wie Herodot bemerkt, gablreich waren. Artanbernes, völlig überrascht, war nur darauf bebacht, feine Truppen eiligst aus ber Stadt in die Burg ju zieben, um biefe zu behaupten, ben Angug ber übrigen Streitfrafte au erwarten 1). Noch bevor die Abtheilungen der Perfer sämmtlich die Burg erreicht hatten, waren die Jonier bereits in der Stadt. Da kam plötlich Feuer aus; es verbreitete sich, da die Häufer mit Schilfrohr gebeckt maren, mit reifender Schnelligfeit über Die gange Stadt. Flüchtend drängten fich die Lober auf bem Martt am Baftolos. ber die Stadt burchfloß, zusammen; die Abtheilungen ber Berfer. welchen bas Teuer ben Weg nach ber Citabelle abschnitt, gesellten sich zu ihnen. Wie dieje setten sich die Loder gegen die anrückenden Bellenen, welche ihre Stadt in Brand fleckten und damit zeigten, bak fie nicht als Freunde sondern als Feinde fämen, verzweifelt zur Webre. Das Gefecht in der brennenden Stadt fortzusegen, war bedenklich, da Artaphernes zugleich mit farter Mannschaft einen Ausfall aus ber Burg machen liek. Die Jonier gingen auf ben Tmolos zurück. Man hatte Unterftützung von ben Endern erwartet und beftigen Widerstand gefunden: die heiligen Haine und Tempel der Stadt 2), selbst der große Tempel ber Landesaöttin, der Anbele, der am Paktolos unter den Felsen ber Burg lag, waren niedergebrannt. Die ionischen Hopliten mochte bie Besoranik ergreifen, daß damit ber Born ber Schutgötter von Sarbes erregt fei. Die Führer der Griechen wußten, daß die Truppen ber Satrapieen bieffeit bes Balos nicht mehr fern feien, man batte nur eben noch Beit zu einem raschen Angriff, einem Sandstreich gehabt Er mar miklungen. Es ericbien rathjamer unten am Strande, Die Schiffe im Müden, zu ichlagen, als bier auf dem Abhang bes Imolos ben Anmarich ber perfifchen Armee zu erwarten, die Schlacht angunehmen. Nächtlicher Weile wurde ber Rückmarich nach Ephefos angetreten. Die Perfer gogerten nicht. Dtanes, bes Sijamnes Cobn. ber pordem Brang und Ralchedon gezüchtigt, Lemnos und Imbros genommen batte 3). Onmeas und Daurijes befehligten das Deer, bas alsbalb an ber Rufte ericbien. Die Bellenen erlitten bei Ephesos eine fcmere Niederlage. Gualfides, ber Führer ber Cretrier und viele namhafte

<sup>1)</sup> Charon von Lampsatos bei Plutard Malign. Herod. 24. — 2) Herob. 7, 8. — 3) Bb. 4, 519.

Männer blieben auf bem Felbe; die Geschlagenen wurden bis zu ihren Schiffen zurückgetrieben.

Es war ein harter Schlag, der den frischen Aufschwung lähmen. das Bertrauen zur eigenen Kraft schwächen mußte. Das erste Unternehmen war mit allen Aussichten, die sich an dasselbe gefnüpft, voll= ftandig gescheitert. Bergebens hatte man versucht, die Lyder in Bewegung an bringen, ben Berfern im offenen Welbe au steben. Und was schlimmer war als alles Uebrige, die attischen Schiffe steuerten nach Hause und die Leiter Athens billigten das Verfahren des Melanthios. Die Botschaften und Bitten des Aristagoras blieben dort vergebens. Offenbar gab Athen die Sache der Jonier verloren 1). Und bennoch standen die Aussichten für sie immer noch besser als zu der Zeit, da Apros ben Proesos niedergeworfen batte. Es war gegenwärtig eine gemeinsame Flotte vorhanden, welche jeder Stadt, die die Berfer einichloffen, Bufuhr und Hülfe bringen konnte, es mar ein Organ der Gemeinschaft, ein Bundesrath, der damals fehlte, vorhanden. Herodot bemerkt. daß der Rücktritt Athens die Jonier nicht entmuthigt habe. Die Flotte sah noch teinen Feind auf bem Meere sich gegenüber; sie jegelte nach dem Hellespont, der Propontis, dem Bosporos. Es gelang, die nördlichen Griechenstädte Darbanos, Abphos, Perfote, Lamviatos, Anxitos, Protonnesos, Kalchedon, Byzanz trot der grausamen Lettion, welche Otanes biefen Städten nach ihrer Erhebung vor awölf Jahren gegeben, zum Anschluß an den Aufstand zu bringen. Begefistratos von Sigeion und mit ihm Hippias. Hippotlos von Lampfatos werben Auflucht bei den Berfern in Sardes gesucht haben. Rachdem die ionische Flotte die Hellespontier in Bewegung gesetzt, ftenerte fie die Rufte wieder nach Guben hinab; ihr Erscheinen an der Rüfte der Karer brachte den größten Theil der Karer und die Raumier gegen Bersien in die Waffen (Herbst 499 v. Chr.2).

Unerwartet war den Joniern noch eine andere, bei weitem wichtigere Unterftützung geworden. Die Fürsten der Insel Kypros hatten sich

<sup>1)</sup> Herodot 5, 102. 116. Die Darstellung, welche Plutarch (malign. Herodot. 24) giebt, läßt sich gegen Herodot nicht halten. Es ist sicherlich richtig, daß die Eretrier länger aushielten als die Athener und an der Seeschlacht der Jonier gegen die Phoeniker "im pamphhlischen Meer" theilnahmen; aber die Landung der Eretrier bei Ephesos, ihr Angriff auf Sardes, um die Perser in der Belagerung von Milet zu stören, ist ofsendar die höchst libertriedene Tradition von Eretria und ausgeschmischte Uebertragung des ersten großen Angriss auf Sardes. — 2) Herod. 5, 103. 6, 33.

im Grübjabr gegen ben Darcios erboben. 3bre Emporung bielt bie Stotte der Phoenifer wie die in Rilitien gesammelten Truppen ber inneren Provinzen bort gurud. Wir fennen bas llebergewicht, welches Die Griechen auf Appros in langiamem aber unaufgebaltenem Borichreiten über die Phoeniker gewonnen. Satten fich rhoenikiiches und bellenijdes Weien im fiebenten Sabrbundert auf Appros noch etwa bie Mage gebalten, in ber erften Salite bes jechften Sabrbunberte, als bie Statte ber Phoenifer auf bem Geitland Unterthanen bes neuen Reiches von Babuton murben, erlangten bie Griechen bas enticbiebene Uebergewicht 1). Gelon fant nicht nur Aufnahme, fontern auch Berantaffung ju unterftugender Thatigfeit in Goli, und Salamis murbe um bie Mine biefes Sabrbunderts unter ber Regierung bes Gueltbon bie leitende Gtabt ber Briel. Nachbem Apres bas babplonifche Reich miebergewerfen, mit biefem auch Greien untertban gemacht traten bie Surften von Kreres unter bie Dobeit Aggreens um 535 r. Cbr.). Die sie abwarfen, um dem Rambpies zu buldigen, als biefer gegen Aegepten ruftene und bie Schiffe feiner bellennichen und rhoenififchen Unterthanen um Buge gegen Regorten in der Bucht von Affe fammelte (525 r. Chr.). Gegen biefe Anertemmung ber verfischen Dobeit batte Nambries Die Guriten in ihren Berrichaften bestätigt 2).

Dem Eueliten von Solamie maren Siromoe Birami, Cberfis und Gerges in der Rogierung gefolgt. Gergest mar der ältefte ber brei Gobne bes Cheries . Oneilles fein flingerer Bruber, fuchte ibn gum Abiall von Koriken zu bewogen, obne Gebor zu finden. Als num bie Runde vom Auffande ber Bener fam, umb Greibe bei feiner Beigerung bebarrne, bemachnigne fich Onefilde der Regierung und rollpie die Erbebung. Er genann Stafaner, den Frieften von Anrien. ben Gurinn von Geli, ben Abtemmen ienes Guriffen beier Grabt, bei neichen Solon semeil und sember, die dürften der übrigen Stüde Nur Americas beieb bem Kerberreit weit. Oneiles brach mit ben dem fein beine, ret ofichelle but buttemk wegen nebrust werret ansangure is beiffelt not ei kuldelt nerst iber dufftent in ergensen. Aber die Usberführung des in Rüchen unter dem Befehl des Armbies der affineren bereichen herrer bereit ber geben ber gebenichte nach Apares dane derece secument. Oneilles intere du Univerdiferma der Zemer.

Die Empfrung der Jum war nur ir günftige Direction für die

主概: 1.300 - 2 概 电 100 - 2 概 1 20 先生

Jonier, wenn bort auch die Fürsten, nicht das Bolt, voranstanden, daß sie taum zögern fonnten, dem Ansuchen bes Onefilos zu willfahren. Gine starte bellenische Flotte steuerte im Frühling des Jahres 498 nach Kripros. Sie hatte Befehl, "die Fürsten von Appros zu unterftüten und bas Meer zu bewachen," b. h. ber phoenifischen Flotte die Fahrt an die Beftfüste Aleinasiens zu verlegen. Das persische Heer mar, als die Schiffe ber Jonier kamen, auf ber Insel gelandet und im Marsche auf die Stadt Salamis auf der Oftfüfte, um den Berd des Aufftandes zu fassen und biesen bier zu erfticken. Die Kürften ber Apprier muften die Belagerung von Amathus aufheben. um Salamis zu beden; fie lagerten ben Berfern gegenüber auf ber Ebene am Bediaeos; Salamis lag unweit bessen Mündung ins Meer. Die Flotte ber Bhoeniker hatte indek die weit vorspringende Nordostsvike der Ansel umsegelt. Auf der Nordfuste von Appros im pamphylischen Meer trafen die Flotten auf einander. Tapfer fechtend überwanden die Nonier die Bhoeniker. Jene fünf Schiffe ber Eretrier sollen sich in biefer Schlacht ausgezeichnet haben. Das Befte hatten die Samier aethan.

Aber das Geschick des Aufstandes war bereits auf dem Boden ber Insel entschieden. Wohl gab die Ebene bei Salamis den Fürften von Appros Raum, ihre Hauptwaffe, die Streitwagen, die fie nach altsprischer Beise beibehalten hatten 1), zu entwickeln, aber Berrath in ibren Reihen wendete den Ausgang der Schlacht gegen fie. Onefilos ftand mit ben beften Streitern von Salamis und Soli auf bem gefährlichften Plat in ber Schlachtlinie, bem Artybios und ben Berfern gegenüber. Soch zu Rosse brang Artybios auf den Urheber ber Insurrettion ein. Während Onefilos zu Ruß fechtend seinte Streiche parirte, hob sich des Artybios Streitroß, wie es abgerichtet war, und bieb mit den Vorderfüßen auf den Schild des Onefilos. sprang der Waffenträger des Onesilos hinzu und schlug dem Pferde beibe Borberfüße herunter. Artybios fiel mit dem Rosse und fand ben Tod. Der Fall des Führers hätte die Berfer erschüttern können, wenn nicht Stafanor von Rurion mit seiner zahlreichen Mannschaft die Flucht ergriffen batte und die Streitwagen von Salamis biefem Beispiel gefolgt waren. Die Berfer fiegten; Onefilos und ber Fürft von Soli fielen. Die Salaminier riefen ben Gorgos wieder zum Könige aus und traten damit unter die Hoheit des Dareios zurück (Frühjahr 498 v. Chr.).

<sup>1) \$8</sup>b. 1, 319. \$8b. 2, 124.

Seit der Erhebung des Onesilos bis zur Entscheidungsichlacht bei Saslamis war ein Jahr vergangen 1). Die Perier kommen sich zur Beslagerung der übrigen Städte wenden. Diese nahmen noch längere Zeit in Ansvruch: Soli siel erst im fünsten Monat der Einschließung.

Auf die Kunde ber Riederlage ber Fürften von Kopros tehrte Die Flotte ber Bonier beim. Dier batten bie Perfer gwar inzwischen Die Stadte am Bellespont übermaltigt, aber bie graft bes Auffrandes mar noch feines Beas gebrochen. Nach ber Schlacht bei Erbeich mar bas reriifde Deer junachn ten ionischen Stutten gegenüber geblieben, bis die Erbebung ber nördlichen Orte (3. 45) ben größeren Theil beffelben unter Homeas und Daurifes nach Morben rief, mabrent Stanes mit bem lleberreft Alazomenae einichlof und beffen Belagerung begann. Homeas marichirte gegen bie Stabte an ber Prorentis, Daurijes gegen bie Stadte am Bellesrent. Darbanos, Abodos, Perfete und Lampiates murben von Daurijes übermältigt: er wenbete fich eben gegen Barion, als ibn bie Erfolge ber Emporung ber Karer bewogen, nach Guten abguruden Grubjabr 498 r. Cbr.). Sein Abmarid nach Guben bestimmte ben Domeas, ben Rampf gegen bie Stadte an ber Propontis und am Bosvoros aufqugeben ier batte eben Rice genommen und nich gegen bie Weitfufte gu menben, um bier naduubolen, mas Daurifes unvollbracht gelaffen. Er bezwang bie Gergitben und bie Stubte ber Griechen in ber Troas.

Das Her ber Karer erwartete ben Anzug bes Daurises an der Rordgrenze bes Landes bei den "weißen Steinen," unweit des Einflusses bes Wirrivas, der vom Süden der kommt, in den Masandros. Die Hürrivas, der vom Süden der kommt, in den Masandros. Die Hürrivas, der vom Süden der kommt, we man den Jeind mit der besten Auslicht bestehen sinne. Der Fürst von Lindve dei Bargolia sunnveit Hallarivas anzunehmen, und zwar den Husz im Rücken: das Wasser deht am Marivas anzunehmen, und zwar den Flus im Rücken: das Wasser binter sich, die Verfer vor sich würden die Karer noch tarferer sechten, als sie von Natur seien. Die entgegenstehende Ansicht siegte, die Perfer über den Masandros zu lassen, sie dann aber segleich anzugreisen, um sie im dem Flus zu werfen. Sine dann aber segleich anzugreisen, um sie im dem Flus zu werfen. Sine dertnäckige Schlacht entbrannte, die "lleberzahl seiner Stretter," so demerkt Herodot, gab dem Daurises den Sieg. Er verlor gegen 2000 Mann, auf der Seite der Karer waren gegen Ischen auf dem Schlachtselde gebtieden. Das farische Herr koer siehe siehen gegen Urtasa. Wenng nordwärzs von Mintasa,

<sup>1</sup> Peme. 5, 116. Cb. S. 31 R.

bei Labranda, in dem beiligen Walde des Kriegsgottes der Karer 1), wo fich biefe unter bem Schut ihres Gottes gelagert, umftellte fie Daurifes. Die Rarer rathichlagten, ob fie fich unterwerfen, ob fie versuchen sollten, durch Uebernahme der Verpflichtung zur Auswanderung aus ber Beimath und aus Asien freien Abaug zu erfaufen. Da nahte Bulfe. Ariftagoras, Die Jonier hatten Die Rarer zum Aufftande getrieben; sie waren nicht nur in Ehre verpflichtet, ihnen beizuspringen ließ man die Karer fallen, so standen die Berser bald vor den Thoren Milets. Die Jonier kamen, die Milesier an der Spite. Ihr Unmarich zwang ben Daurises, die Einschließung aufzugeben; auch die Bereinigung ber Jonier und Karer vermochte er nicht zu hindern. Aber die neue Schlacht entschied wiederum zu Gunften der Verfer: Jonier und Karer erlitten eine fehr schwere Niederlage, insbesondere batten die Milesier großen Verlust 2). Doch noch einmal wendete sich bas Glud. Die Berfer folgten, wohl febr forglos und fiegesftolz, ben fühmärts auf Molasa zurückgebenden Karern, diese legten sich auf Antrieb des Herakleides von Mylafa, des Bruders, wie es scheint, des gefturzten Tyrannen Oliatos (S. 33), unfern ber Strafe in hinterbalt und brachen nächtlicher Weile aus demfelben hervor. Das perfifche Beer wurde überfallen und fast vernichtet. Daurises selbst fiel mit ben vornehmften Hauptleuten.

Trot ber brei großen Siege, welche die Perfer bei Ephesos, am Maeandros und bei Labranda ersochten, ging ber Erfolg der beiben Feldzüge doch nicht über die Niederwerfung der Städte am Hellespont

<sup>1)</sup> Bb. 1, 487. — 2) Go Berobot; Damon läßt die Milefier mit ber gesammten Manuschaft ben Karern zu Sillfe ziehen und fast alle erliegen. Berobots Erzählung dieser Ereigniffe beruht auf der Tradition von Halitarnag und insbefondere ber ber Lygdamiben; fie wird bier zwerläsfig sein. Bei Diobor (Exc. Vatie. p. 38. 39) und in ben Scholien au Ariftophanes (Plut. 1002) wird aus Damon (negl naposucor) berichtet, die Karer hätten berathen, ob fie fich ben Perfern unterwerfen ober bie Milefier an Billfe rufen follten. Da batten fie beschloffen, ben Abollon von Delphi zu befragen, ber Gott aber habe geantwortet: "Einft waren tapfere Männer die Milesier." Und als dieser Spruch nun in den Städten Asiens berumtam, batten bie Milester bie Prophetin beschulbigt, daß fie von ben mebisch Gefinnten bestochen sei, und waren mit ganger Macht mit ben Karern gegen die Berser ausgezogen und fast alle geblieben. Die von den Perfern bei Labranda eingeschloffenen Rarer konnen nicht nach Delphi gesendet haben, vielmehr muß dies Orakel in die Zeit gehören, ba bie Karer zögerten, ber Aufforderung des Ariftagoras zu folgen (S. 48). Es fimmt ber Spruch von Delphi in ber Tenbeng mit bem, ber banach ben Mileftern ben Untergang ihrer Stadt verflinbet.

und in der Troas hinaus. Aber die Aussichten der Hellenen waren im Frühjahr des Jahres 497 v. Chr. dennoch trübe. Alazomenae erlag dem Otanes. Hymeas wendete sich aus der Troas gegen die Städte der Neoler; Kume wurde genommen; der Fall der Hauptstadt zog den der übrigen aeolischen Städte nach sich. Die Belagerungen auf Kypros waren zu Ende, die Insel vollständig zum Gehorsam gebracht, die Flotte der Phoeniser, das siegreiche Heer von Appros an Bord, war demnächst zu erwarten, und alle Bitten des Aristagoras an Athen, die Hülfe zu erneuern, waren vergeblich. Und doch wäre das Wiederzerscheinen der attischen Schisse, wenn auch in geringer Zahl, eine große Ermuthigung für die Jonier gewesen, von deren Städten der Aufstand ausgegangen, auf die er voraussichtlich nun bald wieder besichränkt war.

Ariftagoras, "fein Dann von hober Seele, wie fein Berhalten zeigt," so bemerkt Herodot 1), verlor jest den Muth. Er sah Beer und Flotte von Appros bereits vor den Thoren Milets. Defataeos (S. 35) rieth, auf der Milet gehörenden Felseninsel Leros (sübmarts vom Borgebirge Poseibion, vor ber Kuste Kariens, zwischen Batmos und Kalpmna) eine feste Burg als Zufluchtsstätte für ben Fall, daß Milet genommen werden sollte, zu errichten. Aristagoras borte nicht auf Hefataeos, nicht auf feine vornehmfte Bflicht, bei benen, die er in ben Kampf getrieben, auszuharren; er hatte nur einen Bedanten: ben Berfern nicht in die Sande zu fallen. Mortinos, die Bflanzung feines Schwiegervaters am Strymon, bot vorerst gute Sicherheit und fürftliche Stellung, wenn auch fleinen Dafftabs. Dan batte bort Reit. ben Bang zu erwarten, den die Dinge nehmen murden. Rachbem Aristagoras die Leitung Milets dem Pothagoras, einem angesehenen Manne ber Stadt, übergeben, entflob er mit allen, die ibm folgen wollten, nach Morkinos. Unvermuthet und schnell fand er hier den Lohn seiner feigen Selbstfucht. Er lag vor einer Feste ber Chonen unweit ber Mündung des Strymon. Die Besatzung kapitusirte auf freien Abzug. Aristagoras gewährte ihn; seine Mannschaft wie er trauten dem Stillstande: Die abziehenden Ihrafer fielen binterliftig über die Bellenen ber und erschlugen sie (Berbst 497 v. Chr.2).

<sup>1) 5, 124. — 2)</sup> Arn. Schaefer Rer. p. bell. Pers. tempp. p. 16 und oben S. 31 N.

## 3. Die Schlacht bei Lade.

Die Städte auf dem asiatischen Ufer des Hellesvont und in der Troas, die Städte der Aeoler auf der Rufte maren den Berfern wieder unterthan. Die Städte an der Propontis und am Bosporos waren entlegen und beschränkten sich barauf, ihre Mauern zu halten. Auf bie borifchen Städte im Süben hatte ber Aufftand taum noch zu zählen: fie bielten zurück und ließen ihr Geschick mohl bavon abhangen, ob die Jonier bas Meer, die Karer bas Feld gegen die Berfer zu behaupten vermöchten. Und bei den Joniern selbst war Klazomenae bereits in der Gewalt ber Perfer, waren Ephefos und Kolophon nicht mehr geneigt au fechten. Trot folden Rusammenschwindens des Widerstandes, trot bes Abfalls felbst nächster Stammverwandter, trot der unerschütterlichen Lethargie des Mutterlandes, das fortfuhr, dem Kampfe jenseit bes aegaeischen Meeres unthätig zuzusehen, trot ber gewaltigen Berftärtungen bes persischen Heeres, welche nunmehr heranzogen, beschloß ber Ueberreft ber Jonier, mit ben Karern verbunden im Kampfe auszubarren.

Freilich bestand die Gemeinschaft, die im Berbste des Jahres 497 v. Chr. am Borgebirge Denkale beim Heiligthum bes Boseibon zu= fammentrat, nur noch aus wenigen Städten: neben Milet waren beffen Nachbarn Myus und Priene, dann Erythrae, Teos und Phofaea vertreten. Bon ben gehn Städten ber alten Opfergemeinschaft ber Jonier auf ber Rufte fehlten außer Rlagomenae die bedeutenofte Stadt neben Milet, Ephefos 1), weiter Kolophon, beffen Abgang minder schwer wog, ba es in Folge seiner Bewältigung burch die Berser und ftarker Auswanberung seine alte Macht eingebüßt, und Lebedos, bas stets von geringer Bebeutung gewesen war. Smprna hatte niemals zu ben zwölf Orten gehört und war seit der Einnahme durch König Alpattes nicht mehr als ein offener Flecken 2). Bon ben ausharrenden Städten waren Briene, das schwer durch die Einnahme des Mazares gelitten 3). Mous und Ernthrae nicht in ber Lage, ftarte Streitfrafte aufzubringen, aus Photaea war ber weitaus größte, aus Teos der größere Theil der Bevölkerung vor der versischen Eroberung ausgewandert. mochten, was ben Städten der Rufte, von Milet abgesehen, fehlte, die Inseln Samos und Chios zu erseten; und nicht blos Samos und

<sup>1)</sup> Strabon p. 634. — 2) Bb. 6, 305. — 3) Bb. 4, 339. Bb. 6, 507.

Thios waren in der Gemeinschaft der Jonier vertreten, auch Lesbos. Die Aeoler von Lesbos waren gewillt, mit den Koniern auszuharren. Der Beichluß der Bersammlung auf Mytale fiel dabin aus, von der Aufstellung eines Landbeeres abzuseben, dagegen Alles daran zu setzen, die See zu halten. Der Sieg, den die ionische Flotte im pamphp= lischen Weere über die Phoeniker davon getragen, gab Aussicht, die See behaupten zu tonnen. Demgemäß sollten alle Kriegsichiffe ber Bundesgenossen schleumiaft gerüftet und gut bemannt werden, kein ein= ziges durfe zurud bleiben. Jede Stadt werde mit Hulfe der anderen Städte ihre Mauern vertbeidigen; die Flotte konnte Diese Bulfe, konnte die nöthigen Zufuhren bringen, wenn nur das Meer ben Joniern geborte. Bei einem kleinen Gilande vor dem Hafen von Milet, der Ansel Lade, sollten die Schiffe zeitig im nächsten Frühjahr (496 v. Chr.) zusammenftogen. Der Befehl über diese Flotte sollte den Strategen gemeinsam zustehen; jeder Strateg führte die Stimme ber Stadt, beren Schiffe er befehligte.

In Sarbes fab man der Ankunft der Flotte und des Heeres von Appros entgegen, als Hiftigeos von Sufa ber bier eintraf. Riemlich lange batte er auf die beabsichtigte Birtung seiner großen Machination warten muffen. Nach Herodots Bericht hatte er dem Dareins gefagt, wenn der König ihn in Jonien gelaffen, würde sich Niemand gerührt baben; nachdem er (Histiaeos) ben Joniern aus den Augen gekommen. batten fie ausgeführt, wonach fie lange getrachtet. Sende ibn ber König jest hinab, so werde er den Ariftagoras dem Könige als Gefangenen zusenden und Alles in den vorigen Stand bringen: ia er ichwöre bei ben Göttern bes Königs, ben Chiton, in bem er nach 30nien binabaebe, nicht eber abzulegen, bis er dem Könige auch bie große Insel Sardo tributpflichtig gemacht habe. Dareios entließ ibn endlich nach Sardes. Stolz mochte er sich schon am Ziel seiner Wünsche feben und felbstaufrieden auf feine Schlaubeit gurudbliden, Die ibm ben Weg zur Freiheit, zu Erfolgen nach diefer oder jener Seite bin geöffnet. Es konnte doch nun nicht mehr fehlen, daß ihm Artaphernes Die nächsten Schritte überließ. Die Jonier maren weit genug gebracht. um auf Unterhandlungen einzutreten; er tonnte ihnen dafür, daß sie ibn zu ihrem Haupte machten, gute Bedingungen beim Dareios in Ausficht ftellen, er tonnte, an der Spite der Jonier ftebend, den Berfern Bedingungen machen, und wenn sie nicht angenommen wurden, ben Aufftand unter seiner leitung fortseten, das Fürftenthum über bie Sonier gegen ben Dareios zu behaupten versuchen. Balb und recht unsanft wurde er aus diesen oder ähnlichen Träumen geweckt. Artaphernes war näher unterrichtet oder sah schärfer als Dareios: "Du hast den Schuh genäht, Aristagoras hat ihn angezogen," sagte Arstaphernes dem Histiaeos auf den Kopf zu. Dies Wort warf den Histiaeos in die größte Bestürzung. Seine Machination war dem Artaphernes bekannt, er gab sich verloren; nur schleunigste Flucht konnte retten. Noch in derselben Nacht schlich er sich aus Sardes, erreichte die Klüste und kam glücklich nach Chios hinüber.

Der Tischgenof und Günftling bes Dareios murbe von den Chiern ergriffen und eingekerkert; Dareios habe ihn gesandt, die Jonier zu verderben. Er rechtfertigte sich: ber Urheber bes Aufstandes sei er. er babe den Aristagoras dazu getrieben, da Dareios beabsichtigt, die Phoeniker nach Jonien, die Jonier nach Phoenikien zu versetzen. Freigelassen versuchte Histigeos sich mit den Joniern zu stellen und zugleich in Sardes wieder Fuß zu fassen. Artaphernes tannte oder vermuthete seine Urheberschaft bes Aufftandes. Bersonen und Intriguen bes persischen Hofes, des Satrapenhofes zu Sardes waren Hiftigeos vertraut genug, um den keden Versuch zu wagen, den Artaphernes zu beseitigen. Ihm bekannten Berfern von Rang in Sardes sandte Hiftigeos Aufforderungen in diesem Sinn. Aber der Bote, beffen er sich zu diesen geheimen Sendungen bediente, ein Grieche aus dem Gebiete von Atarneus, verrieth ihn. Er übergab die Schreiben des Histigeos dem Artaphernes, ber ihm befahl, sie benen einzuhändigen, an die sie gerichtet seien, bann aber ihm beren Antworten zu bringen. Die zustimmend geantwortet, ließ Artaphernes ergreifen und hinrichten. Nicht besseren Erfolg als in Sarbes hatte Hiftigeos in Milet. Die Milefier weigerten fich, ibn auch nur in die Stadt zu laffen. Er versuchte nächtlicher Weile in die Mauern zu kommen; der Versuch miklang; er wurde dabei von einem Posten in den Schenkel verwundet. Nach Chios zurückgekehrt, lag er bem Gemeinwesen der Chier an, seiner Führung einige Trieren zu übergeben. Bon den Chiern abgewiesen, ging er nach Lesbos, um diese Absicht hier durchzusetzen. Er stellte den Mytilenaeern vor, daß man zum Kriege gegen ben großen König Gelb und Mannschaften brauche: er werde beibes schaffen. Darauf hin erhielt er acht Trieren, mit benen er nach bem Bosporos segelte. Hier nahm er die zahlreich in den Bontus und aus dem Bontus segelnden Schiffe weg, verkaufte die Ladungen, so weit sie nicht der Berpflegung seiner Leute bienen konnten, und zwang die Mannschaften, unter ihm Dienste zu nehmen.

Die Flotte ber Jonier war bei Lade versammelt. Milet batte achtzia Schiffe bemannt, Chios nicht weniger als hundert: es war die zahlreichste und sorgfältigfte Ruftung, auf jeder Triere von Cbios befanden sich vierzig auserwählte Hopliten als Seesoldaten. batte sechzig Schiffe gesendet, die Infel Lesbos siebzig. Bon Teos waren siebzehn, von Briene zwölf, von Erptbrae acht, von Bhotaea und Mous je drei Trieren gesommen. Die brei Inseln stellten bie große Bälfte ber Gesammtzahl, zweihundert dreißig Trieren, die Städte ber Lüste, die im Kampfe ausharrten, nur hundert fünf und amangig. Es waren immer noch 353 Linienschiffe, die der Ueberreft Joniens gerüftet; das gesammte Mutterland war damals auch entfernt nicht im Stande, eine Flotte diefer Art aufzubringen. Schwer mar die Aufaabe, die der Jonier harrte. Die Flotte der Phoeniker, die sie im pamphplischen Meer besiegt, die bann zu den Belagerungen der Hafenftäbte auf Kupros mitgewirft, war durch das Aufgebot der Trieren ber filitischen Städte, Aeguptens, der eben unterworfenen Städte von Ropros im Frühling des Jahres 496 v. Chr. auf 600 Trieren verftärkt. Auch bas landbeer war zahlreich. Die Führer ber Berfer beschloffen, baf bie Abtheilungen, die bisher unter Otanes und Hymeas getrennt an ber Rüfte gefochten, mit bem neu herankommenben Heere vereinigt mürben. baf die gesammte Macht gegen den Berd des Aufftandes, gegen Milet aerichtet werden solle: sei Milet gefallen, werde man mit den übrigen Joniern und den Karern bald am Ziele fein. Milet wurde einge-Die Befehlshaber des Landheeres meinten jedoch, die Belagerung werbe nicht zum Ziele führen, so lange die Flotte der Jonier ber Stadt die Rufuhr offen halte, die Mannschaften ber Flotte ieben Angenblick die Besatung verftarten konnten. Aber die Führer der perfifchen Flotte mochten fich trop ber Ueberlegenheit ihrer Schiffszahl nicht sum Angriff auf die ber Jonier entschließen. Es schien sicherer, porerft zu versuchen, ob sich die Haltung ber Griechen nicht erschüttern laffe. ob man sie nicht trennen oder in Zwiespalt bringen könne. Die pormaligen Tyrannen der Städte und der Inseln befanden fich im Lager ber Berfer. Sie wurden angewiesen, nicht ben Mannschaften, sondern folden, die viel zu verlieren hatten, gebeime Botichaft zu fenden: ben Städten, die fich von der Bemeinschaft lossagten, solle der Abfall ungeftraft bleiben; die im Aufftande beharrten, beren Städte follten mit ben Tempeln verbrannt, ihre Söhne verschnitten, ihre Töchter nach Baftrien geführt und ihr Land Anderen zugetheilt werden. Die Führer ber Berfer warteten auf die Wirtung diefer Botschaften.

Auch die Jonier drängten nicht zur Entscheibung, sie scheuten ihrer Seits die Uebergabl bes Feindes, die Bergogerung ichien ihnen teinen Nachtheil zu bringen. So verfloß ein Monat nach bem anderen. Unter ben Strategen befand fich ein Mann von Ginficht und Kraft: es war der Befehlshaber der drei Trieren Photaea's. Dionpfios. Ans der alten Schule ber photaeischen Seeleute, empfand er lebhaft, mas der Flotte Noth thue, den Mangel der Bahl zu ersetzen, woran das Schicffal bes Rampfes, die Rettung Joniens hange. Der Sieg über eine Mehrzahl, wie sie der Feind besaß, war nur durch sehr entschiedene Ueberlegenheit seemannischer Uebung, durch die gröfte Beweglichkeit der Schiffe möglich, er war nur möglich durch eine obere Veitung, die um so fräftiger, unbehinderter, rascher und entschlossener sein mußte, je größer die Gefahr war. Die Strategen der einzelnen Kontingente standen selbständig nebeneinander, es gab jedesmal weitläufige Berathungen, zum Ueberfluß wurde dann auch wohl noch nach dem Muster der demokratischen Ordnung, welche die Herrschaft der Tyrannen in ben Städten erfett hatte, die gesammte Mannschaft um ihr Botum befragt. Diesen Uebelftanden abzuhelfen, erhob sich Dionpfios eines Tages vor ber Bersammlung ber Strategen und bes Kriegsvolts. "Jonische Manner," so läßt ihn Herodot sprechen, "es schwebt auf ber Schneibe bes Scheermeffers, ob wir freie Männer ober Stlaven, und noch dazu entlaufene Stlaven sein werden. Wollt ibr nun Anstrengungen auf euch nehmen, so werdet ihr zwar gegenwärtig Milbe haben, aber dahin gelangen, den Feind zu besiegen und frei zu sein. Berharrt ihr aber in Schlaffheit und ungeordnetem Wesen, so babe ich keine Hoffnung, daß ihr dem Könige nicht werdet für euren Abfall büßen müffen. Wenn ihr mir folgt und euch meiner Leitung unterstellt, so verspreche ich euch, wenn die Götter beiden Theilen Gleiches gewähren, daß euch entweder die Feinde gar nicht angreifen werden, oder wenn sie euch angreifen, geschlagen werden sollen." Die Strategen wie die Mannichaften nahmen den Borichlag des Dionpfios an. Nunmehr Oberbefehlshaber der ionischen Flotte, machte Dionpfios fich mit dem gröften Gifer ans Wert, die Manövrirfähigfeit derfelben auf den bochften Grad zu bringen. Gleich am Morgen ließ er die Mannschaft an Bord geben, die Seesoldaten in voller Rüftung auf bem Deck, Schiff hinter Schiff auf die hohe See hinausrudern und zum Gefechte fertig machen. Dann wurde die Schlachtlinie gebildet und verandert, das Anrudern, Borbeiftreifen, Ausweichen, alle Bewegungen des Gefechts gelibt. Es tam darauf an, das Schiff ftets in der Gewalt zu baben, die raschesten Wendungen auszuführen, über die ausgiebigste Kraft der Ruberer zu verfügen. Bu diesem Zweite mußten bic Ruderer jeder Triere, über hundert und fünfzig an der Zahl (5, 405), geübt sein, nicht blos mit der größten Gleichförmigkeit, nach dem Takte, welchen die Ruberer des Bordertheils angaben, sondern auch mit großer Ausdauer die Riemen zu führen und mitten im Drange des Gefechts bem Kommando des Hubermeisters augenblicklich Folge zu leisten, je nachdem schwächer oder stärfer, vorwärts oder rückwärts geboten wurde, je nachdem, um ichnelle Wendungen zu machen, die Ruberer am Bactbord ructwarts, die am Steuerbord vorwarts treiben mußten. mußten es versteben, die Riemen an Bactbord ober Steuerbord mit einem Ruck in die Rojepforten einzuziehen. Es tam darauf an, dem Stoße des feindlichen Schiffes auszuweichen, ihm im Vorbeischießen die Ruber abzustreifen, mabrend man selbst dieses Berbrechen vermied: ben eigenen Stof nicht gegen ben ftarten Bug, jondern gegen bie schwächeren Seitenborde des Feindes zu richten. Bu allen diefen Bewegungen gehörte große Präcision und Uebung ber Mannschaft, welche nach langer und erschöpfender Arbeit noch Kraft genug baben mußte. ibr Schiff im entscheidenden Momente in ftartfter Fabrt gegen ben Geaner zu treiben, um diesen in den Grund zu bobren.

Unglücklicher Weise griff Dionnsios in seinem Eifer bas Wert zu beftig an. Der Dienst der Ruderer war an sich schwer, er war dop: pelt schwer in der beifen Sonne des Sommers. Statt die Mannschaft durch allmäbliche llebung zu fräftigen, forderte er gleich die böchsten Leiftungen. Wenn die Flotte nach langem Exercitium beimkebrte. mußten die Schiffe bis zum Abend vor Anter und die Mannichaft an Bord bleiben, mabrend man gewohnt mar, nur jo tange in dem fehr beengten Raume ber Schiffe zu verweilen, als unumgänglich nötbig. Nachdem Dionvijos, obne einen Rubetag zu gewähren, die Mannschaft sieben Tage hindurch, wie Berodot ergablt, in diefer Weise angestrengt, begann die Mebrzahl zu murren. Es waren viele Burger aus ben Städten und von ben Infeln auf der Flotte, welche ein behagliches Leben im Schatten geführt batten: und wenn folde llebungen Bielen nur ungewohnt und unbequem waren, Andere waren ihnen wirklich nicht gewachien. Einige waren frant, Andere fürchteten es zu werden, bie Meisten maren entfraftet von übermäßiger Anftrengung und Sonnenbrand. Es fam dazu, daß mander nach ben Erfahrungen ber Schlacht bei Appros die ionischen Schiffe auch obne ein jo bartes Drillen ben Phoenifern gewachsen glaubte, daß Dionvijos nicht zu den Strategen eines ber großen Kontingente von Milet ober Chios gehörte, daß seine Stadt nur brei Schiffe zur Flotte gestellt hatte und nicht mehr ftellen fonnte. "Welchen Gott haben wir beleidigt," läßt Herodot die Unzufriedenen sagen, "daß wir diesen Brahler von Photaea zu umserm Befehlsbaber gemacht, ber uns mit unerträglichen Qualen qualt? Da= gegen ift es ja beffer, alles Andere zu dulden und ftatt der gegenwär= tigen Anechtschaft die abzumarten, welche kommen soll." Sie verweigerten dem Dionpsios ben Geborsam und blieben im Schatten ber Belte auf der Insel liegen, ftatt an Bord zu geben. Niemand fand fich unter ben Strategen von Milet ober Chios, ber ben Dionpfios unterftützt ober beffen rettende Beftrebungen an feiner Stelle mit gro-Berer Mäßigung fortgesett hätte, mabrend doch Biele auf der Flotte bem Dionpfios Recht gaben und es beklagten, daß die Mehrzahl sich weigere, das Nothwendige zu thun. Die renitente Mannschaft setzte ihre Meuterei durch; ber Oberbefehl des Dionpsios war zu Ende. Scheitern seines Bersuchs batte die übelften Folgen. Dieser Mangel an Gehorsam, Zusammenhang und Hingebung erschütterte bas Bertrauen auf einen glucklichen Ausgang. Statt der früheren Eintracht regte sich Zwiespalt auf der Flotte, statt der festeren Disciplin, welche berbeigeführt werden sollte, Unordnung.

Der Sommer war vorüber 1). Die Befehlshaber der Berser konnten an der Spitze von Streitkräften, wie sie ihnen zur Verfügung standen, das ganze Jahr unmöglich nutzlos verstreichen lassen. Dazu war es endlich gelungen, Einverständniß auf der griechischen Flotte zu gewinnen. Nach dem Scheitern des Dionhsios gaben die Strategen von Samos der Meinung Raum, daß die Jonier sich gegen die Berser nicht halten könnten. Statt mit ihren ungleich größeren Mitteln und mit ihrem größeren Ansehn den vorhandenen Uebelständen abzuhelsen, den Bersuch des Dionhsios zu unterstützen, ihn mit größerer Umsicht und nachhaltiger Ausdauer zu erneuern, gingen sie auf die Botschaften ein, welche der Prätendent von Samos, Neakes, des Sploson Sohn, ihnen hatte zukommen lassen, um ihre Insel in Sicherheit zu sezen.

Ohne Ahnung der verrätherischen Absichten in ihrer Mitte ordeneten die Strategen der Jonier ihre Schiffe zur Schlacht, als die persische Flotte, jenem Verständniß trauend, von Süden her anrudernd

<sup>1)</sup> Die Schlacht siel in die Zeit, da die Thesmophorien in Ephesos geseiert wurden; die Thesmophorien wurden aber zu Ephesos unstreitig etwa um dieselbe Zeit geseiert wie in Athen: hier begann das Fest am elsten Phanepsion; Hesych. avodos. Schol. Aristoph. Thesm. 834. Bd. 6, 224.

in Sicht tam. Auf dem linken Flügel zunächst am Lande bielten die milesischen Schiffe mit den Kontingenten von Briene. Teos und Dinus, hundert und zwölf Schiffe, das Centrum bilbeten bie Geschwader von Chios. Erythrae und Phofaea, bundert und elf Schiffe. der rechte Flügel in der hoben See beftand aus den fiebzig Schiffen von Lesbos und ben sechszig Schiffen ber Samier, hundert und dreifig Trieren 1). Raum batte das Treffen begonnen, als die Jonier saben, dak neunundvierzig Schiffe auf ihrem äußerften rechten Flügel wendeten, die Schlachtlinie verlieken. Segel festen und nordwärts bavonfteuerten. Die Strategen von Samos hatten der Berabredung gemäß ihren Schiffen das Signal gegeben, zu wenden und die Segel zu setzen; gerade die. welche bei Rypros am beften gefochten batten, verließen die Sache ber Jonier. Nur elf samische Schiffe gehorchten nicht und blieben in ber Schlachtlinie. Der unerwartete Abfall der Samier erschütterte auch Die Schiffe ber Lesbier, welche ihren Plat in ber Schlachtreibe zumächft neben ben Samiern hatten. In ber Flanke umfaßt, gaben fie bas Treffen bald verloren und suchten ibr Beil in der Flucht. Dagegen bielten Dionpsios und die Schiffe von Chios im Centrum nicht nur aus: - trot des Verraths der Samier, der Flucht der Lesbier burchbrachen sie die feindliche Linie und nahmen eine große Bahl phoenitischer Schiffe. Dionysios eroberte mit seiner Triere allein brei des Feindes. Erft als auch die Schiffe des linken Flügels, die der Milefier, im Bafen ihrer Stadt Buflucht suchten, als die Webrzahl ber Schiffe des Centrums im ungleichen Kampfe gefunken oder verloren mar, menbete ber Rest ber Schiffe von Chios, Erpthrae und Bhokaea und fteuerte auf Chios. Samos batte eine nabere Ruflucht geboten: aber mas hatten die Geschlagenen nach dem Berrath der Samier hier zu erwarten ")?

Der Aufstand war verloren. Diesen Schlag konnten die Jonier schwerlich überstehen. Der Fall Milets, der Städte auf der Küfte war nun nur noch eine Frage der Zeit; die Inseln hätten trozdem ohne den Verrath der Samier wohl noch gute Aussicht gehabt, sich zu halten.

<sup>1)</sup> Herodot (6, 8) zählt die Ausstellung der Jonier von Osten her auf; hieraus und daraus, daß die Chier und Samier freien Raum haben, nach Mysale, Samos und Chios zurückzugehen, solgen die Angaben im Text. — 2) Herodot (6, 12. 14. 25) bemüht sich sichtlich, das Berhalten der Samier im middelten Lichte zu zeigen, was seine besonderen Beziehungen zu Samos erklärlich machen. "Ich kann nicht mit Gewisheit sagen, wer von den Joniern gut oder schlecht gesochten hat, denn sie beschildigen einander," heißt es dei ihm. Dann fährt er sort: die samischen Schiffe sollen davon gesahren sein, während er unmittelbar darauf angiebt, daß die Ehrenstänle der els Trierarchen auf dem Marke von Samos stehe.

Doch lag immer noch eine Frift vor ben Joniern. Die Schlacht war erft gegen Ende Oktobers geschlagen worden 1): die verfische Flotte vermochte, auch abgesehen von ben Schaben, Die fie in biefer bavon getragen, ben Winter über die See nicht zu halten. Demnach konnte Milet erft im nächften Frühighr auch von ber Seefeite eingeschlossen werben. Aber Alles schien verschworen, den Milesiern den Muth zu nehmen. Athen beharrte auch jest in seiner Unthätigkeit, und ber Gott von Delphi verkundete ber Stadt bas Schlimmfte: "Milet, Anftifterin bofer Thaten, Bielen wirft bu ein Schmaus sein und herrliche Beute gewähren: vielen Dlännern mit langem Haar werben beine Weiber bie Füke waschen, und Andere unseres Tempels zu Didoma warten!" Die Milefier leisteten trothem hartnäckigen Widerstand. Die Berser mußten ibre Belagerungstünfte erichöpfen. Endlich im Commer bes Sabres 495 v. Chr. 2) waren die Mauern soweit untergraben und zusammen= geftürzt, daß der Sturm gelang. Die Debrzahl der Dänner wurde niebergehauen, die anderen wie die Beiber und Kinder wurden gefangen, die Stadt ausgeraubt und in Brand gefteckt. Es werben nicht allzuviele Milesier gewesen sein, denen es gelungen ist, durch die Blotadeflotte in der Bucht nach Samos hinüber zu entfommen. Auch bas alte und reiche Heiligthum des Schutzgottes von Milet, des Apollon au Didoma, das amei Meilen südwärts von Milet, mit ber Stadt burch Reiben von Denkmalen und Statuen verbunden (6, 204), am Strande lag, murbe ausgeraubt und danach die Beute ber Flammen. Eine Erzstatue bes Apollon, ein Wert des Ranachos von Sityon, die den Gott auf der ausgestreckten Rechten ein Hirschlalb, in der Linken ben gesenkten Bogen haltend barftellte, foll als Beuteftuck nach Egbatana gefommen sein 3). Den Gefangenen Milets, die zum Könige hinauf=

<sup>1)</sup> Ob. S. 57 R. 1. — 2) Daß minbestens biese Intervall zwischen ber Einsichseinung (Frithjahr 496) und der Einnahme Milets liegt, beweist Herodots Erzählung badurch, daß Histoos im Bosporos die Rachricht der Schlacht von Lade erhält, daß er nach Lesbos gehen, sich hier besessigen, von Lesbos aus Chios gewinnen, ein großes heer bilden, die Eroberung von Thasos unternehmen und die Stadt Thasos belagern sann, ehe Flotte und heer der Perser nach der Einnahme Milets Chios und Lesbos gegenster anlangen. Daß das Orasel von Delphi, welches Milets Untergang verstindet, nicht vor 496 gegeben ist, wird unten (S. 72 R. 2) erhellen. — 3) Stradon p. 634 verlegt die Berbrennung unter Lerres, was um so wahrscheinlicher Schreibseher ist, als er diesem auch die Berbrennung aller übrigen Tempel mit Ausnahme bessen von Ephelos beilegt. Ueder die Entsührung der Statue des Kanachos Paus. 1, 16, 3. 2, 10, 5. 9, 10, 2.

geführt wurden, ließ Dareios Ampe, unweit der Mündung des Tigris, als Wohnsit anweisen. "Wilet," so bemerkt Herodot, "war von Wilesiern entleert."

Nach tapferster Gegenwehr mar die älteste Gründung der Jonier in Afien, die Stadt des Neleus, an Wohlftand, Induftrie und Seefahrt die vornehmste der Griechenstädte dieser Küste, an Rubm in der Dichtung, in der Begründung der Wissenschaft von der Natur und ben Menschen noch unbestrittener die erfte, nach der Zerftörung von Spbaris die größte und volfreichfte Stadt aller bellenischen Lande. gefallen. Der Kall Milets zog die Unterwerfung Kariens nach fich. Theils unterwarfen sich die Karer freiwillig, theils wurden sie überwältigt. Den Karern von Bedajos (füdwärts von Minlasa) wurde ein Theil des Gebietes von Milet überwiesen. Mit den Karern kehrten die dorischen Städte der Küste unter des Dareios Herrichaft zurud. So waren beffen Heer und Flotte im Frühjahr 494 v. Chr. bereit, den lleberrest des Aufstandes niederzuwerfen. Es handelte sich nur noch um die Inseln Samos, Chios und Lesbos, dann um Priene. Teos. Phofaea, Erpthrae, um die Städte an der Brovontis und am Bosporos. Während die Flotte von der Rufte Kariens ber zunächft gegen Samos steuerte, sollte bas heer am Strande nordwärts gegen jene Städte marschiren, erforderlichen Falls auch an die Flotte Mannschaften abgeben, um den Widerstand der Inseln zu bewältigen.

Die Gemeinde von Samos war mit dem, was ihre Strategen in der Schlacht bei Lade gethan, keineswegs einverstanden gewesen. Vielsmehr wurde den els Trierarchen, welche dort ausgehalten, eine Ehrensäule auf dem Markte errichtet, die deren Namen aufzählte. Aber auf die Amnestie für Samos, welche die Führer der Verser den Strategen als Preis ihres Verraths zugesichert hatten, wollte man doch auch nicht verzichten. Samos verhielt sich demnach während des Fortganges der Belagerung von Milet ruhig, und als dann Milet endlich gefallen war, als die Ankunft der persischen Flotte zu erwarten stand, beschlossen die von den Samiern, "die einiges Vermögen des sassen," so sagt uns Herodot, da sie die Herstellung der Regierung des Neakes, den der Ausbruch des Ausstands gestürzt hatte, fürchteten, und mit ihnen die Milesier, welche sich dei der Einäscherung ihrer Stadt hierher gerettet, nach Sicilien auszuwandern 1). Sie hatten

<sup>1)</sup> Rach Herodot (6, 22) könnte es scheinen, als ob die Samier gleich nach der Schlacht bei Labe amsgewandert seien. Indes sagt er hier doch nur, daß der Beschlacht auszuwandern sogleich nach jener Schlacht gesaßt sei, und wenn es (6, 25)

Samos hinter sich, als Neafes, nach sechsjähriger Unterbrechung seiner Herrschaft, von den Persern hier wieder eingesetzt wurde. Die zusgesicherte Amnestie wurde gehalten: "allein von Allen, welche von Dareios abgesallen waren, wurden den Samiern weder Stadt noch Tempel verbrannt," sagt Herodot. Doch sind auch Stadt und Tempel von Ephesos, das den Widerstand längst aufgegeben hatte, wie sich aus Herodots Darstellung selbst ergiebt, nach Strabons bestimmter Ansgabe unversehrt geblieben.

Als Hiftigeos im Bosporos die Nachricht von der Schlacht bei Labe erhielt, faste er den Blan, sich der Herrschaft über die Anseln ju bemächtigen und bamit eine Stellung ju gewinnen, wie fie Bolyfrates dem versischen Reiche gegenüber eingenommen. Lesbos batte ibn zur Erhebung von Contributionen im Bosporos ausgerüftet, die Infel war nach dem Schlage von Labe des Schutes bedürftig. Er zweifelte nicht, daß die Lesbier seiner Kührung folgen würden, und hatte nicht falsch gerechnet. In Besits von Lesbos 1), tam es barauf an. Chios zu gewinnen. Chios hatte die stärtste Rahl und die bestbemannten Schiffe gegen die Phoeniker gestellt, sie hatten in der Entscheidungeschlacht am tapferften gefochten und die größten Berlufte erlitten. Dazu war weiteres Unbeil auf bem Rückzuge gefommen. Die schwerer beschäbigten Trieren hatten den Rurs auf Chios nicht halten können, sie hatten am Nordufer des latmischen Busens unter dem Borgebirge Mytale auf den Strand laufen muffen. Die Mannschaften gedachten sich langs ber Rufte zu retten. Nächtlicher Beile gelangten sie in die Nähe von Ephesos. Gerade in dieser Nacht

heißt, nach der Schlacht bei Lade hätten die Phoemiker den Acales zurückgeführt, so ist dies nur allgemein zu verstehen. Er erzählt selds, daß den els Trierarchen eine Ehrensanke errichtet worden sei, daß diese Säule auf dem Marke von Samos stehe (6, 14). Dies ersorderte wenigstens einige Zeit und wäre schwerlich geschehen, wenn man den Neales sogleich erwartete. Indes braucht hierauf so wenig als auf die Einladung der Zanklaeer Gewicht gelegt zu werden, odwohl diese doch erst ersolgen konnte, nachdem man in Sicilien die Nachricht von dem Unglild dei Lade hatte und demnach den Aufstand vertoren gab. Indem Hervdot (6, 22) sagt, daß die Willester, welche sich gerettet hätten, mit den Samiern ausgezogen seien, legt er selbst die Zeit der Answanderung der Samier nach dem Falle von Wilet. Hierzu kommt, daß Disdor (11, 48) den Anaxilaos von Rhegion die Aprannis im Jahre 494 ergreisen läßt. Er ist bereits Tyrann, als die Auswanderer dei Lotri vor Anker gehen. Da diese von vornherein nach Sicilien wollen, ist an kein längeres Umberirren zu denken; es kann deshalb ihre Absahrt von Samos nicht vor dem Frildpahr 494 stattgesunden haben. Bgl. 80. 6, 654. 662.

<sup>1)</sup> Seed. 6, 26.

feierten die Weiber der Ephesier die Thesmophorien der Demeter, übten sie gebeime Bräuche außerhalb ber Thore (6. 224). Man glaubte, es nabe eine Räuberschaar, die es auf die Frauen abgeseben. Die Ephefier fielen mit gesammter Macht aus den Thoren; jene braven Kämpfer wurden von Landsleuten, die sich der nationalen Sache persaat, erschlagen. Die Chier weigerten sich, den Siftigeos auf ihrer Infel landen zu lassen. Er erzwang die Landung, schlug die Chier und gewann die Gewalt über die Ansel. Herr von Lesbos und Chios, fann er barauf, seine Geld= und Machtmittel möglichst schnell zum bevorfteben: den Kampfe gegen die Berser zu vermehren, so lange deren Heer und Flotte noch por Milet festgebalten waren. Babrend er Contribution von den Kauffahrern in den Meerengen erheben zu lassen fortfuhr, fiel jein Blick noch einmal auf die thrakische Küste. Doch nicht auf die Dründung des Stromon, nicht auf Merkinos, wo fein Schwiegerfobn geendet, fondern auf Thafos, auf die Goldgruben, die bier in arauer Borgeit die Phoeniker geöffnet, sowohl auf die der Insel als auf die, die gegenüber bei Stapte-Hule lagen; fie gaben immer noch einen Nahresertrag von 200 bis 300 Talenten (über 300 000 und gegen 500 000 Thaler). Es war ein zahlreiches Beer ber Jonier von Chios und ber Aeoler von Lesbos, das Histigeos gegen Thajos führte. Er ichloft die Stadt Thajos ein. Aber er batte deren Widerstand noch nicht überwältigt, als ibn im Frühling bes 3abres 494 v. Chr. bie Aunde, bag bie Perferflotte gegen bie Infeln ausgelaufen fei, ju schleuniger Deimkehr zwang. Es war zu spät, Chios zu balten, er mufte fich beanigen. Lesbos zu vertheidigen. Der poraussichtlichen Ginschliefung in Motilene gewachsen zu sein, brauchte er ansehnliche Vorräthe an Lebensnitteln. Dieje zu mehren und den Gegnern zu nehmen, jeste Diftigeos mit gablreicher Dannichaft nach bem Gebiet Mentilene's auf dem Festlande, nach Atarneus über. Es war noch frub im Rabre, bas Korn ftand noch auf bem Balm, Die fruchtbaren Mecker am Kaiffof follten gemäht, bie Garben nach Lesbos binübergeführt merben. Das perfifche Deer war, wie bemerkt (S. 60), im Marich nach Morden. Gin ftarte Abtheilung befielben — Barvagos befehligte fie traf bei Malene auf die fouragirenden Mannichaften des Diftigeos. Es fam jur Schlacht. Die Popliten von Chios und Legbos bielten aut Stand, bie ein Angriff ber perfischen Reiter fie über ben Saufen marf. Hiftigeos fleb mit ben übrigen zu ben Schiffen. Bon einem Berier ereilt, rief er biefem, ber ibn zu durchbobren ausholte, in verfiider Sprache gu: er fei Bistiacos von Milet. Es war boch moglich, daß Dareios um jenes großen Dienstes an der Donau willen Späteres verzieh. Gefangen wurde Histiaeos nach Sardes eingebracht. Artaphernes ließ ihn sofort ans Kreuz schlagen und sendete den Kopf seinem Bruder. Dareios soll misbilligt haben, daß ihm Histiaeos nicht lebend vorgeführt worden, und jener That wohl eingedent gewesen seine. So endete ein Mann von ungewöhnlichen Gaben, von Scharsblick, Gewandtheit, Entschluß und Thatkraft; ebenso unerschöpslich an Hülfsmitteln wie unübertrossen an Gewissenlosigkeit. Wie niedrigen Werths die Notive waren, die ihn den Aristagoras zum Absall treiben ließen; der Sache von Hellas hätte die Erhebung der Jonier, hätte Histiaeos durch deren Veranlassung dennoch einen unschätzbaren Dienst geleistet, wenn drüben auf der Halbinsel, in deren kurzsichtigen Freistaaten die nationale Empfindung etwas lebhaster und der politische Blick etwas schärfer gewesen wäre.

Nachdem die persische Flotte des Sploson Sohn Acates wieder in die Regierung über Samos eingesetzt, hatte sie sich gegen Chios gewendet. Sie konnte nach Allem, was die Insel gelitten, bei der Entsfernung ihrer Streiter im Heere des Histiaeos hier kaum noch längeren Widerstand sinden. Die Berser waren bereits Herren von Chios, als Distiaeos von Thasos zurücksehrte. Auch die Vertheidigung von Less bos war durch die Schlacht von Malene, durch die Gefangennahme des Histiaeos gebrochen. Wie Chios wurde Lesbos grausam verswüstet, die Mauern der Städte wurden zerstört, Häuser und Tempel niedergebrannt, die Bevölkerung zusammengetrieden und in die Stlaverei verlauft, die stattlichsten Knaden verschnitten, die schönsten Jungsrauen zum Dienst am Hose bestimmt. Nicht milder als das Geschick von Chios und Lesbos war das, welches Minus und Priene bereits gestrossen hatte, welches Teos, Errethrae und Photaea nach ihrer Einsnahme durch das persische Landheer tras.

Es fehlte nicht viel, daß bald nach dem Histaeos auch dessen Gegner an der Donaubrücke, Wiltiades, der Fürst des Chersones, den Persern in die Hände gefallen wäre. Damals hatte Histiaeos den größeren Theil der Flotte dort gehalten, die Miltiades zurückgeführt wissen wollte, den Dareios zu verderben. Bor dem Könige der Perser, der über den Hellespont zurückging, vor den Streitkräften des Megabvzos und Otanes, die Gempörer im Rücken des Dareios zu bestrasen hatten, entwich Miltiades ostwärts zu den hellenisirten Thrasern der Küste. Die Tochter eines Häuptlings, des Oloros, der Thasos gegenüber nordwärts im Lande saß, nahm er in zweiter Ehe zur Frau (um 510 v. Chr.1). Die Erhebung ber Jonier, ber Anschluß ber Stäbte am Hellespont, an der Bropontis und am Bosporos, den Ariftagoras im Herbste des Jahres 499 v. Chr. bewirft (S. 45), gestattete bem Miltiades, auf ben Chersones zuruckzutehren, die Regierung bes ererbten Fürstenthums wieder zu ergreifen. Herodot sagt, die Dolonter. d. h. der thrakische Theil der Bevölkerung des Chersones, hatten ihn zurückgeführt. Seine Gewalt mar nicht perfischen Ursprungs, und jeden Falls verdankte er seinem, dem der übrigen Tyrannen entgegenstehenden Verhalten zu den Versern, daß er gerade in Folge bes Aufftandes, mabrend beffelben gurudfebren und an die Spite treten fonnte. Dag ihm nicht nur die Dolonker, daß auch die Griechenstädte bes Chersones ihm gehorchten, zeigt Herodots Erzählung in ihrem Fortgange selbst. In welcher Weise Miltiades sich an dem Kampfe gegen die Perfer betheiligt hat, erfahren wir nicht. Wir saben oben, daß der Berser Daurises im Frühling bes Jahres 498 v. Chr. Darbanos. Abydos, Berfote und Campfatos wieder bezwang "). An Rämpfen mabrend der Operationen des Daurises gegen diese Städte, danach gur Bertheidigung gegen ober zum Angriff auf beren verfische Garnisonen konnte es nicht fehlen. Beftimmter wiffen wir, daß Miltiades ben Aufstand noch in anderer Weise verwerthete, daß er sich bemüht bat, Athens Wiederbeibeiliaung an der Unterftützung deffelben herbeizuführen.

Ob die Inseln Lemnos und Imbros, welche Otanes im Jahre 512 v. Chr. dem persischen Reiche einverleibt hatte — die Regierung von Lemnos hatte er des Maeandrios von Samos Bruder, dem Lykaretos, übergeben 3) —, sich dem Aufstande angeschlossen haben, ift nicht überliefert. Aber wir vernehmen, daß zur Zeit dessenhöften Hermon Vorsteher von Lemnos war 4), und da diesem Besorgniß vor den Persern zugeschrieden wird, ist glaublich, das Lemnos dem Vorgange von Lesdos und Tenedos um so eher gesolgt sein wird, als die Erhebung der Städte und Inseln an der Küste die Perser vorerst nicht nach Lemnos hinüberreichen ließ. Militades erschien mit den Trieren des Chersones von Claeus her an der Küste von Lemnos und forderte Anersennung der Oberhoheit Athens; der Chersones ge-

<sup>1)</sup> Bb. 6, 444. 535. 536. Plut. Cimon 4; Exil. 14. Thurdyb. 4, 105. Der Zug des Dareios an die Donau liegt im Jahre 513; Bb. 4, 498. Der Sproß der zweiten Ehe des Miltiades ift Kimon. Da dieser im Jahre 479 als Gesandter Athens nach Sparta geht, können wir annehmen, daß er etwa 510 geboten ift. — 2) Herod. 5, 117. Ob. S. 48. — 3) Bb. 6, 587. — 4) So Diodor Exc. Vatic. 35. Helydios bezeichnet Hermon: της Δήμνου τυράννων.

bore nicht ihm, sondern den Athenern 1). Nach Herodots Bericht ge= borchte die auf der Nordfüste gelegene Hauptstadt, nach dem Schutzgott ber Infel Bephaeftia genannt, ber Forberung bes Miltiabes; bie Bewohner von Mering, ber zweiten, auf ber Westfüste gelegenen Stadt. batten erwidert, der Chersones sei nicht attisches Gebiet. Aber Diil= tiabes habe Myrina eingeschlossen und so lange belagert, bis die Stadt fic ebenfalls als Unterthan Attifa's bekannte. Bei Diodor ift es Hermon, der Borfteber der Insel, der sich aus Furcht vor den Berfern dem Miltiades unterwirft; nach einer dritten Version bat Bermon den Schein angenommen, den Athenern die Insel aus freien Stüden zu untergeben, in der That aber durch Besorgniß vor dem Dareios gezwungen. Bir werden biernach annehmen können, daß es Hermon war, ber bem Miltiades die Stadt Hephaestia widerstandslos übergeben bat. Die Insel bedurfte nach der Losreifung von Bersien ficherlich bes Schutes, falls die Rraft der Jonier nicht ausreichte, die Berfer fern zu halten, mas schon im Sommer 497 v. Chr. zweifelhaft wurde. Die Bezeichnung der Griechen "hermonische Gaben" für erzwungen freiwillige Gewährungen wird auf biefen Att bes Hermon von Lemnos zurückgeführt 2).

Dunder, Gefcichte bes Mterthums. VII. 3., 4. u. 5. Muft.

<sup>1)</sup> Serob. 6, 140. - 2) Dilltiades fann die Eroberung von Lemnos nur in ben Nahren von 499 bis 496 gemacht haben. Bor bem Juge des Dareios an die Donau batte er fich eben erft auf bem Chersones befestigt, und bem Mörber seines Baters Lemnos und ben Chersones jum Geschent zu machen, konnte ihm nicht in ben Sinn tommen. Auch wurden Lemnos und Imbros bem Dareios erft nach bem Ange an die Donau unterthan; bei biefer Unterwerfung ist weber von Miltiades noch von Athen die Rebe. Run beift es freilich bei Suidas Equipiog gapes: Hermon babe, als Dareios nach Thratien gezogen sei und Alles unterworfen habe, den Athenern Lemnos tiberantwortet; ahnlich Zenobios 3, 85. Eine Berwechselung bes Anges bes Megabygos und ber nach bem Aufftande brobenben zweiten Unterwerfung tann in folden Rotizen teinen Anfloß geben. Herodot spricht in seiner Erzählung von der Eroberung von Lemnos durch Miltiades vom Berlassen der Insel, das Milnabes ben Belasgern von Bephaestia geboten habe, bei Mprina nur von Unterwerfung. Auch bas Except bes Diodor fpricht von Uebergabe an die Athener und Berlassen der Infel; abnlich die Rotiz des Suidas. Endlich beutet auf Gleiches eine Andeutung bei Therebooks (4, 109), and Repos lakt die Rarer — qui tunc Lemnum incoluerunt - vor bem Militabes auswandern. hiernach hatte Miltiades bie alte Bevolferung von Lemnos ausgetrieben und die Insel kolonifiert. Diese Kolonisten könnten nur Chersonefiten, vielleicht attische Chersonefiten gewesen sein. Dir ift biese Austreibung bei ber gesammten bamaligen Lage ber Dinge mehr als zweifelhaft. Wir finden nachmals und zwar seit bem Jahre 448, wie Kirchhoff (Abh. &. Atad. 1873 6. 32. 33) ausgeführt hat, attische Kleruchen auf Lemnos, nicht Chersonesiten, sonbern attische Bollbitrger, mabrend Sephaestia und Myrina Tribut gablen. Hephaestia

Die Beziehungen Athens zu bem Fürftenthum ber Bbilaiben auf bem Chersones waren seit deffen Gründung durch ben zweiten Miltiades während der Regierung des Beisistratos und des Dippias stets zweifel: haft und schwankend gewesen. Als dem Militiades nun, nach der Vertreibung des Hippias aus Athen, die Erhebung der Jonier erlaubte, die Regierung über den Chersones wieder zu ergreifen, batte er dringenben Anlaß, sein Verhältniß zu dem Freiftaate Athen flar zu stellen. fonnte seine Unterordnung unter biesen nicht bestimmter aussprechen. als indem er den Chersones für attisches Land erklärte und damit sich selbst als Bürger und Unterthan Athens bekannte, indem er mit dem Chersones Lemnos und mit Lemnos auch das pon Lemnos abbangige Imbros bem attischen Gemeinwesen zubrachte. Satte sein Abnberr, des Mias Sohn Philaeos, Athen einft die Insel Salamis zugebracht, L'emnos und der Chersones waren nicht geringere Gaben. L'emnos und Ambros gab ber Chersones Athen eine Stellung von unvergleichlicher Bedeutung an der vielbefahrenen Meeresftrake des Hellespont. Nicht nur sich felbst gedachte Miltiades mit biefen Schritten eine gute Stellung in dem jungen Freiftaate zu geben, so reiche Gaben sollten auch bewirfen, was des Aristagoras Botichaften nicht erreichten, sie sollten Athen für die Jonier eintreten laffen: wenn Athen fortan so kostbaren Besitz am Hellespont zu vertheidigen hatte und vertheidigte, leistete es, indem es für sich focht, zugleich bem Aufftande die erwünschteste Bulfe. Auf diesem Wege konnte. mußte Jonien für Bellas gerettet werden. Aber Athen beharrte babei. sich der nationalen Aufgabe, trot so lockender Aussichten, zu versagen. Die Gaben des Militiades wie die Bitten des Ariftagoras ju miß= Die Alkmaeoniden hatten die Führung in Athen (S. 42). achten. Gaben der Philaiden zu acceptiren war ihnen nicht erwünscht, und Athen lag im Kriege mit Aegina.

ist nun ein sehr becibirt griechischer Name, wie Hephaesws ein griechischer Gott; Wederina sindet sich bei den Karern und sonst auf der Kisse Keinassens. Bei Stellung des Kontingentes von Lemnos zum Juge des Kerres ist von Athenern nicht die Rede. Demnach möchte ich dassilt halten, daß die gesammte Kotiz von der Austreibung der Pelasger (oder wie sie auch heißen, Thresener) jener Borstellung entsprungen ist, daß Belasger und Hellenen verschiedene Bölker gewesen, woraus dann solgte, daß man die Pelasger aus Lemnos wegdringen mußte, wozu silt Herodot noch die Berdindung kam, in die er die Auswanderung der nach Attisa vor den Thessalern und Arnaeern gestlichteten Pelasgioten und Diinper mit der Eroderung von Lemnos setze, und seine Absicht, das Recht der Athener auf Lemnos zu erweisen. Wir sahen oben (5, 17, 18, 180), daß es gut griechische Minder und ebenso gut griechische Pelasgioten vom Peneios waren, die Lemnos nahmen, wo sie Phoeniter, Thraser und Karer trasen.

Nachdem die Motte Bersiens auf Lesbos und Tenedos die persische Herrschaft bergestellt, war es ihre wie des Landbeeres an der Rufte nachfte Aufgabe, die Meerengen wieder zu gewinnen, die bier noch im Aufftande befindlichen Gebiete zu zuchtigen. Der Chersones mar bas nächste Angriffsobjekt; die Städte dieffeit des Hellesvont maren schon feit drei Jahren wieder in Gehorfam. Miltiades scheint bis zum letten Augenblick attische Sülfe erhofft zu haben. Auf die Runde, baf die große Flotte bei Tenedos antere, beschloß er mit den Seinen ben Chersones zu verlassen und nach Athen zu flieben. Zu Kardia ftach er mit fünf Trieren in See. Aber der Feind war schon im thrakischen Pleere und machte Ragd auf den Miltiades bis Imbros bin. Es murde perfischer Seits großes Gewicht barauf gelegt, ben Wiltiabes zu ergreifen 1); ber Mann sollte bem Könige gefangen ge= bracht werden, der vor nunmehr neunzehn Jahren nahe daran gewesen war. Berfien zu verderben. Die eine der fünf Trieren, welche des Miltiades Sohn erfter Che, Metiochos, befehligte, fiel den Phoenikern in die Hände. Metiochos wurde zum Könige hinaufgeführt.

Die Städte des Chersones am Hellespont wurden eine nach der anderen überwunden. Danach wurden an der Propontis Perinthos und Selymbria genommen. Als die Flotte dann gegen den Bosporos heransegelte, nahmen die Bewohner von Byzanz und Kalchedon Bebacht, einer Wiederholung der Züchtigung in der Weise, wie sie solche vor achtzehn Jahren zu ihrem Schrecken ersahren, zu entgehen. Sie bestiegen die Schiffe und steuerten ins schwarze Weer. Hiechtige vor der ersten oder aus der ersten Uederwältigung beider Städte durch den Otanes Mesambria erdaut. Die Perserssotte wendete sich von Byzanz an das User Asiens. Kyzisos hatte sich bereits dem Satrapen von Dastyleion, dem Dedares, unterworsen; Prosonnesos und Artase wurden niedergebrannt; dann ging die Flotte nach dem Chersones zurück, um

<sup>1)</sup> Herod. 6, 104. 41. Herodot giebt (6, 133) zu verstehen, die Berfolgung des Miltiades durch die Perfer sei wohl Folge der Berkeumdungen gewesen, die Lysagwas, des Tistas Sohn, der von Baros stamme, dei dem Perser Hydarnes gegen den angedracht. Ob der Hydarnes gemeint ist, der Stammfürst, der mit dem Darrios den Caumata niederwarf, oder ein anderer Hydarnes, bleibt unklar. Beziehen tonnte sich die Berkeumdung doch nur auf des Miltiades Verhalten an der Donanbrilde. Hiersüber die Perser zu unterrichten, war sehr überssüssissississen de. 2.

— 2) Herod. 6, 33. Seymn. Ch. 739—742. Eustath. ad Dionys. 803. 804. 86. 4, 510. 519.

nun hier auch die am thrakischen Meere liegenden Orte zu züchtigen. Kardia widerstand hartnäckig und blieb vorerst unbezwungen. Heer und Flotte bezogen, wie es scheint, auf dem Chersones und drüben am Hellespont Winterlager 1).

Der Aufstand mar zu Ende. Es war die dritte Unterwerfung ber Bellenen bes Oftens innerhalb eines Zeitraums von etwa siebzig Rahren. Die Jonier und die Aeoler hatten größere Anstrengungen gemacht, sie hatten einiger und besser gefochten als zuvor gegen ben Kroesos und den Kpros. Aber das Mutterland hatte sie in Stich aelassen, und unter ihnen selbft batte sich tein ber schweren Aufgabe gewachsener Führer gefunden. Den, welchen die Jonier vielleicht besaßen, hatten fie felbst verschmäht; er stammte aus einer Stadt, die flein und arm geworden war, und zog die Rügel gleich etwas zu straff an. Und dennoch hatte der Aufstand den König Dareios länger in Anspruch genommen, als alle jene großen Emporungen im Euphrat- und Tigrislande, in den Bergen Armeniens und auf dem Hochlande von Fran, die der That von Sikathauvatis folgten. Die Erhebung der Jonier hatte das Reich nicht erschüttert, aber seinen Fortschritt nach Westen bin aufgehalten, und ihre Niederwerfung durchzuführen maren nicht meniger als sechs Feldzüge erforderlich gewesen (499 bis 494 p. Chr.). Welcher Theil der Anstrengungen, die die Berfer im Berlaufe derfelben zu machen hatten, auch den Rämpfen gegen die Karer und Koprier zuzuweisen ist, auf Rypros waren ebenfalls Hellenen zu bewältigen.

Diodor erzählt, die Jonier hätten nach ihrer Bewältigung Hefataeos den Logographen (6, 332) als ihren Fürsprecher zum Artaphernes gesendet. Artaphernes sagte dem Hesataeos: wie auch seiner Seits fortan versahren werden möge, die Jonier würden doch stets des Unheils eingedenk bleiben, das ihnen bei der Bezwingung widerfahren. Hesataeos habe erwidert, wenn die Erinnerung an die Leiden Abneigung errege, die Erinnerung an Wohlthaten werde die Städte den Persern geneigt machen, und Artaphernes habe sich dies gesagt sein lassen. Auch Herodot versichert, Artaphernes habe den Joniern nütsliche Anordnungen getrossen. Er habe Abgeordnete der Städte nach Sardes entboten und sie genöthigt, Vereinbarungen zu tressen, daß sie sich gegenseitig Recht gewährten und einander nicht angriffen und beraubten. Und danach habe er ihre Gemarkungen nach Parasangen vermessen und ihnen nach Waßgabe dieser Vermessung die Steuer auf-

<sup>1)</sup> Serob. 6, 33. 42. 43. - 2) Exc. Vatic. p. 38.

gelegt: es war fast ebenso viel, als sie zuvor entrichtet, und diese Umleaung wurde beibehalten 1). Aus diesen Angaben erhellt, daß auch die mit offener Gewalt genommenen Städte nicht vollständig zerftört worden find, daß nicht ihre gesammte Bevölkerung untergegangen ift, dak Artapbernes darauf Bedacht genommen bat, auch den am schwerften getroffenen Städten möglich zu machen, wieder aufzuleben und emporzutommen. Eine neue Umlegung der Grundsteuer war dazu unerläßliche Borbedingung. Bon verwüfteten Gemarkungen und wieder aufaubauenden Städten konnte nicht berfelbe Steuerbetrag wie guvor erboben werden, und wenn Herodot bemerkt, der Gesammtbetrag sei fast berselbe geblieben wie zuvor, so ist dies nur durch stärkere Heranziehung ber verschonten und verschonteren Orte, durch geringeren Ansat ber bart Betroffenen au erflären. Gewiß war es, wie Berodot will, eine Wohlthat für die Städte, daß jeder Bürger derselben fortan in jeder berselben zu seinem Rechte kommen sollte, daß das Fehderecht, das von ben Städten bis dahin geübt worben war, in Wegfall tam. Aber es war dies doch auch augleich eine straffere Angiehung der Rügel der Berrichaft. Die Auffichtsbefugnik bes Satraven und beffen, ben er zu seinem Bertreter bestimmen mochte, war ausgebehnter als zuvor. in jeber Differeng unter einander maren die Städte nunmehr an den Richterforuch bes Satrapen gewiesen. Ueberdies durften die Befestigungen der Städte nicht erneut, die Mauern nicht wieder erbaut werben 2). Das Institut des Fürstenthums zur Regierung der Städte batte sich nicht durchweg bewährt. Man batte gesehen, daß die Männer. benen man zur Macht geholfen, diese auch ein Mal gegen Berfien wenden könnten. Die Bafallen, welche fich treu bewiesen, wie Aeakes von Samos und Strattis von Chios waren in ihre früheren Herrschaften wieder eingesetzt worden; auch in den dorischen Städten kamen die vordem regierenden Tyrannen wieder ans Ruder, in Lampsakos murde hippollos ober beffen Sohn Acantides wieder eingesett, Sigeion murde den Beisistratiden zurückgegeben. Doch wurde das Regiment der Opnaften nicht wieder in dem alten Umfange hergeftellt. In den Städten, die durch ben Krieg tief herabgebracht worden waren, erschien es überflüssig, eine Infiitution zu erneuern, die ursprünglich nur den Sinn gehabt hatte, amsehnlicher Machtmittel nicht entbehrende Hafenstädte ohne persische Garnisonen in Gehorsam zu halten 3).

<sup>1)</sup> Herod. 6, 42. — 2) Thuldd. 4, 51. 8, 16. — 3) Hierauf muß meines Erachtens Herodots Behamptung (6, 43), daß Mardonios die Drammen der Jonier

Wir tonnen feitstellen, daß and in ben Stabten, Die bis aulett ansaebalten, die bas Schwerfte getroffen, fich wieder Bevölkerungen zusammen fanden, daß die zerfiorten Wohnungen bergeftellt, Aderbau, Dandel und Industrie wieder ausgenommen wurden. Selbst Milet lebte wieder auf. Sames und Erbejos, Apzitos, Rolophon und Lebedos batten wenig gelitten: den dorijden Städten icheint feinerlei Leid widerfahren zu fein; den bart gestraften Städten am Hellespont und am Bospores, an der Propontis balf die unvergleichliche Gunit ihrer Lage, Die Lebbaftigfeit ber bortigen Geefahrt wieber auf. Aber den früheren Standpunft baben die Städte ber Ronier und Aeoler auch nicht entiernt wieder erreicht. Bur Schlacht von Labe batten bie fechs ionischen Städte, welche damals noch ausbielten, sammt ben beiben ionischen Inieln Chies und Samos gegen breibundert Trieren gestellt: als vierzebn Sabre nach ber Rieberwerfung bes Aufftandes bas pernische Reich feinen Geeftabten bas Meußerste abnahm, mas nie zu leisten vermochten, konnte allen ionischen Orten zwiammen nicht mehr als bunbert Trieren ju stellen auferlegt werben.

Bobl bestanden die Städte im Often fort ober erftanden wieder, wohl tamen fie zu neuem Boblitande und zu einer gewissen Bedeutung.

beseinigt und die Demokrane in den Städten aufgerichtet babe, beschrändt werben. Richt mer auf Kopros war bas Gürftembum ber Stüdte erhaften ober beraeftellt. Herndor felbst nennt im Fortgange feiner Ergählung tie Dremmen von Kalpdina und Alebanda in Karien, ermähnt bes erbtichen Allesbembungs zu femer einemen Baterfindt, bes Ebgbamis, Bondetis, ber Arremifia von Hatifarmas (7, 99, 195.) Er meint ben Strams als Thrannen von Chief ju Lerges Ben in, 1320 und ergabit, daß Dareies im Jahre 457 v. Chr. dem Demarans Land und Suide gegeben ies waren Bergamon, Tembrania und Paliforna, das Kerzes den Theomestor pun Dreumen von Samos gemacht babe is, 25: Bir miffen feiner, baf Compbis von Ereina Gambrion. Myring und Gepneinn erhalten bar; aus Thufbbibes 18, 591 geht febr demtich hervor, daß mach dem Pipppolies von Lampfalds deffen Sohn Reanntes und nach besein bessen Gobne als Drammen in Lampfales herrichten. Das mm Mardonios em Imereffe duran gehabt batte, die Demokratie empuratien, ift vollends unglaublich; perifcher Seus binne man mir gegen bie Daramms. Die fich nicht bewährt, emoas empuvenben haben, und wie finden benn and nachmals in Lesbas, welches feinen Dyrammen wieber erhalten barne, und anderen Orien Cliquecheen, unde Demokratie; Thulbb. 3, 37. 5, 21. Hendor bemitte bie Emjerung einiger Treamen durch den Mardound, die Anhavederherftellung ber Enramms in inderen Orien, um ben Griechen gegenüber, welche babei geblieben waren, feine Erzählung von der Empfehlung ber Demokracie file Berfien Seinens bes Cianes at bestreuen, durch jene Borgange ben Berreit ju Miren, das auch Marbomos Anbanger der Demokratie geweien fer.

das geistige Leben, das bier einst so schöne Früchte gezeitigt, war unwiderbringlich gebrochen und dabin. Rene frische und rübrige Spanntraft, jene beitere Empfänglichkeit, jene naive sittliche Empfindung, jener schöpferische Trieb, welche den Joniern und Aeolern die Blüthe des Epos gebracht, welche die Mahnungen der Elegie, die männlich ernste Haltung des Chorals gezeitigt, welche den leidenschaftlich bewegten Schwung der Ode in ihrer Mitte bervorgerufen und neben bem anmuthigen Spiel der Fabel die Versuche tiefsinniger Forschung über die Natur, welche Mathematik und Ustronomie, Ansätze der Erd= und Bölkertunde batten empormachsen lassen, mabrend zugleich die stattlichsten Werke ber Bau- und Bildfunft in den Mauern der Städte entstanden - alle biefe Strebungen und Bilbungen waren bereits seit der erften Unterwerfung durch die Berser, die zahlreiche Auswanderer nach Westen trieb, im Sinten. Diese zweite Unterwerfung ließ fie erlöschen und deren Quellen versiegen. Auch glücklichere Sterne. auch die Wiederkehr besserer Tage haben sie nicht wieder aufleben lassen.

Bon den vor den Bersern Flüchtigen ift schon bemerkt, daß die Byzantier und Kalchedonier in Mesambria auf der Kufte Thrakiens am ichwarzen Deere eine neue Heimath suchten und fanden (S. 67). Dionysios von Photaea batte nach der Niederlage bei Lade die Sache der Jonier verloren gegeben. Er ging barum nicht nach Phofaea zurück, steuerte ted an die Rufte der Feinde, die er so wader befampft, und setzte an bem Geftade Spriens den Krieg gegen die Phoenifer auf eigene Hand fort, indem er deren Kauffahrer vor den Häfen von Byblos. Tpros. Sidon und Arados wegnahm und versenkte. Bon bier segelte er ins torrhenische Meer und nahm den Karthagern und Torrhenern so viele Schiffe, als er vermochte 1). Die Samier, welche im Frühling bes Nahres 494 mit ben Milefiern, Die fich aus ber Berftorung ber Stadt gerettet, nach Westen geschifft waren, gedachten sich auf dem Norduser Siciliens westwärts von Rantle, auf ber "ichonen Rufte," eine neue Beimath zu gründen. Es war der Rath des eben in Rhegion zur Gewalt gelangten Anaxilaos, ber fie bestimmte, sich auf Bankle selbst zu werfen, die Stadt, durch Ueberfall zu nehmen, mabrend die Rantlaeer gegen die Siteler im Felde ftanden. Wir faben bann ichon, wie fie Bankle behaupteten, indem fie dem Fürsten von Bela, dem Hippotrates, reich bemeffenen Antheil an dem Raube Rantle's zugeftanden, sich wohl auch seiner Hoheit unterwarfen 2). Der schnöde Ge-

<sup>1)</sup> Serob. 6, 17. — 2) 8b. 6, 654.

winn gedieh ihnen nicht lange. Anarilaos überwältigte sie wenige Jahre danach mit den Messeniern, die er über die Meerenge führte, die dem num ihnen gehörigen Zankle den Namen Messana gaben 1).

## 4. Der Krieg Sparta's gegen Argos.

Unthätig batte bas Mutterland dem langen Ringen, dem Todes tampfe feiner Stäbte im Often zugeschen. Bab es für Athen eine Art von Entschuldigung in dem Kriege, den Aegina ihm machte, Sparta's Kräfte maren frei. Nichts binderte Eparta, seine Bundesgenoffen zu sammeln, Aegina, ein Glied feiner Sommachie, zum Friebensichluß mit Athen zu bringen, an bie Spite einer großen nationalen Rüftung zu treten, den Joniern auf ben Schiffen Korinthe, Sitvone, Megara's, Aegina's, Athens mächtige Hülfe zu bringen. Dlan war am Eurotas febr weit von folden Dingen; ohne einen Bedanken baran, was fommen muffe, wenn jene erlegen waren, liefen fich "die Borsteber von Hellas" angelegen sein, statt wenigstens Friede und Eintracht berbeizuführen. Daß und Zwiespalt unter ben Kantonen bes Mutterlandes zu fteigern. Barum follte man Aegina vom Kriege gegen Athen abhalten; es war ja erwünscht, daß Acgina und Theben an Stelle Sparta's ben Kehlschlag ber letten Intervention Sparta's in Athen diesem vergalten. Hatte Sparta die Bitten bes Aristagoras abgelehnt, so war bas nicht aus Friedensliebe gescheben. Sparta's Bersuche, seinen Ginfluß über ben Peloponnes, über ben Isthmos nordwarts hinaus zu erftreden, waren gescheitert. Um so ernstlicher scheint man in Sparta Bedacht genommen zu haben, wenigstens über ben gangen Umfang des Veloponnes zu gebieten. Inden die Boeoter und Aegineten bie aufftrebende Dacht Atbens beschäftigten und hoffentlich schwächten, gedachte Sparta mit Argos zu Ende zu kommen. Argos war Sparta längit nicht mehr gefährlich, aber es war immerhin noch eine Macht; es hatte weder feine alte Stellung im Beloponnes, noch die Riederlage vergessen, die ihm die Spartaner im Kriege um Thorea beigebracht. Richt Argos, Sparta beschloß im Jahre 495 v. Chr. ben Krieg wieder aufzunehmen; so weit wir jeben konnen, war die Bernichtung von Argos bas Biel Sparta's 2).

<sup>1)</sup> Bb. 6, 662. 663. — 2) Panjanias sagt zwar: Kleouerns de als Esaul-Leuger adrina ksesader de rir Loyodeda, wonach dieser Arieg etwa um das Jahr 518 gestihrt wäre, da des Momenes Regierungsansang etwa 520 v. Chr. oder zwei Jahre später liegt (Bd. 6, 550 R. 2). Dem widerspricht erstens das

Aus der Zeit nach jener Niederlage, welche der Schlacht der Oreihundert folgte (6, 415), erfahren wir über Argos nur, daß Beisfistratos nach seiner zweiten Bertreibung sich hierher gewendet, daß er ein Weib aus Argos in dritter Ehe heimführte, daß eine Schaar Arsgiver ihm bei Pallene die Rückfehr ersechten half. Man mochte in Argos hoffen, an einem Fürsten von Athen, den man sich verpflichtet, eine Stütze gegen Sparta zu sinden. Nach dem Verlust von Kynuria und Thyrea, nachdem Phliuß, Troezen, Epidauroß, Sitzon der Symsmachie der Spartaner beigetreten, war Argos auf die Bormacht über das dorische Kleonae, über die Achaeerstädte Wysene und Tirpuß, über die Perioekenorte Hysiae und Kenchreae im Süden, Orneae und Widea im Norden beschränkt.

König Kleomenes von Sparta, so erzählt Herodot, fragte in Delphi, welchen Ausgang der Krieg gegen Argos haben werde, und erhielt den Sprnch: er werde Argos einnehmen. Den Argivern aber verklindete die Pythia: "Benn das Beid den Mann besiegt und versjagt und Ruhm bei den Argivern gewinnt, dann wird sie viele Arsgiverinnen die Brüste zerreißen lassen, so daß wohl einer der kommensden Geschlechter sagt: der furchtbare, dreisach gewundene Drache erlag vom Speere gebändigt.")." Als nun Kleomenes die Spartiaten in guter Zwersicht gegen Argos führte, da zeigten sich, als er den Fluß Erasinos auf argivischem Gebiet, nicht allzuweit von der Stadt Argos, erreichte, die Opfer sür den Uebergang nicht günstig. Kleomenes sagte: der Erasinos thue wohl, seine Leute zu schirmen, aber es solle den Argivern doch nichts helsen. Er sührte das Heer nach Thyrea zurück,

gemeinsame Oralel, welches Delphi für zwei gleichzeitig bedrohte Städte, für Milet und Argos, giebt. Milets Fall wird sehr bestimmt vorausgesagt; Milet war aber doch nicht seither als 497 bedroht, als Aristagoras die Stadt verließ (S. 50). In dieser Zeit, wenn nicht erst nach der Ausgang Oktobers 496 (S. 59) ersolgten Schlacht von Lade ist dies nachmals augemessen modissierte Orales gegeben. Zweitens widerspricht dem Pausanias der Umstand, daß Aegina erst um 516 in die Bundesgenossenschenschaft Sparzus's eintritt (Bd. 6, 427), und weiter, daß Sithon erst im Jahre 506 in dieselbe eingetren ist (Bd. 6, 93. 94. 571), nach herodots Darstellung aber sowohl Sithon als Aegina im Gesolge Sparta's minwirken. Drittens der Umstand, daß herodot die Argiver im Herbste 481 sagen läst: Aleomenes habe ihnen reword 6000 Männer exschlagen, und sie einen Frieden auf dreißig Jahre verlangen läst, damit ihre Kinder heramvachsen könnten, sonst würden sie, Halls sie nun nenen Berlust durch die Verser existen, Sparta umerthan werden milssen (7, 149). Nach alledem kann dieser Krieg gegen Argos nicht über 495 hinausgerückt werden.

<sup>1)</sup> Herob. 6, 77. Der Drache ift das Zeichen von Argos; Sophoel. Antig. 125. Eurip. Phoen. 1137.

gebot den Aegineten und Sithoniern ihm Schiffe zu senden, schiffte seine Truppen auf diesen ein und landete in den Gemarkungen von Tirons und Nauplia. Mit den Spartanern ftiegen auch die Aegineten und Sikvonier, welche die Schiffe gebracht, ans Land. "Als die Argiver dies erfuhren, zogen fie ans Meer binab und lagerten ben Spartanern ziemlich nabe gegenüber auf einem Blate, ber Sepeia beißt. Sie fürchteten die Schlacht nicht, wohl aber, daß fie durch Lift Schaben leiden könnten. So beschlossen sie, sich nach dem Herold des Reindes zu richten, und was der spartanische Herold rief, zum Frühmahl oder zu den Waffen, das thaten fie auch. Als dies dem Kleomenes tund murbe, befahl er ben Spartanern, auf ben Ruf bes Heroldes: bas Frühmahl zu bereiten, die Waffen zu nehmen und die Argiver anzugreifen. Und dies führte auch die Lakedaemonier jum Biel. Denn sie trafen die Argiver bei der Bereitung des Frühmahls beschäftigt und tödteten ihrer viele, noch viel mehrere aber, die in den Hain des Argos gefloben maren, ichlossen sie in bemselben ein. Es maren einige Ueberläufer bei dem Kleomenes, von denen er diesen und jenen Namen berer erfuhr, die fich umstellt im Haine befanden. Auf den Ruf bes Berolds: fie batten nichts zu beforgen, das übliche Löfegeld (es betrug im Peloponnes zwei Minen für den Mann) sei bereits entrichtet, kamen die, deren Namen gerufen waren, beraus; sie wurden niedergemacht. Gegen fünfzig Argiver waren auf diese Weise umgebracht, bevor bie im beiligen Bezirfe merkten, mas geschah, denn der Sain mar sehr dicht. Die Gerufenen tamen nun nicht mehr beraus. Da liek Kleomenes durch die Beloten trochnes Bolz um den Bain aufbäufen und daffelbe entzünden. Als der Hain brannte, fragte Rleomenes einen der lleberläufer: welches Gottes das Beiligthum fei; ber aber sagte: es jei das des Argos. Da babe Aleomenes einen ichweren Seufzer ausgestoßen und gejagt: o Weissager Apollon, du bast mich schwer getäuscht, indem du mir Argos zu nehmen verheißen: ich vermuthe, ber Struch ift mir ichon in Erfüllung gegangen. Den großen Theil bes Heeres schickte er nun nach Sparta gurud; aber mit den taufend Beiten zog er nach bem Bergeon, um bier zu opfern, und als ibm ber Briefter entgegentrat und ibm fagte, daß Fremde bier nicht opfern dürften, ließ er den Priester durch die Heloten vom Altar wegreißen und burchreitschen, brachte bas Opfer und febrte nach Sparta beim. Hier aber zogen ibn feine Gegner vor die Erboren, indem fie behaupteten: Argos, bas er leicht babe nehmen fonnen, sei darum nicht genommen morben, weil er fich babe bestechen laffen. Er aber iprach -

ob er nun log ober Wahres sagte, weiß ich nicht zu berichten —: nachbem er den Hain des Argos genommen, sei ihm das Orakel erfüllt erschienen; jeden Falls sei es nicht gerechtsertigt gewesen, die Stadt anzugreisen, die er durch Opfer ersorscht, ob die Göttin sie ihm gebe oder entgegentrete. Das Opfer im Heraeon habe zwar günstige Zeichen gegeben, aber aus der Brust des Standbildes der Göttin habe eine Feuerslamme ausgeleuchtet, und daraus habe er untrüglich gesehen, daß er Argos nicht nehmen werde. Wenn die Flamme aus dem Haupte der Göttin ausgeleuchtet, so hätte er die Stadt wohl im Sturm genommen. Dies schien den Spartiaten glaubhaft und geziemend, und er trug es weit über seine Ankläger davon."

So Berodot. Wir verdanken diesen Bericht dem frommen Sinn ber uns deutlich machen will, daß die Frevel, die König Kleomenes gegen Beiligthümer begangen, Strafe gefunden, daß sein angeblicher iväterer Wahnsinn, sein Tod die Bergestung der Bergeben gewesen ieien, die er gegen die Götter verübt. Unaweifelbaft folgt Herodots Erzählung der officiellen Relation Sparta's über den Verlauf des Arieges gegen Argos. Darin liegt jedoch keine Garantie für beren thatjacliche Richtigkeit. Mindestens auffällig ift, daß, als die Opfer am Crafinos ungünftig ausfallen, das Heer bis nach Thyrea zurückgeführt wird, daß nunmehr Schiffe und zwar nicht nur von Aegina sondern auch von Sityon entboten werden, die boch nicht ohne sehr großen Zeitaufwand herbeikommen konnten, auch wenn deren Rüftung außerorbentlich beeilt wurde. Weiter aber. Wie kommen die Argiver zu jener seltsamen Furcht, überfallen zu werden, und wie thöricht ist bas Mittel, durch welches sie sich vor solchem Ueberfall sichern wollen! Wie ist benkbar, daß Kleomenes, nachdem er die Flüchtigen des argivifchen Seeres längere Zeit hindurch eingeschlossen gehalten bat, erft als der Bald auf feine Veranftaltung, die ebenfalls wenigstens mehrere Tage erfordert hatte, niederbrennt, die Runde erhält, daß er es mit bem Beiligthum bes Argos zu thun habe? Nachdem er dies weiß, entläft Kleomenes in Berodots Erzählung fein gesammtes Beer nach Saufe, mit Ausnahme iener Tausend, mit denen er nach dem Heraeon zieht. In der Vertheidigung läßt Serodot den Kleomenes jedoch fagen, er habe durch das Opfer den Willen der Bera erfunden muffen, ob er Argos nehmen werde oder nicht. Wie konnte er Argos noch nehmen wollen, nachdem er sein Heer heimgesendet, und was sollen ihm die tausend Besten im Tempel der Hera? Wollte er mit diesen allein Araos nebmen?

Die Dinge müffen einen anderen Zusammenhang gehabt haben. Das Zurückweichen vom Grafinos bis nach Thyrea deutet mehr auf eine bartnäckige Bertheibigung, por ber bie Spartaner weichen muften. als auf ungünftige Opfer; bas Entbieten ber Aegineten und Sitponier barauf, daß Sparta mit eigener Kraft nicht durchaubringen vermochte: das Ueberseken des Heeres von Thorea nach Nauplia und Tirons auf die Absicht, den von Weften ber gescheiterten Angriff von Often ber zu erneuern, und zwar bergeftalt, daß Argos von seiner Hafenftadt Nauplia (bas war Nauplia, seitdem König Demokratidas die Achaeer aus Nauplia ausgetrieben 1), abgeschnitten wurde, daß die Achaeer von Tirvns fich von Argos loszumachen vermochten. Das Dratel, das mit der Einäscherung des beiligen Bezirks des Argos erfüllt ift, weist durchsichtig auf den Bersuch bin, ein schließliches Wißlingen vor Argos zu motiviren, b. b. den Rudzug von den Mauern von Argos zu beschönigen. Bas fonnte Kleomenes abhalten, nachdem er ben Argivern nach Herobots Zeugniß bei Sepeia und im Hain bes Argos 6000 Männer getöbtet 2), Argos zu belagern? Und noch erfichtlicher als das Oratel bient dem Scheitern des Feldzugs zur Deckung eine Antwort, die dem Kleomenes auf die Frage, warum er Argos nicht genommen, in den Mund gelegt wird: "damit uns die nicht feblen. an benen sich unsere Jugend einübt 3)."

Der Angriff auf die Stadt ist offenbar erfolgt, die Anklage vor den Ephoren hatte sicherlich den Zweck, das Scheitern desselben zu ahnden. Hier wie anderswo hatte die officielle spartanische Relation zu verdecken und hat verdeckt.

Soviel vermögen wir der dieselbe wiedergebenden Erzählung Herobots zu entnehmen. Etwas weiter lassen uns einige aus der Tradition
von Argos erhaltene Splitter sehen. Die einsachsten Angaben melden: Aleomenes schloß auf sieden Tage Wassenstillstand mit den Argivern,
und als er sand, daß sie im Bertrauen auf die Abkunft ohne Wachen
schliesen, griff er sie Nachts an und tödtete die Einen und nahm die Anderen gesangen, und als ihm der Bruch des Sides vorgeworsen wurde,
sagte er, daß er die Nächte nicht, nur die Tage beschworen; und danach wurde er von Argos, welches zu nehmen er den Bertrag gebrochen,
zurückgeworsen: die Weiber ergriffen die in den Tempeln besindlichen
Wassen und wehrten ihn ab 4). Dem Sokrates von Argos solgend,
erzählt Plutarch: Nachdem Kleomenes, der Lönig der Spartiaten, Biele

<sup>1) 85. 5, 487. — 2) 5500. 7, 148. — 3)</sup> Plut. Apophth. Lacon. Cleomen. 17. — 4) Plut. Apophth. Lacon. Cleomen. 2. 4.

getöbtet batte (freilich nicht, wie einige fabeln, 7777), zog er gegen bie Stadt. Da erfaste ein Antrieb bes Himmels und ein magender Muth die Weiber, die in fraftigen Jahren waren, die Feinde der Baterstadt abzuwehren. Unter Führung der Telefilla ergreifen fie die Waffen. besetzen ringsum die Mauer hinter den Zinnen, so daß die Feinde von Staunen ergriffen wurden. Den Rleomenes warfen fie gurud, nachbem er viele seiner Leute verloren, den anderen König aber, den Demaratos, ber in die Stadt gebrungen mar und bas Quartier ber Pamphpler genommen batte, trieben sie wieder binaus. So wurde die Stadt gerettet, und die Frauen, welche im Rampfe gefallen maren, bestatteten sie am Wege zum Tempel der Hera: den Frauen aber, die am Leben geblieben, murbe gemährt, zum Gebächtniß ihrer tapferen That dem Enpalios ein Beiligthum zu bauen. Die Ginen fagen, der Rampf fei am siebenten Tage nach bem Beginn bes vierten Monats. ben die Argiver vordem Hermaeos nannten, gefochten worden, Andere am erften Tage biefes Monats. In biefem Monat feiern bie Argiver noch beute die Hpbriftika: die Weiber im Chiton und Uebermurf, die Männer im Beplos und Schleier der Weiber. Und um dem Mangel an Männern abzubelfen, machten sie nicht, wie Berobot saat, Sklaven ju Bürgern, sondern die Besten der Berioefen und gaben die Wittmen ihnen zu Frauen. Und selbst diese scheinen die Argiver als Geringere migachtet und gurudgesett zu haben; aus biefem Grunde gaben fie das Gefet, das den ihnen vermählten Frauen vorschrieb, im Barte mit ben Männern Gemeinschaft zu pflegen 1). Dieselbe Relation giebt abgefürzt, mit jener von Blutarch zurückgewiesenen Babl, Bolpgenos. In ber Schlacht habe Rleomenes ben Argivern 7777 Männer getöbtet, und als er nun gegen Argos zog, die Stadt mit Sturm zu nehmen. ba habe Telefilla, die Dichterin, die Argiverinnen bewaffnet. Rings die Binnen besetzt haltend, schlugen sie den Kleomenes zurud, warfen ben Demaratos aus ber Stadt und retteten Argos, bas in Gefahr war, erobert zu werden. Diese That der Weiber ehren auch heute bie Argiver noch, indem zu Anfang des Monats Hermaeos die Weiber Chiton und Ueberwurf, die Dlänner den Beplos anlegen 2).

Das Fest der Hybristika ist mit der Niederlage bei Sepeia und der Rettung von Argos zu Unrecht verbunden. Nicht die Feigheit der Männer hatte jene Niederlage verschuldet. Die Hybristika sind zweisellos der Ueberrest des von den Phoenikern einst hier, zu Nauplia

<sup>1)</sup> Plut. Mul. Virt. 4. - 2) Bolyaen 8, 13.

an der Dlündung des Inachos gelibten Dienstes der Approdite Areia, der Krieas: und Geburtsgöttin Spriens: denselben Ursprung bat jenes Geset, im Barte ber Gemeinschaft mit ben Männern zu pflegen. Wir erinnern uns der Feste der sprischen Göttin, in denen die Weiber in Waffen, die Manner im Weibertleide erschienen, jener Bilber ber bärtigen Approdite, die mit dem Melkart Wesen. Art und Kleiber getauscht 1). Dem sprischen Ursprung des Kestes entspricht der siebente Monatstag, an dem daffelbe gefeiert wurde. Aus diesem ift ber Schlachttag geschlossen, die Zeit jener Baffenrube zwischen Rleomenes und den Argivern, weiter auch die Bahl der 7777 getödteten Argiver abgeleitet. Die Combination bes Krieges mit diesem Feste ist nicht jungen Datums. Bereits Aristoteles spricht von den Argivern, die Aleomenes am "Siebenten" getöbtet "). Ift aber weiterbin zu schliefen, baß aus der Keier dieses Kestes in Argos, an dem die Weiber Männertracht und die Männer Frauentracht trugen, die Sage entstanden fei. daß einst die Weiber die Spartaner abgewehrt? Wohl mag die Theil: nahme der Weiber an der Abwehr in der Tradition von Argos durch jenen Festbrauch und jene Combination erhöht und erweitert worden sein: erfunden ist sie gewiß nicht. Sie war durch die Noth des Augenblicks geboten, sie ift auch anderswo in folchen Lagen geleiftet worben - auf Tirol, auf Saragossa binzuweisen ist kaum nötbig. Gräber der gefallenen Frauen nördlich von Argos, jenes Heiligthum. das die Weiber dem Ares errichtet 3), jenes Orafel: "wenn das Weib ben Mann besiege, würden viele Argiverinnen trauern" (S. 73), sprechen bafür. Im Tempel der Aphrodite zu Argos fab man vor dem Site der Göttin das Standbild der Telefilla, den Helm in der Hand, im Begriff ihn aufzuseten, zu Füßen lagen die Rollen ihrer Gedichte 4). und selbst spartanische Versionen stellen die Abwehr der Weiber nicht in Abrede. Nach einer von diefen ermahnt der Seber den Rleomenes: bas Deer nicht vor die Stadt Argos zu führen, der Hückzug werde schimpflich sein. Als ber König nun beran tam, die Thore geschloffen fand und die Weiber auf den Mauern fah, jagte er jenem: Diefer Rückjug scheint Dir schimpflich - vor Weibern, welche an Stelle ihrer tobten Dlänner die Thore geschloffen haben? In demselben Ginne wird erzählt: Als die Lakedaemonier die in das Heiligthum des Argos Geflüchteten umgebracht und gegen die Stadt beranzogen, sie zu nehmen.

<sup>1) 28</sup>b. 1, 339. 481. — 2) Pol. 5, 2, 8. — 3) Plut. l. c. Baufan. 2, 20, 8. — 4) Lucian. Amor. 70.

babe Telefilla die Weiber in träftigen Jahren bewaffnet und den Lakedaemoniern entgegengeführt. Bei biefem Anblick seien diese umgekehrt, indem sie es für schimpflich erachteten, gegen Weiber zu friegen; sie au besiegen sei unrühmlich, von ihnen geschlagen zu werden, eine große Schmach 1). Ebenso erzählt Baufanias: Nachdem die Argiver eine über jebe Schilberung binausgebende Nieberlage erlitten (auker ben in ber Schlacht Gefallenen verbrannte Kleomenes die in den Hain des Argos Geflüchteten, gegen 5000 2), und Rleomenes gegen die von Männern entleerte Stadt beranzog, brachte Telefilla die Sklaven und alle, welche wegen zu großer Jugend und hoben Alters nicht hatten ins Feld ziehen können, auf die Mauern, sammelte die Weiber, die in fraftigen Nahren standen, rüftete sie mit den Waffen, die in den Tempeln und etwa noch in den Saufern waren, aus und stellte fie dahin, wo sie wußte, daß die Feinde kommen würden. Als die Lakedaemonier kamen, und Die Weiber, burch ben Schlachtruf nicht erschreckt, Stand bielten und wacker kämpften, da wichen die Lakedaemonier den Weibern in der Erwagung, daß, wenn fie ben Sieg über die Weiber erlangten, biefer anftokig, der Rückzug aber eine große Schmach sein wurde 3). Demnach gab es zwei Bersionen in Sparta, die Nichteinnahme der Stadt Argos zu erklären: bie eine wegen bereits erfolgter Erfüllung bes Oratels burch Einnahme des Hains des Argos, die andere wegen Unthunlichfeit mit Weibern zu fechten.

Der Hergang der Dinge wird etwa folgender gewesen sein. Die Bundesgenossen Sparta's werden nicht versammelt und nicht aufgesboten gegen Argos; man mußte fürchten, auf Widerstand zu stoßen, wie bei dem Zuge gegen Athen, wenn auch aus anderen Gründen. Sparta geht allein in den Krieg. Das spartanische Heer dringt von Süden her über Thyrea, Hysiae, Kenchreae gegen die Hauptstadt dis zum Erasinos vor, der wasserreich ins Weer fällt. Hinter dieser Landwehr, dem wohlgefüllten Wasserreich ins Weer fällt. Hinter dieser Landwehr, dem wohlgefüllten Wasserraden, einige Weilen von ihrer Stadt, stehen die Argiver zur Abwehr bereit. Die Bersuche, den Uebergang zu gewinnen, scheitern. Ein neuer Kriegsplan, nach neuen Zurüstungen, wird ins Werf gesetzt. Jene alte Feindschaft, die Kleisthenes zwischen Argos und Sityon angesacht, die Neigung Aegina's, concurrirende Handelsplätze zu vernichten, werden benutzt, Sityon und Aegina zur Theilsnahme zu bringen. Auf sityonischen und aeginetischen Schiffen über-

<sup>1)</sup> Suidas Telégilla. — 2) Pauf. 3, 4, 1. — 3) Pauf. 2, 20, 8.

geführt, landet bas ipartanische Heer bei Nauplia. Argos die Berbindung mit der Gee zu nehmen, ben Achaeern von Tirons Freiheit von Argos zu bieten. Die Argiver ziehen gegen bie Feinde aus, in ber Nabe des Mierres, bei Seveia (ber Name beutet auf eine Sumpf: strecke am Gestade), lagern die Heere einander gegenüber. Nach der Relation der Arginer wird Waffenrube geschloffen. Kleomenes bricht die: ielbe und überfällt das Lager der Argiver verrätherisch in der Nacht. Herodots d. b. ber Spartaner Erzählung von der Art, wie die Spartaner die Thorbeit der Argiver benutzt und den Ueberfall bewerkstelligt, ift weniger glaublich als dieje Relation der Argiver, und was wir ionst von Aleomenes wissen, widerspricht solcher Persidie nicht. Flüchtigen werden im Dain des Argos, auf dem Bügel des Argos (b. b. bes Heros, von dem Argos ben Namen trägt, dem Sohn des Reus und der Riobe) eingeschlossen. Das Geschick, dem die Flüchtigen bier unterlagen, bat einen tiefen Eindruck bei ben Bellenen guruckgelassen: "auf bem Hügel bes Argos" jagte man danach sprichwörtlich von allen benen, Die fich in bochfter Roth befanden 1). Die Art, in ber Aleomenes gegen die Umstellten verfährt — gleichviel, ob er zuerst verjucht, fie einzeln berauszulocken und niedermachen zu laffen, ob er ben Dain sofort anzünden läft -, zeigt beutlich, daß es auf die Bernichtung von Argos abgesehen ift, die burch die äußersten Mittel berbeigeführt werben joll. Und nach jolchen Freveln, nachdem ihnen durch Lift und beisviellose Graufamteit gelungen ift, wonach fie getrachtet baben, die Mannichaft von Argos außerhalb der Mauern zu vernichten, batten Die Spartaner die Stadt, die fie mehrlog gemacht haben, in Rube gelaffen, mären fie barmlos nach Haufe gezogen, ftatt Argos zu Leibe ju geben und ber Stadt den letten Stof zu geben? Wohl mag Rleomenes ber Schutgöttin von Argos, ber Bera, in beren altem Beiligthume am Berge Euboea geopfert haben. Ob er bier gunftige ober ungunftige Beichen für den Angriff erhielt, läßt Berodot felbit unentichieben. Nicht die Zeichen entschieben, sondern die Paltung des Ueberrefis der Bürgerichaft von Argos. Indem Alt und Jung zu ben Waffen griff, warum jollten sich nicht auch Weiber bewaffnet baben. warum follte eine Dichterin, die die Tradition der Griechen der Sappho an die Seite stellt, unterlassen haben, in jolder Lage die Frauen in flammenden Worten aufzurufen, an die Stelle ihrer schmählich gemorbeten Manner zu treten, bem Feinde zu vergelten, mas er an ibnen

<sup>1)</sup> Diogen. Laert. 8, 10.

verübt oder fich mit ber Stadt zu begraben 1)? Der Bersuch ber Spartaner, die Stadt zu nehmen, ift gescheitert. 3weifelhaft bleibt nur, ob die Tradition von Argos darin im Rechte ist, daß Demaratos mit seiner Beeresabtheilung in die Stadt gebrungen ift, bas pamphplische Quartier bereits inne gehabt hat. Die Stadt Argos bestand aus vier Quartieren, Die nach ben vier Stämmen, den drei dorischen der Holleer. Bamphyler und Dymanen so wie dem der Hyrnathier genannt waren 2). Berade Diefe Buructwerfung ber bereits eingebrungenen Spartaner follen die Weiber bewirft haben. Gie vermochten gemiß von den Dächern berab sehr wesentlich dazu beizutragen. Als nachmals König Byrrhos. wie die Spartaner, von Nauplia ber in Argos eindrang, erlag er in ben Strafen ber Stadt bem Ziegelftein, ben ein Weib vom Dache berabwarf. Die Anflage gegen Rleomenes vor den Ephoren träte ins icarffte Licht, wenn Demaratos bereits in der Stadt war und Kleomenes ihn nicht ausreichend unterftütt hätte; die wilde Feindschaft, die beide Könige weiterhin gegeneinander erfüllte, würde dadurch die schlagendfte Erflärung finden 3).

"Argos," so meldet uns Herodot weiter, "war in dem Mage ber Männer beraubt, daß die Sflaven Alles in die Hand nahmen und regierten und verwalteten, bis die Kinder der Umgefommenen beranaewachien waren. Diese brachten dann Argos wieder in ihre Gewalt und verjagten die Stlaven. Aus der Stadt gestoken, gewannen die Staven im Kampfe Tirpns. Gine Zeit lang mar Friede zwischen ihnen und ben Argivern, bis ber Seher Rleandros von Phigalia zu ben Stlaven fam und fie dazu bewog, ihre herren anzugreifen. Seitbem war lange Reit Krieg zwischen ihnen, in welchem endlich die Urgiver mit Mühe bie Oberhand gewannen." Diesem Ausblick auf die weitere Geschichte von Argos nach dem Buge des Kleomenes miderfpricht Berodot felbst an anderen Stellen. Bei den Unterhandlungen. welche nachmals von den gegen Berfien verbündeten Kantonen mit Argos gepflogen wurden, bemerkt Herodot nicht, daß es etwa jene Stlavenregierung gemesen, mit welcher die Berbündeten verhandelt: vielmehr bedenken die Argiver, daß ihnen neuerlich Kleomenes und die Latebaemonier 6000 Männer erschlagen, und verlangen deswegen die Buficherung eines Friedens auf dreifig Jahre von Sparta, damit ihre

<sup>1)</sup> Max. Tyr. Diss. 21. — 2) Bb. 5, 228. Ob. S. 77. ('. I. G. Nr. 1130. — 8) Der Einwand bes Gesetzes von 506, daß niemals beibe Könige Sparta's ausziehen sollten, würde wenig bebeuten; oben ist diese Borschrift bereits auf ben Aussichen gemeinsamer Filhrung des Bundesbeeres reducirt worden, Bb. 6, 578 R. 2.

Rinder Manner werden fonnten; endlich wollen sie für ihren König mit der Hälfte des Oberbefehls zufrieden sein, obwohl er demselben von Rechtswegen allein gebore 1). Nicht nur sind banach die Sklaven nicht im Regiment zu Argos, vielmehr bie, benen bamals 6000 Männer erschlagen find: fie haben den Erben der alten Könige von Argos. wenn biefer auch nur noch den Titel führt und gewisser sacraler, gewisser Ehrenrechte genieft, an ihrer Spite; fie fordern für diefen die Machtstellung seiner dorifden Vorfahren, die Anerkennung der Bormacht des altborischen Argos. Demnach waren vierzehn Jahre nach bem Treffen bei Seveig die Stlaven in Argos nicht am Ruber. Auch wenige Sabre nach jenem Treffen waren diese keines Weges Herren von Argos. Wieberum ift es Berodot felbit, ber uns erzählt, daß die Argiver den Sikoniern und ben Megineten eine gewaltige Geldbufe auferlegt batten. diesen wie jenen, weil sie ihnen mit dem Kleomenes ins land gefallen Mithin nahm Argos als Vorort bes alten argivischen Bundes. als Vorstand der Opfergemeinschaft des Apollon Pothäeus nach wie vor die Befugnif in Anspruch, das beilige Recht unter den Opfergenoffen zu mahren, felbst biejenigen, welche in die Sommachie Sparta's eingetreten maren, mit Buken zu belegen. Aleging und Gikpon batten bem Angriff eines britten Staats gegen einen Opfergenoffen nicht nur Borschub geleistet, sie hatten sich demselben angeschlossen. Dafür sollte bieses wie jenes eine Bufe von je 500 Talenten gablen. Sikvon vereinbarte mit Argos hundert Talente zu zahlen und zahlte sie, Aegina weigerte jede Rahlung. War Argos nicht bas alte borische Argos. wie hatte Sifpon bagu tommen follen, einem anderen an beffen Stelle getretenen Staatsmefen, bas fich nicht als legitimer Rechtsnachfolger bes alten borifchen Argos ausweisen konnte, eine boch febr ansebnliche Bukfumme zu zahlen wie die, welche thatfächlich gezahlt wurde (200 000 Thaler 2)? Die Forberung ber Bufe von Seiten ber Stadt Argos, Die Bezahlung von Seiten Sityons liegt vor dem Jahre 491 v. Chr. Als die Aegineten um diefe Beit mit Sparta zerfielen und banach wieder mit Athen in Krieg geriethen, bat Aegina Araos um Bulfe. Gie murbe verweigert, weil jene Bufe nicht bezahlt fei. Bie batten die Geschlechter, die auf Aegina regierten, sich erbieten konnen. aus der Sommachie Sparta's austreten, in die alte Foederation pon Argos gurudfehren zu wollen, wenn das alte Argos in der Sand eines Stlavenhaufens gewesen wäre?

<sup>1)</sup> Herod. 7, 148 ff. Bgl. Thuthd. 5, 14. 22. 28. 41. — 2) Herod. 6, 92.

Herobots Stlavenberrichaft in Argos reducirt Aristoteles ansehnlichft. Er fagt in ber Politik, daß Staatsveränderungen auch dadurch einträten, daß das Verhältniß der Theile, der Glieder der Gemeinschaft fich ändere: so sei in Taras die Demokratie emporgekommen, als viele ber Bervorragenben von den Jappgen erschlagen worden seien, und "in Argos war man gezwungen, nach bem Berluft ber von Kleomenes am Siebenten Umgebrachten einige Berioefen in bas Bürgerrecht aufzuneh= men 1)." Schon oben fagte uns Plutarch, bag bie Argiver "bie Beften ber Beriveken" zu Bürgern gemacht, ihnen auch Wittwen ber Gefallenen zu Beibern gegeben (S. 77). Wir kennen die Lage ber alten Bevölkerung, der Nachkommen der einst von den Dorern bewoungenen Achaeer im Gebiete von Argos. Sie waren theils zu einem Stand leibeigner Anechte herabgebrückt, die bier Ihmnesier beifen. theils Perioeten, hier Orneaten genannt, b. h. perfönlich und binalich freie Leute unter Bögten ber regierenben Stadt in besonderen Gemeinben zu Orneae und Midea, Kenchreae und Hysiae. Nur die Achaeer von Mofene und Tirons genoffen einer bevorzugten Stellung unter ber Dobeit von Argos 2). Diese beiden Städte finden wir nun im Jahre 480 v. Chr. völlig selbständig neben Argos, in einer politischen Richtung, bie nicht direkt gegen Argos angeht, aber sich doch im Gegensate zu beffen Politik bewegt. Daß die bamaligen Bewohner von Tirpns nicht für Anechte galten, beweift bas Siegeszeichen, bas die Bellenen aus ber Beute ber Schlacht von Plataeae bem Gott von Delphi weihten; der Name der Tirpnthier steht auf demselben ebenbürtig neben dem der Spartaner und Athener.

Aus der Aufnahme achaeischer Perioeken in das Bürgerrecht von Argos ist in Herodots Erzählung die Obmacht der Sklaven in Argos, aus der früher untergeordneten, seit dem Kriege des Kleomenes aber selbständigen Stellung, die Tirpns Argos gegenüber einnimmt, aus der Aufnahme, die flüchtige Gymnesier und Sklaven seitdem in Mykene und Tirpns fanden, ist die Festsehung der angeblich aus Argos vertriebenen Sklaven in Tirpns geworden. Richtig ist nur, was dem solgt, daß Tirpns und Argos nach anfänglichen Kämpfen friedlich neben einander gelebt haben, die es endlich etwa dreißig Jahre nach dem Kriege des Kleomenes den Argivern gelang, sowohl Mykene als Tirpns niederzuwerfen und zu zerstören 3).

Die Absicht, die Sparta bei der Wiederaufnahme des Krieges gegen

<sup>1)</sup> Pol. 5, 2, 8. — 2) Bb. 5, 229. — 3) Diodor 11, 65. Pausan. 5, 23, 3.

Argos verfolgte, die Zertrimmerung dieser alten Lormacht des Beloponnes, ift trot aller hinterlift, trot ber ichnöben Schandthat auf bem Hügel bes Argos nicht erreicht worden. Erreicht aber mar eine weitere Schmächung diejes Staats, erreicht, baf Tirpns und Mytene, von Argos emancipirt, felbständig neben Argos standen und für ibre Sicherbeit gegen Argos auf Sparta angewiesen maren. Die neue Stellung von Motene und Tirpns mar bei ber Nachbarichaft beider Städte für Argos - Motene mar brei Meilen, Tirons zwei Meilen von Argos entfernt - höchst läftig, nabezu unerträglich; um so unerträglicher, als Tirons ber Stadt Argos die Verbindung mit dem hafen von Nauplia sperrte, als alle Sflaven, welche ben Argivern entliefen. alle Gutshörigen von den Aeckern der Argiver nunmehr bier oder bort. in Motene oder in Tirpns, Schup fanden. Rein Zweifel, baf bie Argiver, nachdem fie fich von bem ichweren Schlage im Baine bes Argos halbmegs erholt und ihr Gemeinwesen wieder geordnet, versuchen mußten, wenn nicht Tirpns wieder in Abhängigkeit zu bringen. boch meiterem Abfall vorzubeugen. Den Periveten, Die bei Argos geblieben maren, mußte auch bier in Aussicht gestellt werben, mas fie in Dopfene und Tirpns finden fonnten, Aufnahme ins Burgerrecht: meiter tam es barauf an, wenigstens ben Weg nach Nauplia frei au machen. Es gelang nicht. Mintene und Tirnns maren seit jenem Tage Wachtpoften, die Sparta neben und gegen Argos aufgeftellt batte. So lange biefe aufrecht ftanden, befand fich Argos auker jeder Dioalichkeit freier Bewegung, felbständiger Politif.

Eine Aussicht, dieser Lage zu entrinnen, erschien, als die Negisneten, die selbst — uneingedent der Hüsse, die Argos ihnen einst gegen Athen geleistet — zur Herbeiführung derselben mitgewirkt, sich etwa acht Jahre nach dem Kriege mit Sparta Argos näherten. Inswischen mit Sparta zerfallen, von Athen bedroht, suchten sie bei dem alten Haupte der Opfergemeinschaft des Apollon Bothäeus, dem alten Gegner Sparta's, Anlehnung und Hüsse. Bisher hatten sie freilich die Buse, die ihnen Argos für jene Feindschaft auferlegt, nicht abgetragen, aber den Argivern konnte jedes Bündniß, das sich ihnen bot, tockend erscheinen. Ging man mit Aegina gegen Athen, so mußte dann auch Aegina Argos Unterstüßung gewähren, wenigstens durfte es nicht sür Tirvns eintreten. Da widerrieth ein Spruch von Delphi den Argivern, sich auf Wagnisse einzulassen. Er lautete: "Feind den Umwohnenden (d. h. den Mosenaern und den Tirvnthiern), Freund der unsterblichen Götter, siebe dich schirmend und halte den

Speer zurück; schütze das Haupt, das Haupt wird dir den Leib retten 1)!" Höchst verständig empfahl ihnen der Sott, vor Allem Bedacht zu nehmen, Argos zu wahren, nicht hinauszuziehen, sondern die Kräfte für die Bertheidigung der Hauptstadt aufzusparen, die Hauptstadt werde ihnen das Gebiet, die Herrschaft über Perioeken und Symnesier, die Bukunft sichern. Die Mahnung wirkte insoweit, daß das Gemein-wesen als solches sich frei hielt von der Unterstützung der Aegineten, aber es erlaubte denen, welche wollten, Aegina zu Hüsse zu ziehen. Es war ein Mittelweg, durch den man Aegina sich dennoch sür die Bukunft zu verpflichten hoffen durste. Diese Absicht kam Argos theuer zu stehen. Von den tausend Freiwilligen, die unter des Eurybatos Kührung nach Aegina geschifft waren, fand die Mehrzahl im Kampse gegen die dort gelandeten Athener den Untergang. Argos hatte einen neuen Stoß erlitten.

Das Endergebniß des Kriegs war kein geringes für Sparta: Argos war tief herabgebracht, es konnte ihm weder irgend schädlich, geschweige denn gefährlich sein, es vermochte überhaupt nicht mehr sich zu rühren. Aber je drückender die Lage war, in die Sparta Argos gebracht, um so geneigter hatte es auch die Argiver gemacht, sich mit jedermann zu verbinden, dessen Wacht ihnen Besreiung aus derselben, Bergeltung und Rache in Aussicht stellte.

## 5. Die Rückehr der Philarden.

Des Alkmaeoniden Megakles Sohn, Kleisthenes, der nach Plustarchs Ausdruck "die Verfassung zur Herbeiführung der Einmüthigkeit und des guten Gedeihens auf das Beste gemischt")," stand nicht mehr an der Spitze Uthens. Man sah das Grab des Mannes, der das Wert Solons weiter geführt, am Wege von der Stadt nach der Ukademie"). Nicht des Kleisthenes Sohn Megakles, sondern dessenter, der Mann der Tochter des Hippotrates, des Bruders des Kleisthenes, Kanthippos, Ariphrons Sohn, war an seine Stelle getreten 4). Ein tüchtiger Soldat und von rücksichtsloser Art, war er in der Lage, mit um so größerem Gewichte auszutreten, als Ansehen und Einfluß des Alkmaeonidenhauses hinter ihm standen. Vereits dem Kleisthenes hatte sich Aristeides, des Epsimachos Sohn, eng angeschlossen 5); mit dem Kanse

<sup>1)</sup> Secol. 7, 148.—2) Plut. Pericl. 3.—3) Paufan. 1, 29, 6.—4) Ob. 42 R. Böckh Expl. Pind. Pyth. 7.—5) Plut. An seni 12; Aristid. 2.

thippos folgte er ber Bahn, die Rleistbenes vorgezeichnet. Aristeides war keiner ber groken Abelsfamilien entsprossen, doch mar er bem Hause der Kallias und Hipponitos durch Bermandtschaft verbunden. und sein Grundbesitz stellte ihn in die Reibe der Bentakosiomedimnen In der Mitte seines Lebens stehend — er war etwa 540 v. Chr. geboren 1) - hatte er das lette Jahrzehnt der Gewalt des Hippias. ben Barteikampf, ber beffen Bertreibung folgte, mit vollem Bewuftsein durchlebt; dem Kleiftbenes nabe verbunden, mochte er für den Mitbearunder seiner Reformen gelten; wenigstens als Mitarbeiter bes Rleisthenes in bessen letten Sahren werden wir ihn zu denken baben. Er mar ein schlichter Mann von gefundem, zutreffendem Urtheil, billiger Gefinnung, ohne hervorragendere Begabung, aber von festester Uneigennützigfeit und Unbeftechlichkeit 2). Babe und hartnädig ftand er für feine Meinung, unbekummert um lob und Tabel, Gefallen ober Mikfallen; wie ausbauernd und icharf er seine politischen Geaner bekämpfte - er war so viel wir seben konnen ohne personliche Erbitterung. berte bas augenscheinliche Wohl bes Staats ben Frieden, so wußte er ibn auch mit alten Gegnern zu schließen.

Wir fennen die Verhandlungen, in welche fich Athen nach ber Uebersiedelung des Hippias nach Sigeion und wiederum nach bessen Rückfehr aus Sparta borthin mit des Dareios Statthalter zu Sarbes eingelassen. Der Ausgang ber erften wie ber zweiten Gesandtichaft lieft feinen Ameifel über die feindseligen Absichten Versiens. Der Entichluß ber Leiter Athens, ben Joniern Sulfe zu leisten, mar banach aus allen Gründen sowohl der nationalen und stammthumlichen Berpflichtung, als ber nächstliegenden Borficht für Erhaltung ber eigenen Eristenz geboten. Wenn die Sulfe nicht reichlicher bemessen murbe, so fonnte bafür geltend gemacht werben, baf Athen in jenem minbeftens sehr lästigen Kriege gegen Megina stand, den die Keindschaft der Thebaner ben Athenern entzündet hatte. Uebler mar, baf die Streitmacht. welche Athen den Joniern gesendet, nach dem ersten Unfalle, dem Ber-Inft ber Schlacht bei Ephejos, zurückgezogen murbe, bag jede Erneuerung ber Sulfe unterblieb trot wiederholter Bitten des Aristagoras, trot ber Unterstellung bes Chersones, ber Infeln Lemnos und 3mbros unter

<sup>1)</sup> Nach Nepos (Aristid. 3) ift Anstiedes fere post annum quartum quam Themistocles erat Athenis expulsus gestorben. Das wäre 466 ober 465. Wir wissen, daß er die Aussichung der Sieden gegen Theben des Aescholos noch erlebt hat (Schol. Aristoph. Ran. 1055), die 468 oder 467 stattsand. — 2) Herod. 8, 79. Plut. Aristid. 25.

attische Hoheit, trotz der mahnenden Aufforderungen, die der Gang der Dinge jenseit des aegaeischen Meeres bald immer dringender an Athen richtete. Die Berantwortlichkeit für dieses ablehnende und zagshafte Berhalten fällt dem Kanthippos und Aristeides zu. Wie weit sie die Bürde des Krieges mit den Aegineten entschuldigt 1), ob es möglich war, mit diesen zum Frieden zu kommen oder nicht, ob dies versucht oder nicht versucht wurde, sestzustellen, gestatten uns die Lücken der Ueberlieserung nicht. Außer Zweisel steht aber, daß, Falls im Jahre 496 v. Chr. auch nur wiederum zwanzig attische Trieren die Flotte bei Lade verstärken, diese den Joniern eine weit über ihre Zahl hinsausreichende Ermuthigung gebracht hätten, daß dadurch voraussichtlich der Absall der Strategen der Samier verhütet worden, der Ausgang der Entscheidungsschlacht ein anderer gewesen sein würde.

Burückaltung Athens Berfien gegenüber trug für die Stimmung der Bevölferung in Uttika, so viel sich etwa erkennen läßt, nicht die beste Frucht. Nicht wenige in den unteren Rlassen des Stadtvolls von Athen, die guten Berdienft bei ben Bauten der Beififtratiden und dem lebhaften Seehandel jener Tage gehabt, mogen fich gegenwärtig, da jene ruhten und der Krieg mit Aegina die Seefahrt lähmte, ber befferen Beiten unter den Fürften erinnert haben; die Bermandtschaft der Beigistratiden aber und die Anhänger, die diesen in den oberen Rlaffen geblieben maren, werben in ber Verfagung jeder Bulfe für die Jonier nur Furcht vor den Perfern gesehen und aus dieser ängstlichen haltung der leitenden Staatsmänner hoffnungen für die Restauration des Fürstenthums geschöpft haben. Nur aus solchem Umschwunge der Stimmung, aus folden Aussichten ber Barteiganger ber Beififtratiben läkt fich erklären, daß der Sohn ienes Charmos von Cholaraos, des Berwandten der Beisistratiden (6, 492), der den Namen des ermor= beten Bruders des Hippias, den Namen Hipparchos trug, bei den Archontenwahlen im Frühjahr 496 nicht nur die Mehrheit ber Stimmen jum ersten Archon erhielt, daß auch die Beliaea bei der Dofimasie die Babl nicht caffirte 2). Es war ein höchst erschreckender Vorgang. Die Altmaeoniden mußten alle Kräfte zusammennehmen, die hereinbrechende Reaftion zu hemmen, wenn fie ihr nicht erliegen wollten. Sie erreichten nach Ablauf des Amtsjahres des Hipparchos, unter dem Arcontat des Philippos 3), daß als Seitens des Raths der Fünfhundert die

<sup>1)</sup> Die damas gegen Aegina Gefallenen wurden im Rerameitos bestattet; Sauf. 1, 29, 7. — 2) Dionys. Halic. Antiq. 5, 77. 6, 1. — 3) Vita Sophoel. p. 126 Westerm.

Frage gestellt wurde, ob Grund zur Verbannung eines Bürgers vorshanden sei, die Antwort Seitens der Mehrheit der Gemeinde bejahend aussiel, daß danach bei der Abstimmung mit den Scherben die Verbannung des Hipparchos ausgesprochen wurde. Er war der erste, der in Athen vom Ostratismos getroffen ward (495 v. Chr. 1). Dieser Ersolg wurde wohl durch die Stimmen des Adels und der Bauern der dritten Schahungsklasse, der Anspänner, gewonnen. Für den Augenblick war die Gefahr beseitigt.

Doch nicht nur von diefer Seite saben sich die Alfmaeoniden bebroht. Hatte ihre zaghafte Haltung Perfien gegenüber die Unbänger ber Beifistratiden ermuthiat, die Bartei, welche bie Jonier unterftütt wiffen wollte, war erbittert. Das Unbeil hatte fich in vollem Umfange erfüllt, Milet, die Tochter Athens, nach helbenmuthigem Widerstand im Sommer des Jahres 495 v. Chr. bezwungen, war nicht mehr (S. 59). Ein Dichter Attika's, Phrynichos, des Phradmon Sohn, deffen Chor noch unter des Hippias Regierung bei den Dionnsien des Jahres 512 v. Chr. ben Sieg bavon getragen hatte 2), verließ die Sagen von den Heroen, um mit einem fühnen Griffe die Athener am Altare des Dionpfos mitten in die Kämpfe und Leiden der Gegenwart zu verseten. Er führte ben Athenern durch seinen Chor im inrischen Drama Die Einnahme Milets vor. Diese Darstellung mußte viel ftarter wirten, als einft Solons Elegie, "Salamis" gewirft hatte. Die Buschauerschaft brach in Thränen aus. Es war die unwiderleglichste, aufregenofte und bitterfte Rritit der Politit, welche die leitenden Staatsmänner, die maßgebende Bartei gemacht hatten. Rein Wunder, daß fich diese beeilten. bie Wiederholung ber "Einnahme Milets" verbieten, dem Dichter eine Strafe von taufend Drachmen auflegen zu lassen; "weil er die Athener an häusliches Unbeil erinnert." bemerkt Berodot 3).

Konnte man das Drama vom Untergange Joniens verbieten, wie wollte man sich des lebenden Zeugnisses des Falls der Jonier, das eben leibhaftig in Athen erschien, entledigen? Bor den siegreichen Bersfern aus dem Chersones flüchtig, der Verfolgung der Phoeniser mit Wähe entgangen, lief Miltiades im Herbst des Jahres 494 v. Chr. mit vier Trieren in den Hafen Athens, in das Phaleron, ein. Daß

<sup>1)</sup> Plut. Nicias 11: πρώτος δ' Ίππαρχος ὁ Χολαργεύς, συγγενής τις ών τοῦ τυράννου. Βεί Harpocration Ίππαρχος βείβι εδ: Ίππαρχος ὁ Χάρμου — περί δὲ τούτου Ανδροτίων ἐν τῆ β΄ ψησίν ὅτι συγγενής μὲν ἢν Πεσσιστράτου τοῦ τυράννου καὶ πρώτος ἔξωστρακίσθη. Ueber den Charmos (pricht Athenaeos p. 609. — 2) Bb. 6, 621. — 3) δ, 21. Rallishenes bei Strabon p. 635.

überhaupt ein Philaibe wieder den Boden Attifa's betrat, mar den Altmaeoniden höchst unwillkommen. Die alte Rivalität der beiden Säufer erwachte von Neuem. Gine Gegnerschaft lebte ben Altmaeoniben auf, die ihnen an Alter bes Geschlechts, an Glang und Rubm bes Sames, an Besithum völlig gewachsen, wenn nicht überlegen mar. die vordem dem Emporfommen der Tprannis in Attifa ebenso miderftrebt hatte wie durch die Altmaeoniden deren Fall herbeigeflihrt mar. Hatten die Altmaeoniden in erzwungener Berbannung ihren Namen mit bem Tempel von Delphi unlöslich verfnüpft, die Bhilaiden hatten in freiwilliger Verbannung ein Fürstenthum gegründet, um dasselbe dann mit weiterem reichen Besitz bem Gemeinwesen von Attita barzubringen, wie der Ahnherr des Hauses ihm Salamis zugebracht. Der Bertreter biefes Geschlechts, ber Urheber folder Gaben, beffen Bater bie Tyrannen ermordet hatten, stand nach den wechselvollsten Schickalen. ber tühnste Gegner ber Berser, im Ruhme seines Auftretens an der Donaubrücke, seiner Vertreibung und seiner Verfolgung, die er damals von den Berfern erfahren und jett feines Cohnes von den Berfern beraubt, im Glanze seiner Berdienste um Athen, nun wieder auf dem Boben Attika's; die Geschenke, die er mit seinen Waffen gewonnen und Athen zugebracht, hatten die Alkmaeoniden nicht angenommen, nicht anzunehmen gewagt; wo er sich zeigte, die Berurtheilung der Bolitit, die die Alkmaeoniden gemacht, der lebendige Vorwurf der Breisgebung Joniens, des Chersones mit allen Städten der Griechen, mit ben Städten, die attische Rolonisten auf biesem bewohnten. Dazu war er der Eidam eines thrafischen Fürsten, verfügte er über eine eigene Kriegsschaar, eigene Trieren; ben alten Besitzungen bes Hauses auf der Oftfüste bei Brauron und in der Gemartung Lakiadae an der Strafe von Athen und Gleusis brachte er jest die Schäte bingu, die er vom Chersones herübergerettet. Gin Mann von etwa sechzig Jahren 1) war er noch im Vollbesit seiner Kraft. Die herrschende Bartei batte zu erwarten, des vormaltenden Ansehens durch ihn beraubt zu werden. Richt Geringeres durfte man ihm zutrauen, als dag er Attika sofort in den Prieg gegen Berfien fturgen werde; noch hielt fich Rardia, wo Miltiades seine Schiffe bestiegen, der lette Plat des Chersones, noch war es vielleicht möglich, Lemnos und Imbros gegen die Perfer zu decken. Aber konnte er nicht auch nach der Tyrannis über Athen greifen;

<sup>1)</sup> Er war 524 v. Chr. erster Archon gewesen, muß beshalb etwa 555 v. Chr. gewen fein.

war er nicht schon Tyrann gewesen, kam er nicht aus der Schule bes Histiaeos und Aristagoras?

Was die Alfmaeoniden von Miltiades dachten, wissen wir nicht; dak fie in ihm die unwiderlegbare Anklage ihrer Politik, daß fie einen ichmer zu überwältigenden Gegner in ibm fürchteten, ftebt fest. waren gewillt sich einen Kampf ungewissen Ausgangs zu ersparen, indem fie ben gefürchteten Ankläger, Rivalen und Widersacher sofort zu Tobe brächten. Miltiades hatte Attika kaum betreten, als feine "Feinde," wie Herodot, um den Xanthippos nicht zu nennen, sich ausdrückt1), ibn por Gericht zogen. Sie erhoben die Anflage. Miltiabes babe ..ein tyrannisches Regiment auf dem Chersones geführt," und trugen darauf an, ihn dafür mit dem Tode zu bestrafen 2). Die Tyrannis war ein empfindlicher Bunkt; konnte man die Athener glauben machen, daß ihnen in Miltiades ein Tyrann gefommen sei, ber bier ebenso verfahren werbe wie dort, so hatten die Ankläger gute Aussicht durchzudringen. fonnte freilich nur Dinge vorbringen, die vor mehr als zwanzig Jahren geschehen sein sollten. Miltiades habe dort bei seinem Regierungsantritt die Abgeordneten ber Städte eingekerkert und eine Leibmache von fünfhundert Mann gehalten (6, 534). Kaum der Verfolgung ber Berfer, die den schlimmsten Feind ihres Reiches in ihm faben, entronnen, fand sich Miltiades von einem recht dankbaren Laterlande recht freundlich bewillkommnet. Die Motive der Gegner wird niemand flarer burchschaut haben als er. Bewiß konnte er die Competenz attischer Richter bestreiten; ber Cherjones mar damals nicht attisches Gigenthum gemejen. Aber mit diesem Einwande stellte er bann sein attisches Burgerrecht, den Werth der llebereignung des Chersones an Athen in Frage. Unverfänglicher war, wenn er sich darauf beschränkte, berporaubeben, daß der Chersones niemals Republik gewesen sei. Jene Behauptungen der Gegner selbst fonnen wir nicht näher prüfen, doch ftebt benselben über des Militiades erftes Regiment auf dem Chersones eine andere, entschieden widersprechende Tradition gegenüber. Gewichtiger

1) Herodot nennt i, 104 den Canthippos nicht, er nennt ihn erft 136; aber es ift kein Zweisel, daß Canthippos auch bei der ersten Anklage an der Spitze war: die zweite sollte eben erreichen, was bei der ersten mißlungen war. Wenn die Athener der Meinung waren, daß das Zeichen, das den Persern dei Marathon von den Bergen Attika's gegeben wurde, von den Alfmaconiden gegeben worden sei, so deweist nichts deutlicher den ingrimmigen Haß, den die Athener den Alkmaconiden gegen die Philaïden beimaßen, wosür die Ersteren ihnen ohne Zweisel ausreichende Beweise gegeben hatten. — 2) Der διπλόος Θάνατος Herodots (6, 104) läßt keinen Zweisel, daß die Anklage auf Todesstrafe ging.

ipricht gegen die Anklage die Thatsache, daß Miltiades gerade in dem Moment, in dem die Griechenstädte im Often sich ihrer Tyrannen entsledigten, sein Fürstenthum wieder in Besitz nehmen konnte. Hätte sein erstes Regiment sein Walten verhaßt gemacht, wie hätte man ihn, als dort überall die Tyrannen verjagt wurden, wieder heimkehren lassen, wieder an die Spize gestellt? Wenn auch Plutarch an tyrannisches Gebahren des Miltiades auf dem Chersones glaubt 1), wir können mit gutem Grund behaupten, daß es eine höchst frivole, der in Athen rezgierenden Partei durch Furcht und Haß eingegebene Anklage war. Milstades wurde freigesprochen; wir müssen annehmen von einem Gesrichtshof der Heliasten 2).

Neben dem Kanthippos, Megafles und Aristeides mar turz vor ber Rückfehr des Miltiades ein jungerer Mann zu Ansehen und Ginfluß gekommen, der eine abweichende Richtung vertrat. Er war einer ber ältesten Abelsfamilien Attifa's entsprossen, die jedoch sonft weber burch Bermögen 3), noch besonderes Ansehen zu den hervorragenden zählte. Den Lykomiden lag es ob, gewiffe in ihrem Haufe von Geichlecht zu Geschlecht überlieferte alte Hommen an den Festen der Demeter zu singen 4) und den Dienst an einer Kapelle in der Gemarkung Bhina zu versehen 5). Des Neofles, der diesem Hause angehörte und ein Weib aus Afarnanien heimgeführt hatte 6). Sohn war Themistokles. Die Tradition der Griechen hat wie das spätere Leben, so auch die Jugend diefes Mannes in einen Nebel von Fabeln gehüllt. Er mar von großer Begabung, treffendem Berftand, gesundem Urtheil, weitem Blid, nachdrücklicher Willenstraft, lebhaftem Ehrgeig. Es maa fein. bağ die übersprudelnde Kraft seiner Natur in Excessen der Jugendjahre zu Tage getreten ift?), und wir mögen das Wort immerhin gelten laffen, mas er, im Mannegalter auf seine Jugend zurücklickend,

<sup>1)</sup> An seni c. 12. — 2) Herodot sagt: ἀποφυνών τοὺς διώξαντας; Demosthenes (c. Aristag. II p. 802 R.) sagt, Militades sei, zu einer Geldbuße von 30 Talenten verurtheilt, erst nach Erlegung derselben in der Lage gewesen, zum Bolke zu hrechen. Auf die zweite Anklage diese Strase zu beziehen, gestattet der Zusat des Kedens zum Bolke nicht. Ist die Thatsache richtig, so wissen wir sie wenigstens nirgend einzureihen. Frühere Tyrannis konnte doch nicht wohl mit 30 Talenten gebist werden. — 3) Plut. Compar. Aristid. et Caton. maj. 1. — 4) Hesych. Arxouldar. Pausan. 1, 22, 7. Bd. 5, 454. — 5) Plut. Themist. 1. Pausan. 4, 1, 5. — 6) Herodot erwähnt der Halls die Angabe dei Nepos (Them. 1), daß sie im Alarnanin gewesen, vorzuziehen sein. — 7) Wenigstens Plutarch glaubte ernsthaft en solde; An seni 12.

gefagt haben foll: aus den wildeften Füllen murden die beften Bferde. Einen der aus der Augend des Themistofles überlieferten Riige tam man ebenfalls barum gelten laffen, weil er bem Charafter bes Mannes entspricht. Bon einer nicht attischen Mutter stammend, gehörte er zu ben Halbbürtigen, benen bas Gomnasion im Konosarges zu ihren Uebungen angewiesen war (6, 218), mabrend die Bollbürtigen in der Atademie turnten. Durch diese Scheidung mehr gereizt als gedrückt foll der junge Themistotles nicht geruht baben, bis er einige vollburtige Altersgenoffen bewogen hatte, im Apnofarges mit ibm zu üben und damit den Unterschied zwischen der balbe und polibürtigen Rugend Athens zu verwischen. Im Uebrigen muffen wir uns begnügen festauftellen, daß Themistokles bald nach dem Regierungsantritt des Sippias, gegen bas Jahr 525 v. Chr., geboren mar, baf etwa gleichzeitig mit seinem Gintritt in das Alter der Epheben der Sturg ber Beifistratiden erfolgte, daß er seinen erften Waffendienst unter den Sopliten bes Stammes leontis, ber die Gemartung Phrearia, in ber bas Gut seines Baters, das zu denen der Bentakosiomedimnen gablte, gelegen mar, angehörte, gegen die Chastidier und die Boeoter gethan baben wird (506 v. Chr.). Danach als die Boeoter zu ihrer Unterftützung Alegina gegen Athen in den Krieg brachten, wird er in diesen Kämpfen ben Grund zu seiner Runde, zu seinen Erfahrungen im Scefriege gelegt haben (6, 577, 5841). Jeden Falls ift er frühzeitig zu mili-

<sup>1)</sup> Da Themistolles 493 jum ersten Archon gewählt wird, muß er bamals breißig Rabre gewesen, mithin boch etwa 525 geboren fein. Plutarch giebt feine Lebensbaner auf 65 Jahre an. Sein Tob wird schwerlich mehr als brei Jahre hinter ber Flucht nach Berfien liegen b. b. hinter bem Jahre 465/464; bie Bebrohung von Ropros und von Kilifien durch Kimon, der Aufftand der Aegypter (Plut. Themist, 31: Cimon 12. Diodor 11, 71) beuten auf die nachsten Jahre vor 460 ober auf 460 felbst. Auch biefe Sabre flibren bemnach auf bas Geburtsjahr 525 als bas fpatefte. Benn Stefimbrotos als des Themistotles Lehrer Anaxagoras und Dielissos genannt bat, fo ift das absolut unbaltbar. Er fonnte mit Anaragoras boch bochftens als ein Dann von mehr als flinfzie Rabren vertehrt haben (Bauer Themistotles S. 55), und schwerlich hat er fich auch bann viel mit ibm zu thun gemacht; er war eben fein Dann ber Theorie, sonbern eminent praktisch. Chronologisch noch unmöglicher ist, was Plutarch (Themistocl. 2; An seni 23) von dem Ginfluß des Mnefiphilos, des Anhangers und Freundes Solons, auf den Themiftotles melbet, auf welche angebliche Mentorschaft bann auch mobl die unmögliche Erzählung bei Berodot (8, 57) gurlidgebt; Bedlein S. B. DR. A. 1876 G. 300. Die Anetbote bei Aelian (V. H. 3, 21) von dem Schultraben Themistotles, ber bem Beisistratos nicht aus bem Bege geben will, ift dronglogisch unmöglich; die Angaben V. H. 2, 12 follen, wie das Tropaeon des Miltiades bei Blutarch (Them. 3), bas ben "jungen Themistolles" nicht schlafen laft und Andres ber Art, ben Ehrgeig bes Jünglings erharten; mabrend bas Ge.

tärischem Blick und Geschick gekommen. Er war entschlossen und burchgreifend in seinem Besen, nachbrücklich in seinem Sandeln, sein Muth unerschütterlich und seine Beurtheilung ber Menschen bie treffenbste. Thurdides charafterifirt ihn mit folgenden Worten: "Themistofles war ein Mann, in welchem sich die stärtste Kraft der natürlichen Anlage offenbarte, und er war hierin mehr als Andere und vorzugsweise ber Bewunderung murdig. Durch angeborenen Scharffinn, ohne früber ober fpater etwas zu erlernen, mar er im Stande, ein plotlich eintretenbes Greignif nach fürzester Ueberlegung treffend zu beurtheilen, und die tommenden Dinge wußte er meift richtig vorauszusehen. Womit er sich beschäftigt hatte, das vermochte er auch aut vorzutragen, und selbst das, wovon er nicht viel verstand, richtig zu beurtheilen. Das Besser ober Schlimmere in ber Zufunft erfannte er vortrefflich, und, um Alles ausammenaufassen, durch die Macht seiner Natur und die Raschbeit der Borbereitung war er ber Tüchtigste, von sich allein aus das Richtige au finden ober zu thun 1)."

Mit der Politik, welche die vorwaltende Partei seit der Schlacht von Ephesos den Joniern gegenüber verfolgte, war Themistokles schwerslich einverstanden; nicht besser wird ihm gefallen haben, daß nach dem Falle Milets nichts geschah, den Chersones, Lemnos und Jmsbros zu schützen. Es ist möglich, daß er der Dichtung und Lufsührung der "Einnahme Milets" nicht fremd war, daß er dem Phrynichos, mit dem wir ihn späterhin in Verbindung sinden, zu derselben gerathen und ihn angetrieben. Jeden Falls war Themistokles bereits zu Unsehen und Einsluß gelangt, als Miltiades slüchtig in Uttika eintras; im Frühsahr darauf wurde er zum ersten Archon gewählt (493 v. Chr.\*).

ichichtchen bes Jomeneus bei Athenaeos (p. 533. 576) von den vier namentlich aufgeführten Hetaeren, von denen Athenaeos an der ersten Stelle sagt, es sei zweiselhaft, ob sie im Wagen oder vor dem Wagen gewesen, das Maß der erlaubten Fadel überzeigt. In den "Brytanen" sprach Tesessen nur von dem reichlicheren Leben zur Zeit des Themistolles; Athenaeos p. 553. Den Gipsel villen dann die Anetdoten, daß Reolles seinen Sohn enterdt und seine Munter sich aus Gram über dessen wisses Leben erhängt habe (Nepos Themist. 1; Val. Max. 6, 9, 2). Plutarch erstärt dies seden erhängt habe (Nepos Themist. 1; Val. Max. 6, 9, 2). Plutarch erstärt dies seden erhängt habe (Nepos Themist. 1; Val. Max. 6, 9, 2). Plutarch erstärt dies seden erhängt habe (Nepos Themist. 1; Val. Max. 6, 9, 2). Plutarch erstärt dies seden erhängt für Ligen; Themistocl. 2. Wenn Theopomp und Theophyrasios, oder einer von ihnen, dei Plutarch (Them. 25) des Themistolles väterliches Erbe auf drei Talente angeben, so kann er eben nicht enterdt worden sein. Kritias dei Aelian (V. H. 10, 17) sagt ausdrücklich und bestimmt, das "väterliche Erbe" des Themistolles habe drei Talente betragen; nach anderen waren es sins Talente; Plut. Comp. Aristid. et Caton. maj.

<sup>1) 1, 138. — 2)</sup> Thursb. 1, 93. Dionys. Halicarn. Antiq. 6, 34. cf. Euseb. Chron. Olymp. 71, 1.

Bersischer Seits war man beschäftigt, die errungenen Vortheile weiter zu verfolgen, vom Chersones aus die thratische Rufte wieder zu unterwerfen, den bier mabrend des Aufftandes verlorenen Besits berzustellen. Wie weit dies zunächst führen werde, ob schon jett eine unmittelbare Bedrohung von Hellas bevorstand, mar nicht zu übersehen. Aber über die Richtung, in der sich das Borgeben Berfiens bewegte, war kein Zweifel möglich. Die Vormauer, die sich in Jonien erhoben hatte, mar dabin: was dort an Streitfraften übrig mar, batte auf das Gebot des großen Königs Athen nächstens zum Angriff auf sich selbst beranziehen zu sehen. Nicht blos von Thrakien und Makebonien ber fonnte Berfien angreifen, dem Befit ber ionischen Städte. den Inseln Lesbos, Chios und Samos wurden Imbros und Lemnos binzugefügt, die Kpkladen mußten folgen; Phoeniter und unterworfene Griechen tonnten perfische Beere auf ihren Schiffen an die Gestade von Bellas führen. Wo mar die Seemacht ber halbinfel, die biefe Flotten abwehren, folche Landungen verbindern konnte? Athen batte feine Trieren auf siebzig vermehrt, aber diese waren benen der Aegineten noch immer nicht vollständig gewachsen. "Themistotles", so sagt uns Thutpbibes, "fah wie mir scheint voraus, baf ben Verfern ber Weg zur See nach Hellas gangbarer erscheinen werde als der Landweg 1)." barauf hinweisen, daß die Flotte, die für Jonien und Bellas gefochten, bei Lade verloren sei, daß nachdem man dies geschehen lassen, es nunmehr darauf ankomme, eine neue zu schaffen. Aber wer hatte auf ihn gehört, wenn er den Athenern folches Ansinnen gestellt, so hochfliegende und so luftige Plane verfolgt hatte? Man mußte bescheidener und realistischer anfangen, bei dem Nächstliegenden einsetzen. Athens maris time Kraft mußte gegen Meging gestärft werben. Dies Bedürfnik lag offen zu Tage, dem konnte nicht wohl widersprochen werden. Man burfte in biefer Richtung und Beschräntung vorgebend, um so eber auf Ruftimmung rechnen, als fich von der Stärfung der attischen Marine bas Ende des läftigen Raubfrieges mit Aegina erwarten ließ, ber ben Handel Attita's unzweifelhaft ichwer beschädigte, wenn auch die Athener biefe Schäbigung nach Kräften bem Begner gurudgugablen bemüht gemefen fein werden. Gelbft wenn man jo weit nicht geben wollte, bie Sanbeleflotte Attifa's munte wenigstens im Safen geschütt fein, mas fie im Phaleron nicht war, wie die Erfahrung gezeigt hatte (6, 577). Solche Handhaben mußten benutt werben, um bas weitere, bas un-

<sup>1) 1, 93.</sup> 

zleich höhere Ziel zu erreichen. Aber selbst dieses im Auge, war die Borbedingung für dasselbe doch auch immer die, die Kräfte Attika's irei zu machen, indem man den Krieg mit Aegina durch überlegene Streitmacht zur See zu Ende brachte. "Themistosles war der erste", jo bemerkt Thuthdides, "der zu sagen wagte, daß man sich an das Weer halten müsse." "Allmählich, in kleinen Schritten", sagt Plutarch, "führte er die Stadt zum Weere hinab 1)."

Bevor man die Flotte vermehrte, brauchte man einen Ausrüftungs= bafen, einen ficheren Ausgangs- und Rückzugshafen für fie, man beburfte Werfte, Docks, Schiffshäufer und Arfenale. Die breit gedehnte, flache Einbuchtung des Phaleron, des Hafens von Athen, mar faum gegen Stürme von Süben ber gesichert, noch weniger vermochte man fie gegen ben Feind zu schließen. hier die Ausruftungsmittel vereinigen, hierher die Werfte und Docks verlegen, bieß sie dem Feinde überliefern. Nicht längft erft hatten bie Aegineten auch bas Phaleron ausgeraubt 2). Demnach war vor Allem die Grundlage jeder tüchtigen Flotte, ein guter Kriegshafen, zu schaffen; es war sachlich höchst erwünscht, diesen jo legen zu fonnen, daß er zugleich dem Bandel mittels Schutes ber Sandelsflotte zu dienen vermochte, und daneben hatte ein auf Errichtung eines großen Kriegshafens gerichteter Antrag günftigere Aussicht burchzudringen, wenn man die Vortheile, die eine folche Anlage gleichmäßig bem Sandel bringen werde, ftart zu betonen vermochte. Des Themistotles Blid erkannte, daß die Gestaltung der Rufte unmittelbar neben ber Bucht von Phaleron den günftigften Plat für Kriegshafen und Sandelshafen in großem Magitabe barbot 3).

Westwärts der Bucht von Phaleron tritt eine selsige Haldinsel in die See hinaus. Sie beginnt am Festlande mit einem schmalen Miden, der sich weiterhin im Weere zu einem breiten Kopse ausdehnt. Dadurch wird an ihrer Westseite eine weite, ziemlich geschlossene Bucht, an der Ostseite eine kleinere gebildet, die von den Felsen der Haldinsel treissörmig umfast ist. Die große westliche Bucht, an welcher die Ortsschaft Beiraeeus lag, bot hinter einer durch Dämme zu verengenden und dann leicht zu vertheidigenden Durchsahrt Raum für eine sehr große Schisszahl, die kleinere östliche Bucht (Zea) gab hinter einer schmalen Einsahrt Raum für 200 Trieren. Unmittelbar neben dem Hals der Landzunge, ostwärts, sag eine Felshöhe, Munychia, deren Gipsel, gegen 300 Fuß liber dem Meere, ein alter Tempel der Artemis krönte; zwei ins Weer

<sup>1)</sup> Thursb. a. a. D. Plut. Themistocl. 4. — 2) Herob. 5, 81. — 3) Thurbb. a. a. D.

vorfpringende Reljenzungen bildeten führrärts unter berfelben einen dritten hafen, in welchem wohl noch bundert Trieren untergebracht werden fonnten. Die Bobe Munpchia überichaute und beberrichte alle brei Bafen. Das maren bie Kriegebafen, Die Athen brauchte: ber ber großen Bucht gab neben ben Aricasicbiffen auch bem lebbafteften Danbelererfebr ausreichenden Raum. Burben Diefe brei Buchten jucceffin burch Befestigungen von ber Ger: und gandfeite gebedt, jo gewann Atben damit die Bafis für die Schaffung und Erbaltung einer ftattlichen Flotte, Die Grundlage für feine Entwickelung zu einem feemachtigen Staate. Themistofles erachtete, io jagt uns Thufvoides, "bie Stätte bes Peiraeeus fur gut geeignet, ba fie brei felbitgemachiene Dafen benipt, und bag fie ben Athenern, menn fie Geeleute geworben, große Bulle leiften murbe, Macht zu ermerben." Wann Themistofles zuerft bie Befestigung und ben Safenbau an ber Bucht von Peiraceus in Anregung gebracht baben mag, ift nicht überliefert. Geft ftebt, bag fein bierauf gerichteter Antrag in bem Sabre, ba er erfter Arden mar, gur Annabme gelangt ift, bag in bemielten Sabre ber Anfang ber Ausführung bes Safenbaues gemacht wurde. In welchem Magitabe Themiftoftes bamale ben Ausbau ber brei Bafen und beren Befeftigung beantragt bat, fonnen mir jedoch nicht festitellen. Auch auf Die große Bucht beidräntt und in weit geringerem Umfange projektirt als ber mar, in welchem ber Bau nachmals burchgeführt murbe, mußte bie Bollendung Sabre erfordern. Der regierende Rath ber Gunfbundert nabm die Berichtage bes Themistoftes an. Als Antrag bes Rathes gelangten fie an bie Boltegemeinte. Miltiates foll, nach Angabe bee Stefimbrotoe von Thaice, bemietben mideriprochen baben. Ware biefe Angabe tes nicht febr guverläffigen Schriftstellers begründet, jo batten wir den Grund folden Biderstandes eines Mannes, ber beffer ale irgent ein Atbener aus eigenfter Erfabrung mußte, bag Streitfraft und Machtmittel Athens einem Reiche wie bem ber Berier gegenüber nicht ftart genug rermebrt merben fonnten, ber fich felbst, ben Cherjones und Lemnes und 3mbres Atben unterwerfen, bamit bie attiiche Flotte fie vertbeidige, gemiß nicht barin qu juchen, bag er jolder Starfung überhaupt entgegenftrebte, vielmebr barin, bag er im Mugenblide anbere Magnabmen für bringender geboten erachten mochte ale ben Beginn eines weit ausiehenden Saienbaues. Deer und felotte ber Berier erreichten gerade um Diefe Beit ben Boden Mafedoniene, und fein griediider ganten bereitete fich jur Abmebr, feiner traf Berbereitungen ju folder. Der betreffente Beichlug tee Hatbe murte von ber Gemeinde angenommen 1). Themistokles ging während seines Archontats, wie uns Thukydides sagt, an die Hasenbauten, er führte die ersten Anlagen aus 2). Sie werden in der Sperrung der Einfahrt der großen Bucht durch zwei von Nord und Süd her geführte Dämme, deren Reste vorhanden sind, in dem Beginn der Errichtung des Mauerringes, dessen Steine dem Felsboden der Halbinsel entnommen wurden, bestanden haben. Philoschoros meldet, daß die neun Archonten, "die den Peiraeeus zu umsmauern begannen," dem Gott Hermes, dem Schützer des Handels und des Berkehrs, denen der neue Hasen ebenfalls zu Gute kommen mußte, ein Standbild gesetzt haben. Es trug die Inschrift: "Den Beschlüssen des Rathes und des Bolkes gehorchend weihten wir Diesen hier, die wir die Ersten den Bau der Mauern begannen")." Der Ansang war

<sup>1)</sup> In bem Ansammenbange, in ben Blutarch die Angabe bes Stefimbrotos fellt, ift fie binfällig. Er knlipft fie an bas Flottenprojeft bes Themiftotles. Thutobibes fagt uns aber gang bestimmt, daß bas Hafenprojekt und ber Anfang ber Ausfilhrung deffelben in das Jahr des Archontats des Themistofles fiel: 1. 93. Blutarch läßt diefen freilich, nachdem er zuerst verfichert, Themistotles habe die Stadt in fleinen Schritten allmählich an bas Deer hinabgeführt, mit bem Bergwerlsgeset und bem Ban ber hundert Trieren beginnen, d. h. mit dem Gegentheil der Allmablichteit. Es war boch bes Themistolles Art nicht, mit bem Enbe anzufangen. hundert Trieren zu bauen und zu erhalten, waren Werfte und Docks unentbehrlich. Damit ftimmt auch bes Thutybibes Angabe 1, 14: "Rurz vor ben mebischen Dingen und vor bem Tode des Dareios hatten die Tyrannen Siciliens und die Rertyraeer viele Trieren. Das waren die furz vor dem Zuge des Lerres ansehnlichen Flotten in Sellas, benn die Aegineten und Athener und etwa noch einige Andere hatten nicht viele und meift Bentekonteren; es war spät und nicht lange, seit Themistolles die Athener bewog, jum Rriege gegen die Aegineten und zugleich in Erwartung ber Barbaren bie Schiffe zu bauen, mit benen fie bann auch fampften; aber auch biefe hatten nicht wollftanbige Berbede." Hierin ift boch beutlich ausgesprochen, bag beim Tobe bes Dareios und nicht lange vor bem Terreszuge die große attische Flotte noch nicht beftand. Demnach hat fich auch Miltiabes nicht bem Flottenbau, vielmehr nur bem Hasenbau widersetzen können. — 2) Thukod. 1, 93. Der Kanon des Eusebios bemeett au Olymp. 71, 1 = 496: Piraeus munitus est a Themistocle. -3) Harpocration Έρμης ὁ πρὸς τη πυλίδι und Πρὸς τη πυλίδι Έρμης. Suidas Moor ry multde. Dag biefer hermes im Beiracens fland, wie fich vorausseten läßt, ba es fich um Banten im Beiraceus handelte, beweift überdies Demofthenes; c. Euerg. p. 1146 R. In trennen ift von diesem hermes ber hermes ayogaios (Hesychius ayopaios Equis), ber unter bem Archontat bes Rebris, beffen Jahr wir nicht tennen, unzweiselhaft auf dem Markte errichtet wurde. Daß es fich um zwei verschiedene Standbilder handelt, folgt barans, daß Bhilochoros von bem letteren Standbilde "im britten Buche" gesprochen hat, von bem noch ry noulide "im fünften Bud," wie die angeführten Rotigen bei Barpotration und Befpchios ergeben. Demnach tann ich Bodhs Borfchlag (Abb. B. A. 1827 S. 131), Kebris in Hybri-

glücklich gemacht, aber die Bollendung lag weit hinaus, und es fragte sich nicht blos, ob und wie weit die Aegineten den Bau zu stören vermochten, es fragte sich vor Allem, ob Dareios dem Themistokles Zeit geben würde, seine Entwürfe ins Leben zu führen.

## 6. Ter Zug des Mardonios.

Während die Kantone der Halbinfel in Zwist und Hader lagen, ihre Kräfte in ibren Febden verbrauchten, Sparta den Argivern einen tödtlichen Schlag versetzte, Athen und Aegina im Kampse gegen einsander standen, drang das Perserreich, dessen Kräste in Einer Hand lagen, solgerecht und soltematisch Schritt vor Schritt weiter gegen Hellas vor. Die Erbedung der Jonier war nach sechsjährigem Ringen überswältigt: im Perbste des Jahres 494 v. Ehr. waren die letzten Widerstände gebrochen worden. Mit jener Jagd auf den Milstiades, mit der Besetzung seines Fürstentbums batte dieser Feldzug gescholossen. Hoer und Flotte überwinterten auf dem Chersones 1). Der nächste Feldzug mußte Weiteres einbringen. Die Streitkräfte, welche die Jonier überwältigt, sollten durch ein neues Hoer und eine neue Flotte verstärft werden. Sowohl dieser als der aus den inneren Provinzen entbotenen Berstärfung der Landmacht batte Dareios Kilis

libes zu andern, ben Dionvinos als Eronomos für bas 3abr 492 neum, nicht beitreten. Dag ber Lourg moos rig medide erft nach bem großen Berferfriege errichtet fein tonne, weil die Befestigung bes Beiraceus erft nach biefem begonnen babe, balte ich für unrichig. Das Phaleren war von den Aegineten ansgeraubt worden; wollte man auch nur die Sandeleffene idugen, fo mußte man die Einfahrt in die Bucht bes Beiracens burch hafendamme bis auf eine verschließbare Einfahrt fperren und bie halbiniel mit Manern umgeben. Dan berober bie Alotte bes lerres im Phaleron antern läßt, ift tein Beweis bagegen; biefe tonne fich nicht in einen hafen einsperren, aus bem nur Schiff binter Schiff ankulaufen vermochte, und ebenfo wenig fonnten bie flüchtenben, einander brangenden Schiffe ben Salamis ber bie'e Einfahrt in großerer Babl verfuchen. Wie weit bie Befeftigung bes Reirgeens vorgeschrinen war, als bie Athener ibr land vor ben Beriern räumten, ift natürlich nicht iestzustellen. Die Angabe bes Enfebios gebt jeden falls auf Apollodor unrück fie ichiebt ben Ansang ber Beseitigung vor bas Jahr bes Themiftotles binauf. Die Angabe bei hierendmes und Sonfellos Olymp. 76, 1 = 476 gebt auf bie Wieberaufnahme ber Bauten nach bem Berfertriege. Wir muffen und an bie Inschrift auf bem hermes, an die Angabe bes Thuftbites balten, bag ber Lau unter Themistolles' Archomat begonnen murbe, das Themistolies nach bem Periertriege bie Athener bewegen hat: "xai rot Neigains ta koita olxofoueir."

<sup>1)</sup> Sperot. 6, 33. 43. Cb. 3. 68.

tien als Sammelplat angewiesen. Die Truppen sollten bann von bier auf der großen, von Dareios bergestellten Königsftrafe nach Sarbes und bem Bellespont marschiren, während die Flotte längs ber Rüfte Kleinasiens segeln und voraustommend in den Hellesvont einlaufen, hier den Uebergang des Landheeres vorbereiten sollte. Befehl über die dieser Gestalt verftartte Ruftung gab, Dareios bem Mardonios, dem Sobne des Stammfürften der Berfer, der ihm am Es war Gobryas, der Fürst der Pateischoreer. nächsten stand. Des Gobryas Tochter war noch vor des Darcios Thronbesteigung bessen Frau geworben, in Cifathauvatis beim Morde bes Gaumata war Gobryas an des Dareios Seite gewesen, die schweren Reiten ber groken Aufftände hatte Gobrnas mit dem Dareios durchlebt und durchkämpft. Auf der Grabstätte des Dareios zu Natsch-i-Rustem sieht man ihn in der Umrahmung der Facade über dem Säulenportal: die Inschrift sagt: "Gaubaruva (Gobryas), der Pateischoreer, des Rönigs Dareios Lanzenträger 1)," und in bem persischen Epos, Dem Berodots Erzählung von den Bergängen im Lager des Dareios auf dem Ruge gegen die Stoloten entsprungen ift, tritt des Gobryas Rath bebeutsam hervor. Seinem Sohne, dem Mardonios, hatte Dareios eben eine seiner Töchter, die Artazostra, vermählt, er vertraute ihm jett die Führung der großen Ruftung gegen den Weften an.

Des Marbonios nächste Aufgabe war die Herstellung der Herzschaft Persiens über die thrakische Küste, über die Griechenstädte derselben, über Makedonien. Diese Gebiete, die Megabyzos vor achtzehn Jahren bezwungen, waren in Folge des Aufstandes der Jonier thatsächlich frei geworden. In Makedonien hatte inzwischen König Amyntas nach einer Regierung von 42 Jahren geendet (498 v. Chr. 3); sein Sohn Alexandros saß auf dem Thron. Trop seiner Schwester am persischen Hose (sie war dem Sohne des Megabyzos vermählt.4), folgte er der gewendeten Strömung der Dinge. Sein Vater war in

<sup>1)</sup> Bb. 4, 585. — 2) Diese Unterbrechung solgt ein Mal aus der Lage der Dinge siberhaupt, dann aus Herodots Worten: "Megadnzos und Mardonios haben das gesammte Land die nach Thessalien hin unterjocht und zinspstichtig gemacht." Daß bereits Megadnzos auch Makedonien unterworsen hatte, ist oben Bd. 4, 528, Bd. 6, 544 und unten S. 104 erwiesen. Ob die Besatung, die seit dem Zuge des Megadnzos in Doristos stand (Herod. 7, 59), sich behauptet hat, können wir freisich nicht genan sesstellen. Herodot erzählt, daß die thrasischen Paconen, die 512 nach Phrygien versetzt worden waren, von hier in ihre thrasische Heinath am Pangacon zurückgesehrt sind, daß die Lesdier sie in Doristos ans Land gesetzt haben; 5, 98. Danach war die Atsie frei. — 3) v. Gutschmid Symbol. Phil. Bonn. p. 107. — 4) Bd. 6, 544.

Berbindung mit tem Peifistrates und bem hirrigs gemeien, er trat jest in Berbindung mit bem attiiden Greiftaat; er murbe "Gaftfreund und Weblibater Athens, b. b. er ichurte und regunftigte bie Athener in Matetenien 1. Auch fenft ließ er fich angelegen fein, Untehnung in Bellas ju finden; er bedurfte beriefben, wenn bie Benier unterlagen. Zwei Rabre nach feiner Threnbesteigung, 496 r. Chr., fant er fich bei bem großen Orfer ju Olympia ein, nicht mir inn bem Beus ju opfern, er felbft wollte bier als Rampfer auftreten; nicht mit bem Biergeipann, wie die großen Edelleute und die Trrannen, im Stadion wollte er ben Preis im Wettlaufe zu erringen fuchen. Ehrender und ichmeichelnber fennte ben Bellenen fein Unblid fein, ale ber eines Konige meiter Gebiete, ber im Stadien, mit jedem freien Griechen auf gleicher Stufe, um ben gleichen Breis rang. Aber bie Mafetonen bert jeweit bes Clompos maren abiefis ber beltemiden Emprafeling geblieben und ftanben in germaer Berbindung mit bem Giben, inebeionbere mit Clompia. Die Ramefrichter forberten von gebem Wertfammfer ben Nachmeis belleniicher Abfinit 5, 558, auch von bem Romae ber Mafeboren. Er führte ibn, indem er erhartete, bag fein Saus aus Brags felbft framme, bag feines Borfahren, bes Berbiffas, Uranofrager ber Bruber Ramia Pheidens von Arges geweich feil. Den Arans im Ebentauf gemann Alexandres freitich mitt, abmabt im unter ben Erften geweien fem fell, fentern Telefrates non Arotoni, um fo ficheren bame er bei ben Dellenen erreicht mas er weiter und barn ein biebied Benbare, ban bem uns ein Bruding maten ift. Genetmutian Gabn bes Amentas," jo rebei Bindan ibn an. ben reichen Darbamben b. b. bem Priamos: febre bliebnibres bieid benannte ben Ebien wemt burd bie ichenften Gelangt gemein ist merben, bem bas aucm naben ben Ehren de Unferdichten bestämmten freit die faber Thate in Ch bie Gunt bir feiner um bie Aleranden fin bemidt und bie er ge-

<sup>1</sup> hart is 18 14 14 1 18 14 1 - 1 Frai fragm Nr. 85. 86 g file Bickt Sortans tokiek andre and had bod mot, and bush Andrews, reduced to Sortans to decidence and Ruse have been in 101 ober nad Cionesia in the Sortans of T. Mourouses borefor. The Sortans of the training from the nad 479 ober definition at Training to decide and another training to Sortans of the Sortans of Sortans of the Sortans

wonnen, ihm wesentlichen Nuten bringen werde, ob die Spartaner, auf die es doch vorzugsweise in Olympia abgesehen war, sich dem Läuser im Stadion bereitwilliger zeigen würden als die Athener dem Schenker von Lemnos, mußte sich nun zeigen, als der neue Obersbeschlshaber der persischen Streitmacht mit den Verstärtungen auf dem Chersones eintras. Thratien und Makedonien waren das erste Ziel; weiter sollte er so viele Gemeinwesen der Griechen unterwerfen, als er könne.

Mardonios batte am Gestade Rilifiens ein Schiff seiner Flotte bestiegen (Frühighr 493 v. Chr. 2) und war mit dieser dem auf der aroken Strake nachrudenden Landbeer nach dem Bellesvont vorangegangen. Sobald bies beran, nach dem Cherjones übergesett und mit ben Truppen, die hier überwintert hatten, vereinigt war, begann Marbonios die Operationen mit der Belagerung von Kardia, der nordweftlichsten Stadt des Chersones am thratischen Meere. Der ältere Miltiades, der Gründer des Fürftenthums auf der Salbinfel, hatte Rardia mit attischen Rolonisten besetzt, das gegenüber an der Bropontis liegende Baftne genommen und den Hals der Landenge durch eine Mauer zwischen beiden Städten geschlossen (6, 532). Hier zu Rarbia batte bann der jungere Miltiades feine Schiffe bestiegen, fowohl um sich nicht einschließen zu laffen als um Athen in Bewegung zu bringen. Kardia sperrte den Verfern den Weg nach Thratien. Nach aübem Widerstande fiel die Stadt, mit ihr der lette Rest der Herrschaft bes Miltiades. Das persische Deer zog langs der Rufte westwarts, die Flotte, die die Berpflegung des Beeres fichern und die Begenwehr leiften-

<sup>1)</sup> Serod. 6, 43. 44. Daß ber Zug vornehmlich gegen Athen und Eretria gerichtet war, gebort ber Tradition ber Griechen an und Berobots besonderem Bragmatismus. Die Tradition der Griechen oder Athens will die Recheit hervorheben, bas to fleine Leute wie Athen und Eretria es gewagt, bas große Reich und ben großen Rönig der Berfer anzugreifen. Die Frage des Dareios, wer die Athener feien, ber Pfeilschuß in die Luft, die breimalige tagliche Erinnerung bes Dieners "berr gebente Athens" melbet Berobot felbst als Cage ber Briechen und ebenso giebt er 201. daß bes Mardonius Zug gar nicht vorzugsweise gegen Athen und Eretria gerichtet gewesen. Er selbst legt bas Gewicht auf Die Berbrennung von Garbes, an ber Athen betheiligt gewesen; diese habe Dareios gereigt. Dareios hatte gar tein befonderes Intereffe an intakter Erhaltung ber Hauptftadt ber Lober. Weiter ift die befondere Accentuirung der Berbrennung des Rybeletempels in Sardes Uebertragung ber griechischen Anschauungsweise auf ben Dareios. Ueber die irribumliche Angabe Serodots: Mardonios habe auf der Fahrt nach dem Chersones überall die Tyrannen abgelest und die Demokratie eingerichtet, ift oben S. 69 N. 3 ausreichend gehandelt. — 2) **Db**. **②**. 30 ℜ. 2.

ben hafenstädte der Griechen von der Gee ber einschließen sollte, fteuerte langs des Ufers dem Beere jur Seite. Welchen Wiberftand Mardonios hier zu besiegen fand, erfahren wir im Einzelnen nicht; wir boren nur, daß sich die Infel Thajos, die fürzlich dem Hiftiaeos erfolgreich widerstanden, der Klotte des Mardonios ergeben bat, daß Mardonios den Echeidoros, den Ampntas durch Erwerbung der Landschaft Anthemus zur Grenze Dafedoniens gemacht, erreichte und überschritt. Bergebens mirb Ronig Alexandros nach Guden gesehen baben. Niemand regte sich in den Rantonen der Griechen zur Abwehr der Berier. Herodot fann bem Mardonios bas Wort in den Mund legen: "ich zog bis nach Makedonien und keiner von den Bellenen fam mir zur Schlacht entgegen; es fehlte nicht viel, jo mare ich nach Athen gefommen 1)." Unter folden Umftanden frand Alexandros nicht an, die Front zu wechieln. War Dellas nicht zu baben, jo mußte man fich ben Perfern nicht nur unterwerfen, man mußte fich ihrem Spftem eng und eifrig anichließen - auch als Stattbalter bes großen Königs mar man immer noch ein großer herr. Die Schwester am Hofe konnte gute Dienste leiften, und wenn man es nur geschickt anfing, mochte man auch wohl bes Marbonies Bertrauen gewinnen. Erlangte man Gunft bei ben Berjern, fo tief fich Mafedonien auf Koften ber thrafischen Stämme mit perfifder Bulfe jogar noch ausbebnen.

Alexandres icheint in der That in diefer Richtung sehr gewandt und febr glücklich operirt zu baben. Benigftens finden mir ben Martonios recht auffälliger Beife im Norben Mafeboniens und über Diefen binaus in bem Berglande, welches nordmarts vom Gebiet ber Lonfesten Die Stämme ber ibrafischen Broger am oberen Erigon inne batten. Mardonice tagerte im Lande der Broger 2, Dier überfielen ibn in einer Nacht die Broger mit foldbem Erfolge, baf ein aniehnlicher Theil bes Beeres erichtagen, Marbonics jelbst vermunder murbe. Er muste biefe Scharte auszumeren; bie Stämme ber Broger, bagu bie benachbarten Gebiete ber Thrafer murben begmungen. Darüber aber tam man tief in ben Berbit, und bie felotte mar von einem gewaltigen Unbeit gerroffen morten. Nachtem Thafog bem großen Ronige gebuldigt, mar die Flotte lange ber Rufte meinwärts bis Manthon geiegelt. Ben bier aus galt es, Die weit verfpringenben Halbinfeln bes Landes Chalfibife ju umfahren, um fich bann in ber

<sup>1</sup> фесов. 7, 9. — 2 Эпаков р. 326. Seymn. Ch. 434. С. **Abet-Mate**. Somen Э. 30.

Bucht von Therme, an der Mündung des Arios (Bardar) oder des Haliakmon mit dem Landheere wieder in Berbindung zu setzen. Die Flotte war auf die Höhe der öftlichsten iener drei Landzungen, auf die Böhe des Borgebirges Athos gelangt, als ein furchtbarer Sturm losbrach. Der die Schiffe mit unwiderstehlicher Gewalt gegen die Felswände des Athos warf. Nach Herodots Angabe entrik dieser Sturm der Flotte des Mardonios gegen 300 Schiffe und mehr als 20,000 Mann, welche theils ertrunken, theils durch Kälte umgekommen seien. Daß ber Berluft febr groß gemejen fein muß, erhellt evident jowohl aus der Menderung des Kriegsplans, die die Berfer hierauf eintreten ließen, als aus den großen Anstrengungen, die sie danach machten, ihrer Kriegs= flotte die Umschiffung des Athos zu ersparen. Zwei und achtzig Rabre nach bem Schlage, ber bie Klotte bes Mardonios hier getroffen, murben auf gleicher Höhe fünfzig veloponnesische Trieren, die der Spartaner Agefandros führte, mit solcher Gewalt gegen den Athos geworfen, daß sämmtliche Schiffe zu Grunde gingen und von der gesammten Bemannung nur zwölf sich zu retten vermochten 1).

Auch die Schiffe der Flotte des Mardonios, die jenem Sturme entgingen, waren mehr ober weniger beschädigt; es war spät im Jahre und nicht rathsam, Beiteres zu unternehmen. Rudem konnte man sich vorerst sehr wohl mit dem begnügen, mas erreicht mar. Die Folgen des ionischen Aufstandes waren auch auf der Rüste Thratiens beseitigt, die Eroberungen des Wegabnzos waren dem Reiche wieder zurückgebracht, und dazu mar die reiche Insel Thasos Bestandtheil des persischen Reichs geworden. Mardonios traf die nöthigen Borkehrunaen zur Sicherung der neuen Erwerbungen. Das Ruftenland Thrafiens mit ben Griechenftabten und Matedonien, bas gesammte Bebiet vom Bosporos bis zum Olympos sammt den Inseln Lemnos, Imbros und Thasos wurde den Einrichtungen der übrigen Provinzen des Berferreichs gemäß organisirt und hatte fortan wie iene jährlich seinen bestimmten Steuerbetrag zu entrichten. Das Wichtigste mar, die beiden Meeresstraßen, die beiden Uebergänge nach Europa Persien zu fichern. Byzang und Seftos maren die Brudenfopfe Ufiens für den Uebergang nach Europa, sie erhielten persische Garnisonen; Sestos insbesondere wurde in eine starke Festung umgewandelt. Kardia es hatte hartnäckig widerstanden und war der Schlüssel der Berbin-

<sup>1)</sup> Diod. 13, 41. Daß nur zwölf Dann übrig blieben, sagt bas von Diodor angeführte Denkmal zu Koroneia.

bung des Chersones mit dem Festlande Thrasiens — erhielt einen persischen Besehlshaber und eine Garnison 1). Auf der Südspize des Chersones wurde der Hasen von Elaeus zur Station sier eine Abstheilung der persischen Flotte eingerichtet 2). Man sieht, die Perser verkannten die Wichtigkeit des Hellespont, die Bedeutung des vormaligen Fürstenthums des Militiades nicht. Die zu Doristos bereits vorhandenen Besestigungen wurden durch eine Citadelle verstärkt, und an der Mündung des Strymon zu Eron wurde zur Sicherung des Ulebergangs eine neue Festung angelegt. Die größeren Städte der Griechen auf der Küste, insbesondere die bedeutendste derselben, Abdera, die Pflanzung der Terer, erhielten persische Kommandanten und Garnisonen 3).

Wie boch ber Steuerbetrag mar, ber Diefen Bebieten auferlegt wurde, wissen wir nicht. Herodot jagt uns nur, daß "Megabyzos und Mardonios das gesammte Land bis nach Theffalien bin dem Ronige zinspflichtig gemacht baben," daß "zu ben Tributen, Die Dareios aus Affen und Libnen erbiett, nicht lange danach ber andere Tribut von den Zuseln und von denen in Europa bis nach Thessalien gekommen ift." Satte die thratische Rufte und Matedonien, wie es biernach icheint, bereits feit ihrer Unterwerfung, d. h. feit dem Rabre 512 v. Chr. bis zum Aufftande der Jonier einen bestimmt festgestellten Tribut zu gablen gehabt, jo ist derjelbe jedenfalls durch Mardonios erneuert und aufedie Insel Thasos ausgedebut worden 1). Daß nicht nur die Griechenstädte der Muste und Mafedonien, baf anch bie Stämme der Thrafer gablen mußten, gegablt baben, beweisen im Bett bes Tigris aufgefundene Müngen Makedoniens und ber Edonen, D. b. ber thrafischen Stämme, die das Gebiet am unteren Etromon inne batten. Die makedoniichen Müngen zeigen ben König Alexandros zu Rof, im Uebermurf, ben hut auf dem Ropf, ben Burfipieft in der Sand. Die ber Ebenen erweifen fich burch ibre Inidriften als Mungen bes

<sup>1)</sup> Herod. 9, 115. Thukok. 1. 94. — 2· Herod. 7, 22. — 3: Herod. 7, 59. 105 – 107. — 4: Herod. 7, 105. 3, 96. Daß die Ordnung der Samapieen und die Feststellung der Steuerauoten berselben nach den indischen Erfolgen des Dareios und door des Megadozos Jug d. d. um 515 v. Edr. genossen sein müssen, ist oden Bd. 4, 542 R. 1 nachgewiesen. Die Inschrift von Bagistan — das Monument ist nach dem Ende der großen Aufstände gesetz — neunt unter den Böltern des Reichs schlechtin Jonier, die Inschrift von Bersepolis neunt Jonier des Festlandes und Jonier des Meeres; die Erabschrift des Dareios neunt zwei Mal Jonier. ein Mal einsach Jauna, sodann Jauna talabara; Bd. 4, 499 R. 4, 500.

"Gelas, Königs der Edonen." Die Prägung ist griechischer Art, die Schriftzeichen griechisch, in Formen, wie sie um die Wende des sechsten und fünften Jahrhunderts üblich waren 1).

Mardonios hatte heer und Flotte nach Zurücklaffung der erforberlichen Garnisonen noch im Spätherbst bes Jahres 493 v. Chr. über den Kellespont zurückgeführt. Die Erfahrungen seines Feldzuges follten für die Fortietung des Krieges gegen Hellas nicht unbenutt bleiben. Schon in Makedonien war Mardonios von der schlechten Rabreszeit erreicht worden, und die Flotte batte durch die Herbstfturme an der gefährlichen Rufte Thrakiens den schwersten Berluft er-Den Feldzug unter gleichen Bedingungen erneuern biek fich ben gleichen Uebelftanden aussetzen. Es war jedoch nicht möglich, die Truppen aus ben inneren Landen bes großen Reichs früh genug an ben Hellespont zu bringen, um den Marsch durch Thrafien so zeitig gurudlegen zu können, daß man den Olympos noch in der guten Sabreszeit erreichte. Kam man aber wiederum erft gegen den Herbst in biese Gebiete, so war die Flotte, die doch für die Versorgung des Deeres unentbehrlich mar, auch von Neuem in Gefahr, am Athos zu icheitern. Aber diese unentbebrliche Flotte konnte doch auch auf anderem Bege Hellas erreichen als längs jener schlimmen Rüfte; sie konnte von der Westfilfte Kleinasiens durch die Ankladen auf die Oftfüste von Dellas fteuern; nur mußte bas Deer unter allen Umftanden Bellas noch in auter Rabreszeit erreichen, wenn die Rlotte nicht bennoch wieder im Berbfte bedenklichen Sturmen und Bufallen ausgesett fein follte. Baren dies die gegebenen Bedingungen und die Möglichkeiten, so blieb mur die Frage zu lösen, wie das Landheer früh genng nach Dellas zu bringen fei. Es gab feinen anderen Hath, als dag man die Flotte, bie eben unumgänglich mar, auch zum Behifel des Angriffs machte, daß man das Yandheer auf der Flotte nach Hellas brachte. Außer Ameifel ftand, daß das l'andheer, in Rilitien gesammelt und hier eingeschifft, mindestens zwei Monate früher als auf dem Landwege in Bellas stehen fonnte. Wohl war es gegen die gesammte Art des Kriegs: wefens und der Kriegführung der Berfer, auf den Schiffen, die bagu nicht perfifche waren, gegen den Geind zu giehen, ftatt bem Wagen des Dlithra, des Berethraghna 2), dem ftolgen Schritt der Roffe des fiegverleihenden Gottes zu folgen — aber der Bortheil lag doch auf der Sand. Freilich fehlten auch Nachtheile nicht; das Landheer war in

<sup>1)</sup> Poole Catalogue of Greek Coins p. 144. - 2) Bb. 4, 87.

der hand der Seeleute. Doch mog bies Bedenken nicht ichwer. Dels las batte, nachdem die der Jonier bei gabe vernichtet mar, feine Rlotte, die es ben Schiffen der Phoeniter, ber Rilitier, ber Apprier, ber Aegopter, feiner eben wieder unterworfenen gandeleute entgegenftellen konnte. Ein gandbeer, bas ju Schiffe an bie Lufte von Bellas gebracht merben follte, fonnte freilich nicht die Starte erbalten, welche bie Konige der Perfer ibren Beeren ju geben pflegten, auch wenn die größte Schiffegabl, über bie bas Reich verfügte, aufgeboten murbe. Aber war es notbig, bag bas heer übermäßig fart mar: es murbe gegen Rantone ausgefandt, Die nicht über mehr ale einige Taufende Bewaffneter verfügten. Bedentlicher mar, bag man bei Einschiffung und Ueberiegung des Beeres auf die beste Baffe verzichten mußte, über bie man verfügte, auf bie Reiterei, inebesondere auf bie von ben Verfern jelbit gestellte Reiterei. Doch auch biefem Nachtbeile ließ fich begegnen. Auch die Roffe liegen fich jur Gee überführen, wenn für geeignete Transporticbiffe geforgt mar. Die Ronige Berfiens pflegten nicht, am menigiten Dareice, vor Schwierigfeiten techniiden Charafters urrickurreten.

Die Bortbeile eines Rriegerlans biefer Art ichienen bochft übermiegend. Die thrafiiche Rufte und Matedonien geborchten. Aber bie Unieln bes acgaerichen Meeres maren noch nicht unterthan, von Naros batte Megabates, batte ein verfisches Geer unverrichteter Dinge gurudfebren muffen. Es mar endlich Beit, biefe Scharte auszumegen. War die erfte Aufgabe ber neu auszufendenden, mit gandtruppen wohl verlebenen Atome, Marce und die Aufladen zu unterwerfen, fo erreichte fie von ben meitlichen Apfladen aus in menigen Stunden bie große Amiet Gubcea: nur ein ichmaler Gunt trennte biefe von Attifa, beffen Furfit feit Jahren feine Jurudführung betrieb. Nach ber Rieberwerfung ber Bonier ftand dem nichts mehr im Wege. Des Hippios Andang in Ainta fennte fich nüglich erweifen, ben Truppen ihre Anfgabe über Gubeel binaus ju erleichtern. Im Beite ben Anita ftanb man in ber Mine von Bellas, man wennte mit biefer Stellung bie Ramtone ber Grieden, man fonnte fich von bier beliebig nach Rord oder Bud menden.

An alle Seeftabte des Reiche ergung der Befehl des Dareios, ibre Ariegeschiffe in Stand ju seben und Berdeichiffe zu erbauen. Es wird diese Borbereitungen nicht wesentlich ausgebalten baben, baß die Inseld Those im Jahre 492 r. Chr. i den Berluch magte, sich

<sup>1.</sup> Bei Beieber 6. 46: "im gweinn Jahre nach bem Buge bes Marbonion."

ihrer neuen Unterthänigkeit zu entziehen. Die Thafier bauten Trieren und perstärften die Mauern ihrer Stadt. Dareios erftickte den Abfall in der Borbereitung. Seinem jeden Falls von genügenden Streit= fraften unterftüsten Gebot: Die Mauern ber Stadt nieder zu reiken und sämmtliche Kriegsschiffe dem Kommandanten von Abdera zu übergeben, gehorchten die Thasier 1). Für die endgültige Feststellung des Keldzugsplans war es erwünscht, im Voraus zu missen, welche Infeln und Kantone von Hellas zur Unterwerfung, welche zum Widerstande geneigt seien, man wußte dann bestimmt, gegen wen zunächst und vornehmlich die Waffen zu richten seien. In dieser Absicht ließ Dareios schon im Sommer bes Jahres 491 v. Chr. Herolde an alle griechischen Gemeinwesen abgeben, im Namen des großen Königs von ihnen Erbe und Waffer, die Zeichen der Unterwerfung unter die Gewalt Persiens zu fordern. Die Schiffe und die Truppen murden befehligt, im nächsten Frühjahr zeitig an der Ruste Kilikiens, die Truppen auf der Ebene bei Tarjos, die Schiffe dort am Gestade zufammenautreffen.

Die Strafe des verfehrten und thörichten Berhaltens der Kantone der Halbinsel, der "Borsteher von Hellas" nahte rasch. Der Name des Reichs und des Kriegsvolkes, das weither aus dem Often gefommen und alles vor sich niedergeworfen, das über Endien und Aegypten hin nun bis nach Barka und an den Olympos vorgedrungen war, sette die Bellenen in Schrecken; ihre Gemüther maren, wie ein platonischer Dialog sagt, bereits unterjocht. Hatten die vereinigten Präfte ber Jonier ben Berfern weber zu Lande noch zur See Stand balten können, weber bei Epheios, noch bei Miplafa, noch bei Atarneus. noch bei Labe 2), wie follten tleine, fich felbst überlaffene Gemeinwefen folder Macht steben! Der Untergang Milets, die Berwüftung von Chios und Lesbos, die Niederbrennung der Städte der Jonier, der Städte am Sellespont und am Bosporos zeigte nur zu beutlich, mas zu erwarten war, wenn man sich nicht füge. Zum Widerstande konnte nur Bahnfinn, der den eigenen Untergang selbst herbeiführen wollte, rathen ober greifen. Die Boten des Königs erhielten Erde und Wasser auf den Knkladen, die sich zuerst bedroht saben, von vielen Kantonen des Festlandes, von sämmtlichen Inseln's). Auch Alegina gab Erde und

<sup>1)</sup> Herodot (6, 46. 48) sagt zwar: die Thaster wären fälschlich von den Nachbarn des Absalls bezichtigt worden, er giebt aber den Mauerdau und den Trierens dan zu, die keinen anderen Zweck haben konnten. — 2) Ob. S. 44. 49. 58. 62. — 3) herod. 6, 48. 49.

Wasser. Die Aegineten meinten wohl damit ihren Handel in den Safen bes persijchen Reichs, ihre Seefahrt ins schwarze Meer zu becken, sie meinten wohl auch Berfien bamit auf ihre Seite gegen Athen au ftellen; Athen könne sich doch nicht unterwerfen: es habe außer ber Unterthanenschaft die Rückehr des Hippias, d. b. eine wilde Reaktion ber besiegten Bartei zu erwarten. Hellas ichien einem ehrlosen Enbe entgegen zu eilen, die Bellenen brangten fich ins Joch, noch bevor persische Waffen sichtbar waren. 3mar Athen wies die Aufforderung bes Dareios in der That gurud. Sparta, feit fechgig Rabren gewohnt, sich als haupt ber Bellenen anzusehen, von ftarferem Selbftgefühl und seiner größeren Sicherheit auf dem Belovonnes trauend. empfand die Dlifachtung, die Beleidigung, die in der Forderung bebingungslofer Unterwerfung vor jeder Waffenentscheidung lag. Diefe Empfindung mochte fich der feigen Unterwerfung der Landeleute gegenüber um jo stachelnber zum Ingrimm steigern, als man sich in Sparta doch gestehen mußte, feines Wegs ohne Mitichuld an folchem Berhalten der Landsleute zu fein. Die Berolde des Dareios murben in Sparta in einen Brunnen gestürzt, wie Berodot berichtet, unter dem Dohn: fie möchten fich dort Erde und Waffer für den Rönig holen 1).

## 7. Die Echlacht von Marathon.

Die Politik der Enthaltung und des Abwartens, welche Kanthipposi und Aristeides geführt, hatte sich schlecht bewährt. Ihr

<sup>1)</sup> Berobot 6, 49. 7, 133. Din Recht bat Kirchhoff (Entflehungszeit S. 28) berporgeboben, bag Berodot bei Ergablung ber Gendung ber Berolbe nichts pon ibre Aufnahme in Athen und Sparta melbe, vielmehr ben Bericht vom Gefandtenmord erft im fiebenten Bude nachhole, offenbar auf Grund bes Beschick ber Gobne bes Sperthias und Bulis, bas fich im Commer 430 unter feinen Augen vollzog. Berobot giebt die officielle Relation Sparta's vom Borne des Talthybios. Dag Atber bie Berolde bes Königs ins Barathron geworfen, wie herodot angiebt - Baufanias (3, 12, 7) behauptet, bies fei auf Antrag bes Militiades gescheben, nach Bintarche Referat (Thomist. 6) murde nur der Dolmeticher ber Berolde bes Ronigs, ein Brieche, weil er die griechische Sprache entehrt, auf Antrag bes Themiftotles binge richtet - ift meines Erachtens Erfindung der attischen Tradition, die Athen nicht an Energie hinter Sparta gurudfleben laffen wollte. Bu Grunde lag mobl bas auf Themistolles' Antrag befchloffene (Plut. l. c.) und auf der Burg neben dem Standbilde ber Athena auf einem Pfeiler eingegrabene Defret, bas Arthmios von Releia wegen Einbringung medischen Golbes in hellas für vogelfrei erklärte, das jedoch einem späteren Moment angehört; Dinarch. c. Aristog. 24 - 26. Aeschin. c. Ctesiphont. 258. Demosth. in Philipp. 3 p. 121; de f. leg. p. 428 R.

Folgen waren nun rasch genug über Athen hereingebrochen. Es war boch nicht biefer Staatsmänner Verdienst, daß des Mardonios Seer in ben Bergen der Brpger Verlufte erlitten, daß der Sturm feine Schiffe am Athos zerschellt hatte. Auch den Planen bes Themistotles schien keine Reit zu reifen gemährt. Man hatte bes Königs Berolde in Athen gesehen, man batte fie abgewiesen, in nationaler Besimmung, in Bochbaltung der eigenen Gelbständigkeit abgewiesen, Seitens der Barteiführer auch im Sinne verfönlicher Sicherung — Aristofraten oder Demofraten gleichviel, sie wußten, mas sie von Hippias zu erwarten batten. Daß der Forderung des Dareios der Nachdruck seiner Waffen auf bem Juge folgen werbe, bezweifelte Niemand. In Mitten eines großen Schreckens und Abfalls ftand Athen allein. Nur auf dem Beloponnes gab es eine größere Rusammenfassung von Kräften, nur bort war eine Anlehnung zu finden. Die Zurückweisung der Unterwerfung in Sparta wie in Athen ergab eine gewisse Solidarität awischen beiben Staaten, die über ihre boch nun ichon langer als ein Sabrzehnt zurückliegenden Differenzen hinweg helfen konnte. War der Biberstand des Mutterlandes der Hellenen auf Athen und Sparta beidränkt, fo mußten fich diese beiden wenigstens eng zusammenftellen. Attika mar näher bedroht als Sparta. Um bedrohlichsten und gefährlichsten mar zunächst, daß Meging fich tem Berferkönige unterworfen. Raum vier Meilen von Attita gelegen, mar ber Uebertritt dieser Infel au Berfien eine offen an den Dareios gerichtete Ginladung, sich an ber Rufte von Bellas niederzulaffen, die bentbar gunftigfte Station Athen gegenüber zu besetzen. Go schwer bas eigene Interesse mog, so icharf die lage Attita's brangte, es mar bei ber Art ber Griechen boch ein boch anzuschlagender Beschluß der Athener, die Initiative zur Berftandigung mit Sparta zu nehmen, eine Gefandtschaft nach Sparta zu ichicen, um bort Rlage gegen die Regineten zu erheben, "daß fie Berrath an Hellas übten."

Wir wissen nicht, wem das Verdienst der Herbeisührung dieser rettenden That gebührt. Wäre die Anregung von den Alkmaeoniden ausgegangen, Herdots Bericht würde dies kaum da zu erwähnen unsterlassen haben, wo er die Berdienste der Alkmaeoniden um Athen zussammensaßt. Die Art der Anknüpfung, die Formulirung der Botschaft wie spätere Bemühungen des Themistotles, die sich in ähnlicher Richtung bewegen, deuten eher auf die Autorschaft des Themistotles. Bei dem völligen Mangel jedes Zusammenhanges unter den hellenischen Kantonen, bei ihrer Zerspaltung und ihren Jehden, die auch das wuchs

tige Dröhnen der schweren Schritte des immer näher kommenden übermächtigen Feindes nicht zu beseitigen vermocht hatte, war es ein Verdienst der Athener, die Gemeinschaft des Plutes, der Sprache, des Glaubens geltend zu machen, zu solgern, daß hieraus Pflichten sür jeden Kanton entsprängen, daß solche Gemeinschaft die Hellenen zu geschlossener Haltung verdindlich mache. Es war von größtem Werth, daß endlich einmal nachdrücklich sestgestellt wurde: es gebe für die Kantone der Hellenen Pflichten, die nicht verletzt werden dürsten, daß die Solidarität Aller für das gemeinsame Baterland verlangt, daß deren Herstellung bei dem mächtigsten Staate in Hellas angeregt wurde.

Den Spartanern mußte es sicherlich willkommen sein, sich auch von Athen als Oberhaupt der Hellenen anerkannt zu jehen; man empfand in Sparta auch wohl, daß man längst die Jehde eines Bliedes ber spartanischen Sommachie gegen Athen batte beilegen sollen und können, wenn man nicht üblen Willens gegen Athen gewesen ware. Die Lage der Dinge sprach deutlich. Wie konnte Sparta, abgesehen von den Kantonen von Bellas, die außerhalb feiner Sommachie ftanben, auch nur auf seine Bundesgenossen Persien gegenüber rechnen. wenn es zugab, daß ein Gemeinwesen seines Bundes auf eigene Sand ju ben Perfern überging. Solcher Abfall mußte gestraft, die perfifc aefinnte Partei zu Negina mußte gestürzt, die Gegenpartei gur porwaltenden erhoben werden. Damit war denn auch der Rlage ber Athener Genüge geschehen. Es war ein oberherrliches Recht febr ausgedehnter Art, welches die Spartaner innerhalb ihres Bundes in Anforuch nahmen, als fie den König Kleomenes nach Aegina fendeten: "die Manner, welche den Beschluf der Unterwerfung angerathen und burchgesett, zum gemeinen Beften von hellas in haft zu nehmen." Ein Auftrag diefer Ratur griff weit über die Bundesvertrage hinaus. Die jo weit wir seben die Bundesgenoffen nur verbanden : niemals einen ibrer Burger wegen Sparta zugeneigter Gefinnung zur Verantwortung zu ziehen (6, 411). Des Aleomenes Aufgabe war feine andere, als bie bestehende Regierung zu beseitigen, ihre Träger in Haft zu nehmen und eine neue Regierung in Megina einzuseten. Aber der Abfall ber Megineten verdoppelte die Gefahr ber persischen Invasion für Athen, für Sparta und die Bundesalieder; in jo außerordentlicher Lage durfte man auch außerordentliche Mittel nicht scheuen.

Aleomenes stieß in Negina auf Widerstand. Die persisch gesinnte Partei, an beren Spitze Krios und Rasambos standen, hatte bie Mehrheit im Rathe und in der Versammlung des Herrenstandes, und bie Führer eben bieser Mehrheit sahen sich persönlich bedroht. Die dem Aleomenes beigegebene Streitmacht scheint nicht ausreichend geswesen zu sein, mit Gewalt vorzugehen, und die Minderheit, auf deren Mitwirkung man ohne Zweisel gerechnet, war wohl nicht im Stande, die Hülse zu leisten, die man in Sparta erwartet haben mochte. Die Bartei, welche das Heft in der Haud hatte, bestritt die Legitimation des Kleomenes, da er allein ohne seinen Mittönig Demaratos gekomsmen sei; er sei von den Athenern bestochen.

Anarimmia beimgekehrt, brachte Kleomenes in Erfahrung, daß König Demaratos felbst insgeheim ben Widerstand ber auf Aegina regierenden Bartei ermuthigt habe. Bor fünfzehn Jahren hatte ihm biefer Mann die Satisfaction an Athen vereitelt, bei der Anklage wegen Nichteinnahme der Stadt Argos war er schwerlich unbetheiligt gewefen, jett hatte er ihm die Mission auf Aegina scheitern lassen. Bon beftiger und hochfahrender Art, suchte Kleomenes Rache und Vergeltung an Demaratos, an den Aegineten. Im Königshause des Eurppon beftanden zwei Linien, Abkommen der beiden Sohne des Konigs Theopompos, des Helden des erften meffenischen Rrieges. Die regierende Linie stammte von dem älteren, die Nebenlinie von dem jüngeren Sobne des Theopompos: das Haupt dieser Nebenlinie mar gegenwärtig Leotychibas, des Menares Sohn. Sein Better, König Demaratos, hatte ibn schwer gefränft; das Mädchen, dem sich Leotychidas verlobt, hatte Demaratos ihm mit Bewalt entriffen und felbst heimgeführt. fanden sich Kleomenes und Leotychidas; sie verbanden sich, den Demaratos vom Throne zu ftoffen, den leotychidas bann an feiner Stelle besteigen sollte. Leotychidas erhob die Anklage: Demaratos sitze zu Unrecht auf dem Königsstubl, er sei nicht der Sobn König Aristons. für den er gelte. Wir erinnern uns, König Arifton war in erfter und ameiter Che finderlos geblieben; er hatte dann dem Spartaner Agetos feine Ebefrau entriffen. Diese hatte ihm endlich ben Demaratos ge-Leotychidas behauptete, die Frau des Agetos sei von diesem fcmanger gewesen, als Ariston sie ihm geraubt: Ariston selbst habe bei ber Geburt bes Anaben seine Zweifel geäußert (6, 550). Die Wittwe König Ariftons, Die noch am Leben gewesen sein soll - fie mukte etwa 85 Jahre zählen — versicherte, ben Demaratos von König Ariston empfangen zu haben; er sei zu früh, nach sieben Monaten, zur Belt gefommen. Die Spartaner fragten in Delphi. Aleomenes hatte bies vorausgesehen und bort Borforge getroffen, indem er den Kobon, ber bamals in Delphi an der Spite war, für sich gewann; Kobon

bestimmte nun seiner Seits die Buthia Berialla zu dem Spruche: "Demaratos jei nicht Aristons Sohn." Der Gott hatte gesprochen, Demaratos wurde entjett, Leotychidas bestieg ben Thron. Demaratos war die perfifche Partei auf Aegina geschlagen. Reomenes war bald mit seinem neuen Mitfonige auf der Insel. Man magte nun bier doch nicht, zugleich mit Athen und Sparta zu brechen. Dem Berlangen ber Rönige von Sparta: nach ihrer Wahl gebn Dlänner zu verhaften, murbe Statt gegeben. Alcomenes und leotwchidas liegen ben Arios, den Rafambos und acht der angesehenften Edelleute Diefer Partei ergreifen. Wenn die Acgineten darauf gerechnet, ihre Führer als Beijeln in die Bundeshauptstadt, nach Sparta abgeführt zu feben, fo fanden fie fich bitter enttäuscht. Die fich bem Rleomenes bamals widersett, sollten dies buffen. Er übergab die Beiseln Megina's ben Athenern. Dieje Gingebung perfonlicher Rache mar von entschiebenem Die ersten Danner Legina's im Gewahrsam Vortheil für Hellas. Athens maren nun fostbare Unterpfänder bafür, daß Alegina fortan Frieden mit Athen hielt, daß weitere Conspiration der Aegineten mit ben Berfern taum zu fürchten fei (Berbst 491 v. Chr.).

Der nächste Sommer brachte ohne Ameifel die große Rüftung ber Berfer, Die Die in Diesem Jahre verfagte Unterwerfung Athens und Gparta's erzwingen follte, nach Bellas. Dlan hatte überdies in Athen ficherlich nicht nur von der jenseit bes aegaeischen Meeres befohlenen Sceruftung einige Kunde, man wird auch zeitig genug im Frühjahr (490 v. Chr.) erfahren haben, daß die Schiffe in Bewegung feien. Die Bürger Athens hatten niemals dringendere Urfache als bei den Bablen, Die in Diesem Frühighr, im Munnchion, abgehalten wurden, die besten Manner an ibre Spite zu bringen. Bon ben Versonen ber Archonten fam feit ber Reform des Rleifthenes vornehmlich nur noch die des Bolemarchen in Betracht. Dieses Amt war im Augenblick von entscheidenbster Be-Reben bem Bolemarchen handelte es fich barum, die tuchdeutuna. tigften Strategen zu finden 1). Bum erften Archon des Jahres murbe Phaenippos gemählt; für die Stelle des Polemarchen durfte man bie Wahl des Miltiades erwarten. Niemand stand dem Dareios feindseliger gegenüber als Miltiades, von Riemandem mar es sicherer, bak er bis jum lettem Athemzuge fechten und einer Transaction mit ben Perfern jede Urt des Unterganges vorziehen werde. Niemand in Athen fannte bie Perfer und ihre Rriegsweise, ihre Bewaffnung, ihre Rechtart

<sup>1) \$8. 6, 596. 597.</sup> 

beffer als er; wessen Oberbesehl gab demnach Aussicht auf entschlossenere und sachkundigere Kührung als der des Militiades? Dak er dennoch nicht Bolemarch wurde, muffen wir doch wohl dem Migtrauen und der Gegenwirfung der Alfmaeoniden zuschreiben. Es war ein mackerer Priegsmann aus jener Kultusstätte der reifigen Diosturen, aus Aphidnae bie den Spartanern in der Bedrängnif des messenischen Aufstandes ben Dichter und Kührer gefandt, der sie gerettet, Kallimachos, den die Mehrheit der Stimmen zum Amte des Polemarchen berief. Doch wählte einer der zehn Stämme, wie es scheint der, dem die Bemarfung Lafiadae, in welcher bes Miltiades Güter lagen, zugetheilt mar. ber Stamm Deners, ben Miltiades jum Strategen. Antiochis mablte ben Aristeides. Sonst erfahren wir nur noch. baß Stefilaos unter ben Strategen war 1). Bur Beit bes Amtsan= tritts ber Neugewählten (zu Anfang bes attischen Jahres, ber Sonnenwende des Sommers) war das Erekutionsheer des Dareios nicht mehr in weiter Kerne. Bon den Vorbereitungen des Bolemarchen mb ber Strategen gegen ben näher und näher brohenden Angriff ichweigt die uns erhaltene Ueberlieferung, doch ift unzweifelhaft, daß die Unterhandlung mit Sparta mit ber Aushändigung ber Beiseln Aegina's nicht abschloß, daß Athen im Besits der Zusage Sparta's war, im Falle bes perfischen Angriffs Bulfe zu leiften.

Dem Befehle des Königs gemäß waren die Aufgebote aus dem Jumeren des Reichs, aus den Landen Frank: Perfer, Meder und Salen, im Frühjahr in Kilitien eingetroffen. Hier im Often des Mittetmeeres, wo die große Straße von Persien und Medien her zuerst und am nächsten das Mittelmeer berührt, sollten sie eingeschifft werden, um frühzeitig die Kantone von Hellas zu erreichen. Nach den Machtsmitteln des persischen Reichs, nach der Art, in der Dareios seine Unstenehmungen sührte, nach dem langen Widerstande, den die Jonier, wie lose vereinigt sie zu Ansang, wie vereinzelt sie weiterhin gesochten, gekestet, bei dem Zwecke des Zuges, der Forderung des Königs Nachsachung zu schaffen, die zur Fügsamkeit zu bringen, welche die Zeichen der Unterwerfung zu geben geweigert, dürsen wir sicher annehmen, daß dort

<sup>1)</sup> Ob die Stämme bis 476 die Strategen aus ihrer Mitte wählen mußten der bereits seit Aleisthenes (6, 596) aus allen Athenern wählen konnten, wird kaum matscheiden sein. Daß Themistolles Strateg der Leonis war, sagt doch Plutarch (Arist. 5) nicht ausdrücklich. Man könnte es indirekt aus Plutarchs Angade und etwa ws Diodor 11, 12 folgern, aber ich meine doch, daß, wäre Themistokles unter den Stratega gewesen, irgend eine Spur seines Wirkens in solcher Stellung liberliesert sein wilrde.

ein ausehnliches Heer zusammengestoken ist. Bu demielben waren Kerntruppen des Reichs befehligt, die man nicht leichtbin dem Berderben Breis gab. Herodot begnügt fich zu fagen, bas Beer fei start und wohlgerüftet gewesen. Wir fönnen baffelbe mit ben Reitern immerhin auf etwa 70 000 Mann schätzen. Es lagerte in der Ebene oftwärts von Tarfos. An der Ruste sammelten sich die Schiffe, die dasselbe nach Hellas himüberführen sollten. Es war die gleiche Bahl von Trieren, welche gegen die Flotte ber Jonier gerüftet worden waren, welche vor Milet gelegen hatten, 600: ibre Bemannung an Seeleuten, Matrojen und Ruberern, betrug mindestens 90 000 Röpfe. Dazu tamen bie Pferbeichiffe, beren Bau Dareios ben Seeftabten auferlegt hatte, die Proviantichiffe für die Berforgung einer jo gablreichen Streitmacht 1). Den Befehl führten ber Weber Datis

1) herobot giebt die Stärke ber Landtruppen nicht an, offenbar weil ibm bie Rablen, die er vernahm, nicht zuverlässig schienen. Auch Tenophon begnügt fich zu fagen, bag "bie Berfer und bie mit ihnen mit einer febr großen Riffung getommen feien:" Anab. 3, 8, 12. Rach einer ungefahren Berechnung ber gange ber Schlacht linie bei Marathon (unten S. 131) konnten die Berfer bier 60 000 Mann Fustoll gehabt haben. Allzu bedeutende Berlufte hatte bas heer vor Eretria doch wohl micht erlitten. Repos bat aus Epboros: 200 000 Mann, 100 000 Mann Fuftvolf, 10 000 Reiter; bie übrigen 90 000 würden auf bie Flottenmannschaften zu rechnen fein. Satten fich die Athener schon im fünften Jahrhundert der That von Marathon lant und oft genug gerlihmt, im vierten Jahrhundert wurden, als man vom Glanze be alten Beit leben mußte, beren Dimenfionen maglos übertrieben. Im platonifchen Rent renos (p. 240) flihrt Datis 500 000 Mann gegen Attifa; bas Epigramm auf bie Gefallenen, bas noch bei Lyfurgos (c. Leocrat. 109) einfach fagt: Ellnwur noch μαγούντες Αθηναίοι Μαραθώνι γρυσοφόρων Μήδων έστορεσαν δύναμιν erhielt den Bentameter Externer Mindor breia uroiadas und weiterbin elzoge μι φιάδας; Ael. Aristid. 2, 511; Schol. p. 289 Frommel. Diefe Berfion liegt bereits ben 200 000 bei Marathon erichlagenen Berfern bes Troque (Juffin 2, 6) au Grunde. ber bann bie Riffung felbft entsprechend auf 600 000 Mann fett. Die Rartbage brachten auf 1000 Transportschiffen 120 000 Mann nach Sicilien (Xenoph. Hellen. 1, 5, 21; ebenso Timacos bei Diodor 13, 81); die Athener fonnten auf ihren Trieren auf jeber je 100 Sopliten nach Sicilien führen; Bodh Staatshaushalt 12, 387. Rach letterem Makstabe batten bes Dareios 600 Trieren 60 000 Mann Landtruppen fiber führen können. Die Pierbeschiffe ber Athener nahmen nachmals 30 Bferbe nebft Reitern und Dienern an Bord; waren bie bes Dareios berfelben Art, fo genliaten 100, um mehr als 3000 Reiter aufzunehmen, ba bei ben perfifchen Reitern nicht ieber feinen Anecht hatte. Napoleon ließ 420 Pferbeschiffe, gu je 16 Bferben iebes. jum liebergang nach England bauen, um gegen 7000 Pferde überzuseten. Db bie Flotte bes Datis nur aus phoenitischen ober etwa noch aus toprischen und filificen Schiffen beftanten bat, ftebt nicht gang feft. herobot läßt ben Dareios allen tributpflichtigen Geeflaten Kriegs. und Pierbeichiffe auflegen (6, 48); er ermabm bann und ein Prinz des Hauses, Artaphernes, des Dareios Neffe, der Sohn seines Bruders Artaphernes, der zu Sardes gebot; doch scheint dem Datis thatsächlich das Kommando zugestanden zu haben. Hippias, nunmehr schon hoch in Jahren, war in ihrer Umgebung, sie mit seinem Rath und seinen Berbindungen in Hellas und Attika zu unterstützen. Die Aufgaben standen fest: die Unterwerfung der Kykladen, Eudoea's und Attika's; sie mußten vor der Tag- und Nachtgleiche, vor dem Eintritt der Herbststürme gelöst sein; diese gefährdeten die Flotte, und der Winter hinderte die Versorgung des Heeres, indem er die Schiffahrt unterbrach. Es war demnach gerathen, die Entscheidungen im offenen Felde zu suchen, Belagerungen möglichst zu meiden, die sich trop aller Kunst und aller Belagerungsmittel, wie man jüngst vor Milet erlebt, doch recht lange hinausziehen konnten.

Die Flotte steuerte langs der Rufte Kleinasiens bis auf die Bobe von Samos und nahm von hier bem Kriegsplan gemäß den Curs mitten burch das aegaeische Meer auf die Ankladen. Die Bestrafung von Naros war zunächst zu vollziehen 1). Den Nariern entsank bei der Annäherung der gewaltigen Macht der Muth, so tapfer sie vor elf Nahren den 200 Trieren und dem Landbeere des Megabates widerstanden batten. Sie verzweifelten, die Mauern ihrer Stadt halten zu fonnen. und floben in die Berge. Stadt und Tempel wurden niedergebrannt, bie Naxier, die den Berfern in die Hände fielen, zu Stlaven gemacht. Danach wurden die übrigen Inseln unterworfen; sie mußten Beiseln geben und sofort auch Schiffe und Manuschaft zum perfischen Beere ftellen. Doch nicht nur Strenge, auch Milbe wollte Datis zeigen; die Grieden follten belehrt werden, daß fie für ihre Beiligthümer nichts zu fürchten hatten, wenn sie sich als Unterthanen Bersiens bekannten. Bir faben, daß die Herrscher Berfiens den Rulten ihrer Unterthanen nicht nur Tolerang, sondern auch Unterftützung und Förderung gemabrten 2). Die Bewohner von Delos, dem heiligen Giland des Apollon, maren por ber Berferflotte entfloben. Datis ließ feine Schiffe bei Rheneia ankern und die Flüchtigen zur Rücktehr auffordern: sie

<sup>(6, 118)</sup> eines phoenikischen Schiffs der Flotte; 6, 98 sagt er von Datis äua ayoueros xal Novas xal Adoleas, eine Stelle, die außer dem Jusammenhang der Erzählung stehend sast wie ein Einschiebsel aussieht. Pausanias spricht in der Beichreibung des Bildes von der Schlacht in der Poisitse nur von Schiffen der Phoeniker.

<sup>1)</sup> Herodot fagt 6, 49: Die Bewohner aller Inseln, zu benen die Boten des Dareios gekommen, hatten Erde und Wasser gegeben; 6, 96 läßt er Raros ohne Beiteres angreisen. Piernach hätte Naros keine Aufsorderung erhalten. — 2) Bb. 4, 538.

hätten nichts zu fürchten. Nach Herodots Angabe hätte Datis dam bem Apollon auf dem Altare von Delos ein großes Nauchopfer von 300 Talenten (d. h. über 200 Centnern) Weihrauch gebracht. Es mag sein, daß Datis hier dem siegverleihenden Lichtgott, dem Mithra, den er in dem Apollon der Griechen erkennen konnte, dem Feuer seines Altars eine stattliche Gabe gewidmet hat 1).

Der erste Theil der Aufgabe war erfüllt. Das nächste Ziel war Euboca. Nachdem die Athener Chastis niedergeworfen und das Land der hippoboten in Besitz genommen, mar Athen die vorwaltende Macht auf Eubeea. Neben ihm fam nur noch Eretria in Betracht. Es mar wie Chalfis von ber Bobe, die es im achten und fiebenten Sabrbundert eingenommen, berabgefunten, aber es mar boch immer noch von einer gewissen Bedeutung, die der Huhm früherer Tage erhöbte 1). Kur die Perfer mar es von Vortheil, wenn Athen sich entichloft, feinen Beift auf Euboca zu vertheibigen, ben Gretriern, bie jum Widerstande bereit waren, Bulfe zu bringen. Es lag bann in bes Datis Dant, Athen ichen auf Gubeea mit einem fo ftarten Schlage zu treffen, bag banach brüben in Attita ichwerlich noch Araft, noch weniger Muth zur Abwehr übrig sein werde. Nicht an ber Ditfufte Euboea's gedachte Datis zu landen; mar bas attifche Beer auf Enbeeg, fo ichnitt man ibm ben Mudzug ab, menn man in ben Gund von Euboea eintief; überdies ankerten bie Schiffe am sicher ften in biefem Gunte. Go nabm bie große Glotte ten Cure auf bie Gubirige Enbora's, ließ bas Borgebirge Geraeftos an Steuerbord mb tief in Die Meerenge. 3m Berüberfahren murbe Karpftos, Die Stadt ber Orverer 3), Die die Rübnbeit batte ju miderfieben, burch eine betachirte Abtheilung zur Uebergabe gezwungen. Weiter nordwärts im Gunte murte bas Eitant Megiteis es lag Triferothes auf ber attifden Buite gegenüber, beiest und ber Transportflotte jum Anterplas angemiefen. Die Trieren gingen vier bis fünf Meilen weiter nordmare den Gund binauf; an der Mündung bes Imbrafos bei Tampener anderebath Meiten afmaret von Growie murbe bie Armee. Friends and Horas, and band goings

In Aiben mar Bernrichaft vorbanden, ben Beite im lelantifchen

<sup>1. 25 4, 36. 34.</sup> Wobigerinde imm hauer zu brungen ichärft bas Arefta ben Glanciager immer von Kanem om. In som oben auf der har hore des Rumind Dagh aufgemidenen Julianist des Kong Anneches von Komagene fabr in der Anfrijählung der Somer Anslan Muhras meien Just Oromaskos. — 2. Platzen Menenen, p. 240. Ankston, Pol. 4, 8, 2. Staden g. 448. Plat. Annator, 17. — 3. 28, 5, 151.

Feld, die viertausend Bauerhusen, in welche die Nittergüter von Chalkis zerschlagen worden waren, zu vertheidigen, die Eretrier, die um Hüsse baten, nicht im Stich zu lassen. Aber freisich war geringe Aussicht auf einigen Erfolg des Widerstandes, wenn die Perser mit starker Macht nach Eudoea kamen. Eretria hatte in der Zeit seiner höchsten Blüthe nicht mehr als 3000 Hopliten gezählt und konnte jetzt gewiß keine größere Zahl ins Feld stellen, und anderer Seits durste man Attika doch nicht entblößen. Die Perserssotte konnte von den Kykladen her sowohl auf die attische Küste als auf Eudoea steuern; in jedem Falle mußten Attika Vertheidiger bleiben. So wurden die Inhaber der Bauerhusen auf Eudoea, die Kleruchen, dorthin besehligt, den Eretriern zu Hüsse zu sein. Es war doch fast die Hälfte der attischen Streitmacht — 4000 Hopliten —, die fortgescndet wurde.

Nach Herodots Erzählung waren die Weinungen in Eretria getheilt. Die Ginen glaubten, daß man die Stadt verlaffen und in ben Bergen Ruflucht suchen muffe. Andere gingen damit um, die Stadt ben Berfern zu verrathen, wovon sie Vortheile für sich erwarteten. Da habe Aeschines, des Nothon Sohn, einer der ersten Männer Gretria's, ben attischen Hopliten gesagt, wie die Dinge ständen und ihnen angelegentlich gerathen, nach Attifa heimzukehren, damit sie nicht auch ins Berberben famen. In Eretria behielt die Meinung die Oberhand, nicht gegen die Berfer auszuziehen, sondern die Mauern zu vertheibi= aen 1). Sobald dieser Entschluß der Eretrier feststand - und es tonnte, nachdem man die Stärke der Armada im Sunde mährend der Ausschiffung der Landtruppen und Pferde übersah, kein anderer gefakt werden —, war die Aufgabe der attischen Hülfsmacht erfüllt; daß biefe sich mit ben Eretriern in die Mauern einschließen laffen solle, war sicher weder den Strategen Athens noch sonst einem Athener in ben Sinn gefommen. Und dazu hatte bie Einfahrt ber Perfer in ben Sund, ihre Landung auf ber Westfüste Euboea's die Lage vollständig verändert. Der Rückzug über ben Sund war aufs Meugerste gefährdet: er konnte jeden Augenblick abgeschnitten werden, und damit fast die Balfte ber attischen Streitmacht Attifa verloren geben. Es bedurfte bes Rathes bes Aeschines nicht, die Hopliten Athens zur Rückfehr zu beftimmen. Sie kamen über Dropos nach Attika zurud; mare es noch möglich gewesen, hatten die Eretrier sammtlich mit Weib und Rind ibnen folgen sollen 2).

<sup>1)</sup> Serob. 6, 100. — 2) Bedlein (Tradition ber Berferfriege) nimmt an; es habe teine Sendung von Hillsvoll nach Eretria ftattgefunden, vielmehr seien die

Athen konnte nicht mehr auf Euboea geschlagen werben: aber an Gretria fonnte allen Städten in Bellas, insbesondere aber Athen, ein marnenbes Beispiel gegeben werben, welches Loos bie erwarte, bie ben Perfern zu midersteben magten. Es mare Datis erwlinicht gewesen. den Eretriern vor den Mauern eine Riederlage bereiten zu können, Die Belagerung fürzte fich baburch. Aber fie famen nicht beraus. Datis gebachte bennoch raich zu Ende zu fommen. Ohne fich auf Ginschliefungemall und weitere Belagerungearbeiten einzulaffen, schritt er fofort jum Sturm. Seine Mannichaften maren gablreich genug, um Berlufte erleiden und mit den fturmenden Abtheilungen wechseln zu konnen. Mit unerichütterlichem Mutbe vertheidigten bie Eretrier ihre Mauern. Seche Tage lang bintereinander versuchten die Perfer vergebens die Binnen zu ersteigen. Biele Perfer, viele Gretrier waren gefallen, als am fiebenten Tage zwei bervorragende Männer der Stadt, Guphorbos und Philagros, die Stadt den Perfern verrietben. Gretria murbe ausgeraubt und mit seinen Tempeln niebergebrannt, bie Ginwohner theils niedergebauen theils zu Eflaven gemacht. Doch gelang es nicht Wenigen zu entfommen 1). Danach wurde ber attische Theil ber Insel vermuftet, die gesammte Infel unterworfen 2).

Die Krkladen und Euboea waren dem Dareios unterthan; nur noch eine Aufgade, die lette der Armada, war übrig: Athen war noch zu bezwingen. Sollte man die Truppen wieder einschiffen, die Pferde durch eine neue Seefahrt stumpf machen, die Sübspitze Attisa's umsegeln, um unmittelbar vor Athen zu landen, Athen alsbad einzuschließen? Eine lange Belagerung war keines Weges erwünscht, sie konnte sich in den Winter binein, den Winter hindurch ziehen.

antischen Kleruchen bei Amäherung der Perfer einsach einslichen, der Rauh des Aeschines sei Ersindung der Athener, die Flucht zu decken. Die Dinge lagen doch so, daß der Rauh des Aeschines überstüllssig war, auch wenn er ertheilt wurde. Daß die antischen Kleruchen nicht gehalten waren, auf ihren Hufen zu siehen, ist oben bemerkt: vollzähig und bewassinet dei einander konnten sie nur auf Besehl der Strategen sein. Hervdots Kunde der Dinge in Eretria scheint auf Erzählungen der an den Tigris verhslanzten Erenier zunstätzugeben.

Biel näher lag, die Truppen einfach über den Sund zu setzen, zunächst hier auf der Oftküste Uttika's zu lagern. Es war doch der Mühe werth, den Versuch zu machen, die Uthener aus der Stadt heraus zum Kampse im freien Felde zu bringen, vielleicht rührte sich inzwischen auch die Bartei des Hippias, die doch nunmehr durch alle die verstärkt werden mußte, die die Vergeblichkeit des Widerstandes einssahen, die nicht blind ins Verderben rennen wollten. Die Vesetung der Insel Aegileia, die Vestimmung derselben zum Depot des Heeres— auch die Gesangenen von Eretria wurden auf Aegileia untergesbracht— läßt erkennen, daß es von vorn herein darauf abgesehen war, Attika von der Oftseite her anzugreisen. Die diesem Giland etwas weiter südwärts auf der attischen Küste gegenüberliegende Ebene von Marathon wurde zum Landungsplat bestimmt. "Dieser Landsstrich Attika's," so sagt uns Herodot, "war am geeignetsten sür die Reiterei und lag Eretria am nächsten."

Rach zwanzigiährigem Harren und Drängen sah sich Dippias wohl icon am Ziele seiner Wünsche. Er mochte sich der Zeiten erinnern, ba er, ein Rüngling, bier vor acht und vierzig Rahren von Eretria ber mit seinem Bater gelandet war, wie die Diafrier zuströmten, wie der Sieg bei Ballene feinen Bater und ihn nach Athen führte. welche Streitfräfte landeten heute bier an diesem Ufer! Er soll den Rührern der Berfer die Blate gemiesen haben, wo die Schiffe auf den Strand zu ziehen feien, wo das Lager am besten geschlagen werde. Auf einer Felshöhe unter dem Vorgebirge Approfura soll des Artaphernes Belt aufgerichtet worden sein 1). Hippias mag sich febr sicher gehalten haben, seine alten Tage in fürstlichen Ehren zu Athen zu beschließen. Daß er unfägliches Unheil über sein Baterland bringe, daß er nicht nur Attita, gang Hellas ben Perfern opfere, batte ihn bis dabin nicht geirrt. Es irrte ihn nun auch wohl nicht, daß wenige Tage nach dem Falle Eretria's Völker des fernsten Oftens, Berfer, Meder und Saten, auf bem Boden Attifa's Juf faften, bag bie Ariegsschiffe ber Phoenifer, ber Kilitier, ber Apprier ben Strand Attita's von Apnofura bis nach Probalinthos hinab bedeckten 2), daß bundert und fünfzig Taufend beutegieriger Fremdlinge, die Urier bes heeres und die Semiten der Flotte, bereit waren, sich auf Athen 311 ftürzen.

<sup>1)</sup> Paufan. 1, 32, 7. Bischer Erinnerungen S. 77. — 2) Für jede Triere am Ufer müssen 50 Fuß gerechnet werden, wenn sie stott gemacht sofort die Ruder gebranchen sollte, 600 Trieren fordern demnach eine Userstrede von 11/4 Meile.

Nachdem die Kleruchen von Euboea zurückt waren, harrte man zu Athen in anaftlicher Erwartung, welchen Gang bie Greigniffe bort auf der Insel nehmen würden, mit welchem Erfolg Eretria sich vertheidigen, ob sich die Perfer dann auf die Besetzung Euboea's beichränken, oder mohin sie von dort aus sich wenden würden. Daß Attita das nächste Riel des Angriffs sein werde, mar taum zweifelhaft; aber defto fraglicher, von welcher Seite ber ber Angriff geschehen werbe. Der Polemarch und die Strategen müssen demnach alle Hopliten des Landes gesammelt, sie in und bei ber Stadt bei einander gehalten haben, bereit zur Vertheibigung der Stadt, Falls die Berfer im Phaleron erschienen, bereit mit ihnen dabin zu marschiren, wo die Berser jonst auf der Ruste landeten. Die Schreckenstunde von Eretria wird viel früher gefommen sein, als man erwartete. Aber noch war ungewiß, wohin die Berfer sich richteten. Da kam am sechsten Tage nach dem Neumond die Nachricht in die Stadt, die Trieren der Berfer seien in der Bucht von Marathon, die Truppen würden ausgeschifft. Auf ber Stelle sendeten die Strategen einen Schnellläufer nach Sparta, ben Königen und den Ephoren zu fagen: "bie Athener baten bie Latedaemonier, ihnen zu Sulfe zu kommen und nicht zuzugeben, daß bie älteste Stadt der Hellenen in die Anechtschaft der Barbaren falle. Schon sei Eretria verloren und Hellas um eine berühmte Stadt íchmächer 1)."

Hippias irrte, wenn er auf den Zulauf der Diakrier rechnete. Er fand das Uthen nicht wieder, welches er vor zwanzig Jahren verslassen. Wohl konnte der Ruf von der raschen und vollständigen Bernichtung Eretria's, die Landung des gewaltigen Perserheers auf attischem Boden, das Flüchten des Landvolks in die Mauern der Haupt-

<sup>1)</sup> Lugebil Geschichte b. attischen Staatsvers. Jahns Jahrbilder Suppl. 5, 642 st.
Busolt Lakedaemonier (S. 365) nimmt an, der Eilbote sei gleich nach dem Falle Exertria's nach Sparta gesendet worden; dies solgt doch aus Herodots Worten nicht. Bei Herodot (6, 102. 103) heißt es: "Nach der Einnahme Exertia's noch wenige Tage verweilend, schifften sie nach Attisa. Marathon war die geeignetste Landschaft sür die Reiterei und Exertia am nächsten; hierdin sührte sie Hippias." Als die Athener karidoro racira — also den llebergang und die Landung —, zogen auch sie nach Marathon. Und zuerst korres kre kr zwänsei (6, 105) schickten sie den Pheidippides. Daß Herodot in der kurzen Angade dessen Auftrags nur der Hauptacke: des Falls Exertia's und der unmittelbaren Bedrohung Athens, nicht noch ausdrücklich der Landung erwähnt, ist um so begreissicher, als die ersolgte Landung in der unmittelbaren Bedrohung bereits enthalten war. Des Pheidippides Sendung hatte doch wesentlich den Zweck, den Spartanern zu melden: es sei jetzt die höchste Reit.

stadt die Herzen der Athener erschüttern. Aber die Mehrheit mar trothem bereit, im Widerstande zu beharren. Der Brätendent gablte wohl noch Anbänger aber feine Partei mehr. Die Regierung bes Staats burch die Gesammtheit ber Bilirger hatte inzwischen feste Wurzeln geschlagen: das gleiche Recht für jeden, die freie Distuffion, Die Entideidung der Mehrheit wollten die Athener nicht mit ber Herrschaft eines Inrannen, mit der Berrschaft der Verser vertaufden. Der Entschluß zu widerstehen war fein leichter. nicht Milet, von einer Flotte von viertehalb hundert ginienschiffen gebedt, trop ber tapfersten Gegenwehr gefallen, mar es benn irgend benkbar, baf Athen sich bielt? Reigte nicht eben wieder ber schnelle Untergang Gretria's, daß auch hinter festen Mauern den Waffen ber Berfer nicht leicht zu begegnen war. Und gelang es wirklich, dem Datis gegen hoffen und Erwarten Stand zu halten, murbe ber Rönig nicht immer neue und stärfere Beere senden, verwickelte man sich nicht in einen unabsehbaren verzweifelten Krieg, ber boch mit dem Untergange Athens enden mußte? Athen war allein. Die meisten Kantone hatten den Versern Erde und Wasser gegeben; Niemand trug Berlangen, sich in das Geschick Athens zu verwickeln. Ob die Spartaner helfen, ob fie es vorziehen murben, den Angriff der Perfer in ben Schluchten bes Tangetos zu erwarten, mar mindeftens zweifelhaft. Und wenn man es bis auf das Aeußerste trieb, mar Athen vor Berrathern in seinen eigenen Mauern sicher? Anderer Seits ftand boch feft. daß der König von Bersien nicht unversöhnlich mar. Um mas bandelte es sich denn? Um die Anerkennung des Hippias als Fürsten von Athen. Freilich die, welche ben Hippias ausgetrieben, und viele Andere mußte man preisgeben. Aber war denn das Regiment der Beisistratiden in der That so schlimm und so unerträglich gewesen. gingen beim Wiberstande nicht noch gang andere Güter und Männer verloren, und wenn man dann auch noch dem großen Könige Tribut bezahlen und Schiffe stellen mußte, war das Leben darum nicht mehr des Lebens werth? Die Jonier hatten doch auch noch nach ihrem Aufstande ihre Gemeindewesen; fie durften ihre Tempel wieder berftellen, ihren Göttern die Tefte feiern; fie bewahrten ihre Eprache und ihre Gefete, ihr Gigenthum und ihre Sitten. Dennoch blieb auch nach ber Landung der Perfer die Mehrheit der Athener fest bei dem Entschluß, auf jede Gefahr zu widerstehen. Kein Versuch einer Unterhandlung wurde gemacht. In der That, nur folche Entschloffenheit fonnte retten, wenn überhaupt Rettung zu hoffen war. Es war nicht

bie Verzweiflung, welche die Mehrheit zu dieser Haltung führte, denn es gab noch Auswege. Es war nicht der Befehl eines gedietenden Herrschers, welcher die Athener in den Kampf zwang, es war nicht eine Schaar Kriegsluftiger, welche kämpfte um zu kämpsen; es waren anjässige Bauern und Bürger, welche den Entschluß, für ihre Selbstsständigkeit und Selbstregierung zu stehen oder zu sallen, mit kaltem Blute und nüchterner lleberlegung fasten und festhielten. Die Erinsnerung an den glücklichen Widerstand, welchen sie der Uebermacht der Peloponnesier, Boeoter und Chalkidier geleistet, wird dazu geholsen haben, ihre Mannhaftigkeit und ihr Vertrauen zu sich selbst, welche ihnen niemals nothwendiger gewesen waren als in diesem Augenblick, aufrecht zu halten.

Am fünften Tage nach seiner Aussendung, am elsten nach dem Neumond, Abends, kam der Schnellläufer Pheidippides von Sparta zurück. Er hatte den Weg von Athen nach Sparta — es sind neumundzwanzig Meilen — hin und her in je zwei Tagen zurückgelegt. Seine Botschaft war nicht ermuthigend. Die Spartaner hatten zwar Hülfe verheißen, aber zugleich erklärt, daß ihre Truppen nicht sogleich kommen könnten. Sie seierten die Karneen und dürsten des Festes wegen erst nach dem Vollmonde ausrücken. Sollte dieser Ausschaft der Ablehnung der Hülfe zum Vorwande dienen? Konnten die Opfer des Vollmondes, die Opfer an der Grenze nicht ungünstig ausfallen? Wollte man dort etwa den Ausgang abwarten? Pheidippides hatte diesen Bescheid am neunten Tage nach dem Neumond erhalten; vor dem sechzehnten Tage nach diesem wollten die Spartaner nicht ausziehen, in keinem Falle hatte man sie demnach vor Ablauf von etwa acht Tagen zu erwarten 1).

Schon allzulange hatte man auf Sparta gewartet. Jeben Augenblick konnte das Perferheer vor den Mauern der Stadt erscheinen. Der lette Moment war da, auf der Stelle Entscheidung zu treffen, ob man sich auf die Vertheidigung der Mauern beschränken, ob man

<sup>1)</sup> Daß Pheidippides seinen Bescheid in Sparta am neunten nach dem Reumond erhielt, folgt aus Herod. 6, 106. In den Bildern ilder die Gesetze p. 692. 698 wird ausgetischt, die Spartaner seine mit einem Kriege gegen die Messenier beschäftigt gewesen. Herodot erwähnt der Karneen nicht. Die Schrist ilder seine Malignität hält ihm deshald vor, daß die Spartaner häusig genug vor dem Bollmonde ausgerlickt seine. Die Karneen dauerten vom 7. Tage des Karnews dis zum 15. Tage d. h. dem Bollmond desselben; Herod. 7, 206. Thurd. 5, 54. 75. Bgl. Kaegi Kritische Geschichte S. 450.

im Felbe schlagen welle. Schloß man sich in die Stadt ein, so brängte sich die gesammte Landbevölkerung in die Mauern zusammen. wo fich keine Unterkunft und bald auch kein Unterhalt für diese Menschenmenge fand. Bertheibigte man die Mauern auch mit Erfolg: es aab nicht die gerinaste Aussicht auf Entsatz, es mußte bald Entmuthigung eintreten, und die Anbänger bes Hippias hatten dann gewonnenes Spiel. Die Einschließung in die Mauern Athens war der gewisse Untergang. Es gab nur einen, freilich bochft gewagten, Entschluf, ber bie Möglichkeit der Rettung zeigte, es war der: auch ohne die Spartaner auszurucken, die Bejahrteren und die Bürger ohne Hoplitenrüftung zur Vertheidigung der Mauern zurückzulaffen, Falls bas feindliche Heer sich theilte, und nach dem Ausmarsch mit allem was man an tüchtiger Mannichaft befak, die Entscheidung in der Schlacht sobald als möglich zu suchen. Je schneller man zum Schlagen fam, um so gewisser wurden den Anhängern des Hippias und den Schwachmuthigen ihre Umtriebe und ihre Rlagen abgeschnitten, um so besser iebes Schwanten, jede Besoranif und jeder Schrecken, ber burch bie Rabl bes Reindes über die Athener fommen fonnte, vermieben.

Es war das Verdienst des Miltiades, diesen Kriegsplan unverzüglich nach bes Pheibippides Rückfehr im Rollegium ber Strategen geltend zu machen. Die beste Art bes Widerstandes war ohne Ameisel längst und vielmals von den Strategen erörtert worden. Auch der Rall, daß die Bulfe ber Spartaner versage, fann nicht außer Betracht geblieben sein: bann galt es zu entscheiden, ob man selbst ohne bie Spartaner im freien Felde schlagen wolle. Jest mar flar, daß die Spartaner zögerten, Athen konnte nicht mehr zögern. Rett ftand zur Frage, ob man fich belagern ober auch ohne Sparta im Felde schlagen Miltiades brang auf sofortigen Beschluß des Auszugs. Aristeides trat der Ansicht des Mistiades bei; sein Ansehen und seine an= erfannte Besonnenheit mußten berselben Nachachtung verschaffen 1). Aber auch der entgegengesetten Meinung standen gute Gründe zur Seite. Wie konnte man im offenen Felbe schlagen wollen, so Wenige gegen fo Biele; und bagu schwächte bann noch ber Auszug die ohnehin geringe Streitmacht Athens einem fo zahlreichen Feinde gegenüber in empfindlicher und nachtheiliger Weise, indem er sie theilte; auch dann, wenn man im offenen Felde schlagen wolle, werde es richtiger sein, die Schlacht unter ben Mauern Athens anzunehmen, wo man alle Streit-

<sup>1)</sup> Plut. Aristid. 5.

träfte beisammen und im schlimmsten Falle einen insbesondere gegen Die persischen Reiter gesicherten Rückzug habe. Ebe ber Feind vor Athen sei, würden boch auch die Spartaner herankommen. Barum follten die Geschicke Athens fo haftig aufs Spiel gefett, warum bie Entideidung über Leben und Tod jo übereilt gesucht werden? Bielmebr sei die höchste Besonnenheit und Vorsicht nöthig, benn noch habe teine griechische Schlachtlinie ben Perfern gestanden. Diese vorsichtigere Meinung gewann die Oberhand bei ben Strategen. Die Enticheibung stand bei bem Polemarchen, ber ben Borfit im Rathe ber Strategen führte und beifen Verhandlungen zu leiten batte, bem ber Cherbefehl zustand, dem Rallimaches 1). Miltiades nahm ben Kallimachos, wie Perobot berichtet, bei Geite und fagte ibm: "Bei Dir liegt es, Athen in Anechrichaft zu bringen ober frei zu erhalten und Dir ein Denkmal für alle Zufunft zu ftiften, wie es weber Harmobies noch Aristogeiton binterlassen baben 2). Go lange es Athener giebt, fcmebten fie niemale in größerer Befabr. Wenn fie ben Mebern unterliegen, jo ftebt feit, mas fie, bem Birrias überliefert, ju leiben baben merben; wenn Diefe Stadt aber gerettet mirt, fann fie bie erfte in Bellas merben. Wenn wir nicht ichlagen, fo mirt, fürchte ich, 3miefralt in bie Bemutber ber Atbener femmen und mebide Reigungen werben ermachen. Schlagen wir aber, berer ein Zwiefralt eintritt, fe merten wir, wenn Die Götter beiben Gleiches gemabren, im Stande fein, Die Oberhand im Rampfe ju geminnen. Das fiebt nun bei Dir und bangt von Dir ab. Erimt Du meiner Meinung bei, is mirb uniere Baterftabt frei und die erfte in Dellas, wenn Du aber die Anficht berer mablit. melde den Kampi miderrathen, is mut das Gegentheil daren ge-Nationales enfant for the Meinung to Miliades: LXXXII. "und undergibt der Anicht der Mittelle beigerenn mar." igt Probet, must bifteifen, mit die Britin ju ibligen."

Der Veleinard und die Smaregen demen das Kecke. den Auszug auf ihre Hard answerdnen, aber in diesen ichneren Tagen war es von Sölderziet die Befrangung der Beites und mit dieser den Willen des Beiles in generen. Es fand in der Befragiek der Smaregen, die Beilesvelaumiling zu dereifen . Unter dem Seinige der Kandsberren der Tenmuse der Nas melden Kalimandes inleht angehörte —

 <sup>(</sup>a) f. (b) = 1.2 Extracted and Arringment foliat Authorizing genetics
 (b) Arring and f. (b) = Quality above a 1. 1. 1. Sure pr. Sember 4, 109.
 (c) (b) = 36 \*\* There is 22. 33

biefer Stamm führte gerade die Prytanie —, wurde auf der Bnyr beschlossen: der Bolemarch habe das Heer aus der Stadt zu führen 1).

<sup>1)</sup> Plut. Quaest. conv. 1, 10, 3. Bei Berobot ift die Folge ber Ereigniffe bie: bie Athener erfahren die Landung ber Berfer und gieben gur Abwehr nach Darathon hinaus, banach geht bie Ergählung auf bes Miltiabes friibere Schicfale über, bann wird eingeschaltet: querft als die Strategen noch in der Stadt waren, schickten fie nach Sparta. Der Erzählung ber Sendung und ihres Resultats folgt ein Traum bes Sippias, die Ankunft ber Plataeer im Lager ber Athener, die Motivirung biefer Sillfsleiftung; ber Streit ber Strategen fleht unmittelbar vor ber Schlacht, wie es bem Einbrud ber Darftellung am gunftigften ift. Die wichtigfte Frage, iber bie man fich in Athen schliffig zu machen hatte, war boch bie, ob man fich belagern laffen ober brauken ichlagen wollte. Sobald man ausriidte, mukte man ichlagen, wenn man nicht einsach bavon laufen wollte; braufen konnte man nur barüber ftreiten, ob man felbft angreifen ober fich angreifen laffen wollte, Kalls bie Berfer mit bem Angriff gogerten. Die Forberung ber Billfe Sparta's fett voraus, bag man in Athen, indem man fie ftellte, im Felbe zu schlagen entschlossen war; benn bag bie spartanischen helfer fich mit ben Athenern nicht in die Stadt einschließen lassen wilrben, so wenig als die attischen Reruchen dies in Eretria gethan, barliber konnte in Athen nicht ber minbeste Zweifel bestehen. Erst als die Antwort von Sparta ba war, waren alle Boraussetzungen für befinitive Beschluffassung erfüllt; die Frage war jett bie: ob man and ohne Billfe Sparta's im Felbe ichlagen ober bie Belagerung erwarten wolle. hierliber und hierliber allein tann ber Streit ber Strategen entbrannt fein, ein Streit, ber felbftverftanblich vor bem Auszuge entschieben fein mußte, weil er mit biefem entschieben mar. In ber Relation bes Ephoros, Die uns bei Renos erhalten ift, geschieht ber Streit ber Strategen, "ob man fich belagern laffen ober ausziehen foll," in ber Stadt; es ift bier bie Ankunft ber Plataeer, die bem Miliades, ber allein filr ben Ansqua ift, bas llebergewicht giebt (Miltiades 4. 5); in bes Troms Bericht werben die Spartaner "burch religiose Bebenken vier Tage zurlickgehalten," Miltiades ift ber Urbeber bes Beschluffes, Die Spartaner nicht zu erwarten: er vertrante ber Schnelligfeit mehr als ben Berblindeten." Die Gründe bes Miltiades bei Herobot gehen einfach gegen Bögerimg. Bögern wir, so wird Zwiespalt entsteben, der die Athener zu den Medern hinliberzieht; schlagen wir, bevor die Spaltung ba ift, fo find wir im Stande zu fiegen. Erfolgte ber Auszug, wie Bluturch angiebt, auf ein Pfephisma, so ift die Berathung ber Strategen auch hiernach nor bemfelben in ber Stadt gebflogen worben. Die Frage wog schwer gemug, bie Bustimmung ber Bollsversammlung einzuholen, so baß sachliche Bebenken ber Angabe Plutarche nicht entgegenfteben; fie gu verwerfen, weil fie in einem Scherge gehräch fleht, trifft barum nicht zu, weil Thatsachen Thatsachen bleiben, auch wenn ste im Scherz erwähnt werden. Auch gedenkt Demosthenes des Psephisma des Mitiabes beziglich bes Auszugs; Fals. leg. p. 438 und die Scholien. lleber ben hergang im Rathe ber Strategen fagt Berobot: "es fiegte bie schlechtere Reimmg; banach, als ber Polemarch bes Miltiabes Meinung angenommen, ting es die Schlacht bavon." Wenn vorber die Gegenmeinung die Mehrheit batte, bie Simmen also minbestens wie 6 gu 4 standen, wie tonnte bann bes Polemanden Stimme, nach herodot war biefer ber elfte Stimmgeber, ben Ausschlag geben? Wie

Der Auszug erfolgte am breizehnten nach dem Neumond mit der gesammten wehrtüchtigen und gerüsteten Mannschaft. Nur die Bejahrten und die Bürger und Beisassen ohne Hoplitenrüstung blieben zur Vertheidigung der Stadt zurück, Falls etwa der Feind sich theile oder eine Abtheilung der seindlichen Flotte vor dem Phaleron erscheine. Es waren wohl über 9000 Hopliten, denen eben so viele leichtbewaffnete Unechte folgten, ein Heer von gegen 20 000 Köpfen, das den Versern entgegenging 1).

Bon ben Höhen bes Parnes und Brilessos im Halbfreise umschlossen, behnt sich die fruchtbare Ebene von Marathon fast magerecht
zwei bis drei Stunden längs des Meeres aus: die Breite bis zum
zunse der Berge beträgt da, wo diese in der Mitte des Halbfreises am
weitesten zurücktreten, fast eine bentiche Meile i. Etwa in dieser Mitte
ist ise von einem Giesbach durchichnitten, der von den Höhen zum Meere

konnte ein ertooster Beamter, so neum Herodot im Borbeigeben ben Polemarchen, in oder über einem Kollegium einsählter Strategen emscheiden? Lugebil hat mit bestem Rochte bervorgehoben, das Herodot den Miliades genam so zum Kallimachos sprechen läßt, wie den Themplostes zum Eurodiades Jahus Jahub. Suppl. 5, 597 sp. Der Polemarch war damals noch der Oberfeldberr.

Die Annahme, der Andzug ist tediglich erfolgt, um die Pässe des Pennelikan zu halten, ist nacht sindhalung. Auch um diese zu halten, muste man schlagen; das Argumenn der Gegner des Milandes: wir sind zu schwach, um zu schlagen, misst auch herzogen. Man kam zur Besetzung der Kasse zu statt, wenn man erst auszog, als die Korser derens gelander waren, Halls diese, die mit zwei Sminden einstern flanden, die Kasse nicht absichtlich ossen gelassen damen; die Hochtung der Gerichtlichung ungenigner, die Lagerung der Andener aus dem Chabbang des Gebings wodersiehes der Kasperiheitzgung, midde die Seellung auf dem Bentelikan konnt sechts und linds über Kallene und Kondist umgangen werden. Besteht man darauf des die Berandung der Stautigen ist im Lager der Minachen flangesimden den, so schweider der Geren darauf zusammen: de man, Halls die Berser mit dem Anger schwen zugeren, diese abwarten dem sein sein ungenessen welle.

1. Gerebet geer trebet die Jahl der Auseiter, mich die der Blandeer. 9000 Alderen und 1.00 Blanden gieb Kirnes Militades 3 ; diefelbe Angabe hat Solitas 17 c. 25 fab die Jahlen des Frankers. And Blanden Parall. 1) da. 100 Alderen Die Jahlen des Frankes Vigules v. 781 laffen burch Andreit, eine 1.00 Blanders die Jahl des Geres dell merden. Da Besching in Alder aufgebreit werd die Jahl 200 fernes dell merden. Da Besching in Alder aufgebreit werd da. 1. 20. 2. 4, 23. 2. 1100. Blanders and the medical blanders. Die Jahl 200 fernes dell merden erstehen die tree wegt. Da de Blanders and die Solitas delle die Jahlen delle Blanders and die die Blanders and die Jahlen die Blanders die Blanders die Jahlen die Blanders din die Blanders die Blanders die Blanders die Blanders die Blander

fliekt, und unter dem Vorgebirge Kynosura, welches die Ebene nach Norden bin schließt, durch einen Sumpf begrenzt. Die Berser hatten bie Söhen und beren Baffe offenbar barum unbesetzt gelassen, weil sie bie Athener in die Ebene zur Schlacht berabzulocken wünschten. So tonnten biefe bas Lager auf ber bem Meere zugekehrten Beralebne nehmen. Es wurde in dem Tempelbezirf des Herafles bei Marathon aufgeschlagen, den wir in dem Querthal von Aulong hinter Brang etwa da, wo heut die Kapelle des heiligen Georg steht, zu suchen baben werden 1). Die Stellung war wohl gewählt, ohne Zweifel von Miltiades selbst. Man war hier oben auf den Felsen vor den Reiter= anariffen der Berfer sicher, man übersah ihr Lager und die endlose Reihe der Trieren am Strande. Wohl war die Stellung der Athener über Rephisia und Pallene zu umgehen, aber ber Weg über Rephisia, links von der Stellung der Athener, war ein Berapfad, ein Saumpfab, ben ein Beer mit Reitern und Gepack gar nicht einschlagen kounte; bei der Umgehung rechts über Pallene mußten die Perfer die rechte Flanke bieten. Der Angriff auf diese von den Bergen berab mar bann wirffamer als die Berlegung der Strafe, die Frontstellung bei Ballene, in welcher die Athener vordem den Beisistratos vergebens aufaubalten versucht batten.

Die Athener lagerten auf einem Boben, der ihrem löwenmuthigen Heros gehörte, der die Schrecken des Todes siegreich überwunden hatte; hier sollte er, wie die Sage von Marathon behauptete, zuerst verehrt worden sein (und in der That war dieser Kult hier phoenikischer Gründung; 2, 49); unten in der Ebene von Marathon hatte ihr Landesheros, der Gründer ihres Staates, Theseus, den wilden marathonischen Stier gebändigt; dort nach Norden hin lag Aphidnae, wo seine Burg gestanden, wo er sein Beib und seine Schätze geborgen hatte. Im Kücken des Lagers erhob sich der Berg des Pan, mit der Höhle des Gottes, in welcher dessen Ziegen — Felsstücke, welche Ziegen glichen — zu sehen waren 2). Wenn dieser Gott jetzt den Medern seinen Schrecken einjagte!

Die Stärke, die Fechtart, der gesammte Charakter der beiden Heere, welche einander gegenüber lagerten, konnten nicht verschiedener fein. Die Berser folgten dem Befehl des Herrschers, ihre Stärke beruhte auf ihrem natürlichen Kriegsmuth, auf dem Bewußtsein so vieler Siege, auf dem Stolz, das gebietende Volk Asiens zu sein. Wenn

<sup>1)</sup> Lolling a. a. D. S. 88. — 2) Paufan. 1, 32, 6. Lolling S. 72.

ihnen Macht und Ruhm am Bergen lag, auch ben Streitern ber unterthänigen Lölfer, die das Gebot des Königs bierber getrieben, fehlte es nicht an Kriegsübung, bas Beispiel ber Perfer und Meder hielt fie und die Beute locte fie. Das Kukvolk war leicht bewaffnet: es mar burch Schilde von Flechtwert geschützt, ohne Helm und Banger: neben Burffpieß und Säbel, die wenig gebraucht wurden, war der Bogen bie Hauptwehr. War die Bewaffnung leicht, die Aufstellung mar gebrängt und schwer in Kolonnen, die eine ansehnliche Tiefe hatten. hinteren Glieder schossen im Bogen über die vorderen hinmeg 1). Gefecht war ein Gefecht aus der Ferne; der Feind wurde, gleichviel ob man ftand, ob vor oder zurück gegangen wurde, mit einem unabläffig unterhaltenen Pfeilregen fo lange überschüttet, bis man ibn binreichend erschüttert glaubte. Dann murben bie Reiter losgelaffen, ibn über ben Haufen zu werfen. Das Fugvolt tam felten zum Sandgemenge. Bei ben Griechen, bei ben Athenern gab es längft ben Kriegsmuth des Jugendalters, die Luft am Kriege um des Kriegs und ber Beute willen nicht mehr. Die Soldaten der Athener maren nicht Ariegsleute von Beruf, jondern Bürger, jum weitaus überwiegenden Theile Bauern, arbeitenbe, friedlich erwerbende Männer. Sie fannten weder die Disciplin noch das Ehrgefühl einer unter den Waffen erarauten Armee. Sie fochten nicht aus Awang, fie batten ihre Selbstständigkeit, ihr Recht, ihre Habe und ihre Necker, ihre Weiber und ihre Kinder zu vertheidigen. Es war nicht die Weise der Hellenen. das Leben leichtfertig und waghalfig aufs Spiel zu setzen. Tapferfeit mar meber angeborener Belbenmuth, noch die Frucht eines in ben Waffen verbrachten Lebens. Gie berubte auf ihren Bflichten gegen bas Baterland und ihre Mitbürger, auf bem Bewuftfein, bie Ordnung halten zu muffen, nicht aus ber Reibe weichen, ben Debenmann nicht verlaffen zu burfen, wie man von ihm nicht verlaffen murbe. Das hatten fie beim Empfange ber Waffen gelobt. Dan warf fich nicht blindlings ins Gefecht, man liebte eine besonnene Borbereitung für ben Ernft ber entscheibenden Stunde, man erwartete gimftige Opferzeichen und wollte eine fraftige Ansprache bes Felbberrn vor bem Beginn des Treffens boren. Gebr großes Gewicht murbe auf die Schummaffen gelegt. Es mar ber höchste Schimpf, ben Schilb

<sup>1)</sup> Nenoph. Anabas. 1, 8, 3. Cyr. Inst. 3, 5, 39. herobot giebt ben Korporalichaften bes perfischen heers 10 Mann; ninunt man an, daß zwei Korporalichaften hinter einander ftanden, so ergiebt sich eine Tiese von 20 Mann.

wegzuwerfen; mit dem schweren Schilde zu flieben, mar unmöglich. Die bellenische Fechtart kannte damals weder den Reiterangriff noch bas Gefecht aus der Ferne. Es gab bei ihnen nur Angriff und Wiberstand mit der blanken Waffe, sie waren "Kämpfer der Nähe." Ihr Fugvolf trug eherne ober lederne Helme, Lederpanzer mit Detallplatten, Erzschilde und Schienen am unteren Schenkel: Trutmaffe war die lange Stoklanze 1). Das Zusammenwirfen der Masse, die feste Ordnung, die übereinstimmende Bewegung, ber geregelte Stoß der gesammten Linie entschied. Dan wußte, daß der Angriff einer Schlacht= reibe von schwachen Rotten wenig wirksam mar, daß der Druck der. hintermanner auf bas vordere Blied einwirke, bag ber Stoß einer tieferen Ordnung ben größeren Erfolg versprach 2). Die Richtung wurde so gut als möglich gehalten, auch dann, wenn der Ruf des Berolds auf den Befehl des Feldherrn die Linie anhielt, wenn er sie dahin oder dorthin wendete. Aber es gab bei ihnen kein wechselndes Borwärtsgehen und Zuruchweichen; es gab nur den einfachen Bormarich gegen den Keind, welcher den Mann gegen den Mann führte. Glücklich, wenn der erfte Stoß entschied. Diese Fechtart hatte ihre große Brobe gegen ein heer von Bogenschützen, gegen die gefürchteten Geschwader persischer Reiter zu bestehen.

Als die Athener am zweiten Tage nach ihrer Lagerung im Herakleion vor demselben, hart am Fuße der Felsen und in den Flanken von vorspringenden Bergrücken gedeckt, in Schlachtordnung standen, kam ihnen eine Hülfe, die Niemand erwartet und Niemand gesordert batte. Bon dem Kamme des Parnes stieg ein Zug Hopliten nieder. Es war die gesammte Mannschaft der Plataeer. Während die Landung der Perser ganz Hellas in Angst und Schrecken gesetzt hatte 3), während es dem Untergange Gretria's, dem Schicksal Athens, die Hände

<sup>1)</sup> Bb. 6, 598. — 2) Die Ausstellung der Griechen wurde allmählich tieser und bisc. Im peloponnesischen Kriege ist die gewöhnliche Ausstellung acht Mann ties, so die Albener bei Delion (Thukyd. 4, 94); die Lakedaemonier haben dei Mantineia, abstellung der Skritten, 448 Schilde in der Front bei acht Schilden Tiese (Thukyd. 5,68). Dagegen rangiren die 11000 griechischen Hopliten des jüngeren Kyros nur vier Schilde ties und erhalten somit eine Front von 2750 Schilden; Kenoph. Anad. 1, 2. Ran rechnet auf den deschildeten Mann nicht zu viel, wenn man ihm mit Köchly und Risstow 3½, Fuß giedt; 2750 Schilde ergeben danach eine Front von gegen 8600 Fuß Länge. Heut werden 2½, Fuß auf den Mann gerechnet. Epaminondas deskärtte nachmals die Rotten des Flügels, mit dem er angriff, auf sünszig Schilde; Phikyps von Makedonien Bhalanr stand 16 Mann ties. — 3) Platon. Monex. p. 240.

im Schoose zusah, fast Alle ihre Rettung durch Unterwerfung zu erfaufen gedachten, hatte die kleine Gemeinde der Plataeer, unbekümmert um die Folgen, die solche Kühnheit über ihre Stadt bringen könne, beschlossen, den Athenern in der Stunde der höchsten Gefahr den Dank für den schweren Krieg, den Athen für sie gegen die Boeoter geführt, für den energischen Schut, den Athen ihnen gegen Theben gewährt hatte, abzutragen. Die Athener waren um einen tapfern Führer, den Arimnestos, der die Plataeer besehligte, um tausend Hopliten stärker, und das Unverhoffte dieser Hülfe mußte deren erhes dende Wirkung steigern 1).

Der Befehl des Heeres an zweiter Stelle unter dem Polemarchen wechselte, wie oben bemerkt ist (6, 596), täglich unter den Strategen nach der Reihenfolge, welche die Stämme für jedes Jahr erslooften. Die Strategen sollen zu Gunsten des Miltiades auf diesen Wechsel verzichtet haben. Die Gefahr war dringend genug, um jeden Anlaß zum Schwanken und zu Fehlgriffen im Oberkommando fern zu halten. Wiltiades war der Urheber des Entschlusses, auch ohne die Spartaner den Persern im Felde entgegen zu gehen, er kannte den Feind und seine Fechtart. Die seiner Meinung gewesen waren, mußten ihm willig die Ausführung seines Planes überlassen, die der entgegengesyten waren, hatten ein Interesse, ihm die ganze Verautwortung durch Uebertragung der Ausführung zuzuschieben. Fedenfalls war es zweckmäßig, daß in solcher Lage dem Polemarchen ein ständiger Stadsschef zur Seite stand.

Der Schlachtreihe der Athener gegenüber hatten die Perfer die ihrige gezeigt, aber nicht angegriffen. Sie wollten sich angreifen lassen,

<sup>1)</sup> Pauf. 9, 4, 2. Ob. S. 126 N. 1. Da Pheidippides am 11. Tage nach Neumond Abends wieder in Athen war, konnte der Beschluß des Auszugs am 12., der Marsch mit der längst versammelten Mannschaft und die Lagerung am 13. erfolgen. Angenommen, daß die Nachricht vom Beschluß der Athener am 13. Tage nach Plataese kam, die Hopliten noch an demselben Tage gesammelt wurden, brauchten sie dech zwei volle Märsche nach Marathon und konnten somit vor dem Abend des 15. Tages nicht im Lager der Athener sein. Die Schlacht ersolgte am 17. Tage nach dem Neumond d. h. nachdem die Plataeer einen Tag geruht hatten. Die Spartaner marschirten den Tag nach dem Bollmond d. h. am 16. aus (die Opser des Bollmonds wurden am Tage nach dem Eintreten desselben, also am 15. nach dem Neumond gebracht) und legten die 25 Meilen dis zur attischen Grenze in drei Tagen zurlick. Sie kamen hier am 18. Abends an, um einen Tag zu spät, demnach war die Schlacht am 17. nach dem Neumond geschlagen. War der Kalender der Athener in Ordnung, so war es der 17. Metageitnion, der zwösste September des Jahres 490.

sie wollten die Athener von der Höhe herab in der Ebene haben. Eben um dies zu erkunden, die Ausdehnung ihrer Front kennen zu lernen, hatten Kallimachos und Miltiades die Athener vor das Lager hinausgeführt 1). Nachdem die Plataeer einen Ruhetag gehabt, beschoffen die beiden attischen Führer, nicht länger zu zögern, ihrer Seits anzugreisen. Am frühen Morgen des siedzehnten Tages nach dem Neumond (etwa am 12. September 490 v. Chr.) wurde das Heer zum Angriff geordnet.

Die Fechtart der Hellenen verlangte den Angriff, dem Pfeilregen ber Verfer batte man nur den Schild entgegen zu halten. Man mußte, somobl diesem als dem Anfall der persischen Reiter zu entgehen, möglichst raich zum Handgemenge fommen. War man handgemein, fo fonnten die Reiter nicht angreifen, wenn sie nicht auch ihre eigenen Leute nieder= reiten wollten. Die Berfer batten ihre Schlachtlinie gezeigt: Miltiades gab der seinen die gleiche Länge. Er besorgte, sobald seine Leute aus ben Bergen, welche halbfreisförmig um Brang in die Gbene bingus treten (beut Argalifi und Kotroni), bervorfämen, Ueberflügelung und Flankenangriffe, welche die Hopliten namentlich auf der rechten unbeichildeten Seite fürchteten. Freilich konnte ber gesammten Linie auf solche Ausdehnung die übliche Tiefe nicht zu Theil werden. tigem taktischen Blick erachtete Miltiades, daß verstärkte Flügel im Rothfalle die Schwäche des Centrums aufwiegen könnten; der Ueberzahl der Berfer, ihren Reitern gegenüber sei es am dringenosten, die Flügel zu sichern. "Das Centrum," so fagt uns Berodot, "ftand in wenigen Gliedern, die Flügel wurden durch die Denge ftark gemacht." Rehmen wir an, daß auf jedem Flügel 3000 Sopliten, fechs Schilbe tief. im Centrum etwa 4500 Hopliten, brei Schilbe tief verwendet wurden, so standen 2500 Schilbe in der Front, die damit eine Länge von einer Drittel Meile erhielt 2). Im zweiten Treffen gleicher Stärfe folgten bie leichtbewaffneten aber freilich gang ungeübten Rnechte, jeden Kalls in losefter Ordnung. Weiter erfahren wir nur noch, daß die Stämme Antiochis und Leontis im Centrum ber Athener ftanden: bie Antiochis unter bem Strategen Aristeibes; mit ber Leontis fämpfte Themiftotles, ber biefem Stamme angehörte. Auf dem rechten Flügel, bem Ehrenposten ber griechischen Schlachtordnung, auf bem vormals

<sup>1)</sup> Dies folgt ein Mal aus herodot 6, 108, das andere Mal daraus, daß Mistades die Länge der Schlachtlinie der Perfer kannte. — 2) Ob. S. 129 N. 1; 7800 Kuß für die Hopliten sammt den Antervallen für die Besehlshaber.

die Fürsten Attifa's ihren Plat gehabt 1), befand sich ber Bolemarch, an feiner Seite Miltiades. Die Meantis hatte biefen Flügel2); ber Polemarch gehörte biefem Stamme an. Auf bem zweiten Ehrenplate ber griechischen Schlachtordnung, auf bem linken Flügel, standen die Platacer. Die Felsen, auf denen der heilige Bezirk des heraktes lag, fallen fteil in die Strandebene binab. Miltiades bat feine Schlachtordnung jeden Falls am Fuße derfelben gebildet und nur io weit zwijchen den beiden Berglehnen vorgeschoben, als die länge ber Front forderte. Herodot berichtet: die Entfernung zwischen ben beiden Schlachtlinien babe "nicht weniger als acht Stadien." b. b. 4800 Ruf betragen. Demnach wollten die Perfer nicht angreifen, demnach sollten die Hellenen von den Bergen entfernt, in die Ebene bineingelockt werben. Die Schlachtreihe der Perfer ftand, da der Abfall der Böhen bei Brana 21 000 Jug von der Mündung jenes Giegbachs (S. 126), vom Seegestade abliegt 3). 16 000 Ruff, d. h. zwei Drittel einer beutschen Meile landeinwärts vor ihrem Lager, bessen Front wohl nach Gub westen gerichtet mar 1). In der Frontlänge ihrer Aufstellung, nach welcher Miltiades feine Schlachtlinie gebehnt - eine Drittel beutsche Dleile —, hatten über 3000 Perfer Plat. Waren ihre Rotten 20 Mam tief, jo hatten die Athener 60 000 Mann sich gegenüber 5). Die Reiterei war, wie bei ben Perjern üblich, gesondert aufgestellt 6). Sie wird hinter ben beiden Flügeln gehalten haben. 3m Centrum ftanden bie Kerntruppen bes Reichs, Perfer und Saten, die Kontingente ber Meber und anderer Unterthanenvölker auf den Flügeln.

Man pflegte bei den Griechen den Angriff erst auf ziemlich furze Entfernung, in ziemlich langsamem Schritt zu beginnen, um die Ordnung und Richtung zu erhalten, wozu die Hopliten mahrend bes An-

<sup>1)</sup> Euripid. Suppl. 657. — 2) Plut. Quaest. conv. 1, 10. 3. Es ift Aeschylos, der diesen Platz der Acantis bezeugt. — 3) So die Karte des französsischen Generalstades Sektion Warathon. — 4) Ich zweisse nicht, daß Brana an der Stelle des alten Marathon steht, nicht Marathonas. Die Richung des Angriss nach Nordsosten solgt aus der Flucht des persischen Tentrums gegen und in den Sumpf von Kato Suli. Häte Miltiades von Marathonas aus angegrissen, d. h. die Ausstellung zwischen den Austäusern der Staurolasi und Kotroni genommen, und standen die Berser ihm hier auf acht Stadien d. h. ein sünstel Meile gegenüber, so hätte die Schlachtlinie der Perser dier nur 14 000 Fuß d. d. eine starte halbe Weile landeinwärts gestanden. Ich gede die Entsernung auch dier nach der angesührten Karte. — 5) Od. S. 128 N. 1. — 6) So stehen die Reiter nach Herodot 9, 32 dei Plataeae. Nach der leichten Berrassmung des persischen Fußvolles werden auf den Mann in der Schlachtreibe nur 21. Fuß anzunehmen sein.

icens einander ermahnten. Aber hier stand man einem Heere on Schützen gegenüber. Es tam barauf an, so rasch als möglich im Gefecht mit der blanken Baffe zu kommen. Im Gefecht von kann zu Mann mußte bas Gewicht ber griechischen Bewaffnung, ber elm und ber Erzichild ber Tiara und bem Holzschild, die Stoflanze m furzen Gabel überlegen sein. Je rascher man am Feinde mar, ito weniger konnten die Berser manövriren, um die Flügel zu umffen, je eber man im Handgemenge mar, defto weniger Zeit blieb n Reitern zur Entwicklung, zum Aufmarich in den Flanken, zur ttate, und Schnelligkeit bes Angriffs mußte unzweifelhaft ben Stoft r griechischen Schlachtreibe, auf ben Alles ankam, verftärken. Aus lden Erwägungen war dem Miltiades der fühne Gedanke entsprungen. ine Schlachtreihe im Laufe gegen die Berfer zu führen. Man konnte es nur mit Soldaten versuchen, welche wie die attischen ihren apm= iftischen Curfus burchgemacht, welche von Jugend auf im Laufen übt waren. Auch in Hoplitenruftung zu laufen mar nichts Neues. bon dreikia Rahre zuvor war in Olympia der erste Hoplitenlauf abthalten worden (S. 16). Aber es war eine große Entfernung zu= üdzulegen. Wenn es nur möglich war, die Ordnung und Richtung imer so langen Linie bei solchem Laufe zu bewahren! Als das Opfer. velches ber Polemarch ben Göttern bes Krieges, bem Enpalios und er Artemis Agrotera, brachte, günftig ausfiel (er foll der Artemis für m Sieg so viele Ziegen gelobt haben, als Feinde fallen wirden), wete Miltiades, durch den Rokhaarbusch sammt der Hahnenfeder auf m helm und den Ueberwurf der Strategen kenntlich, die Hopliten m md gebot ihnen, die Perfer im Laufe anzugreifen 1). Das Keld-Morei wurde erhoben, der Baean ertonte. Dann gab die Trompete 26 Reichen. Die Schilbe murden vorgenommen, die Linie trat an 2).

Wie vor Eretria hatten die Perser in ihrem Lager am Strande, hme Weiteres als die Verwiftung der Umgegend dis nach Desion hin | mternehmen 3), den Auszug der Athener erwartet. Sie hatten hier | 10ch triftigere Gründe zu solchem Verhalten als dort. Des Hippias

<sup>1)</sup> Bb. 6, 598. Schol. Aristoph. Equit. v. 660. Aelian. V. H. 2, 25. Bei Ichm that Militades das Gelibbe, in den Scholien der Bolemarch; Xenoph. Anab. 2, 12. Plut. malign. Herod. 26. Ueber den Anlauf der Athener Herodot 111. Demosthen. in Neaeram p. 1377 R. Paufan. 1, 15, 3. Die Krieger. and kend zeigte das Bild in der Halle den Militades, cf. Nepos Miltiad. 6. — ) Bgl. Thardd. 6, 69. Xenoph. Anab. 1, 8, 17. 18. — 3) Herod. 6, 118. Indian. 10, 28, 6.

Anhänger mußten sich endlich regen, andrerseits war die Belagerung von Athen doch entschieden schwieriger als die von Eretria, und die Zeit der Herbststürme war nicht mehr fern. Endlich am siebenten Tage nach der Landung gegen Abend hatten sich die Athener gezeigt; num galt es nur noch, sie von den Bergen herabzubringen und, um auch in vortheilhafter Lage zu schlagen, die Athener mitten in der Ebene zu sassen. Deshald zeigte man sich in Schlachtordnung, aber man griff die Athener auch dann nicht an, als sie am Fuße der Höben, den Rücken an die Fessen gelehnt, sich ausstellten. Bald genug trat ein, was Datis erwartet, man sab am vierten Tage, nachdem die Athener auf den Bergen erschienen, sie nicht nur am Fuße der Höben ausmarschiren, sie drangen ket in die Ebene, gegen die persische Schlachtlinie vor. Die Stunde der Entscheidung schien unter den günstigsten Umständen gesommen 1).

Die Verser erstaunten, wie und herobot sagt, als sie die Schlachtreibe ber Athener so beraneilen saben. Sie meinten, daß sene von Wahnsinn und einem sehr verderblichen Wahnsinn ergriffen seien, daß sie so Wenige gegen so Viele es wagten, von der höbe beradzusommen und aus so weiter serne, ungedeckt von Schüpen und Reiterei, anzutausen. Sie machten sich bereit, die Gegner zu emrsangen, sie überschütteten die Athener mit einem Pfeilregen, sobald diese in Schusweite kamen, und erwarteten, in ihren tiesen Massen aufgestellt, ben Anlauf der langen erzblinkenden vinie, welche mit lautem Schlachtruf, die vanzen gefällt, näher kam, stebenden susses. Obwohl die Athener gesichtssen andrangen 21, wie herodot sagt, bielten die Verser den Stoß

1. Bochft überflüffiger Weife bat man fich über bas lange Bogern ber Berfer verreundert. Es bar boch nicht langer als 10 Tage, vom e. bis jum 16. nach bem Reumond gebauert. Die Aussichimung ber Pierbe mar ichmerlich am erften Tage ber Landung beenbet, im llebrigen genitgen bie im Text gegebenen Grunde. Pheibippibes erhielt am 9. Tage nach Reumond in Sparia feinen Beicheit Berob. 6, 106), Er mar in girei Tagen borthin gelangt, also am 7. und 5. Beniger als einen Tag fennne bie Beichiefenung ber Spartaner nicht in Anfrend nehmen. Ueberbiel brauchte Pheidurides einen Rubenag; am 10. und 11. Tage ging er nach Athen wird. Die Spanianer richten am Tage nach bem Neumondsepfer aus und erreichen in 3 Tagen, alfe am 16., 17. und 15., die umiche Grenge, fommen aber einen Tag ju frår; Berger 6, 120. Platon, Menexen, p. 240; Legg, p. 699. Isocr. Panegyrie, 37. Panach ift am 17. geichlagen worden, haben die Berier vom 6. bis 18. jur ben Angug, bann am 14., 15. und 16. auf ben Angriff ber Athener gemarret ... 2 Die Diffance von 4810 fauf, welche bie Schlachtlimen tremtte, murben uniere Truppen mit rollem Sepad im Laufidren in 9 bis 10 Pfinnen urrücklegen: bie Arbener werben eber wemger als mehr Minnen gebraucht haben.

aus. Der Anlauf mar gescheitert. Das Gefecht fam jum Steben: es wurde beiß gerungen, "und es verging eine lange Beit." Go tapfer Arifteibes und Themistotles fochten, bas Centrum tam ins Gebrange und murbe endlich burchbrochen; die Berfer und Saten verfolgten ins Land binein und machten die Knechte nieder, welche dem Angriffe im ameiten Treffen folgten, um die Verwundeten aus dem Gefecht zu tragen und zu ihrer Vertheidigung nicht viel mehr als Schleudersteine befagen. Glücklich genug, daß sich die Flügel dadurch nicht irren ließen. Sie gemannen ihrer Seits Terrain, marfen den Jeind in die Flucht und verfolgten. Waren diese Erfolge der Führung und dem Beispiel bes Rallimachos und Miltiades auf dem rechten, des Arinnestos und ber Strategen auf bem linken Flügel zu banken: bas Berbienft, bas sich biefe Befehlshaber nunmehr erwarben, mar noch bedeutsamer. Es gelang ihnen, die Verfolgung zu hemmen, die Hopliten wieder zu fammeln und fie rudwärts schwenkend gegen bas siegreiche Centrum ber Berfer zu führen. Den im Centrum weichenden vier oder fünf Stämmen werden bange Stunden vergangen fein, ebe die Hopliten ber Flügel wiederum geordnet waren, ehe fie von Neuem einzugreifen vermochten. Der Angriff der beiden Flügelkolonnen brach die Kraft bes Centrums, ber Berfer und Safen; auch fie marfen fich in die Rlucht. Die Flüchtigen der persischen Flügel hatten sich nicht wieder gesett, sie waren zu ben Schiffen gefloben, und bas Ablaffen der attifchen Rliigel von ihrer Berfolgung, die Fortbauer des Kampfes im Centrum gab ihnen Reit, mit der Flottenmannschaft die Trieren vom Strande au bringen und sich in diese zu werfen. Um so heftiger wurden die end= lich weichenden Truppen bes Centrums verfolgt; hart gedrängt wurden fie zum Theil in den Sumpf am Borgebirge Apnofura getrieben, zum Theil erreichten sie die Schiffe; die Athener hinter ihnen. Diese wollten bie Schiffe, die noch nicht flott waren, in Brand fteden und riefen nach Feuer. 3m Getümmel biefes hitigen Rampfes fielen ber Volemarch felbst (von Spiegen burchbohrt habe er boch im Tode aufrecht gestanden, sagt uns Blutarch 1). Stefilaos. ber Stratea (S. 113), und viele nambafte Athener. Annegeiros, Euphorions Sohn, wollte den Schnabel eines Shiffes, bas ins Deer gezogen wurde, nicht loslassen, die Sand wurde ihm mit bem Beil abgehauen 2). Doch gelang es nur, sieben Schiffe au nehmen. Aber ber Schlag, den die Perfer erlitten, mar schwer ge-

<sup>1)</sup> Parallela 1. Suidas Inniag. — 2) In welchem Maße biese Thaten itbertrieben wurden, Justin 2, 9.

nug, es lagen über 6000, gegen 6400 Tobte ihres Heeres auf bem Schlachtfelbe.

Wer von den Athenern hatte am Morgen auf solchen Ausgang hoffen dürfen, wer hatte fich folchen Erfolg träumen laffen! Dennoch war nicht alle Gefahr vorüber. Der Keind war geschlagen, aber nicht vernichtet. Man fab bie Menge seiner Schiffe nordweftwärts, nach bem Eiland Megileia steuern, wo sich die Depots ber Perfer befanden. Man munte abwarten, ob fie die Enticheibung, wie fie gefallen mar, endquiltig annehmen, ob fie, fich völlig befiegt fühlend, ben Rudgug antreten, ob fie Euboca besett halten murben, ob fie, sobald fie fich wieder geordnet, den Angriff bier ober da zu erneuern gedächten. Reinen Falls durfte das attifche Deer die Ditfufte verlaffen, fo lange Die feindliche Flotte bei Megileig, jo lange fie überhaupt im Sunde von Enboca war. Um nächsten Morgen fah man die Trieren der Berier von Aegiteia ber am Schlachtfelde vorüber nach Guben fteuern. Man durfte biernach annehmen, der Begner babe alles Weitere aufgegeben und ben Weg gur Beimath beidritten, mindeftens ben Rudzug auf die Anfladen beschleffen. Aber nicht lange banach fam bie Rachricht ins attiiche Yager: auf ber Bobe von Sunion babe bie Flotte den Enre geandert, fie fteuere lange der Weitfufte Attifa's nordwarts. Offenbar mar es auf Athen abgeieben; ber Geind boffte bie Stadt vor dem Beere gu erreichen und gu überfalten. Das mar um fo bedroblicher, ale Birriae Ginverftandniffe in der Stadt haben fonnte. Mugenblidlich brach bas Beer auf; Arifteides murbe mit ben Sopliten feines Stammes, ber Untichis, auf bem Schlachtfelbe gur Bemachung ber Beute, jum Genge ber Berminibeten gurudgelaffen. Es galt, bem Beinde auf bem Landmege guvergutommen. Go ichnell bie Gufe tragen wollten, eilten Rithener und Plataeer nach Atben. Gie famen nicht zu irat: nach am Abent lagerte bas Ber einwarts ber Stadtmauer auf bem Abbange bes Untabertes, am Ufer bes Aliffes im Apnejarges, bevor bie Berferflotte auf ber Dobe von Phaleren mar. In bemfelben Abend erreichte bie Bulfemannichaft von Gravia, bie am fechgebnten Lage nad bem Menment ausmaridirt mar, bie Grenze Antifa's. Gie mar bier nur noch vier Meiten von Athen. 3bre Babl mar nicht bidentend, is maren nur 2000 Gerliten - mehr batte Sparta nach moglichitem Bogern bod nicht auf bas Griel fegen mollen -, meter Romg Alexmenes nach beamdibas war an ibrer Gripe. Aber Die Mannichaft menigstens batte es nicht an fich feblen laffen : fie batte



die fünf und zwanzig Meilen von Sparta bis zu den Keratabergen in drei Märschen zurückgelegt 1).

Den Führern ber Berfer fiel es nicht leicht, an ber Svite folder Rüftung so wider alle Erwartung geschlagen, sich besiegt zu bekennen. Wohl konnte man Euboea behaupten, sich in drohender Nähe Attika gegenüber halten. Aber wovon sollte die starte Rahl der Maunschaft ben Winter hindurch zehren, wenn beffen Sturme die Seefahrt bemmten? Dem war boch vorzuziehen, noch einen Versuch zu wagen, mit Athen zu Ende zu kommen. Das heer war geschlagen, vielleicht entmuthiat, aber boch immer noch gablreich - ber Berluft vor Eretria und zu Marathon überstieg schwerlich die Bahl von Behntausend, benen freilich noch einige taufend Berwundete zuzuzählen waren —, und für die Flotte kam der Berluft von sieben Trieren nicht in Betracht. Hippias batte Anhanger in ber Stadt. Erschien die Flotte überraschend vor den Mauern, bevor das Heer zurück war, ankerte fie auf der Rhede von Phaleron, so fagten die Anhänger des Hippias boch wohl Muth, sich zu erheben. Ueberraschung und Schrecken in ber Stadt, Bewegungen ber Parteiganger bes Sippias fonnten, gut

<sup>1)</sup> Dag bie Athener noch am Tage ber Schlacht wieder in Athen gewesen, fagt Berodot nicht, wohl aber Plutarch. Satte bie Schlacht friih am Morgen begounen und war fie Mittags au Ende, so batten die Athener vielleicht wohl noch in ber Racht wieder in Athen sein konnen. Aber fie konnten Die Oftflifte nicht verlaffen, bis die Berfer aus dem Euripos waren. Die Insel Aegileia liegt drei Meilen vom Strande von Marathon. Sier mußten bie Berwundeten, so viel ihrer ben Bord ber Schiffe erreicht hatten, b. h. boch einige Tausenbe, besonders untergebracht, die tuunituarifch geftifften Schiffe geleert, die Mannichaften wieder geordnet werben, wozu Ein- und Ansschiffung geborte, die Borrathe an Bord genommen werden. Auch die Gefangenen von Enboeg wurden an Bord genommen, wie Herodot ausbriidlich fagt. Eine man biermit auch noch so sehr, arbeitete man die Nacht bindurch, so war vor bem nachften Morgen mit biefen Operationen boch unmöglich fertig zu werben. Ging man bann fofort wieder in See, so war Athen boch 16 Meilen - 640 Stadien unf ber Mirzesten Linie entfernt. Stylar (69) rechnet die Tagefahrt auf 500 Stabien. Mochte and ein Schiff mit glinftigem Wind, ber bier jedoch immer nur ber tinen Salfte ber Rahrt ju Theil werben konnte, an einem Tage 640 Stabien gurildlegen, gewiß nicht hunderte von Schiffen. Reinen Falls erreichte bie Flotte por Mittag bes Fahrtages bie Höhe von Sumion; bemnach tonnte, auch wenn Signalposten Warathon bis Sunion aufgestellt waren, die Runde, daß die Berferflotte die Westaufwärts stenere, nicht vor dem Nachmittage bieses Tages im Lager der Athener ich, der Aufbruch nach Athen nicht frliber erfolgen. Wahrscheinlich hat die Perfer-Note bie Fahrt nicht am ersten, sonbern erft am zweiten Morgen nach ber Schlacht engetreten, find die Athener erft am Abend bes zweiten Tages nach der Schlacht auf bem Lykabettos eingetroffen.

benugt, bagu führen, bie Stadt im erften Anlauf zu nehmen. Derobot berichtet : "ale bie Berfer bereits in ben Schiffen gewesen, sei ein Schild gezeigt worden:" ob bie Perfer bies Zeichen gefeben, fagt er nicht ausbrücklich, vielleicht mußte bies auch Niemand ficher in Athen. Aber es fonnte boch nur bedeuten, Die Anbanger bes hirrias feien bereit ju thun, mas man von ihnen ermarte. Es wird folden Antriebs für ben Entidtug ber perfiiden Gubrer nicht bedurft baben: bag hirrias Anbanger in ber Stadt batte, mar ihnen befannt genug. Das Sauptabieben mar jedech bereits vereitelt als bie Trieren in ber Bucht von Phaleren Anter marfen; man fab bas attifche Deer bereit, Die Landung ju bindern. Daris mochte Die Boffnung auf ein gumftiges Ereigniß in ber Stadt bod nicht fogleich fabren laffen. Die felotte blieb einige Tage ber Athen ber Anter. Ale in ber Stadt nichte erfolgte, mußte man einen bitteren Enrichtug faffen. Die Beit ber Berbfiffurme mar mit ber Tag und Nachtgleiche gefommen. Das gefammte Beer fonnte auf Entrea mat: leben, einen Theit beffelben gur Bebaupung Gubeeis turntunden, mage man nicht man findrete affenbar, ibn preis gu geben bie Budfabre mirbe angerreien. Die Rione fieuerte auf bie Rutuber nach Mutung: man brader nur bie Gefangenen von Grema bann bie ben Major beim. Aber immerbin war ein wichtiges bie since fan mirratur maren march in benteit bie Preifteit im Carrie ber beimeiben Beiberfe um einen guten Sonn naber gemate. Auf beiter Primitater fon Berrind gember baben. Saguer : tange Sabre bame er auf biefen Bur gebarrt, mun vergebens in n is awas not w nowes are sold not but a code notices been describere delected metrone endered by en etimos clember Total colored a come Breat for Green bei Bermanter geweiter IV.

Marie ein von sein herreben werden in dem den Anderen rübmt:
der der den de nehm gewesten werde den Anders den medichen Kühung
und der Mehme werde diese nichten ausgebalten, die dahm ist den

Source Circ. 11 115 Submit 11.5 when her formest hei Maragan under not Joseph date had have more reconseque and immerial Datphilos is in Tanan along he Book he Subbit is in plantables. Gene
et, even it man, commit o hanges and present. Filimates period 44 and
cons Blad, and there he Indian mer he periods Final and analysis of the
he Book, he has Tanan her han the faction his properties. The make
her before more more procedure, french puts world in high Schrift van
commen is he Book had larged when his high Schrift van
tenness is he Book had larged when his high Schrift van
tenness is he Book had larged when his high Schrift van
tenness is he Book had larged when his high Schrift van
tenness is he Book had larged when his high Schrift van
tennesse is her files her higher h

amen ber Meber zu hören ben Hellenen ein Schrecken gewesen; auch uren die Athener seines Wissens die ersten, die den Feind im Laufe igegriffen hätten 1)." Die Athener verdankten ihre Rettung dem uthigen Entschluß der Mehrzahl ibres Abels, ihrer Bauern und ürger, ben Rampf auf jede Gefahr aufzunehmen, banach bem tübnen ath, ber raschen That bes Miltiades und seiner umsichtigen Leitung r Schlacht, der willigen Unterordnung und aufrichtigen Mitwirfung 8 Aristeides 2), der energischen und zugleich zähen Tapferkeit und Beaneuheit, mit der ihre Hopliten gefochten. Die schwere Krifis mar ich an Attita vorübergegangen, nur elf Tage hatten bie Perfer auf nem Boben gelagert. Der Sieg war nicht zu theuer erkauft. Die opliten Athens hatten nicht mehr als 192 Todte verloren, denen ich der Kechtart der Berfer mindestens die fünffache Rabl Bermunter, weiter der Berluft der Plataeer an Todten und Bermundeten, blich ber ber Anechte hinzuzufügen ift, die den Versern und Saken legen waren 3).

<sup>1)</sup> Serob. 6, 112. — 2) Was die Athener bagegen dem Kanthippos, den Alfmaeoven, bem Miltiades gegenüber zutrauten, beweist die Behauptung ber attischen Traion, die Berodot zu widerlegen sucht, die Alfmaeoniden batten ben Berfern bas bildzeichen gegeben: oben S. 90 N. 1. — 3) Herobot hat seine Erfundigungen über Schlacht in Athen in ben Jahren von 446-443 eingezogen; er war auch bereits r bem Rabre 440 zu folden Ameden in Sparta. Dag bie Ausgerbeitung por bem mmer 430 eben iber die Schlacht von Marathon binausgesommen war, bat Rirchff (Entstehungszeit S. 12. 16. 44) nachgewiesen. Berobots Erzählung stimmt mit lem, was fich aus ber Gesammtlage und bem 3wed ber Erpedition mit Evidenz piebt, volltommen; fie ift gebrängt, verständig, ohne Ruhmredigkeit. Die Momente, er in ber Schlachtbeschreibung hervorhebt, stimmen mit ber Beschreibung bes ibes in ber Boitile. Db Bolygnot, Bangenos ober Miton bas Bild gemalt, ob fie ntereinander baran gearbeitet, ift gleichgilltig — bas Bild tonnte nur nach Magbe und in Uebereinstimmung mit ber Tradition gemalt werben, wie fie 40-50 ihre nach ber Schlacht in Athen bestand. Trot allebem hat die Sppertritik unserer ige bem alteften und befigeftiligten Bericht, bem Berobots, ben ichlechteft geftiligten taesogen. Die Schrift von ber Bosheit Berodots wirft beffen Bericht über Maton au bem ber "Spotter und Berfleinerer," benen biefe Schlacht nichts fei "als t turger Rusammenftoß mit ben gelandeten Barbaren" ober, wie man klibner als btig überfett hat, "mit ben abziehenden Barbaren." Wir miffen überbies, bag peopomp, ein notorischer Gegner Athens, die verkleinernde Ansicht vertreten hat agm. 167 Müller); und es tann nicht im Geringften Bumber nehmen, bak n Uebertreibungen, wie fie in Athen im vierten Jahrhundert, als man nur noch m Glange ber friiheren Thaten gehrte, iiblich murben, ein icharfer Biberiprud entgengefiellt wurde. Bei Suidas findet fich unter Xwols Inneis folgende Botia: Als Datis in Attifa eingefallen war und wieber abzog, ba fagt man, leien Die 30.

Wie oben erwähnt, soll ber Polemarch ber Kriegsgöttin, ber Artemis Agrotera, vor ber Schlacht so viele Ziegen gelobt haben, als Feinde

nier auf die Baume gestiegen und batten ben Athenern Reichen gegeben: de eler young of in neig. Miltiabes habe beren Abung verstanden, angegriffen und auf Diele Weile geliegt. Darum gebrauche man bas Spriichwort zwois inneis bon benen, die die Schlachtordnung auflofen." Alles bochft wunderlich. Datis tommt und giebt ab. ohne geschlagen zu sein ober geschlagen zu baben. Der Borgang fett voraus, daß bie Beere einander gegenüber lagerten. Bar dies ber Fall, follten bie Posten ber Athener Die schwierige und langwierige Ginschiffung ber Bferbe nicht geseben, Die Berfer Die Jonier nicht verhindert haben, bem Feinde Reichen au geben? Und tonnte man im Lager ber Athener Zeichen feben, fo fab man die Ginschiffung ficher noch beutlicher und früher. Die Worte zweis innei; bedeuten boch nur bie Abionberung, Die Conberftellung ber Reiter. Tenophon brancht xwolger filt bie Aufftellung geionderter Beerestheile (Anabas. 6, 5, 11), und Berobot fagt von ber Schlachterdnung ber Berfer bei Platacae: ouror of angerray Gertes nejot goar, & de brios ympie krerauro; 9, 32. Danach merben auch bie in Rebe flebenben Borte viel mebr gefonderte Aufftellung ber Reiter, als beren Wegfendung bebeuten. Bur Unterflugung ber Rong bee Guibas mirb Berobots Schildzeichen angefilbrt : Datis babe einen Dandfreich auf Athen verlucht, besbalb mit Einschiffung ber Reiter begonnen. feite ben Sandfreich auf Athen mare die Reiterei eine bochft überflüffige Belaftma gemeien; aber nach herobot wirt bas Schildzeichen erft gegeben, als bie Berfer ichon in ben Schrifen fint, tann also nicht als Motiv ber Einichiffung permenbet merben. Ein anderer Succurs führ Suidas besteht barin: Daris babe fich gwar ungefchlagen eingeschifft, nur einigen Bertuft bei ber Emichiffung ertinen, ber Angug ber Spartaner babe Beineres abgebalten; Bedfein & B. Mündener II. 1876 &. 277. Das Morie ift dem Erboros bei Nepos ennwmmen, der es in anderem Sinn verwerthet ba: Nimmt man an, daß Datis ben Angug ber Sparianer fannte, fo muß man auch annehmen, baf er ungefahr beren Sturft fannte. hatte er überhandt nicht ernitbaft gefchlagen, fo fennte ibn bie Anfficte 2000 Main mehr gegen fich ju baben mate abbatten. Wie will man wener erftaren, das bie Berfer bei einem one gebieben Abengegefede um bie Emidiffung gree bentel ober minbeftens eine balbe Mede landenmeine flanden, wie oben gezogt fil: Der wenn man bieb dem Bembot abitrenen mill, mie fam et bas is weie Anedie ber Anbener gefallen find, baß fie in einen gweinen Grabbaget mit den Platacern gebergen mitten; die Anechee fommen bet nur in Rudin ber amiden Schladurbrung niebergemad; werben. Endlich de Kampungerbigung für Sandet: Hender einschn: weder eines Reinstangeriffs. mond immed attention and Time the attention of the the thirt of the free time total Not art has Milery his flates district frames 1886 & 222 ff. estiment but part reflik Ann ren den Anne genfen denst der Leur' de den Schiffen geicher mat. Dem gember manen bie Renn auf dem Schladifelbe. Wie Frante "משלמות ען מבולל על היה הבן, הה"בן הלובעו הילובעות? או היהוף על היהו ה em "mentes der menk unte, rentak ut bet gefal meneten nick ut un geren fendes gebiege Lerklung ben die muntemen Rennengen iber-מאושלים שונה שלודיה של בינו ליתוחה שליינם אל שלנובנים על בתנוב bahr, die Africa zu franchen, dere fleuren band die Flack der Franz zu Ungerbannte

fallen würden. Da diese Zahl, so sagt uns Tenophon, nicht aufzutreiben war, hätten die Athener beschlossen, der Göttin zu Anfang des folgenden Monats, am sechsten Boëdromion, ihrem hergebrachten Feste, fünfshundert Ziegen zu opfern und das Gelübde dadurch zu lösen, daß dieses Opfer alljährlich zum Dank sür den Sieg dei Marathon wiederholt würde. Dem Pan, welcher den Persern seinen Schrecken eingejagt hatte, weihten die Athener eine Grotte im Burgselsen selbst, an der nordwestlichen Ecke desselben, dei den "neun Thoren," dem Heisligthum der Eumeniden gegenüber.); auch diesem Gotte sollte nun jährslich ein Opfer gebracht und ein Fackellauf abgehalten werden. Wilstiades bezeigte außerdem dem Pan seinen besonderen Dank, indem er ihm (wohl bei jener Grotte) ein Standbild aufrichten ließ, dessen Inschrift, von Simonides versaßt, sagte: "Wich, den Bocksuß Pan, den Feind

gebracht und sortgerissen worden sein. Wie oft ist der flüchtige Moment des Reiterangriss auch in den Schlachten neuer Zeit verpaßt worden! Die Pferde sind den Athenern in die Hände gefallen. Herodot erwähnt der Beute siderhaupt nicht, und wenn man sich darüber wundert, daß auch späterhin dieser Rosse nicht gedacht wird, so war Attika im Herbst 480 und im Sommer 479 in Gewalt der Perser; sie werden beide Male dassit gesorgt haben, grilndlich mit Allem, was von marathonischer Beute m sinden war, auch mit etwa noch am Leben besindlichen alten Rossen, ausgemen.

Die Relation des Ephoros ist dei Nepos erhalten. Sie enthält einen Widerspruch. Er läßt die Athener die Schlacht beginnen, aber sich desensiv verhalten: "an vielen Orten waren Bäume gefällt, sowohl um durch die Höhe der Berge gedeckt zu sein als um durch die Berhaue die Reiter der Feinde, die Umringung durch die Ueberzahl zu hindern;" die Lesart arbores rarae sir stratae widerspricht sowohl dem vorhergehenden: "nova ars" als dem solgenden "hoc consilio." Trogus kimmt in der Distanz der Schlachtlinien mit Herodot. Plutarchs Darstellung stimmt in der Bedrängnis des Centrums ebenfalls mit Herodot; auch die Zusätze sieden nicht im Widerspruch mit Herodot, abgesehen davon, daß es Strömung und Wind sind, die bei ihm die Perser von Sunion nach dem Phaleron treiben.

Flir die ernsthaft durchgesochtene Schlacht spricht die Zahl der Toden der Perser, die die Albener zweisellos gezählt haben. In vier großen Schlachten jener Kämpse, durch die Dareios das Reich des Kyros herstellte, verloren nach der Inschrift von Bagistan die Armenier dei Atschin 2024, dei Antiara 2045 Mann; die Margianer 4023, die Parther und Hyrkanier bei Patigradana 6560. War die Niederlage dei Rarathon nicht in durchgesochtener Schlacht erlitten, war sie nicht empfindlich, hatte sie den Persen nicht großen Respekt vor der militärischen Leistungssähigkeit der Griechen beigebracht, so sind die langen Vorbereitungen, die großen Dimensionen, die Kerzes sinner Rissung gegeben hat, absolut umerklärlich.

1) Xenoph. Anab. 3, 2, 12. Plut. mal. Herod. 26. Schol. Aristoph. Eq. v. 660. Böckh Index lect. univ. Berol. 1816; Mondeyden der Hellenen S. 66 ff. — 2) Herod. 6, 105. Roß Die Prop. und das Pelasgiton S. 20. 21.

ber Meder, den Freund der Athener, hat Miltiades aufgestellt 1)." Jener Schnellläufer, der die Forderung der Hülfsleiftung so raich nach Sparta getragen batte, erzählte, wie Berobot berichtet, bak ibm auf seinem Wege, auf dem Gebirge Parthenion (einer steilen Felswand awischen Hnsiae und Tegea 2) der Gott Van erschienen sei: er habe ihn beim Namen gerufen und ihm geboten, die Athener zu fragen, warum sie ihm keine Ehre erwiesen, da er ihnen boch oft Gutes gethan und in Zufunft noch mehr thun wolle. Auch von anderen Wunbern wußte man gu ergählen. Thefeus felbst fei mahrend ber Schlacht in voller Ruftung aus ber Erbe aufgestiegen, seine Stadt gegen die Barbaren zu schirmen; seinen Athenern voran sei er in die Reiben ber Perfer gebrungen. Auch einen Landmann wollte man gesehen haben, der ohne Rüftung, die Pflugschar in der Hand, viele Feinde erschlagen habe und plötlich nach der Schlacht verschwunden sei. Der belphische Gott soll späterhin den Athenern geboten haben. biefen Helden mit ber Pflugichar (Echetlaeos) als Beros zu verehren 3). Es waren in der That die Bauern Attita's, welche die Berfer geschlagen hatten.

Nachmals sah man in der bunten Halle am Markte zu Athen neben der Amazonenichlacht des Theseus und der Einnahme Alions bas Gemälde ber Schlacht von Marathon. "Noch zeigt," fagt Demosthenes, "das Bild der bunten Halle das Denkmal der Tapferfeit ber Blataeer; so schnell sie konnten, sieht man auf bem Bilbe bie mit ben boeotischen Belmen zu Bulfe tommen." Bei Rausanias beift es: "Wan sieht die Plataeer und die Athener zum Handgemenge mit den Barbaren eilen, und bann fteht ber Rampf auf beiden Seiten gleich. weiterhin flieben die Barbaren aus ber Schlacht und drängen einander in den Sumpf, am Ende des Gemäldes fieht man die Schiffe ber Phoeniter und die Hellenen, welche die Barbaren, die fich in diefe werfen, niedermachen. Dier ift auch der Heros Marathon gemalt und Thejeus einem aus der Erde Auffteigenden gleichend, Athena und Beratles, ben die Marathonier, wie sie selbst sagen, zuerft als Gott perehrten. Unter den Kämpfenden aber tritt am meisten bervor Rallis machos, "ber erwählte Polemarch," und von ben Strategen Miltiades." Weiter vernehmen wir, bag Miltiades auf bem Bilbe ben Arm ausstreckend, auf die Barbaren zeigend, die Krieger anredend und zum

<sup>1)</sup> Herod. 6, 105. Paufan. 1, 28, 4. Simouid. fragm. 136 Bergk. — 2) Curtius Beloponnes 2, 367. — 3) Plut. Theseus 35. Paufan. 1, 15, 3. 1, 32, 5.

Angriff ermahnend zu sehen sei, und Plinius versichert, man sehe die Portraits des Miltiades, des Kallimachos, des Kynegeiros wie die des Datis und Artaphernes auf diesem Bilde 1).

Der Borichrift Solons entgegen wurden die bei Marathon Gefallenen auf dem Schlachtfelde selbst bestattet; Thukybides sagt uns. es sei geschehen, weil ihre Tapferkeit besonders hervorleuchtend erachtet worben fei. In der Ebene von Marathon, dem Strande nabe, an ber Mindung jenes Giegbachs, ber vom Berge bes Ban (S. 127) ins Weer fliekt, erhob fich ein ftattlicher Grabbügel; auf Denkfteinen wurden die Namen der Gefallenen nach den Stämmen verzeichnet. Sechsbundert Jahre nach dem Tage von Marathon konnte Bausanias diese Namen noch lesen. Der Grabhügel selbst ist kegelförmig und mißt auch beute noch über breißig Jug Bobe und etwa zweihundert Schritt im Umfange 2). Die gefallenen Blataeer wurden ebenfalls hier bestattet. auch ihnen wurde ein Grabhügel aufgeschüttet. Mit ihnen in demselben Grabe rubten die Anechte ber Hopliten, welche beim Durchbrechen bes Centrums ben Streichen ber Berfer und Saken erlegen waren 3). Neben ben Grabhügeln ber Gefallenen wurde das Siegeszeichen von weißem Stein errichtet, beffen Inschrift Simonides verfaßte; fie lautete: "Borfämpfer der Hellenen haben zu Marathon die Athener der goldtragenben Meber Macht in den Staub gestreckt 1)." Die Marathonier ehrten bie Helben, welche auf ihrem Boben geblieben, burch Spenden und Beibegüffe; die Athener aber zogen alljährlich, am fechsten Boëbromion, in gewaffnetem Ruge nach Marathon, ber Göttin bier jene Ziegen zu opfern und ben Todten ben Siegespreis zu bringen 5). Auf die beste Elegie zum Lobe ber Gefallenen sollen die Athener nach einer nicht sehr sichern Nadricht einen Breis gesett haben. Aeschylos und Simonides maren unter ben Bewerbern gewesen, und Simonibes, bessen Elegie mit den Worten begann: "Wenn, o Tochter bes Zeus, ber Beste geehrt werden foll: ich, das Bolf von Athen, habe allein es vollbracht," batte den

<sup>1)</sup> Bausan. 1, 15, 3. Demosth. in Neaeram p. 1377. Plin. h. n. 35, 8. Schol. Aristid. 3 p. 566 D. Jahn Archaeolog. Aufsätze S. 16 ff. Aeschines behamptet (in Ctesiph. 186), Wiltiades habe zwar nicht die Nennung seines Namens auf dem Bilde, aber doch den ersten Platz auf demselben, die Arieger auredend, erlangt; das Bild ist lange nach des Miltiades Tod gemalt worden. — 2) Lolling D. Arch. Inst. 1, 79. — 3) Bausan. 1, 32, 3. Auf dem Gradmal der Staden beruht offendar die ganz richtige Behauptung des Pausanias, daß Staden in der Schlacht mitgesochten hätten. — 4) Aristoph. Vesp. 711. Lycurg. in Leocrat. 109. Bausan. 1, 32, 5. — 5) Mommsen Heorylog. S. 214.

Preis davon getragen. Sicher ist, daß man auch späterhin eim Manne wie Neschylos, der bei Marathon neben seinem Bruder A negeiros unter den Hopliten des Stammes Hippothoon gesochten hat feinen bessern Nachruf zu widmen wußte, als den: "daß der man thonische Hain von seiner prangenden Stärfe erzähle, und der lar haarige Meber seinen Arm kennen gelernt habe." Von seinen Tragoedien schwieg die Grabschrift.

Auf dem Schlachtfelbe zeigte man noch lange danach am Bigebirge Khnosura die steinernen Krippen, aus denen angeblich die Pfer des Artaphernes gefressen; die Bauern der Umgegend erzählten de Pausanias, daß nächtlicher Weile das Wiehern der Rosse und Kamy getümmel der Männer gehört werde. Auch uns geben die Reste sen Grabhügel und zahlreiche Pseilspissen im Sande Zeugniß von de Tage, welcher Athen und mit Athen Hellas und die Kultur der Henen gerettet hat.

Die Athener empfanden, was sie dem Miltiades zu danken hatte und ließen es nicht an Ehrenbezeigungen fehlen. Bei Marathi erhielt er ein besonderes Denkmal, sein Standbild wurde im Pryt neion aufgestellt, aus der Beute der Schlacht sollte seine eherne Stat gegossen und nach Delphi geweiht werden?). Diese Beute war b trächtlich. Der Zehnte derselben wurde der Athena, dem Apollon w der Artemis zugetheilt. Aus dem Antheil des Apollon sollten eher Bildsäulen diese Gottes und der zehn Stammheroen gefertigt, no Delphi geweiht, und für diese und alle solgenden Weihgeschenke duthener dort ein Schathaus errichtet werden. Aus dem Antheil dArtemis wurde der Tempel der "ruhmreichen Artemis" zu Athen e bant"). Auch die mächtige Erzstatue, welche der "Vorkämpfer

<sup>1)</sup> Pausan. 1, 14, 5. Vita Aeschyl. Ob die Grabschrift von Aeschyl selbst herrührt oder in seinem Ramen gedichtet ist, kommt sit deren Bedeutu nicht in Frage. — 2) Pausan. 10, 10, 1. 1, 18, 3. 1, 32, 4. Die Aesdote Plutarchs (Cimon 8), daß Miltiades einen Kranz sit den Sieg versat habe, welchen Sophanes (so muß gelesen werden) ihm mit den Borten streitig smacht habe, wenn er allein siegen werde, möge er auch allein eine Besohnung sieden, ist nicht sehr glaubhast. Die Geschichte vom Kallias dei Plutarch (Aristick ist entsichen apotroph. Aristicks bleibt mit der Phyle Antiochis auf dem Schlad seld: die Familie des Kallias gehört zur Deneis. Daß dies Familie schon säm zu den reichten Geschlechtern gehörte, deweist Herodot (6, 121. 122), und der Buname seinschors geht wohl auf den bedeutenden Antheil, den Kallias, der Schu des Hipponikas Ammon, an den laurischen Ernden hane. — 3) Pausa

Athena" nachmals auf der Burg errichtet wurde, gehört dem Gedächtniß der Schlacht von Marathon, dem Danke für die Hülfe, welche die Göttin ihrem Volke an jenem Tage gewährt. Es war nach dem Zeugniß des Demosthenes persisches Gold, von den Hellenen elf Jahre nach der Schlacht den Athenern überwiesen, mit dem die Rosten des großen Bildwerks bestritten wurden 1). Niemals haben die Uthener den Plataeern die hochherzige Hülse vergessen, welche sie ihnen in jenen Tagen geleistet. Nicht nur daß sie einen reichen Antheil an der Beute erhielten 2), sie sollten forthin als Angehörige des attischen Volkes bestrachtet werden, und an dem Hauptsesse Athens, dem Verdrüberungsssest aller attischen Gemeinden, den Panathenaeen, sollte der Herost in das Gebet für alle Athener auch die Plataeer einschließen 3).

Die Gefangenen von Euboea, die Eretrier, sind nach Herodots Bericht zum Könige nach Susa hinausgebracht worden. An der großen Straße, die auf dem linken User des Tigris nach Susa führte (4, 547), sünf Meilen von dieser Hauptstadt, zu Arderiska, habe Dareios ihnen den Wohnort anweisen lassen, und Herodot bemerkt, daß sie noch zu seiner Zeit, d. h. als Herodot dreißig oder vierzig Jahre nach der Schlacht in jenen Gegenden reiste, dort säßen und ihre Sprache bewahrt hätten 1). Den Verräthern Eretria's aber, dem Euphordos und Philagros, machte der König Landgebiete zum Geschenk 5).

bezweiselt wird (Brunn Griech. Kilnstler 1, 162), so muß bagegen bemerkt werden, daß dieselbe sowohl nach der Zahl der persischen Schiffe und Streiter als besonders darum recht erheblich gewesen sein muß, weil Alles, was ausgeschifft war, am Lande blieb. Wie viel davon bei den Invasionen des Arres und Mardonios versoren gegangen ist, wissen wir freisich nicht, und daß die goldenen Schilde am Gedäll des beiphischen Tempels der Beute von Plataeae gehören, solgt wohl aus Aeschines; in Ctesiph. p. 116.

1) Nach Pausanias (1, 28, 2. 9, 4, 1) ist auch die Bilbsause der Promachos aus dem Zehnten der marathonischen Beute gesertigt, aber Demosthenes sagt (de falsa leg. p. 428 cf. p. 121), daß die Hellenen den Athenern das Gold übergeben, das Arthmios von Zeleia in den Peloponnes gedracht, und aus diesem sei das Aristion des großen Erzbildes errichtet worden. Die Inschrift einer Basis, die diesem oder einem andern auf die Marathonschlacht bezilgslichen Standbild angehört hat, von welcher ein fragmentirter Stein übrig ist, spricht von dem dem gesammten Hellas drohenden Tage der Knechtschaft und von denen, die draußen vor den Thoren in der Schlacht stehend gewaltig die Perser niederwarsen; Inscript. Attic. I Nr. 333. Bachsmuth Athen S. 542. — 2) Pausan. 9, 4, 1. — 3) Herod. 6, 111. — 4) Herod. 6, 119. Diodor 17, 110. Eurtius 4, 12. — 5) Plut. de garrul. 15. Grote hält den Gongylos, dessen Nachtommen späterhin Myrina, Gryneia und Gambrion in Aeolis besaßen (Xenoph. Hell. 3, 1, 6. Anad. 7, 8, 8), sür den Berräther Eretria's. Herodot nennt

## 8. Der Ausgang des Miltiades.

Beim Arifterbanes erinnert fich ber Chor ber Greife von Acharnac : "wie fie in ter Rampfegarbeit bei Marathon ben beifen Schweiß. ber bief von ber Männerftirne rann, getrochnet, wie fie bort ben Beind verfolgt 1." Die großte That, welche ben bellenischen Waffen bis babin gelungen, war vollbracht; Die Ebelleute, Die Bauern und Bürger Attita's batten Die alten Solbaten bes Apres und Dareies, Die ibnen in großer Hebergabt gegenüber ftanden, auf offenem Gelbe geichlagen, em Ramen mabigiten Umfange batte bem Gebieter Miene, bem weiten Meidie ber Perfer Trop geboten und biefen Trop mit feinen Baffen anfrede erhalten. Gelag Athen an jenem Tage, mit feinem Balle mare bas Gefdid von Bellas vorausfichtlich enfchieben geweien. Webt barte Sparta verfucht, mit feinen Bunbekgenaffen ben Belovenvon ju bebaummen. Die fofte Stellung, melde Berfien burd ben Befit Entbeca e und Remta e in ber Minte ber Balbinfel gemennen, mirbe in Britistung mit bir Gematt, uber weite Britien gebor, biefen the second has been been

Deck nur der namften Gefaler mar fieben durch feinen Sieg entsgangen. Ein übermanniger finderiff war abgefäligen, glänzend abgeschieden. Das er im namften der namft nachten Jahre wiederden web, wie nam fanderen kroften webeiden werden werden wurde, ftand midt in Frack. Jameilen fonte war diesem mit erdebtem Munde eingegender dem im großes Signarie der Sunadt war für Athen ind Hollie der Sana der dem im dereichen, der Kone und volleigen der Solie der volleigen. Das Jameilen der Fracklichen Das der Solie der der der Solie der Solie der Kone der der Solie der Solie der Solie der Solie der Kone der der Solie der

con code (became ond describes also omen deman må delle. Et de comme de des decembre des describes describe des delle de

4. 15. 1

Flotten und versische Heere beranzogen? Attika so weit möglich por neuen Landungen ber Berfer zu bewahren, Athen in den Stand zu setzen, den Rrieg gegen Berfien besteben zu können, das mar die Aufgabe, die ber attischen Staatsleitung nunmehr gestellt mar. Es galt. ein im Grunde unlösbares Problem zu lösen, das Problem, aus einem bellenischen Kanton eine Macht zu machen, b. h. das Wesen und die innere Kraft des griechischen Staatslebens aufzuheben und zugleich zu erhalten. Unerläßlich mar junächft, Attita Streitmittel ju schaffen, bie wenigftens einige Aussicht gaben, bem weiteren Rampfe mit bem Berferreiche halbwegs gewachsen zu sein. Niemand schien für die Löfung folder Aufgabe beffer geeignet zu fein als ber Mann, ber nach bem Tage von Marathon an der Spite Athens stand. Bor vier Jahren, da er den Boden der Heimath betrat, hatten ihn die Alfmaeoniden verderben wollen. Rur mit Mübe war er, wie Herodot andeutet, ihrer Anklage entgangen. Jest wußte Athen, mas es an biefem Manne befak. Er hatte Staat und Stadt am Rande bes Untergangs gerettet. Diefer Erfolg gab ihm bas entscheibenbe Ansehen. Je härter ihn die Alkmaeoniden verfolgt, um so tiefer mar der Schatten, in dem fie jett ftanden. Miltiades kannte Berfien und feine Machtmittel; er wußte, daß der Macht nur durch Macht begegnet werben könne, er hatte bereits versucht, Athen Macht zu schaffen, inbem er ihm sein Fürstenthum sammt seinen Erwerbungen, Lemnos und Imbros, unterftellt hatte.

"Nach der Niederlage der Berfer bei Marathon," so berichtet Berodot, "fam Miltiades, porher schon bei den Athenern angesehen, recht boch empor. Er forberte fiebzig Schiffe, Truppen und Belbmittel von den Athenern, gab aber das land nicht an, gegen welches er ziehen wolle; er versicherte nur, daß sie reich werden sollten, wenn fie ihm folgten; benn er wolle fie gegen folches Band führen, aus bem fie mit Leichtigkeit unendliches Gold zurückbringen würden. Dit folden Reben verlangte er die Schiffe, und die Athener, badurch erregt, bewilligten fie. Nachdem Miltiades die Streitmacht erhalten, ichiffte er gegen Baros und nahm zum Bormande, daß die Barier Krieg gegen Athen begonnen, da sie den Berfern zum Zuge gegen Marathon eine Triere gestellt; in Wahrheit aber hatte er einen Groll gegen die Barier wegen bes Lysagoras, ber von Paros stammte. Diefer hatte ihn bei Hydarnes, dem Berfer, verleumdet. Er belagerte nun die in ber Stadt eingeschloffenen Barier, ichickte einen Berold hinein und forberte hundert Talente, indem er drohte, daß, wenn fie diese nicht gahl-

ten, er nicht abziehen werbe, bevor er die Stadt genommen. Die Parier aber bachten nicht baran, bas Gelb zu geben sonbern trugen Sorge, wie fie die Stadt vertheibigten, und verftärften die Stellen ber Mauern, welche angegriffen wurden, jedes Mal in der Nacht um bas Doppelte. Bis bierber nun erzählen alle Hellenen das Gleiche. Das Weitere erzählen die Barier so: Da Militiades nicht vorwärts tam, sei ein gefangenes Beib von Paros, bes Namens Timo, Tempelbienerin ber unterirdischen Götter, por ihn getreten und babe ihm gesagt, wenn er Werth darauf lege, Paros zu nehmen, so möge er thun, was sie ihm vorschlage. Diesem Borichlage folgend, sei Miltiades auf ben Sügel por ber Stadt gegangen, sei über bie Umfriedigung bes Bezirts ber Demeter Thesmophoros gesprungen, ba er bas Thor nicht zu öffnen vermocht, und in den Tempel getreten, um bort etwas wegzunehmen, was nicht bewegt werden durfte, ober sonst etwas zu thun. Aber an ber Thur habe ibn ein Schauer überfallen, er fei benfelben Wea 211rückgegangen, und als er wieder über die Mauer sprang, habe er den Schenkel oder das Anie verlett. Erfrantt fei er nun abgezogen, ohne den Athenern Geld mitzubringen und Paros erobert zu haben, nachdem er jechs und zwanzig Tage vor der Stadt gelegen und die Anjel verwüstet hatte. Den Pariern aber, welche die Timo todten wollten, weil sie den Frinden den Weg zur Groberung der Laterftadt gewiesen und einem Manne offenbart, was den Männern verborgen jein solle, verbot dies die Puthia: die Timo sei nicht Ursach dessen, mas gescheben: jondern ba dem Miltiades ein unglückliches Ende bestimmt gewesen, sei ibm ein Führer zum Unbeil erschienen 1)."

Gegen diese Erzählung ist mehr als ein Bedenken zu erheben. Militiades verlangt die gesammte Flotte, die Athene damals zu Gebote stand, und dazu Landtruppen, um die Athener reich zu machen. Es ist begreislich nicht bloß, es war durch die Lage dringend geboten, daß Militiades darauf dachte, Athen Geldmittel zu schaffen, um es zu weiterer Ariegführung in den Stand zu setzen. Auch der bevorstehenden neuen Landung der Perser in Attila war zunächst doch nur dardurch vorzubeugen, daß man den Persern auf den Inseln und an der Küfte Asiens zu ihnn machte. Zu solchem Seekriege, auch wenn man ihn vorerst nur als kleinen Krieg durch Landungen und lleberfälle führen wollte und konnte, gebörte Geld, viel Geld. Nicht mit einigen tausend sich selds verpflegender Hoptiten im eigenen Lande oder ein

<sup>11</sup> Serve. 6, 132-135.

vaar Meilen von demselben war der Krieg zu führen, er mußte, wenn man überhaupt auftreten, die Anseln und die Rüften des Keindes auch nur beunruhigen wollte, mit mindestens fünfzehn bis zwanzig taufend Ruberern und Hopliten geführt werden, die jeden Falls reichlich zu beköftigen, die Ruberer wohl auch zu besolden waren. Alles dies übersah und kannte Miltiades besser als ein anderer Athener: vollkommen verftanblich bennach, bag er fofort, gleich im Frühjahr nach ber Schlacht von Marathon darauf ausgeht, Geld zu schaffen. Er will, wie uns Berodot faat, die Athener in ein Land führen, aus dem fie Gold in Ueberfluß heimbringen sollen — und er steuert auf Baros. Bon Goldschätzen auf Baros ist sonst nichts befannt. Aber er bat ja ben Athenern nur vorgeredet, daß er sie reich machen, daß er ihnen Gold icaffen wolle, er will sich rächen, an den Pariern rächen. Weshalb? Weil ein Mann, bes Tifias Sohn Ensagoras, sich zwar nicht auf Baros befindet, aber doch von Abstammung ein Parier ist. Und mas hat biefer Epsagoras bem Miltiades zu Leide gethan? Er hat den Miltiades bei dem Berser Hydarnes verleumdet. Wir wissen nicht, bei welchem Hydarnes Lysagoras biese Verleumdung angebracht hat, wir femmen mehrere Sydarnes, aber das fteht fest, daß diese Berleumdung. wenn sie geschehen ift, mehr als zwanzig Jahre vor ber Schlacht bei Marathon angebracht worden sein muß. Sie kann nur in die Reit geboren, da Dareios vor seinem Zuge an und über die Donau den Bosporos und den Hellespont und mit diesem das Fürstenthum des Miltiades in seine Gewalt brachte, b. h. um 515 v. Chr. Danach batte eben auf jenem Ruge des Dareios Miltigdes dem Berferreiche ben Krieg erklärt, und mehr als einer ber übrigen Fürsten ber Grieden, die mit ihm ihre Schiffe zur Flotte bes Dareios geführt, batte fich biefer Erklärung angeschlossen 1). Welche Verleumbung hätte nach solcher That dem Militiades bei den Perfern schaden können; und wie batte Miltiades überhaupt Anklagen bei den Berfern übel empfinden oder irgend jemandem nachtragen sollen, nachdem er jede benkbare Berleumbung seiner Gesinnung bei ben Bersern an ber Donaubrücke überboten, nachbem er alles Ueble, was ihm Bersien angethan haben bante, auch die Gefangennahme seines Sohnes, den Persern bei Marathon so blutia und reichlich vergolten batte? Rache an Baros für eine vor fünf und zwanzia Nahren angeblich erfolgte Anklage wegen Bellenismus bei den Persern, von einem Manne erhoben, der von

<sup>1)</sup> Serob. 7, 10. 8b. 6, 535 ff.

Paros stammte — Motive solcher Art für den Zug gegen Paros ersinden und dem Wiltiades unterlegen, das konnte nur nach Strohhalmen greisender blinder Haß verbitterter und zurückgedrängter Feinde, konnte nur der Haß der Alkmaeoniden. Es ist deren, es ist der Parier Relation, welcher Herodot hier gesolgt ist, wenn er auch ohne Zweisel guten Glaubens sagt, daß die Hellenen dis zum Ende der Belagerung von Paros übereinstimmend erzählten. Für dieses Ende läßt Herodot die "übereinstimmende Relation" der Hellenen sallen, um die der betheiligten Parier zu geben. Der Grund dieser Bevorzugung liegt zu Tage: nach der Relation der Parier war es ein religiöser Frevel, den Wiltiades begeht, um Herr ihrer Stadt zu werden, und Herodots Gesühl und Anschauung sanden sich am besten beruhigt, wenn ein Frevel solcher Art das Unheil erklärte, das den Militiades getrossen hat. Welchen besonderen Grund die Parier hatten, ihr Verhalten zu decken, wird unten erhellen.

Der angeblich "übereinstimmenden Relation ber Hellenen" über ben Zug gegen Baros fteben andere, freilich nur bochft fragmentarisch erhaltene Ueberlieferungen von den Thaten des Miltiades nach Marathon entgegen. Aus dem Berichte bes Ephoros meldet ein furzer Ausgug: "Deiltiades unternahm gandungen auf einigen Inseln und verwüftete fie. Paros aber, die reichste und bamals mächtigfte Stadt der Roflaben, belagerte er lange Beit, inbem er fie von ber Secfeite einschloß und Belagerungszeug gegen die l'andseite heranbrachte. Die Mauern fielen bereits und man war über die Uebergabe einig, als plötlich ein Wald bei Mentonos von felbst in Brand gerieth. Da glaubten bie Barier, daß Datis ihnen ein Feuerzeichen gebe, brachen die Uebereinfunft und weigerten bie lebergabe ber Stadt 1)." Denfelben Bericht bes Ephoros giebt Nepos in folgender Geftalt wieder: "Die Athener gaben bem Miltiabes eine Flotte von siebzig Schiffen, bie Inseln zu befriegen, welche den Perfern Bulfe geleiftet hatten. In Diefer Befehlshaberschaft brachte er die meisten Inseln zu ihrer Pflicht gurud, einige nahm er mit bewaffneter Sand. Als er die bedeutenbfte berselben. Baros, burch lleberredung nicht zum Anschluß zu bringen vermochte, ließ er die Truppen ans Land steigen, schloß die Stadt burch Belagerungswälle ein und schnitt ihr jebe Zufuhr ab. Nachbem bas Flechtwerf und die Schutbacher fertig waren, brang er zu ben Mauern vor, und als er im Begriff ftand, fich ber Stadt zu bemäch-

<sup>1)</sup> Steph. Byz. Hagos.

tigen, da gerieth zur Nachtzeit, unbekannt durch welchen Zufall, fern auf dem Festlande ein Hain in Brand. Das Feuer sahen die Beslagerten und die Belagerer, und diese wie jene waren der Meinung, daß die Schiffsmannschaft des Königs das Zeichen gegeben. So geschah es, daß die Parier von der Uebergade zurückgehalten wurden, und daß Wiltiades in der Besorgniß, die Flotte des Königs nahe, nachdem er die Werke, die er errichtet, angezündet hatte, mit eben so vielen Schiffen als er ausgelausen war, und krank an den Wunden, die er bei der Belagerung empfangen, nach Athen zurücksehrte 1)."

Diefe Angaben laffen ertennen, daß es fich um andere Dinge als um die Ausübung einer perfonlichen Rache, daß es sich darum gehandelt hat, die Kykladen, die Datis im vorigen Feldzuge dem versischen Reiche einverleibt hatte, bemselben wieder zu entreißen 2). Athen batte ben Grundsat aufgestellt, daß Unterwerfung eines hellenischen Gemeinwesens unter perfische Hoheit Verrath an Bellas sei 3). Sollte diesem nicht Nachbruck gegeben, sollten Unterthanen Bersiens im Kriege nicht befriegt werden? Noch in Herodots Relation blickt in dem angeblichen Borwande des Militiades durch, daß die Inseln aufgefordert morben find, Berfien zu verlaffen und auf die Seite Athens, auf die Seite ber Bellenen gurudgutreten. Aber wie fonnte Miltiades von ben Infulanern verlangen, das perfifche Joch abzuwerfen? Setzten fie fich, freiwillig ober gezwungen, zu Athen übertretend, nicht der schärfften Bestrafung Seitens ber Berfer aus? Miltiades glaubte schwerlich mit 70 Trieren die Inseln gegen Perfien beden zu können, aber ber Anidluk der Trieren der Rykladen ftärfte die attische Flotte: und konnte man bann nicht, sobald die Rykladen sich angeschlossen, weiter geben, die Schiffe von Lemnos und Imbros heranziehen und Berbindungen mit den Landsleuten auf dem Chersones, auf der Rüste Asiens suchen? Auf diesem Wege mußte fich doch eine Flotte bilben laffen, die ben Schiffen ber Berfer, wenn nicht zu offener Schlacht begegnen, boch ihnen die Herrschaft auf dem aegaeischen Weere fürzen und die Yandung in Attika erheblich erschweren konnte. Wollten die Inseln sich ber bellenischen Sache nicht anschlieken, die Gefahren des Kampfes gegen Berfien nicht auf fich nehmen, biefe vielmehr Athen allein gur Laft legen, so mußte wenigstens die bequeme Station, die sich die Perfer im Boriahre durch die Unterwerfung der Kykladen für die Bersor-

<sup>1)</sup> Nepos Miltiades 7. — 2) Sprrob. 6, 49. 96. 99. 7, 95. Aesch. Pers. 885. 886. — 3) Db. S. 109.

gung ihrer Flotte mit Wasser und Lebensmitteln, für die Landung auf Eudoea und in Attika gewonnen hatten, wenn sie ihnen nicht entrissen werden kounte, so unfruchtbar und unwirthlich wie möglich gemacht werden. Die Inseln mußten ihre Trieren herausgeben, die doch nur gegen Athen verwendet werden würden, ihre Vorräthe mußten ihnen genommen, ihre Pflanzungen verwüstet werden; und wenn sie dem selbst nicht fechten wollten gegen die Perser, sollten sie den Athenern wenigstens Beiträge zu den Kriegskosten zahlen. Nahm man ihnen ihr Geld nicht, so wurde es in den Schatz des großen Königs nach Susa abgeführt oder unmittelbar für die Verpslegung seiner Flotte verwendet.

Was Miltiades unternahm, war eine aus allen Gründen gerechtfertigte Offensive gegen Berfien, welche, wenn sie auch eine neue Invasion in Attika nicht hindern konnte, dieselbe doch erschweren sollte, entweder durch Vorschiebung bes attischen Dlachtbereichs gegen Versien ober durch Vermehrung der attischen Machtmittel. Der Gedanke dieser Offensive war sehr fühn — man mußte gefaßt sein, auf weit überlegene Streitfrafte bes Reindes zu ftofen; bann handelte es fich barum, geschickt ber Schlacht auszuweichen -; ba Athen aber früherhin die Defensipe auf sich zu nehmen verschmäht, obwohl sie Miltiades ihm noch besonbers mährend bes ionischen Aufstands in die Hand gedrückt hatte, gab es keine andere Art der Kriegführung gegen Bersien als diese Offensive auf dem acgaeischen Weere. Freilich wurden die Alukladen dabei por eine harte Alternative gestellt; aber sind solche Alternativen jemals Gebieten, die das Unglud haben, zwischen zwei friegführenden Staaten zu liegen, erspart worden? Da Berfien ben Knkladen Neutralität nicht gemährt hatte, welchen Anspruch hatten sie barauf, das Athen ihre persische Unterthanenschaft respektirte?

Der Hergang wird somit folgender gewesen sein. In vollem Besit des Vertrauens der Athener fordert Miltiades im Frühjahr des Jahres 489 v. Chr. — Aristeides wurde bei den neuen Wahlen erster Archon 1) — die Rüstung der gesammten Flotte, die Einschiffung von Landtruppen auf derselben; er habe ein Unternehmen im Sinne, das Athen großen Vortheil bringen werde. Die Gesahren, die mit demselben verbunden waren, hat er sich gewiß nicht verborgen, ob er

<sup>1)</sup> Plut. Aristid. 5. Comp. Aristid. c. Caton. 2. Marmor Parium ep. 50. Daß die Expedition nicht noch 490 flattgefunden, ift evident. Die Schlacht von Marathon war etwa Mitte September geschlagen; es exsorderte Zeit, die Flotte au riffen, die Athener hatten sie niemals im Bimter ausgesendet.

fie den Athenern angedeutet hat, wissen wir nicht. War die Flotte bes Geaners an ber Rufte Asiens noch nicht bereit als er auslief, fie konnte jeden Augenblick bort versammelt werden. Der Beginn ließ sich glicklich an. Bon ben Kytlaben traten einige (es waren bie weftlich gelegenen) zu Athen berüber — Herodot nennt weiterhin Reos. Apthnos. Siphnos, Seriphos und Melos') -, andere zahlten die auferlegte Rozztribution, die sich nicht fügten, wurden verwüstet. Sch Lage, ben die Berfer im porigen Nahre der Ansel Naros beigebracht, war Paros das bedeutendste und wohlhabendste Gemeinwesen ber Rotladen (5, 492). Miltiades forderte Anschluß an Athen oder die Rablung einer Kontribution von hundert Taleuten (157.000 Thalern). Die Insel konnte unschwer auch eine größere Summe aufbringen 2). Aber die Furcht vor den Bersern wird in Baros überwogen haben. Miltiades laft die Truppen ausschiffen und schlieft die Stadt von der See- und Landseite ein. Daß Miltiades sich nicht begnügte, die Insel auszurauben, daß er Paros zu behaupten gedachte, folgt wohl baraus, daß er die Stadt nicht nur einschloft, daß er sie beftig berannte. brachte, ber erfte Grieche, Berennungswertzeug gegen bie Mauern ber Stadt Baros in Anwendung. Er muß die Stadt heftig bebrängt haben; nicht bloß Ephoros spricht in den beiden uns erhaltenen Aus**pigen von den Belagerungs**arbeiten, auch Herodot giebt an, daß die Parier in jeder Nacht den Schaden ersetzt hätten, den Miltiades ihnen am Tage gethan (S. 148), b. h. fie erbauten hinter ben Breschen, die die Athener geöffnet, neue Abschnitte. Nach einer Berennung von mehr als drei Wochen waren tropbem die Mauern so weit zusammengeftilitzt, daß die Parier sich nicht mehr im Stande fühlten, zu widerstehen. Die Bedingungen der Uebergabe waren vereinbart. Da stieg im Often, auf Mentonos, ein großes Feuer auf. Die Perfer pflegten sich solcher bon Ansel zu Ansel als Signale zu bedienen 3). Es war das Zeichen für die Parier, daß die Flotte der Perfer nicht nur versammelt sei nach bes Ephoros Reugniß mar Datis wiederum an ihrer Spite -, de fie auslaufe, ihnen Hülfe zu bringen, die Stadt zu entsetzen. Nun weigerten sich die Parier, die llebergabe zu vollziehen. Gin Spruch= wort der Griechen giebt diesem Bericht des Ephoros ausreichende Beftätigung: αναπαριάζειν, d. h. etwa umparien, sagten sie von Solchen, bie sich geschloffenen Verträgen entzogen 4).

<sup>1)</sup> Herob. 8, 46. — 2) Die Insel hat danach im attischen Bumbe nach der Rahitel jährlich 16, ja 30 Talente gezahlt. — 3) Herod. 9, 3. — 4) Steph. B. l. c.

Miltiades nahm bas Feuerzeichen wie die Barier. Er mare niemals in biefen Arrthum gefallen, wenn er nicht gewußt, bag eine ftarte feindliche Flotte, ber er mit seinen Schiffen nicht begegnen tonnte, an ber Rufte Afiens in ber Ausammenziehung begriffen ober bereits bei einander sei. Nachdem er seine Angriffswerke in Brand gesteckt, schiffte er die Truppen wieder ein. Er selbst mar mabrend der Belagerung. wie uns Ephoros bei Nepos fagt, mehrfach verwundet worden; bie Berennung eifrig betreibend, wird er sich perfonlich nicht gespart haben. Beitere Notigen melden, Die eine, baf ein Geichof ber Belagerten ibn am Schenkel getroffen, bie andere, bag er von der Dlauer (bemnach bei einem Sturmversuch) berabgestoken worden sei 1). Die Barier wollten ielbstverständlich fich weder für Berfien geschlagen, noch eine Rapitulation abgeschloffen haben, noch burch vermeintliche Unnäherung ber Berferflotte ber llebergabe ihrer Stadt enthoben morben fein. Demnach erzählten fie dem Herodot von dem Born des Miltiades auf den Losagoras, von ihrer unerschütterlichen Abwehr, von dem Frevel im Seiligthum der Thesmorhoros, wobei er sich den Schenkel verrenkt babe. Der Tempel der Demeter Thesmophorcs lag auf einem Hügel por ber Stadt: dan Militiades die Belagerung von biefem aus leitete, wird dies Heiligthum in die Sage gebracht haben.

"Mit ebenso vielen Schiffen als er ausgelaufen mar," so fagt uns Ephoros bei Nepos. "febrte Miltiades nach Athen zurud." Bare feine Absicht nicht weiter gegangen, als die jüngsten Unterthanen bes Berferreichs unter den Augen der Flotte der Berfer zu brandschaten, fo war dies auch für Paros burch die Verwüftung der Infel - Herodot hat diese zu verzeichnen nicht unterlassen — im Wesentlichen ohne Schädigung der Kriegsmacht Athens erreicht. Aber je ftolger, je bober die Erwartungen von den Erfolgen des Miltiades gewesen, und Miltiades hat gewißlich felbst burch das Geheimniß, mit dem er seinen Rug umgab, die höchste Spannung hervorgerufen, um so unwilliger war die Stimmung Athens über die Enttäuschung. Das Gröfte hatte man von bem Sieger von Marathon erwartet, mas fonnte diesem unmöglich sein; — und was hatte er vollbracht? fümmerlicher Ranbzug gegen die Kyfladen war das Ergebnif des Aufgebots ber gesammten attischen Flotte; und bazu batte man von Paros nach sechs und zwanzigtägigen Arbeiten und Anstrengungen

<sup>1)</sup> Schol. Ael. Aristid. p. 218 Frommel. Schol. Aristid. inedit. bei. Valckenaer ad Herod. 6, 136.

wieder abziehen müffen! Daß die Rlotte unbeschädigt zurückfehrte und was fonft gewonnen war, fam nicht in Betracht gegen bas, mas man von dieser Riiftung gehofft batte. Begierig ergriffen bie Begner. Kantbippos und die Alfmaeoniden, ben Umichlag ber Stimmung. Batten fie einst wirklich, als Miltiades ben Boben Attifa's wieder betrat, besorgt, daß er die Hand nach der Inrannis ausstrecken werbe, nach dem Miklingen vor Baros hatten sie bergleichen nicht mehr zu fürchten. Dennoch wollten sie ibn beseitigen, um ihn nicht mehr auf ihren Wegen zu finden. Was vor fünf Jahren miflungen mar, tonnte auf Grund des Umichlags ber Stimmung, wenn man nur auf ge= ichicte Weise bafür forgte, die Erbitterung über getäuschte Soffnungen au fteigern, trot Marathon jett erreicht werben. Jett ober nie mußte versucht werden, den Dlann, der im Glanze des Tages von Marathon über Athen geboten hatte, so tief zu fturgen, bag er fich nie von biefem Falle zu erheben, die Staatsleitung der Alfmaconiden niemals mehr zu ftoren vermoge: mit ihm brach bann bas haus ber Philaiden zusammen. Wie schwarz liek sich nicht Alles, was Miltiades gethan, coloriren! Batte er sich nicht die Diktatur, die Tyrannis über Athen angemaßt, indem er fich Befugnif ertheilen ließ, den Teind zu bestimmen, gegen den Athen fechten folle, nach feinem Ermeffen Rrieg zu führen gegen wen er wolle! Und wie hatte sich dann das große Geheimniß enthüllt als ein Seerauberzug im Stile bes Hiftigeos und Ariftagoras. Dazu habe Militiades die Athener getäuscht, indem er ihnen große Vortheile persprochen. Auf seine Verantwortung habe er ben Aug unternommen. nun muffe er auch die Folgen tragen. Das Bertrauen, bas ihm bas attische Volt geschenft, habe er migbraucht, ben Ruhm, ben Athen eben gewonnen, compromittirt, und den Respekt vor den Waffen Athens por ben Mauern von Paros begraben. Damit sich Niemand wieder beigeben lasse, in ähnlicher Weise das Vertrauen des attischen Bolles irre zu führen, fich eine gleiche Gigenmacht beilegen zu laffen, muffe mit Strenge verfahren, ein Beispiel gegeben werben. Der Tag pon Marathon könne doch kein Freibrief für jedes Bergeben sein.

Dem Miltiades standen die besten Gründe für seine Vertheidigung zur Seite. Niemand, konnte er sagen, hätte andere oder bessere Maßnahmen für die Führung des Krieges gegen Persien vorschlagen oder
nehmen können. Hätte er auf das Geheimniß verzichtet, hätte er den Zug gegen die Kysladen in der Volksversammlung beschließen lassen, so wäre die persische Flotte mit der attischen zur Stelle gewesen. Eben dem zu entgehen, habe er den Zug auf seine Verantwortung nehmen milffen. Jeden Falls wurden die Berfer, wenn fie etwa noch in diesem ober im nächsten Sahre bei den Ankladen, danach in Attika landen wollten, bort weber Borrathe noch Trieren zu ihrer Berftarkung finden. Nicht por der Barier Tapferkeit sei er gewichen, sondern um den Athenern ihre Flotte zu erhalten, und wenn er Kontributionen in Feinbes Land erhoben, so forbere ber Krieg Geld. Reichte bes Dills tiades Blid prophetisch in die Rufunft, so hatte er ben Athenern zeigen können, daß er, als er die Ruftung gegen die Rotladen verlangte, weiter gesehen, als fie fammtlich faben, so batte er ihnen bie endlose Reihe der Geschwader zeigen können, die fie auf Brandschatzung aussenden murden, so hatte er fie belehren konnen, bag fie bereinst ihre Macht nicht zum Minbeften auf die Gelbbeitrage eben biefer Antladen gründen, daß einer ihrer größten Staatslenter ihnen nach sechzig Jahren ben Gintritt in den Entscheidungstampf barauf bin anrathen werbe, daß fie einen Kriegsschat von 6000 Talenten befäken. ibre Gegner feinen.

Kanthippos und seine Leute waren von solcher Leidenschaft ober vielmehr von solchem Gifer erfüllt, die Gunft bes Moments nicht au verlieren, daß sie sich nicht entschließen konnten, zu warten, ob die schwere Bunde, die Miltiades vor Baros bavon getragen, zur Beilung gebracht ober ein anderer Ausgang eintreten werde. Gegen ben im Dienste Athens hart Bermundeten erhob Kanthippos die Antlage, er scheute sich nicht, die Strafe des Todes gegen den Sieger von Marathon zu beantragen. Es mar das Stärkfte, mas Kamilien- und Barteihaft eingeben und leiften konnten: weil Miltiades eine feste, aut vertheidigte Stadt, zu beren Succurs die Flotte bes Ronias bereit mar. nicht hatte einnehmen können, sollte er ben Tob leiden! Und hatte er nicht doch diese Stadt bereits zur Kapitulation gezwungen? Neun Nahre banach sollte ber Blan bes Miltiades gegen die Kufladen von allen Hellenen wieder aufgenommen werden, sollte die Flotte, die Streitfraft von gang hellas nach bem glorreichsten Siege, ohne eine Rlotte bes Reindes in Sicht zu haben, vor der ungleich unbedeutenderen Stadt Unbros scheitern — die gleichfalls nichts anderes begangen batte, als sich ben Perfern zu unterwerfen -, ohne daß dafür einem ber Führer ber hellenischen Flotte ber Proces gemacht worden mare.

So weit die Ueberlieferung zu sehen gestattet, war es nicht die Brandschatzung der Inseln, die die Anklage dem Militiades zum Borwurf machte. Nach Herodots Angabe lautete die Anklage "auf Betrug des Volkes," d. h. nach dem Zusammenhang der Erzählung

Herobots: er habe nicht so viel Gelb zurückgebracht als er bem Bolte versprochen; nach des Ephoros Angabe ging die Antlage "auf Berrath: ", er habe Paros nehmen fonnen, er habe es nicht genommen, weil er Gelb vom Könige empfangen!" In Betracht ber Quelle, aus ber Herodot für diesen Broces geschöpft hat, werden wir seiner Relation bier wohl zu folgen haben. Sie lautet: "Die Athener sprachen nach feiner Heimkehr übel von Miltiades, am meisten aber Kanthippos, der ihn vor dem Bolke auf den Tod verklagte, weil er die Athener betrogen. Miltiades vertheidigte fich nicht, er mar bagu außer Stande. da der Schenkel sich entzündet hatte. Er lag auf der Tragbahre, und seine Freunde redeten für ihn zu seiner Rechtsertigung und erinnerten eifrig an die Eroberung von Lemnos, an die Uebergabe dieser Ansel an die Athener, an die Schlacht von Marathon. Das Bolk sprach sich zu Miltiabes' Gunften für Befreiung von der Todesstrafe aus, bugte ihn aber seines Bergebens wegen mit funfzig Talenten. Danach, da der Schenkel Brand und Fäulniß gerieth, starb er. Die funfzig Talente aber erlegte sein Cohn Kimon." Bei Nepos heißt es: "Miltiades murde wegen Baros angeklagt, die Urfache seiner Berurtheilung aber war eine Die Athener fürchteten bas Ansehen jedes ihrer Bürger wegen ber Tyrannis der Beifistratiden, die noch wenige Jahre vorher bestanden hatte. Miltiades, vielfach im Befehl und in Beamtungen verfucht, schien nicht Brivatmann bleiben zu können, zumal da ihn Gewohnheit zum Begehr nach ber Herrschaft zu führen schien, benn auf bern Chersones, so viele Jahre er bort war, hatte er geboten und war Tyrann genannt worden, aber ein gerechter. So wollte ihn das Bolt lieber schuldlos strafen als langer in Kurcht sein. Tobesstrafe wurde er freigesprochen, aber mit einer Geldstrafe belegt, bie auf funfzig Talente festgestellt wurde, weil so viel auf die Rüftung verwendet worden war. Da Miltiades diese nicht gleich zahlen konnte, wurde er ins Gefängnik geworfen und starb in diesem." Die Reflexion, daß die Beforgniß vor tyrannischen Gelüsten des Miltiades bessen Berurtheilung herbeigeführt hätte, hat Nepos sicherlich dem Ephoros entlehnt. Thatfächlich waren Besorgnisse bieser Art auch vor dem Zuge gegen die Kykladen unbegründet, nach dem Miglingen vor Paros tonnten fie vollends nur Vorwände frivolfter Art sein.

Ueber ben Gang bes Processes bes Miltiades erfahren wir bei Platon, die Athener hätten bereits den Tod gegen Miltiades erfannt; er sollte in das Barathron (6, 199) gestürzt werden und wäre hinein

gestürzt worden ohne den Protanen 1). Gine weitere Notiz meldet: "Als Wiltiades, der den Athenern die Inseln zu unterwersen de absichtigt hatte, wegen Paros vor Gericht stand, wollten sie ihn durd Hinabstürzen tödten, aber der Protane trat dazwischen und dat ihr los 2)." Plutarch sagt: Zu funfzig Talenten verurtheilt und die zu Zahlung eingeschlossen, starb Miltiades im Gefängniß. Aus Liebe zu Elpinise, der Tochter des Miltiades, erbot sich der reiche Kallias di Strassumme zu erlegen, wenn Elpinise seine Frau werde, und da die zugestimmt und Kimon, des Miltiades Sohn, sei es geschehen. Die dor berichtet, Kimon habe sich zur Verhastung gestellt, um die Leich des Vaters bestatten zu können, und die Schuld des Vaters über nommen: danach habe Kallias sunfzia Talente für ihn aezablt 3).

Sowohl nach Herodots Angaben als jener Bemerkung Platon ist der Proces gegen Miltiades vor der Volksversammlung geführ worden. Re größer die Rahl der Richter, um so leichter waren fi zu entzünden, um so geringer die Berantwortlichkeit, die jedem bei selben zufiel. Nach dem attischen Procesverfahren wurde zuerst üb Die Schuldfrage verhandelt, mar diese gegen ben Angeklagten entschieber bann wurde bas Strafmaß diskutirt, endlich baffelbe burch Al ftimmung feftgeftellt. Es mar bas fläglichste Schausviel, welch Xanthippos seiner Baterstadt bereitete: ber Sieger von Marathon schw barniederliegend an seiner Bunde als Missethäter vor die Versammlu geschleppt, außer Stande bas Wort zu nehmen, sich zu vertheibige den Tod des Verbrechers vor Augen, den er von den Sänden ber empfangen sollte, die er vor der Bernichtung ihrer Stadt, vor b elendesten Stlaverei, vor der Schändung ihrer Frauen und Töcht bemahrt. Wie hatte Miltiades in diesen Stunden eine andere Empfindm haben können als den Wunsch, mit dem Kallimachos bei den Schiffen b Berfer gefallen zu sein! Dahingestellt muß bleiben, ob mir uns b Berlauf des Processes so icharf dramatisch zugespitzt vorstellen burf wie die Angabe Platons andeutet. Nach berfelben war nicht nur t Schuldfrage vom Bolte bejaht, fondern auch die Todesftrafe berei erkannt: mare diese ohne bas Dagwischentreten bes Brutanen po

<sup>1)</sup> Platon. Gorg. p. 516. — 2) Schol. Aristid. bei Valckenaer ad Herc 6, 196. — 3) Diodor. Excerpt. de virt. Ebenso Justin 2, 9. Nach Tzetzes (This. 1, 22) hätte Rallias aus anderen Gründen sunfzig Talente für Kimon zahlen miss. Weil Miltiades dem Gemeinwesen ein Geringes schuldete, starb er als Grim Gefängniß" heißt es Epp. Ps.-Aesch. 3. Daß dieser Kallias nicht zu Daduchen gehört, nicht des Hipponitos Sohn ist, Böch Staatshaushalt 22, 1

jogen worden. Der Borgang wäre dann so zu denken: die Abskinsmung über die Schuldfrage hat das Schuldig ergeben, die Disskaffion über die Strase erregt die Leidenschaften weiter in dem Maße, daß der Borsigende (der Epistates der funfzig Prytanen 1) voraussiseht, daß die Mehrheit auf Tod erkennen wird. Der Prytan versweigert, die Abstimmung vorzunehmen; dazu war er besugt. Die Bertagung sührt dann einige Besonnenheit zurück. Mit unaussissechlicher Schande hätte Kanthippos sich und Athen bedeckt, wenn er seinen Strasantrag durchgetrieben hätte. Die Mehrzahl der Bauern und Bürger dachte immer noch billiger als diese Parteisührer. Es waren die Bertheidiger des Mistiades, die gegen den Antrag auf Tod den Arrtrag auf eine Buße von 50 Talenten gestellt haben werden. Sie wargten wohl nicht, eine geringere Summe zu beantragen, um gegen den Arrtrag des Kanthippos mit dem Gegenantrage durchzudringen 2).

Die Buße war erheblich. Aber auch das Vermögen der Philaiden kann nicht unbedeutend gewesen sein; des Milkiades Sohn surden wir nachmals in reichlichem Besitz. Dennoch mochte es nicht möglich sein, die Summe (78 000 Thaler) auf der Stelle abzustragen. Nach attischem Recht konnte der zur Geldbuße an den Staat Verurtheilte in Haft genommen werden; er selbst und seine Erben waren vom Bürgerrecht ausgeschlossen, die Schuld bezahlt war 3). Die Ueberlieserung läßt uns im Ungewissen, ob die Verhaftung, wie Ephoros und alle späteren Berichte wollen, eingetreten ist oder nicht. Herodot erwähnt der Verhaftung nicht, giebt aber zu, daß die Buße erst nach des Milkiades Tode von seinem Sohne entrichtet worden sei.

Die Alkmaeoniben hatten ihr Ziel erreicht. Miltiades war verstichtet. Gleichviel ob er verurtheilt und des Bürgerrechts beraubt

<sup>1)</sup> Bb. 6, 595. — 2) Ich kann den Borschlägen nicht beitreten, dei Demosthenes C. Aristocr. p. 688 R in der Stelle: "καὶ Κίμωνα ὅτι τὴν πάτριον (Παρίων) μετεκτησε πολιτείαν ἐφ'ἐαυτοῦ παρὰ τρεῖς μὲν ἀφεῖσαν ψήφους τὸ μὴ θανάτω ζημιώσαι, πεντήκοντα δὲ τάλαντ' ἐξέπραξαν<sup>ω</sup> silk Κίμωνα Μιλτιάδην διι Corriginen, insbesondere darum nicht, weil die beste Uederlieserung Παρίων giedt und damit einen völlig verständlichen Sinn, wenn wir auch sonst von dieser Bersassungsandeung wie von vielen anderen Dingen jener Tage nichts ersahren, überdies aber darz vor und hurz nach der angestührten Stelle von Wiltiades und Marathon geistwaßen wird. — 3) Demosthenes wird im harpalischen Proces zu 50 Talenten verzuchsit und in Haft genommen; Plut. Demosth. 26. Weitere Fälle dei Böch Staatshanshalt 1², 514.

im Schuldthurm oder in dieser Lage außerhalb besselben endete — die Schmach für Athen, dem Manne, der einst dem Dareios an der Donau den Krieg zu erklären gewagt, der den Athenern bedeutsamsten Besitz aufgedrängt hatte, ohne den sie des Hippias und der Perser Knechte geworden wären, der, wie Eupolis in den Poleis den Athenern sagte: "ihnen den Reichthum des marathonischen Krieges hinterlassen", solches Ende bereitet zu haben, bleibt dieselbe. Sie wird auch dadurch nicht gemindert, daß das attische Bolt gegen den Themistosles, den Kimon und den Perikles weder gerechter noch billiger versahren. Es fragte sich, wie lange ihm die Perser Frist geben würden, seine Thorheit und seinen Undans zu bereuen.

## 9. Der Ausgang des Aleomenes.

Seitbem die Insurreftion ber Jonier erlegen mar, hatte König Dareios die Erweiterung seiner Berrschaft im Westen, die Groberung ber griechischen Lande unausgesett im Auge behalten. Ruge des Mardonios der Zug des Datis und Artaphernes nicht un = mittelbar folgte, so war diese Bergögerung nicht nur burch best Aufstand von Thajos, nicht nur burch den Bau der Pferdeichiffe (E. 106), sondern auch durch eine Empörung Aegpptens berbeigeführt worden, die ber König damals durch fein perfonliches Erscheinen in Memphis und eine kluge auf den Ginn der Neappter mobl berechnete Magnahme raich gebämpft batte 2). Die Zurudwerfung seines Beeres bei Marathon mar nur noch ein Stachel mehr, den Krieg im Weften nicht ruben zu laffen, ba es nun eine Scharte auszuweten, ba es bie Berftellung ber perfifchen Waffenehre galt. Datten bie Steppen ant oberen Jarartes bem Anros, die Steppen am oberen Onieftr bemt Dareios Balt geboten, noch hatte fein Bolf den Waffen ber Perfet ju troten vermocht, feine Emporung vor biefen Stand gehaltert. Somobl die Jonier als jest die Athener hatten Widerstandsfähigfeit. militärische Tüchtigkeit gezeigt, die gewiß weit über die Erwartung ber Perfer hinausgingen; hieraus folgte aber boch nur, bak mast vorsichtig und mit größeren Kräften als bisber verwendet maren Auf die Kunde der Niederlage des Datis und oreriren mukte.

<sup>1)</sup> Photius Lexic. p. 362, 12. — 2) Aristot. Rhet. 2, 20. Bolyaen 7, 11, 7. 8b. 4, 539 und 4, 521 R. 3.

Artaphernes hatte König Dareios verftartte Hüftungen an Schiffen und Reiterei, an Fufvolf und Transportfahrzeugen angeordnet 1). Die Recheit des Miltiades, feiner Seits jum Angriff überzugeben. Die Berrichaft Berfiens über die Ankladen anzutaften, konnte, wenn auch die bereits versammelte Flotte genügt hatte, die Athener von Baros wieder zu verscheuchen, den Dareios noch weitere Streitmittel für erforderlich erachten laffen. Die Bereithaltung und Aufhäufung von Vorräthen an Lebensmitteln zur Verpflegung ber Flotten und Truppen murde befohlen. Und nicht auf seine unerschöpfliche Streittraft allein mar Perfien für diesen Krieg angewiesen: fehlte es ihm ja boch auch in Hellas felbst an Belfern nicht. Abgesehen von allen ben Rantonen der Halbinfel, von den Inseln, welche wie Legina bereitwillig Erde und Waffer gegeben - nicht nur die Prätendenten von Athen. Die Sohne bes hippias, weilten im Berferreiche, in dem Jahre, bas bem Angriffe des Miltiades auf die Ankladen folgte (488 v. Chr.), ericien ein König bes leitenden Staats von Hellas, ein König Sparta's, ber Abtomme bes Beratles, in Suja, um seine Buruckführung an ben Eurotas, seine Wiedereinsetzung auf ben Thron burch persische Waffen au erbitten 2). Was fonnte bem Dareios erwinschter sein, als neben bem entfetten Berricherhaufe Athens auch einen Prätenbenten Sparta's in feinen Staaten zu haben? Er empfing den Flüchtling von Sparta mit hoben Ehren, schenkte ihm Teuthrania, Halisarna und Vergamon in Meolis zu seinem Fürftensitz, wies ihm beren Bins zu seinem Unterhalt zu; seinen Nachkommen follte Diefes Gebiet zu erblichem Leben gehören "). Rein Brieche von der Halbinfel, am wenigften ein griechischer Fürst aus beren Bauen sollte vergebens die Grofmuth Berfiens anrufen. Je stattlicher die lleberläufer situirt wurden, uni jo sicherer durfte man auf Nachfolger gablen. Auch dies gehörte zur Rüftung gegen Bellas. Eben jo ficher und fest in seinen Entschlüffen als ruhig und umfichtig in deren Ausführung, fand Dareios zwei Rabre nach dem Angriffe des Miltiades auf die Ankladen die Borbereitungen gegen die Bellenen ausreichend. Der Feldzug follte im Friibling des Jahres 486 v. Chr. beginnen. Gin unerwarteter

<sup>1)</sup> Herod. 7, 1. — 2) Nach Herodot (7, 3. 104. 239) war Demarat beim Ansbruch des Aufftandes der Aegypter am Hofe des Dareios, also bereits 487 in Susa. Gegen so bestimmte Angaden Herodots, die auf Nachsommen des Demarat zurückgehen, kann des Ktesias Notiz: er sei dem Kerres erst begegnet, als dieser Abdos erreicht, nicht in Betracht kommen. — 3) Herod. 6, 70. Nenoph. Anab. 2, 1, 3. 7, 8, 17. Hellen. 3, 1, 6. Pausan. 3, 7, 7.

Zwischensall trat ein. Trot der Milbe und Rücksicht, mit welcher Dareios von Beginn seiner Regierung an Aegypten behandelt, trot der Sorge, die er der Erhaltung der Tempel dort zugewendet, des großen Tempelbaus, den er selbst auf der Dase el Chariged begonnen, trot der Grabstätten, die er den im Jahre 518 und im Jahre 491 v. Chr. verendeten Apis errichtet, trot der Bollendung des großen Kanals aus dem Nil in das rothe Weer; mit dem er Aegypten beschenkt, trot des Erlasses von Gesetzen, deren Heissamkeit die Aegypter anerkannten, erhob sich eben in jenem Frühling ein gewaltiger Ausstand in Aegypten. Ein Pharao des Namens Chabasch, "gebilligt von Ptah", dem Gotte von Wennphis, trat an die Spize der nationalen Bewegung am Nil. Dareios gedachte, den Krieg am Nil und gegen Hellas zugleich zu führen; die Rüstung wurde entsprechend verstärft. "Da er nun im Begriff stand, zum Kriege gegen Aegypten und Athen auszubrechen, starb er," so sagt uns Herodot.).

Ein vielbewegtes, an Wechselfällen und Erfahrungen überreiches Leben war geschlossen, ber nicht allein im Kriege gewaltige, ber auch im Frieden größte der Gebieter Berfiens, der Berricher des Orients überhaupt mar nicht mehr. Durch eine der fühnsten Thaten, welche die Geschichte fennt, hatte er ben Anoten, den eine der wunderbarften Berwickelungen geschürzt, durchhauen, den Zusammenbruch des Reiches des Kpros verbütet, dasselbe in schwersten Rämpfen, unverzagt auch in den gefährlichsten Krisen, wieder aufgerichtet. Nicht mit Kraft und Strenge allein hatte er regiert; auch burch seine Dilbe, burch die Birbe und Hoheit seiner Haltung batte er ben unterworfenen Bolfern Chrfurcht abgewonnen. Er hatte bas Reich im Innern geordnet, bemfelben eine Bermaltungsordnung gegeben, die der Krone die Durchführung ihres Willens und die Autorität über ihre Beamten sicherte, ein Steuer= instem eingeführt, das der Regierung ausreichende Mittel gur Verfügung stellte, ohne die Unterthanen auszubenten und zu erdrücken. Ihre Sprachen, ihren Rultus, ihre Sitten und Gefete, ihre Selbftregierung in fleineren Begirten unter Aufficht feiner Beamten batte Dareios ihnen gelaffen. 3hm hatte das Reich die Strakenzija zu banken, die es von Dit nach West verbanden, ihm eine Sauptstads in moblerwogener Lage, ibm die Erstreckung seiner Grenzen zum Himalaja und zum Clompos, zum Raufajos und zur großen Sprie-Die Grabstätte des Königs war längst, seinem Palast zu Bersevolis

<sup>1)</sup> Serob. 7, 2. 4.

nahe, stattlichst bereitet, als er im vier und sechzigsten Lebensjahre, wie Herstas angiebt, enbete (Frühsjahr 485 v. Chr. 1). Einen Herrscher seines Gleichen hatte Bersien nicht wieder zu erwarten.

Ist die Frift, welche die sorgfältige Ruftung des Dareios den Bellenen gewährte, bem Eindruck ber Schlacht von Marathon, bem Gindruck der Offensive des Miltiades gegen die Ankladen beizumessen. an der Verlängerung derfelben durch den Aufstand der Aegypter, burch ben Tob bes Dareios hatte tein Verbienft ber Hellenen Antheil. Statt jolche nicht zu hoffende, jede Erwartung überbietende Gunft der Umstände zu verwerthen, den Rüftungen jenseits des aegaeischen Meeres Rüftungen dieffeits deffelben entgegenzustellen, sich zu nachdrücklicher Abwehr zu vereinigen, unterblieb nicht nur fast jeder Schritt in dieser Richtung, vielmehr schien man es selbst in Sparta darauf abgesehen zu haben. die vorhandenen Kräfte noch weiter zu zersplittern und in fortgebenden Feindseligkeiten gegen einander aufzureiben. Diese schweren Fehler, die vorzuasweise den leitenden Staat des damaligen Hellas d. h. Sparta treffen, sind nicht abzuleugnen, wenn man ihm auch den Vorwurf, nicht in Berbindung mit Aegypten zu treten, ersparen mag. Doch gewiß nicht beshalb, weil eben ber Horizont ber griechischen Staatsmanner damals nicht so weit gereicht, Fragen solcher Art demnach gang außerhalb ihrer Ermägungen gelegen hätten. Sparta mar gur Beit bes Pharao Amasis mit Aegnpten in Beziehung gewesen, Die handelsverbindungen mit dem Nillande waren sehr lebhaft; wie ge= spannt der Blick über die Halbinfel hinausschaute, sahen wir oben: als hippotrates im Jahre 492 v. Chr. Sprafus bedrohte, waren Kerfpra und Korinth mit erfolgreicher Bermittelung zur Hand gewesen (6, 656). Es waren Fragen ganz anderer Natur, weit näher liegende, welche ben Herrenstand Sparta's in diesen Jahren in Anspruch nahmen. Ummittelbar nachdem Athen sich selbst bes Siegers von Marathon beraubt, schien auf dem Beloponnes die hier vorhandene Verbindung bon Kantonen in Trümmer zu geben. Die spartanische Symmachie, biefer Ansatz zur Bereinigung der nationalen Kräfte, drohte gerade in

<sup>1)</sup> Herod. 1, 209. Ctes. Pers. 19. Bb. 4, 468 N. 2. Die Regierungszeit des Kanon des Ptolemaeos wird bestätigt durch die babylonischen Egibitaseln, die Datinungen vom ersten die einschließlich des 35. Regierungsjahres des Dareios zein; Transact dibl. Arch. 6, 69 sqq. Aegyptische Stelen geben das 34. Rezirungsjahr des Dareios (Monumente 4076. 4408), ein demotischer Kanstontrakt (m Luin) giebt den Bhamenosh des Jahres 35 des Dareios.

dem Augenblicke zu zerbrechen, in dem die Hellenen solcher am dringendst bedurften. Sparta sah seine Bundesgenossenschaft plöglich am Ran rölliger Auflösung, wenn nicht bereits gesprengt.

Rönig Kleomenes hatte seinen Mittonig, den Demaratos, ber il in Attifa gehindert, wegen Argos verklagt, auf Meging compromitti vom Thron geftoffen. Statt bes Demaratos fak Leotychidas von b jüngeren Linie bes Haufes Eurppon neben Kleomenes auf bem anber Mönigestuhl Sparta's. Wir faben, wie günftig Dieje Wandlung Sparta für Uthen gewesen mar, wie es in Folge berfelben von b Gebbe mit den Legineten befreit, wie Leging durch dieselbe am offen llebertritt zu Versien verhindert wurde. Der abgesette König hatte fi zunächst dem Urtheil, bas auf Grund eines belphischen Erruches geg ihn verhängt war, in Rube gefügt. Bald banach jedoch murbe anderen Sinnes; seine Entsetzung "follte den Spartanern der Anfa unendlichen Unheils sein 1)." Indem er bas belphische Orafel ! fragen zu wollen vorschützte, begab er sich nach Elis. Ein entfet Rönig Sparta's außerhalb bes l'andes mar eine Gefahr, ob er in El blieb oder nach Delphi ging. In Delphi mare er insbesondere be Mleomenes unbequem gewesen; er fonnte bort erfahren, wie ber Erre ber Pothia, der seine Absetzung herbeigeführt batte, zu Stan gefommen fei. Die Behörden Sparta's beschloffen, ben Demarat in Glis ergreifen und gurudbringen zu laffen. Daß ihn Elis 1 beffen naben Beziehungen zu Sparta nicht schüten werbe, fab Dem ratos mohl voraus; er entfloh auf die bem Geftabe von Elis gunäd gelegene Anfel, nach Batonthos. Auch hierher folgten ihm bie Baid Sparta's. Die Rafputhier verweigerten die Auslieferung. Db Der grates hier dauernd geschützt sein werde, war damit jedoch nicht er schieden; feinen Falls fand er hier, glaubte er sonft in Bellas ei Stüte zu finden, die ihm zur Rache an seinen Gegnern in Spart zu seiner Wiedereinsetzung auf den Thron helfen tonne. nach Afien, zum Dareios nach Gufa.

Was Aleomenes durch die Verhaftung des Demaratos zu hinde gesucht, trat democh ein. Es wurde bekannt, durch welche Mittel Kle menes jenen Spruch der Puthia erlangt hatte. Nobon (S. 111) entwi oder wurde von der Gemeinde der Delpher verbannt, die Puthia Berial

<sup>1)</sup> Herod. 6, 67. Daß lediglich ber Hohn des Leotychidas am Feste ber Gyn nopaedien ihn aus Sparta getrieben, wie Herodot wohl auf Grund von Mittheilung ber Nachsommen des Demarat erzählt, ift wenig wahrscheinlich.

ihrer Funktion entjett. Als bieje Hunde nach Sparta gelangte, fab Rleomenes daffelbe Schickfal vor fich, bas er bem Demaratos bereitet: er mar entichlossen, sich weber vor Gericht zu ftellen noch verurtheilen und absetzen zu laffen. Auch er entwich aus Sparta, gunächst nach Theffalien. Die Ephoren follten fich aber nicht bemiihen, ihn bier oder fonst durch die Agathoergen suchen zu lassen: er wollte ihnen zeigen, was er auch außerhalb Sparta's, ohne Sparta und gegen Sparta bedeute. Bielt bas Ephorat feit ben Reiten bes leon und Haefifles. bes Anaxandridas und Arifton das Königthum eng genug eingeschnürt, um zu verhindern, daß ein entschlossener Inhaber des Thrones sich an die Spitze ber Periveten stelle - Sparta hatte noch mehr schwache Seiten als bieie. Es hatte seitdem seine Bundesgenoffenschaft gegründet, und nicht alle Blieber berfelben waren mit ihrer Stellung im Bunbe zufrieben. Rleomenes fnüpfte mit den Kantonen Arfadiens an, erregte fie gegen Sparta. Gie beschloffen ben Abfall von Sparta. Rleomenes empfing von den Borftebern der Rantone ben Gid: "fie würden ihm folgen, wohin er führe." In alter Zeit hatten die Gaue Arfabiens wohl in schweren Lagen, für einen harten Arieg ein gemeinfames Oberhaupt an ihre Spite gestellt 1). Diese Oberhauptschaft follte erneuert, die Baue Arfadiens unter des Mleomenes Leitung vereinigt werden. Nordwärts von Aleitor und Pheneos, in den Argania genannten Bergen, bei Nonafris fällt von einer hoben sentrechten Wand ein Baffersturg nach Norden hin jah in ein odes Felsthal hinab. Die Arfader hatten den Namen der alten himmelsquelle, die das Epos in die Unterwelt verset, ben Namen Stor auf Dieses Waffer übertragen. Wie die Götter beim Quell des himmels, b. h. bei dem Reben gebenden Wasser, ihre Eide schwuren (5, 119), so war den Artabern der Gid bei dem Wasser der Sing von Nonafris der heiligste Eib. Hierher berief Mleomenes die Vorsteher, die leitenden Beamten aller artabischen Baue. Durch den feierlichsten, unverbrüchlichsten Gid follte die Gemeinschaft der Arkader unter des Kleomenes Führung befiegelt morden.

Niemals befand sich Sparta in größerer Gesahr. Die Vereinigung ber Arfader genügte für sich, das Gebäude der Sommachie Sparta's umzustürzen, den sehr achtbaren Streitfräften der Arfader in seindseliger Hand waren die Wassen des Herrenstandes von Sparta schwerlich gewachsen. Kam es zum Kriege, brachen die Arfader in Sparta ein,

<sup>1)</sup> Bufolt Latebaemonier 3. 139 ff.

so erhoben sich die Deffenier nicht nur, auch die Achaeer, die Berioefen und die Heloten im Eurotasthal. Dan fannte ben Kleomenes in Sparta hinreichend; feine Thaten hatten langft offentundig gemacht, baß er vor keinem Mittel gurudtrat. Es war ihm gelungen, Sparta an den Rand des Abgrundes zu drängen; er murde feinen Augenblic zaudern, es binabzustoken. Wie vorsichtig, wie umsichtig Cheilons Reformen den Gefahren vorzubeugen gedacht, die ein thatfraftiger Fürft Sparta's, trot aller Beschränkungen, der Regierung bes herrenstandes bereiten könne, welche Rette einander erganzender Ginrichtungen zu biefem Zwecke geschaffen mar - was fruchteten alle Befugniffe bet Ephorats, alle facrale Autorität, die ihm verliehen, alle Disciplin bes Herrenstandes, auf die man fo fest baute, diefer Gefahr gegenüber; ber Gefahr, daß ein König Sparta's außerhalb Sparta's, dazu von feinem Mitfonig in Sparta unterftunt, Perioefen und Beloten zu ben Waffen rief, mahrend er selbst an der Spite der Arkader berangog? Die lette Stunde für den Staat des Lyfurgos, des Teleflos und Theorompos, für die Nachkommen der Dorer, die das Eurotasthal in io schweren Rämpfen gewonnen, hatte geschlagen. Ru Tage las: ließ man es zum Aeufersten, zur Baffenentscheidung tommen, so gab fich Sparta damit felbft den Todesftof. Co hart es bem Stolze ber Spartaner ankommen mußte - nur Unterwerfung blieb übrig, wenn Bund und Staat gerettet werben follten. Die Unterwerfung war boch nicht nothwendig das Ende. Kam man durch folche Demüthigung glücklich über die Krisis hinaus, so blieb das Weitere vor= behalten. War nur Rleomenes erft wieber in Sparta, jo bejag mart ja eine Behörde von fünf Männern, die wohlüberlegt, im tiefften Geheimniß, im günftigen Angenblic - burch feine Erfolge verleitet, merbe Rleomenes fich bald genug Blogen geben - ju handeln vermochte. und auf die Stiefbrüder bes Kleomenes, die Sohne der erften Frau des Anarandridas (6, 549), deren ältester, Dorieus, zu Gunften bed Aleomenes vom Throne ausgeschlossen worden, war doch auch mobl 31 zählen.

Aleomenes wurde ersucht, nach Sparta zurückzukehren, die Regierung wieder zu übernehmen. Kleomenes kam, er hatte Sparta beswungen, sich vollste Genugthnung verschafft. Wir können annehmest, daß er, stolz auf seinen Sieg, Arkadien als Stüte hinter sich, Die Spartaner empfinden ließ, wie unumschränkt er zu gebieten habe. Herodot erzählt: "Alsbald nach seiner Rückehr ergriff den Kleomenes die Krankheit des Wahnsinns, da er schon früher etwas irrsinnig ges

wesen. Jedem Spartiaten, der ihm begegnete, schlug er mit dem Stade ins Gesicht. Da er nun solches that und nicht bei Verstand war, banden ihn die "Angehörigen" und steckten ihn in den Block. Da er nun mit einem Wächter allein gelassen war, forderte er von diesem ein Messer und bedrohte ihn, als er zögerte ihm zu willsahren, was er ihm anthun werde, wenn er aus dem Block sei, dis der Wächter (er war von den Heloten) die Orohungen sürchtend, ihm das Messer gab. Sobald Kleomenes das Eisen hatte, begann er, von den unteren Schenkeln ansangend, sich zu zersteischen; nach den unteren schenkeln ansangend, sich zu zersteischen, dann von den Hüsten und den Weichen, dis er endlich an den Bauch kam und diesen in Streisen zerschneidend endete. Auf solche Weise staat Rleomenes 1)."

Es ist die officielle Relation ber Spartaner, die uns in diesem Berichte vom Ende des Kleomenes vorliegt. Ein paar abgeriffene Rotizen bei Blutarch führen uns nicht weiter. Durch lange Krankheit gequält, habe Rleomenes sich zu Sühnungen und ben Sehern gewendet. um die er sich früher nicht gekümmert, banach, als er von Sinnen getommen, habe er ein Messer ergriffen und sich selbst von den Anocheln anfangend zerschnitten, bis er an die töbtlichen Stellen gekommen: da sei er unter Lachen und Zähnefletschen gestorben 2). Bahnsinn und Selbstmord des Kleomenes waren Einigen, wie Herobot will, Folgen einer Trunfsucht, die er sich im Verkehr mit einer angeblichen Gesandtschaft, die die Stythen nach Sparta geschickt (ber Sage wird taum mehr zu Grunde liegen, als der griechische dem unmäßigen Trinten der Stothen entlebnte Ausdruck oxvFileir), angeeignet babe 3), den Meisten Strafen der Götter für die Berwüftung bes beiligen Bezirts zu Eleusis, für die Verbrennung des Hains bes Argos, für die Beeinfluffung der Bythia 1).

Die plötzliche totale Geistesverwirrung, der Tod des Kleomenes durch seine eigene Hand kam den Spartanern so gelegen, daß der Berdacht eines Staatsgeheimnisses, deren die Geschichte Sparta's nicht wenige aufzuweisen hat, nicht ohne Weiteres abzulehnen ist. Des Kleomenes Art und Walten nach seiner Rücksehr erinnerte die besseten Spartaner täglich an die Schmach ihrer Unterwerfung, an die schwere Gesahr, die nunmehr das geringste Widerstreben, sei es der Sphoren, der Gerusie oder der Gemeinde des Herrenstandes gegen den

<sup>1)</sup> Herob. 6, 75. — 2) Apophthegm. Lacon. Cleomen. Anax. — 3) 88. 4, 517. 519. — 4) Bauf. 8, 4, 5.

Willen des Aleomenes über ihren Staat bringen werde. Sein Tob 1 Befreiung von unbeschränkter Herrschaft, Erniedrigung und peiniger Sorge; mit Aleomenes siel nicht nur seine Verbindung mit den tadern, die Vereinigung der Arkader verlor mit ihm das Haupt und 1 gesprengt. Die Relation vom Tode des Aleomenes birgt dazu ei auffallenden Widerspruch. Aleomenes ist in den Blod geschlossen tödtet sich trokdem selbst. Der wachthabende Helot hat ihm, sel verständlich pflichtwidrig, das Messer gegeben. Wer hat es gefür der Wächter oder der in den Blod gespannte König? Deutlich se wir, daß man in Sparta nicht gesaumt bat, den Tod des Kleome weiter zu verwertben.

Der Aleomenes Konigsstuhl bestieg beffen Stiefbruder Leoni (487 v. Cbr. 1). Aber des Alcomenes Rollege und Areatur Leomobi mar übrig. Auch er follte jofort beseitigt werden. Go lange & menes lebte, batten die Ephoren nicht gewagt, gegen ibn Leomobidas Mage barüber zu erbeben, baf fie ibre Bollmacht Mer gegenüber übersebritten, baß fie die Beifeln, die fie in Regina c geboben, um den Negineten ben liebertritt zu Berfien zu verlo nicht nach Grarta geführt, fondern ben Geinden Megina's, ben Atben ubergeben. Erft jest fanten Die Rlagen ber Regineten bierüber Erarta Geber. Man gedachte durch einen Bug gwei Bietpuntte erreichen: Die Befriedigung ber Regineten und Die Befeitigung Leemchicas. Leemchicas murde vor Gericht, b. b. boch wohl vor Gerufie, gestellt. Das Erfenntnift lautete: ba fich Leomdibas an Acquieten vergangen, fei er ben Aegineten um Erfas für bie it entreffenen Genein gu übergeben. 28as fennte Aegina mehr verlang Seinen eigenen Bonig bandigte Grama ibm als Berbrecher, als fangenen aus! beerrechtbas murbe ben Gefandren ber Megineten ü antworter; er fellte bert auf ber Bufel für immer gut aufgebi fein. Die Rohnung ber Grantaner fin aber boch an einem fel Den Regineren lag menig an ber Ebre, einen Komig Graria's Gefangener auf ihrer finfel in beberbergent bielmebr baran, Gerien auf Arbeit umud in baben. Die Gefanden Reginals

Die Jin beltimmt fich babund baß Dimaira micht von dem Jahre Spains verlaufen dars in dere Spains nicht verlaufen marie Klommens bannals nieg ist in einer Stellung geweien, weiter dabund daß die Serfeln der Asig mit inden der Schauge von Managent strikkendern werden find Jurichen Spielung die Lemana und Spains in der Schauge der Managere liegen Demagni ist dereinst aus Spains und die Klommens Ande weiter Andere Andere Gegen Demagni ist der die Gestellung der Spielung d

langten von Leotychidas, daß er sich nach Athen begebe, bort von berren die Beiseln gurudgufordern, benen er fie ausgeliefert. Leotychidas that fein Beftes, einen Zwed zu erreichen, von welchem augenscheinlich seine Freiheit abhing. In Athen versuchte er, wie Herodot berichtet, die Bollsversammlung zu überzeugen, daß es die Bflicht der Athener sei, ihm die Geiseln wieder zurück zu geben, welche er in ihre Hände gelegt, ba jeder redliche Mann anvertrautes Gut bem Eigenthümer muliderstatten muffe. Debuktionen biefer Art konnten bie Athener (Xanthippos und Aristeides waren wieder an der Spite) nicht be-Die angesehensten Männer ber Insel, die Führer der medischen Partei waren in ihrem Gewahrsam; durch eine dreis jährige Detention in Attika ohne Zweifel noch erbitterter gegen Athen als früher. Sobald fie den Fuß auf den Boden Aegina's setzten, war der Uebertritt Aegina's zu Persien zum zweiten Male entschieden, in einem Augenblicke, in dem Asien von dem Lärme der Rüstungen widerhallte, welche den Tag von Marathon zu rächen bestimmt waren. Leotychibas wurde abgewiesen. Aber die Negineten erkannten an, daß er gethan habe, mas in seiner Macht stehe. Weshalb sollte man durch Festhaltung des Leotychidas Sparta aus dem Unrecht entlassen, sich für befriedigt erflären? Leotochidas hatte boch auch eine Partei in Sparta. Warum follte man fich nutglos burch feine Gefangenhaltung mit dieser verfeinden? So wurde Leothchidas von den Aegineten frei gegeben. Die Absicht ber Spartaner war vereitelt. Sie entschlossen sich, den Fehlschlag hinzunehmen, nicht weiter gegen Leomdidas vorzugeben. Er hatte sich fügsam gezeigt, und man fürchtete wohl die Gehäffigfeit weiterer Schritte, die Gefahr, einen Meiten König an die Pforte des Dareios zu treiben.

Die Ebelleute von Negina versuchten, die Befreiung ihrer Landsleute auf andere Weise zu bewirfen. Auf dem Vorgebirge Sunion
brachten die Athener dem Poseidon alle vier Jahre ein Opfer, bei dem
ein Bettrudern statt fand 1). Die Aegineten wußten, daß zu diesem
Feste das heilige Schiff der Athener stets eine Anzahl angesehener Vämer als Theoren nach Sunion sührte. Sie lauerten diesem
Schisse auf, nahmen es und warfen die Gefangenen auf ihrer Insel in Fessen. Wohl wünschten die Athener, die Landsleute auszulösen, aber sie gaben diesem Kunsche mit vollem Rechte nicht nach. Auch um diesen Preis waren die Geiseln von Legina nicht zu thener er-

. . . . .

<sup>1) 5</sup>crob. 6, 85. 87. Lysias acceptor. mun. defensio 5.

fauft. Sie erwiderten die Feindseligkeit, welche die Aegineten ansgeübt. So kam der Krieg zwischen Uthen und Aegina, nachdem nüber drei Jahre geruht hatte, wieder zum Ausbruch (487 v. Chr. 1).

War der Krieg vordem in lieberfällen und Raubzügen ohne Enticheidung verlaufen, hatte er wiederum mit einem lleberfall begonnen: eine Aussicht, die fich jett ben Athenern zeigte, ichien raiche Enticheibum berbeiführen zu müffen. Die aufftrebenden Blaffen auf Megina trugen Die Herrichaft der Geschlechter mit Unwillen. Gin Mitglied berielben, Mikobromos, mit der herrschenden Partei zerfallen - er mar vorden verbannt gewesen - gedachte, sich an die Spite ber Ungufriedenen gu fiellen, Die Abelsberrichaft zu fturgen. Dazu follte Athen belfen Deintlich ließ er den Athenern seinen Plan eröffnen: er werde sich mit bem Bolfe ber "Altitadt," b. b. ber Burg, bemächtigen, gleichzeitig millie dann die attische Rlotte vor dem Safen ericheinen. Der Zu der Unternehmung murde festgesett. Ritodromos brach los und bracht Die Burg in feine Gewalt. Aber vergebens frahte er mit seinen Anbangern nach ber attiichen Flotte. Ohne biefe am Belingen vermeifelnd, überließ er bie von ibm Aufgerufenen ihrem Schichal und mari fich mit feinen nächsten Benoffen in ein Fahrzeug, welches ibn alieflich an bie nabe Riifte Attifa's biniibertrug. Bon ben Subren verlaufen, erlag ber Aufftand ben Ebelleuten, Die fich nicht mit bem Blutbate begnügten, welches fie in tem nun flegreichen Befecht unter bem Bette anrichteten. Giebenbundert ber Aufftanbijchen warm gefangen. Gie murben binausgeführt und einer nach bem anbern ab geichlachtet. Einem von biefen Unglücklichen gelang es, ben Tempel ber Demeter Theomorbered zu erreichen. Schon batte er ben Ring ber Thur erfast, als Die Berfolger ibn ereilten. Bergebens judim Diefe ibn loviureißen; er bielt ben Ring mit beiben Banben frampfe baff feit. Damit er bas boes ber Mitgefangenen theile, murben ibm bie Bante abarbanen, melde am Thurringe finen blieben,

Die Flotte ber kiebener, fiedug Schiffe, batte fich um einen Tog verwater?. Die flegmeten gingen mit ihren Trieren ben Athenera migegen, fie wurden gefchlagen und fonnten bie Landung ber Athener

icht mehr hindern. Die Ginschließung ber Stadt (auf ber Weftifte ber Insel) stand bevor, und man war des Stadtvolfes um fo eniger sicher, je grausamer und blutiger eben gegen dasselbe verfahren orben war. So erging ein bringendes Ansuchen nach Argos binber: die Dorer möchten den Dorern gegen die Jonier, die Argiver m alten Genossen ihrer Opfergemeinschaft zu Bulfe fommen. Die Streiter, welche Argos vorbem, mit ben Aegineten gegen Athen zu impfen, auf die Insel gesandt, hatten sich damals vortrefflich bewährt. fest lagen die Dinge freilich anders: Negina hatte den Krieg des Leomenes gegen Argos unterstüst und die Buke, die ihm Argos bair als Opfervorstand auferlegt, nicht abgetragen. Welche Erwägungen irgos bennoch beftimmten, den Aegineten taufend Hopliten - aneblich freiwillige Streiter auf eigene Hand - ju fenden, ift oben S. 84) erörtert. Eurybatos, der Führer der Argiver, trat an die öpitze bes Kampfes gegen die Athener. Seiner Kraft und Uebung ertrauend - er batte zu Nemea im Bentathlon ben Siegespreis rrungen —, forberte er jeden Athener, jeden der Kämpfer von Marabon, ber es mit ihm aufzunehmen mage, zum Zweitampf. Es soll Im gelungen sein, drei Athener hinter einander zu besiegen; im vierten Ameikampf streckte ihn Sophanes von Dekeleig, der mit Auszeichnung bei Marathon gefochten hatte, nieder. In dem Treffen, das den Ameitämpfen folgte, blieben bie Athener Sieger, die Mehrzahl ber Streiter von Argos fand den Tod, die Aegineten wurden in die Stadt zuruckgeworfen. Da wendete fich bas Glück. Den Trieren ber Aegineten gelang es, die attische Flotte zu überfallen, ihr vier Arieren mit der Mannschaft zu entreißen. Der Unfall war nicht ichwer, aber er machte die Führer für den Rückzug der ausgeschifften Ermpen besorgt; sie wurden an Bord genommen, die Flotte steuerte in die Heimath. Die Aussicht, den Krieg in Verbindung mit der Opposition auf Aegina burch einen großen Schlag zu enden, mar verloren. Die Demokraten der Insel waren unterlegen, wenn nicht vernichtet, die Landung der Athener ohne nachhaltigen Erfolg gewesen. Dem Nitodromos und seinen Genossen, wie allen Flüchtigen der überwundenen Bartei, die sich banach gerettet oder weiter retteten, wiesen bie Athener Sunion zum Wohnsit an; sie mochten von hier aus am besten den Krieg der Ueberfälle und des Ranbes gegen ihre Heimath und ihre Landsleute führen 1).

<sup>1)</sup> Herob. 6, 90. 92. 9, 75. Paufan. 1, 29, 4. Bei Blutarch (Cimon 8) ist Duyarne für Dwyarne au lesen.

## 10. Arifteides und Themiftofles.

In demselben Jahre, in welchem bas Heer des Marbonies bis zum Olompos vordrang und seine Flotte am Athos scheiterte, war wundthen mit Aussührung der Masnahmen begonnen worden, welche des Neokles Sohn behufs wirksamer Kriegführung gegen die Aegineten wie in der Lleberzeugung, daß Persien Hellas auf dem Seewege angreisen, daß der Ausgang des bevorstehenden Kampfes mit diesem von der Behauptung des aegacischen Meeres abhängen werde, zur Annahmt gebracht hatte. Der drohende Auzug des Datis und Artaphernes, ihre Landung auf Endoca und Attika hatte die Boraussücht des Themistokles evident bestätigt, zugleich aber den Fortgang der begonnenen Arbeiten unterbrochen. Indem Miltiades nach dem Siege von Marathon attischer Seits sosort zum Seekriege überging, hatte er den Gedanken des Themistokles zu dem seinigen gemacht. Der Grund seines Zurückweichens vor Paros lag in der Schwäche der attischen Seemacht der maritimen Streitkraft des Gegners gegenüber.

Bett mar ber Rrieg gegen Megina in Folge bes Unterliegens bes Aleomenes und seines Mittonigs im Zwifte mit dem Herrenftande Sparta's wieber ausgebrochen. Der Berfuch, Diefen Krieg burch einen großen Schlag, burch eine Yandung auf Negina zu entscheiben, war mifflungen; die attische Flotte batte Verluft erlitten, man war in Athen wiederum auf die Berftarfung der Streitfraft gur Gee Megina gegen über bingemiesen. Anderer Scits gab die Frift, welche die forgfältige Müstung, die König Dareios unter dem Eindruck der Niederlage bei Marathon und des attischen Angriffs auf die Ankladen für erforderlich erachtete, Raum, jene Magnahmen und Vorbereitungen, benen bie Beit zur Reife gefehlt hatte, wieder aufznuchmen und zu vervollftandigen Wenn die Hafenbauten am Beiracens, die Themistotles damals als Vorbedingung und Grundlage für die Beschaffung einer attischen Briegeflotte in großem Mafftabe entworfen, nunmehr wieder aufgenommen werden konnten, jo mar es gegenwärtig feine Meinung, neben benselben zugleich mit ber Verstärfung ber Flotte, sowohl Megina als Berfien gegenüber, vorzugehen. Jett ober nie glaubte er bamit burchbringen zu können, zu muffen. Mochte wer wollte, ben Bedanken, mit ben attischen Trieren und welche sonst von den Hellenen sich etwa biefen anschlössen, ben Versern zu begegnen, für Chimaere erachten, die auf ber Dand liegende Rothwendigfeit, der Negineten möglichst raich Berr 30

werden, konnte Niemand lengnen. Je länger der Arieg gegen Negina währte, um so größer war die Gesahr, daß diese Insel wiederum zu Persien übertrat, der Perserssotte ihre Häfen öffnete; die zehn Negisneten in der Gewalt Athens waren dagegen doch keine absolute Geswähr. Die nächstliegenden Interessen, und nicht zum mindesten auch das Interesse des attischen Handels, forderten gebieterisch die Besendigung dieses neuen Krieges. Wit Hülfe dessetzisch die Besendigung dieses neuen Krieges. Wit Hülfe dessetzisch auf einen Schlag zu erreichen versucht hatte: die Machtmittel Athens zu mehren, mindestens diesen Kanton von Hellas in den Stand zu sepen, erneuten Landungen der Perser auf seinem Boden vorzubengen, Attika in eine Lage zu bringen, die Aussischt gab, den Kannpf gegen Persien zu bestehen.

Die Möglichkeit, Attika zu einer Seemacht zu machen, mar unleugbar. Kamen die Bauten an den Buchten von Beiraeens, Bea und Mungchia zum Abschluß, jo mar Athen im Befite ber beften Briegsund Sandelshäfen. Die weit ins Weer hinausgestreckte, halbinfelartige Lage Attifa's, die hierdurch berbeigeführte Ausdehnung seiner Ruften machte einen ansehnlichen Theil seiner Bevolferung zu Fischern und feegewohnten Leuten, und die attische Sandelsichiffahrt hatte feit den Reiten ber Beifistratiden erheblichen Umfang gewonnen. Dazu befaß man neben den Fischern und den Matrojen der Handelssichiffe, die für Die Ariegeflotte verwendet werden fonnten, für die Bemannung berfelben in den weiteren Ungehörigen der vierten Steuerflaffe, den Raufleuten, Rhebern, Dandwerfern, den Bauern und Gartnern, die ohne Gefrann wirthschafteten, den Zagelöhnern — Die dienstfähige Gesammtzahl biefer Klasse fam mindestens der gegenwärtig dienstrischtigen Bevölkerung gleich -, febr ausreichende Kräfte, die jest für die Rriegsrüftung bes Staats völlig brach lagen; nur die Angeborigen der drei oberen Klaffen leisteten Hoplitendienft. Warum sollte man und wie kounte man, im Rriege mit Aegina, einen neuen Angriff Perfiens vor Angen, auf diese Berftärfung, auf diese Berdoppelung der Staats und Mriegsmacht verzichten? Es wird im Jahre bes Wiederausbruchs des Krieges mit Megina (487 v. Chr.), unmittelbar nach jenem Berluft der attijchen Trieren gegen die Flotte der Alegineten, gewesen sein, daß Themistotles mit bem Borichlage auftrat, sowohl Behufs des aeginetischen Arieges als in Erwartung eines neuen Angriffs der Perfer 1), die Bahl der attifchen Ariegeschiffe von Sahr zu Sahr bis zu 200 Trieren zu ver-

<sup>1)</sup> Thulod. 1, 14.

mehren. Der Antrag war von erschreckender Rühnheit. Beber Jonien hatte Milet oder Samos diese Rahl von Trieren befeff (Chios hatte die bochfte Bahl, 100, zur Schlacht von Labe gefteil noch gab es folde Rlotte in Sicilien (Spratus mar noch nicht in & lons Sand): Aegina, Korinth, Kerfpra, die bedeutenoften Seeftaat begnügten sich mit sechzig bis achtzig Trieren. Ginem so neuen, pho taftischen Plane, ber Athen aus der gewohnten auf völlig neue Bahr werfen mußte, konnten Begner nicht fehlen, und diefen nicht die bef Gründe. Wozu diefe ungebeure Schiffsacht? Genfigten benn mi zwanzig, dreißig Schiffe mehr, ben Aegineten bas llebergewicht auf ! See abzugewinnen? Ging man nicht febr weit, nicht icon zu w wenn man fo weit ging? Den Berfern auf ber Gee zu begegnen, wih man boch niemals im Stande fein. Wollte man wirklich auf t Blan eingehen, wober sollten die Mittel kommen, eine Flotte von 2 Trieren herzustellen, zu erhalten, auszurüften? Abgesehen von alle be fo lag doch am Tage, daß eine Reihe von Jahren erforderlich m um zu biefer ungehenern Schiffszahl zu gelangen. Stand ber 9 ariff Berfiens nabe bevor, fo hatte man nicht Zeit, biefe Rabl erreichen, und wenn man sie wirklich vollendete, wo war die Man schaft, sie zu besetzen, und wenn man die Menschen auftrieb, wie tom eine zusammengeraffte Denge ben alten Sceleuten von ber fprifche ber filifischen Rüfte, von Appros widerstehen? Aber selbst wenn möglich mar, die Rahl ber Schiffe, ber Mannschaft aufzubringen, ei genügende Uebung herbeizuführen, mas wollte man mit zweihund Linienschiffen gegen sechshundert und mehr ausrichten? Es war thorid Athen in völlig ungewisse Bahnen, auf bas Meer zu werfen, nacht es eben gezeigt hatte, daß es ben Perfern zu Lande zu wiberfteb vermöge. Die Siege über Chaltis und Boeotien, ber Tag von Di rathon hatten bewiesen, daß die Sicherheit des Staates auf ber lan macht, auf den Horliten berube. Die Mittel des Staats auf ! Seemacht wenden, das hieß bieje rettende Landmacht schwächen, b bieß den sicheren Besitz aufgeben, um Trugbildern nachzujagen. 3 alücklichsten Falle theilte man seine Kräfte und brachte sich felbst Schwanken und Unficherheit, schäbigte man bie gute Landmacht, die Att befaß, und brachte feine tuchtige Seemacht zu Stande. Rahm man ernsthaft mit der neuen Flotte, so waren die Folgen gewiß n schlimmer. Die attische Armee bestand aus den großen und mi leren Grundbesitern; für diese war offenbar ber Kampf auf bem fel Boben, in der schweren Rüstung die einzig angemossene Rechtart. 1

fie hatten sich in dieser bewährt. Sollten zweihundert Schiffe ihre vollständige Equipage an Seefoldaten haben, so waren dazu achttaufend Hopliten, fast die gesammte Rahl, über welche Attika gebot, erforderlich. Bas nütte Baffenübung, Körperübung, Duth und Entschloffenbeit der Hopliten von Marathonda, wo die Entscheidung von den Ruderern abbing? Konnte man es verantworten, den Kern der besitzenden Stände, ben Kern ber Bauern und des Abels, die Grundbesiter Attifa's aufs Meer binauszustoken, um fie bem auten ober schlechten Billen, bem Geschick ober Ungeschick ber Steuerleute und Ruberer aus bem vierten Stande zu überlaffen? Dber wenn es nicht auf Seeichlachten, sondern auf Landungen abgesehen mar, wie zu Ephesos. Baros mb Megina — mas mar bas für ein Fechten an fremden Ruften, ent= weder ohne Rudgug oder immer mit ben Schiffen gur Rettung hinter fich. "Auch die Löwen murden sich gewöhnen vor Birschen zu flieben. wenn sie immer Schiffe im Rücken hatten 1)." Man verdarb die beste Jufanterie, die es gab, diese standfesten Hopliten, indem man fie auf das schwankende Weer brachte, indem man sie an den Rückzug auf bie Schiffe gewöhnte. Dan fturzte ben Staat in den Abgrund, inbem man seine sichere Schutwehr untergrub, statt ihn zu heben und pu retten.

Nicht nur militärische Gründe hatten die Gegner des Themistofles Plan entgegenzustellen. Sobald Attika sich eine Flotte solchen Umfangs gab, bedurfte es ber gesammten dienstfähigen Mannschaft ber unterften Klaffe p beren Bemannung. Attifa mar bann aus einer Yandmacht eine Seemacht geworden, die Landarmee mar zur Nebensache berabgesett. Dieser Unwandlung standen alle Traditionen, die ganze Vergangenheit wie die gegenwärtige Verfassung Attita's entgegen. Die ältesten Minthen, die beiligften Kulte des Landes gingen auf den Ackerbau, die Baum-3mht, den Weinbau zuruck. Die Athena hatte den Boseidon besiegt. indem fie den "blauschimmernden Delbaum" emporsprossen ließ und ben Aeckern Gewitterregen und Thau gab. Dionpfos hatte drüben M Raria den Weinbau gewiesen, auf dem rarischen Felde hatte Demeter bie erfte Gerfte wachsen laffen und ben Triptolemos ben Ackerbau gelehrt. Finner glanzender, immer tiefer in das Leben und die Sitte eingreis fend, war neben dem Kultus der Athena der Kultus der Demeter and des Dionpsos mit seinen Udnsterien, mit den dramatischen Chor-Mangen feit ben Zeiten Solons emporgewachsen. Sahrhunderte bin

<sup>1)</sup> So in den Blichern Blatons von den Gesetzen p. 706. Cf. Arist. Pol. 7, 5.

burch batten die abeligen Beichlechter, auf ihren Rittergütern eine mel oder weniger abbangige ländliche Bevölkerung um fich. ben Sta Die Emancipation der Bauern durch Solons Berfaffm hatte ben Ackerbau gehoben; er ftand in Blüthe. Die Beichäftigm mit dem Landbau galt seit Alters wie gegenwärtig und noch w binaus für die einzig mürdige Beichäftigung 1). Und nun war erft vi Rurzem die Bahl der Bauernstellen um viertausend vermehrt worde Das Ziel war seit Solons Tagen gewesen, das Bauernthum zu beb und dem derben und fräftigen Stande der Hofbesiter das enticheiden Gewicht im Staate zu verschaffen. Die Erfahrung hatte ben Wer Diefer Reformen bewiesen. Wie ficher rubten seitdem Staat und Bei auf den Schultern der Bauern, wie siegreich hatte ihr starter Ur ben Boben des Baterlandes auch gegen die größte feindliche Uebe macht vertheidigt! Nun follte diesem bemährten, diesem besten Th ber Bürgerschaft, den Klaffen, denen der Boden des Staats gebort das chrenvolle Bewuftsein entrissen werden, daß die Vertheidiam die Sicherheit des Staats ihm übergeben und anvertraut fei. 20 follten die Gartner, Sandwerfer, Tagelohner aus bem engen m beschränften Mreis ihrer Gewohnheiten und Pflichten berausgeriffe werden, um ein unftates Geemannsleben zu führen, und die Berthe digung des Staats, ftatt einer geübten und ausgewählten Rabl et probter Männer, der gangen Maffe des Bolts in die Band gegebt merben! Dazu fam, daß die Herstellung und Unterhaltung einer jo chen Flotte die Bahl der städtischen Bevölferung, der Sandwerfer w Schiffsbauer erheblich fteigern, daß der fich damit bietende Berbien Schutpflichtige in wachsender Dlenge nach Athen ziehen mufte! Roch übler mar, daß die neuen Laften, welche dem vierten Stan mit dem Flottendienst zufallen mußten, dem Grundsate gemäß, dem b attische Staatsordnung seit Solon folgte, nach den Pflichten für b Staat die Rechte im Staate zu bemeffen, früher oder spater bm Rechte auszugleichen, aufzuwiegen fein murben, welche bie von Ab sthenes noch übrig gelassene, so wohlthätige Prarogative der drei ob ren Rlaffen, den Ucberreft des Einflusses, welchen der Abel behauptel bedrohten. Sobald dieje Borrechte beseitigt maren, lag ber Schwe runft der Verfassung nicht mehr bei den Evelleuten und den Bauer

<sup>1)</sup> Thurds. 2, 14. 16. 65. — 2) Ισηγορίαν... ἐποιήσαμεν καὶ τοῖς μετο κοις πρὸς τοὺς ἀστοὺς διότι δείται ἡ πόλις μετοίκων διά τε τὸ πλήθι τῶν τεχνῶν καὶ διὰ τὸ ναυτικόν; de Rep. Athen. 1, 12.

1

12

30

۳.

.# }\*\* sondern bei der an Zahl überwiegenden vierten Steuerklasse, d. h. bei den Geldbesitzern, den Kapitalisten und Fabrikanten, und den Besitzlosen, denen Aleisthenes ohnehin in der Bolksversammlung und in der Heliaea schon zu vielen Einfluß zugetheilt hatte. Wenn die Masse der Besitzlosen, der vierten Klasse die Trieren des Staats ruderte, wenn es die Steuersmärner, die Rudermeister, die Vormänner und die Schiffbauer waren, die dem Staat seine Macht gaben, so mußte nothwendig die Menge das Uebergewicht über die Hopsliten, über die Begüterten, die Tüchstigen und Edlen erlangen 1).

Der Streit des Boseidon und ber Athena um Attifa, von dem vie attische Sage — wir kennen beren Quelle 2) — erzählte, erneuerte nich. Mit ber Frage ber Flotte, ber maritimen Organisation ber attischen Streitmacht hatte Themistokles zugleich eine schwerwiegende politische Frage aufgeworfen. Gine vollständige Barteiverschiebung trat ein. Lambippos und Arifteibes, nach bes Miltiades Sturz wieder am Ruber, vertraten die Erbschaft des Kleifthenes; fie hatten die Boltsrechte in der Ausbehnung, die Rleifthenes biefen gegeben, den Geschlechtern gegenüber Rest magte Dieser Themistofles, von dessen Vorfahren man nichts wufte, so alt auch seine Familie war, nicht nur die Kriegsverfassung anntaften, seine Reform berfelben ftellte weitgreifende Beränderungen der Berfassung des Kleisthenes in bedenkliche Aussicht. War es denn ficher, daß des Themiftotles weitschichtiger Blan nicht sowohl eine große Hotte als die Gewinnung der vierten Klasse zum Ziel hatte? Konnte de Ganze nicht ein Manöver des Ehrgeizigen sein, sich an die Spitze bes vierten Standes und dadurch an die Spitze des Staats zu bringen? Durfte man ihn diese erreichen, durfte man die Leitung des Staats in die Hände eines unruhigen Planmachers, eines ehrsüchtigen Strebers übergeben lassen?

Kanthippos und Aristeides sahen sich auf die Seite der Konservativen gedrängt, auf die Unterstützung der Aristotraten angewiesen. Sie wird ihnen nicht gesehlt haben. Alle, die das Schicksal des Staats wicht von gewagten Experimenten sehr ungewissen Ausgangs abhängig semacht wissen, die den Staat nicht in unbekannte Bahnen hineingertieben sehen wollten, mußten sich ihnen anschließen, wie alle die Kreise, die sich durch die Neuerungen des Themistokses bedroht sahen oder glaubten, die Pentakosiomedimnen, die Ritter und die Zeugiten. Abstehen von der erhöhten Bedeutung des vierten Standes, die die Bers

<sup>1)</sup> De Rep. Athen. 1, 2. 3. — 2) 85. 5, 80.

Lunder, Gefchichte bes Alterthums, VII. 3., 4. u. 5. Mufi.

größerung der Seemacht in Aussicht stellte; die Kriegsleute der dei oder Alassen werden nicht sehr bereit gewesen sein, die Ehre der B theidigung des Staats mit den Theten zu theilen. Der alte und sestigte Grundbesit empfand keine Vorliede für die Seefahrt; die L pliten wollten sich den Schild und die Lanze nicht aus der He winden lassen, sie wollten nicht von den Auderern abhängig sein, war gegen ihr Ebrzefühl, zu einer Kriegsweise überzugehen, welche Landungen, leberfällen und Rückzügen bestand, wo jede Feigheit 1 Flucht den Vorwand sinden würde, daß man nicht schimpflich, sond weise und ehrenvoll zu den Schiffen zurückzesehrt sei.

Arifteides ftand an ber Spite ber Opposition gegen bie Re rungen des Themistoftes 1). Kantbippos, ber wohl mehr Kriegsme ale Rebner und Sachwalter mar, scheint ibm ben erften Blat, Kübrung bem Themistofles gegenüber überlaffen zu baben. Bas ums lleberlieferung von dem barten und langbauernden Antagonismus ! Themistofles und Aristeides berichtet, werden wir vorzugsweise auf t Rampf um die neue Organisation ber attischen Kriegsmacht in bie Sabren gu bezieben baben, wenn ber Begenfan auch alteren Datm und bereits jenen Tagen entirrungen ift, ba Kantbirros und Arifiell Die Politif ber Entbaltung mabrent bee Rampfes ber Jonier vertru und anfrecht bielten (@. 86. 93). Themistefles erreichte trop ichart und barmadiaen, auf die moblermorbene Autorität bes Arifteibes, fe anerfannten Berbienfte, ben Huf feiner Billigfeit und Unbeftechlich feines Parriotismus gefrügten Biderftandes, baf bie attifche Klotte t Babr gu Babr verftarft murbe. In ber Gripe berfelben, unter Errategen, fant er Gelegenbeit, nicht nur felbit Erfahrung im Seehi ju ermerben, fentern auch fich ale tuchtiger Admiral ju bemahr Er mari bie Regineten nieber, je beist es bei Reres latenfich nach! Erbores Bericht. Dieber melbet aus berieben Quelle, bag I miftefles burd feine felenenführung und Einficht großes bob und ! ieben bei ben Seeleuten erwerben babe. Er beiaft friegemannisch ingregiden Blid, ben unmittelbaren Impule bee Entichlufice. Gabe, Die er felbit ale bie beite bes Gelbberrn bezeichnet baben foll: Abrichten bes Geinbes im Boraus ju erfennen i. Goon reichte i Ruf uber Anita binaus. Berintb und Bertera ermabtten ibn einem michtigen Strein jum Schiedricher.

<sup>1</sup> Plut, Aristid 2. — 2 Plut, Aristid 24. Tweet 11, 12. Bell Corcyracium und Corcyracos fregit bu Novel. Themistocl. 2: ul für Aegint perforates.

Wir erinnern uns, daß Appselos und Periandros von Korinth auf ber Ruste von Afgrnanien und Epeiros Ambratia, Leufas, Angktorion und weiter nördlich Apollonia gegründet. Als Periandros über Korinth und Kerfpra gebot, hatten sich auch Kerfprager zu Leukas und Apollonia niedergelassen. Korinther in der Bflanzung der Kerkpracer zu Epibamnos. Nachdem mit dem Sturze des Fürstenthums der Ropseliden Rertpra wieder selbständig geworden war, brachte Sandelsconcurrens an jenen Kuften Rorinth und Kerkpra in Zwift: Kerkpra trachtete naturgemäß banach, die Pflanzungen Korinths an den ihm fo nabe gelegenen Gestaden in seine Sand zu bringen. Doch batten Korinth und Kerfpra eben noch in gemeinsamem Handelsinteresse und dadurch bier in autem Ginverständnik ihre Intercession für Spratus eintreten lassen (492 v. Chr.1). Bald banach tam es jedoch über den Besits von Leufas zum Amiesvalt unter ihnen. Die Kerkyraeer nahmen Leukas, das die Einfahrt in den ambratischen Busen beberrichte, als ihre Stadt in Unspruch. mistofles, deffen Mutter aus Afarnanien stammte (S. 91), murde von beiden Theilen als Schiedsrichter angenommen. Seine Enticheidung mar ben Kerkpraeern günftiger als den Korinthern. Er erkannte dabin: Leufas fei gemeinsamer Besit Korinths und Rerkpra's: die Korinther batten den Kerkpraeern zwanzig Talente zu zahlen. Korinth, das seit ber Austreibung des Hippias den Athenern gute Dienste erwiesen, hatte fich mobl eines andern Spruches verseben. In seinen Handelsintereffen im Westen empfindlich getroffen, trat in Korinth an die Stelle ber bisberigen Neigung für Athen eine beftige Abneigung, insbesondere gegen Themistotles. Um so dantbarer waren ihm die Rertpraeer. Gie ertannten an, daß fich Themistotles um Kertyra verdient gemacht habe. Es mag fein, daß ein Ehrendefret ihm als "Wohlthater" Rertyra's Sicherheit ber Berson und des Eigenthums, Freiheit von Schoff und Steuer in Kertyra zusprach, es ift ferner möglich, daß dem Themistofles die Prozenie b. h. die Vertretung der Kertyraeer und der Enteressen Kerkpra's in Athen übertragen worden ist 2).

Mit jedem Schritt, den die Seemacht Attifa's vorwärts that,

<sup>1)</sup> Bb. 6, 655. 656. — 2) Thuthb. 1, 136. Plut. Themistocl. 24. Die Notiz der Scholien zu Thuthdides a. a. D. kann gegen Plutarch schon ihres Inhalts wegen, der hier zu Unrecht verwendet ist, nicht in Betracht kommen. Daß der Spruch des Themistokles vor der Schlacht von Salamis stattgefunden, solgt nicht blos aus der hefzigen Gegnerschaft des Adeimantos gegen Themistokles; auch daraus, daß dei Nepos Corcyraei für Aeginetae verschrieben ist, erhellt, daß der Schiedsspruch mit dem aeginacischen Krieg zugleich erzählt war, jeden Falls dei Ephoros.

traten neue Anforderungen an den Staat. Die Vermehrung ber Schiffe zahl verlangte Förderung der Pafenbauten, Erweiterung der Schiffs bäufer. Errichtung neuer Werften und Arfengle. Maknahmen zu billige Bertbeilung ber bierburch bervorgerufenen nicht unerheblichen Kofter Yaften und Veiftungen. Die Opposition wird jeden weiteren Schri auf diefer Babn ebenjo bartnäckig bekämpft baben wie ben erften. Ab ber Erfolg gegen die Aegineten sprach für Themistokles. fab fich Magnahmen gegenüber, die nothwendige Folgen ber begonnene Schörfung maren, auf einen fattiösen Wiberstand angewiesen. Dat man bas Eintreten auf Die Babn bes Themistofles nicht bindern fonner fennte man bas Geschehene nicht maeschehen machen, so mußte for geiepter Wideriprud nothmendig ju Salbbeiten und Schiefheiten führer Die bem Staate nur Schaben und Gefabr bringen fonnten. Arifteibe fell feinen Rampf gegen Themistofles ichlieflich felbit für ben Stae verderblich erachtet baben 1. Das Geieg bes Kleiftbenes batte folde Answeichien bes Barteifampies vergeieben und Mittel bagegen vorge idrichen. Unter dem Ardventat Des Leeftrates (484 83 p. Chr. ftellte nach Berichrift jenes Geferes? ber Rath in ber fechften Bru tanie (b. b. im Januar 483 r. Cbr. in ber Bolfeverfammlung bi Brage: ab Grund vorbanden fei, Oftrafiemos eintreten zu laffen. Die Majoritat bejabte Die Grage. Bielleicht maren Themifiefles und Arifiei bes felbit emichtoffen, an biefe Enricheibung zu appelliren, vielleicht empfanden bie Burger außerbald ber eigentlichen Barteien, bag bem Rampfe Embatt geicheben muffe. Der Tag ber Abfimmung mit bet Schrieden munde befreinne. Ein Thei, bes Marties mar mit Schraufen amgeber weiter fur bie Bermenben reben Stammes einen Eingang after lieben bie beit Gefahr ber Auftahme ber Emmitberben fianden bereit bas Couramin besom maer beiting ber Antonier in Gegenwit the Nation - Die Anderson top Aminote tragger der Namen tes Ibe Minist de me databants de un verens un a dicina Die der wie gefen im Bonnefemmen Grorgem aber bie Semmen aus da vinner Steinflage einer die Empheldure. Es und erfählt, dif mater 2 des Addets is der Gan war die genran Mann, des Schief Single Control of the State of the Control of the C un in in Sicher bei bingene die bert die gebette babe, ben Namm der Antiche in ingereier de fande from Do der Antiches ibn and a real restriction. Now in American and it forms has Man

Physics S.S. (1) December 2006; S.T. — 5, 22, 6, 606.

nicht, aber es ärgert mich, daß ich ihn überall den Gerechten nennen höre. Die Anhänger des Aristeides waren wohl in den letzten Zeiten bes erbitterten Kingens etwas zu laut in dem Preise der Gerechtigkeit ihres Führers gewesen; bekannte Schwächen des Themistokles ließen sich dadurch verständlich markiren. Nachdem die Scherben ausgeschüttet, die Namen durchgezählt waren, verkündeten die Archonten das Resultat: mehr als 6000 Scherben nannten den Namen des Aristeides. Er war unterlegen, seine Haltung war mit dem Wohle Athens unverträgslich erachtet worden, binnen zehn Tagen hatte er auf die Zeit von zehn Jahren Attika zu meiden. Gleiches Loos traf danach den Kanthippos 1).

So groß die Berdienste des Aristeides, so ehrenwerth die Motive seiner Opposition, die Abstimmung hatte für die Seite entschieden, auf welcher die Boraussicht für die Hebung und Sicherung des Staates stand. Das Botum gegen Aristeides war ein großes Glück für Athen und für Hellas. Des Aristeides und Xanthippos Entsernung gab dem Themistotles Raum und setzte ihn in die Lage, die neue Bewaffnung Athens, welche eine zähe Opposition Jahr für Jahr, bei jedem neuen Schritte gehemmt und verzögert, rasch und mit einem Schlage durchsaussübren.

Wir kennen die Silberquelle, welche den attischen Finanzen aus den laurischen Bergen im Süden des Landes floß; welche Hülfe sie dem Solon bei der Münzresorm und dadurch mittelbar bei der Schuldserleichterung leistete, sahen wir oben. Auch dem Themistokles sollte sie sich hülfreich bewähren. Aus dem Jahreszins, den die zu Erbspacht ausgegebenen Kure trugen, aus den Einstandsgeldern für neu zu eröffnende Gruben datte sich eine größere Summe, ein Betrag von etwa hundert Talenten im Schatze des Staates gesammelt. Es war die Absicht, diesen durch Vertheilung unter die Bürger auszuschütten. Themistokles widersprach solcher Verschleuderung der Staatsmittel. "Er wagte" nach dem Ausbrucke Plutarchs "der Vertheilung zu widersprechen." Er

<sup>1)</sup> Den Oftrakismos des Aristeides bestimmt Plutarch (Aristid. 7. 8): drei Jahre (rρίτφ έτει) dor dem Zuge des Kerzes durch Thessalien. Hieronhmos seyt demselben, hiermit übereinstimmend, Olymp. 74, 1 — 484/83, Nepos aber in das Jahr 485 v. Chr.: sexto fere anno quam erat expulsus populiscito, in patriam restitutus est, postquam Xerxes in Graeciam descendit; Aristid. 1. Nach den Excerpten des Bontisers sind Kanthippos und Aristeides ostrassistim worden; Athen. Resp. 7. Dieselbe Angade hat das auf Aristoteles zurückgehende Paphrusfragment: ωστρακίσθη Ξάνθιππος δ'Αρι...; Blaß hermes 15, 376. Die Ostrassistung des Kanthippos muß wohl im Jahre nach der des Aristeides ersolgt sein. — 2) Bd. 6, 183.

verlangte, daß ber bisponible Betrag für die Zwecke des Krieges u ber Rüftung verwendet werde, und brachte den Beschluß burch: b bundert vermögendsten Männern des Staats wird ie ein Tale aus diesem Bestande bes Schates, mit der Verpflichtung, bagegen ei Triere für ben Staat zu bauen, gezahlt: wird bas Schiff tuch befunden, so gebort der Borschuß dem Erbauer, wird es untüchtig ! funden, so ist berselbe bem Staate ein Talent schuldig, b. b. er bat b empfangene Baugeld bem Staate zu erftatten (herbit 483 v. Chr.). T Antrag des Themistokles zeigt deutlich, daß er nicht der Mann wi bem die Bolksaunft in erfter Linie stand. Gerade dem Interesse 1 Besitzlosen, denen an der Vertheilung gelegen mar, trat er im Intere bes Staats febr bestimmt entgegen. Die Mobalitäten bes Beichluffe ben er durchtrieb, find die wohlerwogensten und zweckmäßigsten. I Hauptzwed ift, die in Aussicht genommene Stärfe ber Flotte ba möglichst zu erreichen. Dem Staate fehlt es noch an Mitteln u Auftalten, um auf Gin Mal hundert Trieren in Bau zu nebm Demnach werden die Bermögenoften zu jelbstthätiger Mitwirkung berc gezogen; bie genügende Leiftung burch bie angebrobte Strafe gefiche Die bundert Bermögenosten bestanden — denn nicht nur Grundbe murbe in diesem Falle geschätt - jewohl aus ben begütertsten Bent tofiomedimnen als aus den Kapitaliften ber Stadt, benen bier m gum erften Date ebenfalls eine erbebliche Leiftung für ben Staat an erlegt wird. Gur ein Talent mar etwa eben ber Rumpf einer Trie bergustellen: follte ein besonders tüchtiges Schiff erzielt werden, so bat ber Erbauer von bem Geinigen bagu beigutragen 1).

<sup>1:</sup> Bedb Staatsbanshalt 12, 56. 2, 209. Der Ertrag ber Silbergui tonnte jährlich" weber 200 noch 100 Talente ergeben. Rach Herobots Angel ba er 80 000 Bürger für Athen rechnet, batte bie bisronible Summe 50 Tale betragen  $10 \times 30000 = 300000$  Tradimen = 50 Talenter. And so bod n ber Jahresertrag nicht. Tenophon nimmt an, daß Athen bie Einnahme aus b Gruben auf 60, vielleicht auf 100 Talente jabrlich fleigern kenne, aber mur, ind et felbit bane und zu biefem Zwed 6000 Sflaven (10000, wenn es 100 Tale baben woller anfanfe. Bon biefen 60 ober 100 ju erwartenben Talenten mußte bann aber boch wieber bie Berginfung ber Sflavenantanisfumme abgefest med Es fann fich bemnach nur um eine Summe angefammelter Jahresertrage of um einem burch Einftantegelber gerabe erhöbem Betrag banbein. Der Arieg ge Angung fertene Gelb ; jabrtiche Largitienen, wie Neres will und es vielleicht # nach Blumet ideinen fonnte, fint ausgeichloffen. Eben bem Biberfinn, einen b remblen Bernag bes Schapes in felder Arregszeit zu vergenden, min Themiftel embenen. Bir werben bemnach ber bei Botrom it, 30, 5 am ansgeführteften baltemen Arlamon bes Erhores baf 1(4) Talente rerbanden maren, ber Plum

Die hundert Trieren, welche den zuvor erreichten Bestand der Flotte verdoppelten, sollen wetteisernd tüchtig gebaut worden sein. Die successive

(Them. 4) baburd zustimmt, daß er angiebt; aus dem Eintommen der Beramerte feien hundert Erieren erbaut worden, zu folgen haben. Filr Herodots Summe von 50 Talenten waren nicht 200, nicht 100, sonbern bochftens 50 Trieren berguftellen. Das Bavprusfragment (Blaß hermes 15 S. 376. 377; Bergt Rheinisches Derfeum Bb. 36 S. 106 ff.) fpricht ebenfalls wenigstens in ben erhaltenen Buchftaben beutlich von Bergwerken, Maroneia, Aufwendung, Silber und Trieren. Maroneia (NMAPΩ) ift selbstverständlich Maroneia und beffen Gilbergrube in Attila (Demosth. in Pantaen, p. 967 R); Harportation (s. v.) fagt uns, daß Ephoros von dem thrafiden Maroneia im vierten Buch, b. b. bei ber Geographie von Europa und Afien, gesprochen. Herodots Bericht ift außerst summarisch. Wenn er angiebt, Themistotles babe porgeschlagen, aus jenen Gelbern 200 Schiffe zu bauen, so ift schon bemerkt, bag aus seinen 50 Talenten bochftens 50 Trieren zu erbauen möglich war. Ueberdies aber hatten die Athener nicht nöthig, 200 Trieren zu bauen, benn fie befagen, als Miltiades gegen Baros fleuerte, bereits 70 Trieren (Berob. 6. 192). Es banbelte fich bemnach nur noch um 130 Schiffe: in der That, wie ich gleich zeigen werbe, nur noch um hundert, um die Babl von 200 zu erfüllen. Die Rahl 200 bei Herobot tann nur bedeuten, daß die Flotte überhaupt auf 200 Trieren gebracht werben folle. Sie ift auf biefe Bahl gebracht worben, benn wir finden Aben im Rabre 480 im Befitz von 200 Trieren und einiger unmittelbar vor bem Anna des Lerres gebauten Reserveschiffe (Herod. 7, 144). Nach dem Berserkrieg beantragt Themistolles, daß jährlich 20 neue Trieren gebaut werden sollen: Diod. 11. 43. Mit einem abnlichen Antrage wird Themistofles die Berftarfung ber Flotte iberbaupt begonnen haben. Mit fleinen Schritten flihrte er Athen ans Meer, fagt Blutard: es mar auch thatfachlich undurchflibrbar, die Berffärkung mit Hunderten qu beginnen. Die Berwandlung Athens in eine Seemacht mit einem Schlage, wie bie ausammengeschwundene Tradition will, war an fich unmöglich. Brachte Themisolles seinen Flottengrlindungsplan mit Allem, was dazu gebort, in sechs Rabren (487-481) zur Durchführung, fo war bamit nach ben bergeitigen Mitteln Athens bas Aenferfte geleistet. Stellte Themistolles nach bem Berlufte jener vier Trieren bei Negina ben Antrag: die Flotte jährlich um 20 bis zur Bahl von 200 Trieren zu meten, so waren, wenn in den Jahren 486, 485 und 484 je 20 gebaut wurden, 66 + 60 = 126 Schiffe vorbanden; rechnet man davon Kriegsverlust und Aus: rangiumgen in denselben Jahren ab, so hatte Athen 483 reichlich hunderr Trieren. Die Schiffe, die aus dem Bergwertsertrage gebaut wurden, find nach Berodots Ansebe (7, 144) nicht zu bem Zwede gebraucht worden, zu bem fie erbaut waren, b. h. wit jum Kriege gegen Aegina; sie find bemnach erft turz vor bem Juge bes Lerres fertig geworden. Dazu stimmt bie Angabe Plutarchs, daß Aristeides brei Jahre vor bem Zuge des Terres oftrakifirt wurde, wie das Bapprusfragment, indem es nach Angabe der Oftratifixung des Xanthippos, die doch gleich nach der des Aristeides Wiehen ift, und vor jenen Worten: Bergwerte, Maroneig, Gilber, Auswand ber Trinen, den Ramen N(ex)οδήμο(v) hat, offenbar demnach Νιχοδήμου άρχον ros. Rifobemos mar 483/482 Eponymos: Dionys. Hal. Antiq. 8, 83. Der Befchus, ben Bestand ber Flotte unter Aufwendung der Bergwerksgelder um 100 Timm zu erhöhen, ist demnach in diesem Jahre von Themistotles durchgetrieben morpen.

Verftärfung ber Schiffstabl batte naturgemäß mit ibrem Gintret auch verstärfte Kürforge für die Safenbauten, die Docks und Schiff bäufer erfordert. Gine neue Beborbe, Die Auffeber der Schiffsbauf war mit der Obbut der Schiffe und der Ariengle des Staates betra worden. Sie bestand wohl aus gebn Dlännern, von benen jeder Stam einen mählte 1). Sobald die Berdoppelung der Rlotte in Aussie trat, mußten auch die Anstalten für die Marine um das Doppel erweitert, insbesondere aber auf die Sicherheit eines jo toftbar Besitthums wie 200 Trieren mit fammtlichen bagu nöthigen Au rüftungsmitteln Bedacht genommen werden. Um so ängftlicher batt Polemarch und Strategen für biefe zu forgen, je naber bie In Meging ber attischen Kufte, ben Bafen Athens gelegen mar. T bringendite Borfehrung bestand in ber Sperrung ber Safeneinfahrte Die Bauten an der großen Bucht beim Demos Beirgeeus mar im Rabre 493 v. Chr. begonnen worden. Gie follten augleich b Bandels: und ben Kriegsichiffen Schut gemähren. bedeutenbste Arbeit erforderlich. Die Ginfahrt in die Bucht m etwa 950 Fuß weit geöffnet. Diese Breite murde burch amei por Nord und Sudufer ber ins Meer geführte Damme, die ben Reinde wie den Wellen des Meeres den Gingang verlegten, bis auf 150 In verengt; Diese Lucke zwischen ben beiben Dammen fonnte burch Rette und Taue vollständig geschlossen werden. Die unmittelbar rech hinter der Einfahrt gelegene judliche Einbuchtung mar für die Krieg ichiffe, die austopende, nach Nordwesten blidende lange Uferfrede fi bas Unlegen ber Sandelsichiffe bestimmt. Das Becken ber fleinere öftlich gelegenen Bucht von Bea erforderte geringere Borfebrungen. ift durch einen natürlichen Ranal, ber vom Meere bis zum Bech über 700 Guf Yange bat, vom Gestade getrennt. Die Breite bes & nals beträgt nur dreibundert Fuß. Dagegen tonnte die weit geöffne Bucht von Munvchia nur durch lange Damme in ein geschloffen Safenbeden vermandelt merden. Ob ber Verichluf auch Diefes Safen ichon bamals in Angriff genommen murbe, miffen wir nicht. D lleberrefte ber Safenbauten zeigen bier, baf bie Ginfabrt burch ein fechebundert Gug langen Damm von Guden und einen zweit Damm, der diefem gegenüber von Rorden ber vorfprang (er mar üb 500 Jug lang), bis auf 120 Jug verengt worden ift; beide Damn endigten in ftarten Tburmen, beren nordlicher, rund auf vieredig

<sup>11</sup> Bech Urtunden bes Seeweiens G. 55 ff. Robler Dt. D. A. 3. 4. 84 ff

die Sucht von Zea war nachmals, wahrscheinlich aber auch gleich on vornherein, der Hauptkriegshafen; im vierten Jahrhundert v. Chr. ag die größere Zahl der Kriegsschiffe in dieser Bucht; die kleinere war Hälfte im Beiraeeus, zur andern Hälfte zu Munnchia 1).

Es genügte nicht, bem Feinde die Einfahrt in die Safen zur Berfibrurig der Schiffe und Arfenale zu sperren; er konnte neben den Buchten landen. Feuer in die Werfte, in die Arfenale werfen. Dem m begegnen mußte der gesammte Umfang der Halbinsel, deren Ufer die drei Hafenbuchten bilden, ummauert werden. Der nördliche Hafendamm des Beiraeeus ging von einer felsigen Landsvite, ber Cetioneia aus. Diese sollte an ihrer dem offenen Meere zugekehrten Beitieite mit einer fünfzehn Jug breiten Mauer, beren Starte bicht gestellte und weit vorspringende Flankirungsthurme vermehrten, gedeckt werben. Der Getioneia gegenüber begann die Ummauerung der Halbinfel felbst am Ende des südlichen Hafendammes des Beiraeeus und folgte von hier der Linie der Kufte, hart am Meere, wo der Fels unmittelbar ans bemielben auffteigt, auf flachem Ufer etwas zurückgezogen, um sie ben Wellen nicht auszusetzen. Nach ben Ueberresten hatte auch biese Ummauerung die ansehnliche Stärke von gehn bis zwölf Fuß. Quadern wurden, wie die der Mauern der Cetioneia aus deren Steinboden, aus den Felsen der Halbinsel selbst gebrochen. Doch wurden hier wie dort nur die Stirnseiten der Mauern aus Quadern auf-Die Mitte zwischen dem Quaderwerf wurde mit Erde und losen Steinen gefüllt. Aus der Mauer vorspringende Thürme, 150 bis 180 Kuß von einander entfernt, flankirten bieselbe. Sie ftanden einander näher, wo der Angriff besonders zu fürchten, entfernter von einander, wo solcher weniger zu beforgen war. Von dem Beginn Dauer am füdlichen Hafendamme bis zur Einbiegung des Ufers in die kleine Bucht Phreattys find die Reste von vier und funfzig Flantirungsthurmen zu erfennen. Bon dem nördlichen Hafendamm der Bucht Munychia lief die Umfassungsmauer noch etwa funfzehnhundert Fuß nordwärts längs des Ufers, um die Höhe Munnchia (S. 95) in die Bertheidigungslinie zu bringen. Schützten die Hafendamme und Strandmauern die Einfahrten der Häfen, hinderten fie den Feind in beren unmittelbarer Nähe zu landen; auch Landungen in größerer Entsernung waren möglich, auch von weiter her konnte der Angreifer

<sup>1)</sup> Boch Urhmben des Seewesens Nr. 11 S. 414.

persuchen, die Häfen im Rücken zu fassen und, wenn nicht bie Schif doch die Arfenale zu vernichten. Demnach war die gesammte Bal insel einschlieklich bes Beirgeeus auch landeinwärts zu sichern, auch der Landseite zu befestigen. Dies follte durch eine Mauer bewi werben, welche fich am Rufe ber Dobe Munnchia ber Strandmar ansette, diese Sobe landeinwarts umgab, dann weiter nach Nort ausbiegend die Ortschaft Beiraceus einschloß und von bier in gerat Linie westwärts ziehend, den nördlichen versumpften Theil der Beiraeen bucht abschneidend, die Fessen der Getioneia erreichte und endlich ne Süden umbiegend sich mit der Strandmauer dieser Landzunge verband. Die Entfernung von der Strandmauer am Ruke der Höhe Munde bis zur Strandmauer der Getioneia beträgt etwa eine halbe Meil die Gesammtlänge der Umfassungsmauern war nach Thutbbibes 6 Stadien 2). Das Unternehmen ichien die Kräfte Athens zu überfteige War man auch, als die Verdoppelung der Flotte beschlossen wurd schon seit zehn Jahren mit biesen Bauten beschäftigt — wir sind auf Stande zu beurtheilen, wie weit dieselben gedieben maren, als fie b ichmerite Unterbrechung erfuhren, welche Schäbigung die bereits wi brachten Arbeiten bann burch die Juvafionen des Feindes erlitten babe Wir erfahren lediglich, daß Themistofles nach diesen Juvasionen b Athener dazu gebracht hat: "das llebrige am Beiraeeus zu bauen daß damals die Mauern in der Breite erheblich verstärft word fein sollen, daß zugleich eine fehr bedeutende Sohe für biefelben bed fichtigt wurde, daß es darauf abgefehen war, fie noch solider zu co ftruiren, als die Refte erkennen laffen 3). Wahrscheinlich ift, daß b ursprüngliche Bau nur die Berftellung ber äußeren Stirnfeite b Quabermauern am Strande und ber landseite bis zu mäßiger So zum Riele batte.

Wit Erreichung der Zahl von 200 Trieren war der Flotte gründungsplan des Themistokles und mit ihm zugleich die Aenderung d Kriegsdienstordnung, des attischen Wehrgesetzes vollzogen. Die Dien pflicht konnte nicht auf die drei oberen Steuerklassen beschränkt bleibe

<sup>1)</sup> Text zu Karten von Attila von Curtius und Kiepert, Heft 1 Befestigung ber Hafenstädte von Alten S. 10 sf. — 2) Thuthb. 2, 13. — 3) Thuthb. 1, 8 "von der Höhe (der Mauern) wurde kaum die Hälfte erreicht;" auch sollte "wet Mörtel noch Erde" verwendet werden. Die Reste zeigen das Innere sast iberall s Schutt ausgestüllt. Man könnte meinen, daß die schlechtere Bauweise der Reste der hkellung nach der Zerstörung Lysanders zur Last salte, aber die in den Felsboden nittir die beiden Stirnmauern eingeschnittenen Lehren von gegen 21/2 Juß Breite (All a. a. D. S. 11) lassen über die Ursprünglichkeit dieser Bauart keinen Zweisel.

Sollte Attita 200 Trieren bemannen, jo war, wenn jedem Schiffe auch nur breifig Epibaten (Seefoldaten) zugewiesen wurden, damit allein bie bisponible Mannschaft nabezu erschöpft. Wober sollten die 180 Anderer. Matrofen und Deckofficiere kommen, die für jede Triere erforderlich waren (5, 405), wenn nicht allgemeine Wehrpflicht eingeführt, die gesammte vierte Steuerflaffe jum Dienst ber Ruberer, jum Dienst auf der Flotte herangezogen wurde? Indem dies geschah, indem fortan die Wehrpflicht für alle Bürger gelten follte, wurde eine Berftärkung der attischen Wehrkraft erreicht, die Attika's Macht mit einem Schlage über die aller ber Kantone hinaushob, beren Abelsregiment außer Stande mar, den Regierten die Waffen ober bas Ruber anzuvertrauen, von beffen Sandhabung ber Erfolg ber Seeichlacht abbing. Burde mit der Ginführung allgemeiner Wehrpflicht, mit dem Dienft der vierten Steuerklaffe auf der Flotte ein großer Umfang bisber unbenutter Kräfte für den Staat verwendbar; diese Bermendung forberte zugleich finanzielle Unterftützung Seitens des Stagtes und machte biefem die Roften des Kriegswesens, die er bis babin faum empfunden batte, in sehr nachdrücklicher Weise fühlbar. Mit der Aufbringung ber finanziellen Mittel für die Hafenbauten und die Hafenbefestigung, für die Herstellung und Erhaltung der Schiffe, für die Beschaffung und Instandhaltung ber vielfachen Erfordernisse zu deren Ausrüftung mar es nicht einmal gethan. Wohl konnten die grundbesitzenden Hopliten sich und den Knecht, den sie mitnahmen — die ber erften Steuerklasse begnügten sich schwerlich mit einem - auf ihre Roften verpflegen, die große Bahl ber nunmehr zum Dienfte verpflichteten vierten Steuerklaffe mar bagu nicht im Stande; ja felbst ber Theil ber Schiffsmannschaft, ber bies vermochte, mar doch nicht in ber lage, fich an Bord zu verforgen. Der Staat mußte bemgemäß zu allem Anderen die Berpflegung der Flottenmannschaft übernehmen. bie Lebensmittel liefern ober bas zu beren Beschaffung nöthige Gelb ben Trierarchen verabfolgen. Unter zwei Obolen mar trot jener niedrigen Breife ber Lebensmittel (6, 609) die tägliche Beköftigung eines Mannes, von dem starte Austrengungen verlangt wurden, nicht zu beschaffen. und wenn der Kornpreis niedrig war, jo ftand der Geldwerth dazu im Berhältniß; er war sehr boch. Angenommen, bag 180 Schiffe mit einer Bemannung von 36 000 Mann ausliefen, fo erforberte beren Berpflegung täglich zwei Talente, für einen Monat sechzig Talente

<sup>1)</sup> Thukhdides giebt für die sicilische Expedition drei Obolen für den Mann; 6, 31. Demosthenes (in Philipp. I p. 47. 48 R) rechnet monatlich 20 Minen auf das Schiff;

(gegen 95 000 Thaler). Dazu kam, baß, wenn selbst von den Bef losen der vierten Klasse, die von ihrer Hände Arbeit lebten, une geltsicher Dienst für den Staat lediglich gegen Berköftigung geford wurde, doch denjenigen dieser Lage, die Weib und Kind zurückließ wenn auch nur in der Form des Soldes, Mittel zu Theil wert mußten, von denen ihre Familien während der Dienstzeit des Ernirers auf der Flotte sich zu erhalten vermochten.

Bei ber ersten Gründung der attischen Marine vor numm awei Sahrhunderten war es den acht und vierzig Landesbezirken, 1 Naukrarien, auferlegt worben, je ein Schiff — mögen dies zunät Bentekonteren, danach erft Trieren gewesen sein - zu bauen, zu halten, auszurüften und zu bemannen. Diefe Einrichtung mar. t wir oben annehmen mußten, von Solon babin verändert worden, b ber Staat die Schiffe baute und unterhielt, den Pentakosiomedimnen al nach einer gewissen Reibenfolge die Leistung der Trierarchie d. b. Ausrüftung bes Schiffs und als Entgelt biefer Leiftung ber Bef deffelben zufiel. Die Reform des Kleisthenes hatte bierin nichts wei geändert, als daß jeder der gehn Stämme fortan fünf Trieren gu ! mannen batte 1). Batte die Bahl ber ber erften Steuerklaffe o gehörigen Familien ausgereicht, diesen ohne zu große Unbilligfeit d immerhin recht beträchtlichen Aufwand der Ausruftung in der Reibe folge aufzulegen; es handelte sich jest um die Ausrüftung der vie fachen Stärke ber früheren Klotte; jeder Stamm hatte fünf Tri archen zu stellen gehabt, jest sollte er zwanzig stellen. Dazu trat m eine andere Erwägung. War es gerathen, verstärfte Lasten für ei Institution, der sie principiell mehr oder weniger widerstrebt widerstreben mußten, den großen Grundbesitzern und diesen allein at aulegen? Man mußte ben Kreis ber Pflichtigen erweitern ober b gesammte System ber Trierarchie, b. h. ber freiwilligen Leistungen bie Flotte gegen Recht und Chre der Schiffsführung, fallen laffen. I erfte Weg wurde eingeschlagen. War es doch gerade barauf abgeset die bisher unbenutten Kräfte zum Dienst des Staats heranzuzieh und gab es für die Trierarchie geeignetere Leute als Rheber, als Ra leute, die jelbst ihr Schiff führten? Sie waren der Seefahrt besonde fundig, fie hatten Steuerleute und Matrofen in ihrem Dienft v Schiffsgerath in ihrem Besite. Lag es doch in der Konfequena

b. h. ein ocrnyesoror von 2 Obolen täglich, und den prodis von 2 Obolen täglich Söch Staatshaushalt 12, 382 ff. Die Bemannung der Paralos erhielt täglich! Obolen; Harpocration s. v.

<sup>1) 86. 5, 473</sup> ff. 86. 6, 182. 590.

Heranziehung der vierten Klasse zum Kriegsdienst, daß auch das bis= ber zu Leistungen für den Staat nicht herangezogene Vermögen dieser Klasse, bas Geldvermögen ber Raufleute und Fabrikanten, bas bewegliche Bermögen überhaupt für das Gemeinwesen nutbar gemacht wurde. Und welche Antriebe wurden dem Raufmann, dem Fabrikanten. dem Geldmann gegeben, wenn er, bisher von allen Beamtungen ausgefchloffen, nun neben den Mitgliedern der alten Abelsfamilien als Lavitan eines Kriegsschiffs sich zeigen, sich hervorthun konnte: wenn er, ju gleichem Ehrendienft mit ben ältesten Familien zugelassen, mit neuem Selbstgefühl und bem Bemuftfein, die neue Ehrenstellung burch seine Thaten behaupten zu müssen, erfüllt wurde! Das Gesammt= vermögen, unbewegliches wie bewegliches, wurde zur Basis der Bervflichtung zur Trierarchie gemacht; die gesammte Rahl der Höchstvermögen= ben sollte zu dieser Leistung herangezogen werden. Alle, beren Bermögen tine gewisse Höhe — wie es scheint drei oder fünf Talente überstieg, sollten pflichtig sein, die Trierarchie in der Reihenfolge zu leisten. Borab sollte der freiwillige Dienst gelten. Fand sich unter ben zum Cenfus ber Trierarchie eingeschätzten Familien bes Stammes nicht die erforderliche Zahl freiwilliger Trierarchen, so hatte der Strateg bes Stammes bie nach ber Bahl ber auslaufenden Schiffe an bem Bedarf des Nahres fehlenden Trierarchen nach der festgestellten regels mäßig umlaufenden Reihenfolge zu ergänzen und jedem derfelben die ihm bestimmte Triere zu überweisen 1).

Es war eine recht ansehnliche Last, die den Trierarchen zusiel. Die Kosten konnten auf 10 bis 12 Minen steigen. Wohl unterhielt der Staat die Trieren, wohl waren die wesentlichen Theile der Ausstütung in seinen Arsenalen: die beiden Masten, welche die Triere führte (sie wurden in den Duchten aufgerichtet, zum Gesecht niedergelassen), nehst den Wanten und Stagen, die beiden Raen für jeden Mast, die Frosen viereckigen Segel für die Raen, die Falltaue, Brassen und Schoten, die Gordinge, die Riemen und die Reserveriemen, die Steuer, die Anker, die starken Ankertaue und die noch stärkeren Hintertaue Inn Festlegen der Schiffe an den Bollwerken und am Strande. Das

<sup>1)</sup> Böckh Staatshaushalt 12, 359. 598. 701 ff. Urkunden des Seewesens S. 73. Daß die Einrichtung des Tensus für die Trierarchie mit der Gründung der Marine des Themistolies zusammen sallen muß, unterliegt nach der Natur der Dinge und die Meichsten korgange der Erdauung der hundert Trieren durch die Reichsten keinem Borgange der Erdauung der hundert Trieren durch die Reichsten keinem Friesel. Zu Demossifenes Beit betrug das Steuerkapital der Trierarchen 10 Talente; de corona p. 260 K.

neben aber war eine Menge von kleineren Ausrüftungsgegenstän erforberlich, die ber Staat nur mubiam und mit großen Roften bi vollzählig halten und erganzen konnen: bas leichtere Tauwert. Broviantgefäße, die Lederschläuche für den Wasservorrath, die Ac aeräthichaften u. a. m. Außerdem gab es jedes Mal fleine A befferungen und Erneuerungen, um das Schiff, bas in ben Docks legen, wieder gang seetüchtig und segelfertig zu machen, für beren & ichaffung in bringenden Källen die Werftarbeiter bes Staats nicht a reichen konnten. Bubem mar ber Staat außer Stanbe bafur gu forg bak unter der Mannschaft, die der Triere zugewiesen wurde, sich ie Mal auch erfahrene Steuerleute, zuverlässige Rubermeifter, gute B männer befanden. Alles bies wurde nach bem bei ben Hellenen : lichen Brauche freiwilliger Leiftung für ben Staat, nach bem Brau die größere Pflicht durch entsprechendes Vorrecht aufzuwiegen, Trierarchen gegen Recht und Ehre ber Schiffsführung zugeschot Er hatte das Schiff seetüchtig zu machen, mas ihm an Geratbichal nicht übergeben wurde, ju beschaffen, bas Mangelhafte in Stand feten, bas Kehlende zu ergangen, entweder fo, bak er felbst dies befor ober indem er seinem Vorgänger in der Rührung des Schiffs abtau was diefer angeschafft hatte. Der Anstrich mußte jedes Mal erner werben; man hielt barauf, daß die Schiffe fich stattlich ausnahn Am Bug jeder Triere mar ihr Name: Amphitrite. Tritogen Galateia, Seirene, Delphinia, Preithnia, Die Schleuber, Die Schwal die Taube, die Wohlsiegerin, die Siegwerthe, die Vielsiegerin u. s. wie der Name des Baumeisters des Schiffs zu lefen. Weiter be ber Trierarch gute Dectofficiere zu beschaffen, wenn solche sich ni unter ber ihm überwiesenen Mannschaft fanden. Die Rheder 1 Rauffahrer unter den Trierarchen konnten sich hier, wie bei der A ruftung mit bem Gerath ibrer Banbelsichiffe, jo mit ben Steuerlen und Bootsmännern berfelben belfen. Andere Trierarchen mußten v suchen, wenn ihr Name und Ruf ihnen nicht Freiwillige zuführ burch Handgelb gute Deckofficiere zu erlangen. Es war ein Ehr punkt für die Trierarden, durch gute Nachhülfe bei der Ausruft ein stattliches Schiff, und burch Bulagen zur Verpflegung, burch g Vormanner und gute Einübung eine besonders tüchtige Mannich berguftellen; die Trierarchen wetteiferten, ihr Schiff zum beftfegeln und schnellstrudernden zu machen, so daß es der Ehre theilha werbe, von den Strategen zum Admiralschiff erforen zu wert Weiterhin erfahren wir, daß ber Staat dem Trierarchen, beffen St

Themistotles batte den Febden, welche die Kantone der Griechen gegeneinander ftellten, eine wohlthätige Seite abgewonnen. Herodot selbst sagt und: "ber damals zwischen Athen und den Aegineten ent= brannte Krieg hat Hellas gerettet 1)." Indem Themistotles Uthen mit Hülfe dieses Krieges auf die See führte, hat er die Kräfte Attika's in einer Beise entbunden und so fest in den Dienst des Staates gestellt. daß tein anderer Kanton auch nur annähernd eine gleiche Streitkraft gu entwickeln vermochte. Er hat damit jene schwierigste aller Aufgaben ber Hellenen gelöft, so weit das überhaupt möglich war, einen hellenischen Kanton zu einer Macht zu erheben. Das wesentlichste Mittel dazu war die Einführung der den hellenischen Gemeinwesen bis dahin gang fremben allgemeinen Dienstpflicht. Die Bolitit, die er zwölf Jahre hindurch in hartem Ringen gegen Gegner von altem und wohlbegründetem Ansehen unbeirrt verfolgt hat, zeigt, daß er und er allein bie Aufgabe verftand, die den hellenischen Gemeinwesen mit dem Borbringen Persiens gestellt mar, daß er alle Hellenen an vorschauendem Blick und richtigem Griff übertraf, mährend die ftandhafte Ausdater, die er in der Durchführung der Reform der Wehrverfassung Attita's bewährte, die Festigkeit seiner Ueberzeugung und die Nachhaltigkeit seiner Kraft erhärtet. In geduldig ausharrendem Kampfe hatte er gewonnen, was Miltiades so eifrig ins Auge gefaßt, Attifa Macht und Streitmittel zu geben. Die Grundlagen eines großen Neubaus waren gelegt. Rein fleines Wert war es, Uthen am Abend nach Marathon auf die See zu werfen. Und damit war die alte Lambarmee feines Weges vernichtet, wohl aber war neben berselben bie Raft ber gesammten Bürgerschaft für die Vertheidigung des Staats berfliabar gemacht. Dem vierten Stande mar die Bahn geöffnet, mit berr Ruhme ber Hopliten von Marathon zu wetteifern. Ohne die Unterftützung einsichtiger Bürger, die Unterftützung der Kaufleute, der Seefahrer, ber Rheber, der Menge des vierten Standes wäre Themi=

<sup>1) 7, 144.</sup> 

stattes schwerlich burchgebrungen, und boch stand biesem Stande zum nicht mehr in Aussicht als den Begüterten desselben die Ehre die Lasten der Trierarchie, den Unbegüterten die Störung im Ern die Last des Dienstes und die Gefahren des Krieges. Aber auch rechnete Themistokles nicht falsch, wenn er annahm, daß in schn Gefahren die am hartnäckigsten ausharren würden, die am weni zu verlieren hätten.

Themistofles hat sein Werk zehn Rahre früher begonnen, ebe Gewinn von Spratus ben Fürften von Gela, ben Gelon, in ben S sette, eine Flotte gleichen Umfanges zu schaffen, Nicht wie t tonnte Themistotles sein Werk auf die Zerstörung von griecht Stäbten, auf die Berpflanzung und ben Bertauf ganger Bit ichaften in die Stlaverei, auf die Ginfünfte von Bogteien ftellen. burch seinen Besehl konnte er es vollführen — nur burch die freiw Unterftützung ber Mehrheit seiner Mitburger fonnte er zum Riel men, nur unter freier Ruftiminung feiner Mitburger tonnte er f die Lasten auflegen, die die neue Wehrverfassung von ihnen forberte. waren nicht gering an perfonlicher Bflicht, sie waren insbesonbere Hellenen neu und empfindlich durch die Beschaffung der großen & mittel, welche die Kriegsflotte, die Bafen, die Arfenale, die Befeftigu Dag Themistofles trot alledem auf feinem ichwie verlangten. Wege bas Ziel erreichte, daß er Hellas eine Flotte gab, die ben luft der Flotte der Jonier Asiens ausgleichen konnte, daß er ! nicht nur zum Seeftaate sonbern zu einer Dacht umschuf, ftellt neben Solon, neben Peififtratos und Kleifthenes zu ben Grun bes attischen Staates, zu ben Wertmeistern seiner Bebeutung. noch Größeres als fo Großes zu leiften mar ihm vorbehalten.

## 11. Rüftung und Anmarsch des Xerres.

Der Thronwechsel ging in Persien ohne Zwiespalt von Sta obschon Anlaß zu solchem vorhanden war. Dareios hinterließ Söhne von verschiedenen Frauen. Bevor er den Thron bestieg, ihm die Tochter des Gobryas drei Söhne geboren: den Artabazi den Arsamenes und den Ariabignes: nach der Thronbesteigung gab die Tochter des Kyros, Atossa, vier Söhne: den Xerres, den Achaem den Masisses und den Hustaspes. Von einer zweiten Tochter Ayros, der Artystone, hatte er ebenfalls Söhne; auch die Tochter Bardja (Smerdis) hatte ihm einen Sohn geboren 1). Die Söhne der ersten Frau des Dareios, der Tochter des Gobryas, konnten das Borrecht der Erstgeburt geltend machen, die der Atossa das Recht der Königssöhne in Anspruch nehmen. Dareios hatte den ältesten Sohn der Atossa, den Kerres (Kschajarsa) zu seinem Nachfolger bestimmt. Dieser vereinigte das Blut und das Recht der älteren Linie des Hauses des Achaemenes mit dem Blute und dem Rechte der jüngeren Linie dieses Hausens, die mit dem Dareios den Thron bestiegen hatte. Kerres war, wie Herodot bemerkt, der schönste und stattlichste Mann unter den Persern; als ernannter Thronsolger trug er die aufrechtschende Tiara, die Kidaris. Die älteren Söhne sügten sich der Entsichende Tiara, die Kidaris. Die älteren Söhne sügten sich der Entsichende Tiara, die Kidaris. Die älteren Söhne sügten sich der Entsichende Tiara, die Kidaris. Die älteren Söhne sügten sich der Entsichende Tiara, die Kidaris. Die älteren Söhne sügten sich der Entsichende Kingen (Frühjahr 485 v. Chr.); mit seinen Brüdern blieber in gutem Einvernehmen 2).

Eben als die Rüftungen gegen Hellas und Aegypten beendet wurden. war Dareios gestorben 3). Die erste Aufgabe war dem jungen Herrscher großen Reichs - er hatte bochftens das fünf und breißigste Lebensjahr erreicht — damit sehr bestimmt vorgezeichnet. Die große, miprünglich gegen die Hellenen vorbereitete Rüftung konnte sofort Begen Aegypten gewendet werden. Bon dem Pharao, den die Negypter an ihre Spite gestellt, bem Chabasch, sagt uns eine aegyptische Infchrift, daß er in die Gegend von Buto gefommen, das Seeland und die Mündungen des Nil zu besichtigen, um die Flotte der Asiaten fern zu halten, daß er ben Göttern von Buto Land und Eigenthum verlieben 4), und ein Apissarkophag trägt das Datum des Monat Athyr zweiten Jahres "der Regierung des Königs von Ober- und Unteraegypten, Chabasch, des ewig Lebenden, geliebt von Apis-Osiris und Horos 5)." Dieser Sarkophag wird dem Apis bestimmt gewesen lein, der sieben oder sechs Jahre zuvor unter des Dareios Regierung auf Befunden worden war (4, 539 6). Die Inschriften zeigen, daß kerres zu dem Angriff auf Aegypten auch die Flotte benutt, daß der

<sup>1)</sup> Bb. 4, 591. — 2) Bei Plutarch (fratern. amor. 18) und Justin (2, 10) subet der Streit nach des Dareios Tod statt, Artabanos (dei Justin Artaphernes) enscheidet ihn. Es entspricht das der Rolle, die die Gesänge der Perser dem weisen Artabanos, der den Stothenzug und den Zug gegen Hellas widerräth, zutheilten. Herdoors Relation wird vorzuziehen sein. Die Brüder des Dareios dei Herdoot sind Artaphernes. — 3) Ob. S. 162. Herdo. 7, 4: "im Jahre, des dem Ausstands und Artaphernes. — 4) Brugsch Geschichte Aegyptens S. 759. — 5) Brugsch R. Aegupt. Sprache 1875. S. 13. — 6) Byl. ob. S. 160. 162.

Aufftand sich wenigstens etwa zwei Jahre zu behaupten vermocht hat. Bestimmter läft die Angabe Herodots, die Empörung der Aegypter sei im zweiten Jahre nach des Dareies Tode niedergeworsen worden, erkennen, daß dieselbe etwa drei Jahre gewährt hat, daß sie im Jahre 483 v. Ehr. zu Ende kam. Die Statthalterschaft des wieder bezwungenen Nillandes übergab Xerres dem nächstältesten seiner rechtm Brüder, dem Achaemenes: das Joch wurde den Aegyptern schwent aufgelegt als zuvor, bemerkt Herodot.

Es war ein glücklicher Anfang für die neue Regierung: eine wichtige Proving war zum Gehorjam zurückgebracht, der Umfang bes Meiche behauptet. Doch nicht nur Erhalter, auch Wehrer bes Meiche follte ber Nachfolger bes Apros, bes Kambnies und bes Parcios fein. Wie batte er binter ben Thaten feiner Borganger gurudbleiben follen und mollen? Ein auf die Baffen und die Gr obernna gegründetes Reich, ein Reich, dem wie biefem Erfolg auf Erfolg zugefalten mar, balt nicht inne, bevor es auf Wiberftand trifft, ben es nicht zu bewältigen vermag. Dazu banbelte ce fich fur Lerres barum, die Erbichaft bes Dareics einzulöfen, ein Unternehmen, bas Diefer langit im Ange gehabt, bas er in feinen lepten Jahren unausgeiest verbereitet aber nicht mehr ausguführen vermocht, gu Ente p bringen, eine erlittene Niederlage zu vergelten. Es bedurfte bes Prangene ber Pratendenten von Atben und Grarta, ber Aufforberung ber Omaften Theffaliens, bes Thorax und feiner Brüber nicht, um ben jungen Gebieter ber Perier jur Bieberanfnahme bes Angriffsfrieges gegen Hellas zu befrimmen. Berobot ergablt und, wie nach bem Threnwechiel Demarates, ber entiepte Ronig von Sparta, bem Dareies bas Geirftenthum von Bergamen ju erblichem Beffe verlieben batte, wie die Peififfratiben, die ju Gigeien und Lampfates fagen, ber alteite Gobn bes hirrigs Priffirgtos, nummehr ichen ein Mann ponfechug Rabren, an ibrer Gripe, nach Gufa geeitt feien, bem neuen Berricher ibre Winfiche verfantich vorzumagen. Reifffrates batte bem Onomabrico um Ceite, melder tae Crafelbud bee Minfaere findes Beiblitates Groftager gulammengebracht und geschmieber -Purriae bane ibn aus Aiben gemiefen; nachbem biefer bann felbst ans Athen barte weithen muffen, mar Berfebnung eingetreten. Onoma bried folite als Oracelbundiger dem großen Romige Brerbezeiungen tes Bathe if, 486 und Miniscoe normagen, bie angeblich babim teten, daß ein persischer Mann eine Brücke über den Hellespont lagen und ein seindliches Heer den Tempel von Delphi niedermen werde<sup>1</sup>). Die Gesandten des Thorax von Larisa, dessen den karisa, dessen den Kernes die eistige Unterstützung des Fürsten von Thessalien Groberung von Hellas in Aussicht zu stellen. Die Aleuaden ren die Nachdarn Matedoniens; König Alexandros von Matedonien r bereits seit mehr als zehn Jahren wieder Lasall des Königs von rsien, Thorax gedachte seine Stellung an der Spize Thessaliens er persischer Herrschaft nicht blos zu behaupten sondern auch gegen i Widerstand des Adels zu beseiftigen, die volle Macht seiner Lorren über Thessalien wieder zu gewinnen <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Herob. 7, 6. 239. 9, 42. 43. Aesch. Pers. 739. - 9) Herobots ausführliche otivirung bes Ruges gegen Bellas ift aus verfischer Boefie und griechischen Anauungen ausammengesett. Wir find bem gleichen Ursprunge seiner Relationen in ben Schichten von ber Jugend und Erhebung bes Kpros, vom Lobe bes Apros, von ben ididen des Rambojes, der Ermordung des Baumata, der Throngelangung des Daos, in einigen Bligen ber Erzählung vom Stothenzuge aus perfifcher ober mebifcher wfie, aus Studen bes verso-medischen Epos, bier und ba burch griechische Borftellungen. th Berodots Beltanschauung modificirt, begegnet. Bier beutet die farte Berwendung : Traume - nicht weniger als vier Traume wirken - von vorn berein auf eine entalische und poetische Quelle; ber Traum bes Terres vom Delbaum, ber Afien und Topa überschattet, ift bas Gegenstild zu ben Träumen bes Afthages von dem Weinstod, Afien beschattet, der Mandane von dem Baffer, bas Afien bebedt, bes Apros, ber ben reios mit Fliigeln im Traume erblicht, beren einer Europa, ber andere Afien beschattet. 1 Traum bes Terres vom Delbaum flihrt Berobot felbst mit ben Worten ein: "wie Berfer ergählen;" 7, 12. Artabanos bat im perfischen Epos die Rolle des weisen ubers: er widerrath dem Dareios ben Krieg gegen die Stychen, er widerrath den gegen hellas, bis ibn bas Traumgeficht, aber boch nicht gang vollständig, be-7, 47. In seinen Reben finden fich iranische Anschauungen: Die Bezeichnung Briechen als Jonier, ber Abschen vor ber Berleumdung, ber Aether bes him-Dtes; wenn er aber baneben bie Lehre vom Reibe ber Gottheit (7, 10) und Unbeständigkeit bes menschlichen Gliick vorträgt (7, 46), so find bas selbst: Borftellungen herodots. Undere Blige in Artabanos' Reben find bem Erige entnommen: daß die Griechen im Ruden des Terres die Brilden im Belles. Drechen konnten (7,10), daß die Große des Beeres Roth an Lebensmitteln berbei-(7, 49), daß die Jonier abfallen konnten; 7, 51. Absolut uniranisch ift ferner, tabanos bem Marbonios vorausfagt, fein Leichnam werde in Bellas von hunden Bogeln gefreffen werben, mas ben Briechen bochft fcredlich, ben Berfern Bnade > Ster war. Ob das Epos der Perfer dem Mardonios die Rolle zutheilte, zum au treiben, ift fcwerlich ju entscheiden. Berobot bat bies offenbar gur Moti-3 bes Untergangs bes Mardonios als Strafe für bies Beginnen hervorgehoben. Bift bei Berodot im Grunde foulblos: er hat den Rriegszug aufgegeben, aber

Die erfte große Unternehmung des neuen Berrichers, des Enteli bes Apros, durfte nicht miflingen. Hatte ichon ber Aufftand be Ronier die Widerstandstraft der Griechen bewiesen (Dareios batt jechs Jahre gebraucht ihn niederzuwerfen), der Zug des Mardonios hatte nicht alle Erfolge gebracht, die man von bemielben erwartet, be Bug bes Datis und Artaphernes mar gescheitert. Indem man gun britten Dial gegen Bellas auszugiehen fich anschickte, mußte Bebach genommen werden, ben Streitfraften, die ber Konig jelbst befehlige: wollte, ben vollständigften Erfolg zu fichern. Beden Wechselfall aus juichließen, mußte jebe Dlöglichkeit ins Huge gefaßt, mußten bie Lou bereitungen jorgfältigst getroffen, ein Deer aufgebracht merben, beife Bucht den Gricchen wenn nicht jeden Gedanken des Widerstande nahm, doch genügte, die Gegenwehr, die die Bellenen felbst unte Aufbietung ihrer Gesammtfraft leiften fonnten, zu erdrücken. Schwierigfeiten lagen vornehmlich in ber Entfernung bes zu erobern ben Bebiete von den Kernlanden bes Reiche, in ber großen gang ber Operationstinien, in bem Umftanbe, ben Angriff in weitem Ab stande vom Biel bafiren, die Berpflegung bee Beeres weithin fichern zu muffen. Dieje llebelftande, bie um jo ichmerer mogen, je ftarter bas heer fein follte, galt es zu überwinden. Mit der Riederwerfung ber Megnyter begann die neue Ruftung gegen Bellag, noch im Berbste bes Sahres 483 ober im Frühjahr 482 v. Chr. Weil ber Seemen raicher nach Bellas hinüberführte als ber Yandmeg, mar biefer für Die Armee bes Datis gewählt worden. Aber beffen Migerfolg batte bemieien, bag bie Babl eines landbeeres, meldes gur Gee bortbin gebracht werben fennte, nicht ausreiche, bie Bellenen zu übermältigen.

bie Araume nötbigen ihn bann wieder bazu; er fällt nach herodots Auffassung durch ben Reit ber Gottheit, die nicht duldet, daß Ein Mann Asien und Europa beherrsch (7, 16, 18, 8, 1080). Im Grunde ift Kerres auch dei herodot mit seinem Kriegszu im Recht: denn die hellenen haben das Unrecht begangen, die Tempel von Sards zu verbrennen, und Athen dat ihn angegriffen; jene zwanzig Schiffe Athens sind der herodot. der Ansang des Undeils. Es ist die Konsequenz der Gesammtconstructie herodot. Ansang des Undeils. Es ist die Konsequenz der Gesammtconstructie herodots. Asien dat die Zo entsüber, die Griechen gerftören diese Europa und die Reder Zasier holen die Kaal wielen. Dies letze Unrecht wird dunch Unterwerfung der Jonier unter Ludien und Berführen. Dies letze Unrecht wird dunch Unterwerfung der Jonier unter Ludien und Perführerchigt, durch den Jug des Danis, des Martonies, des Kerres Vergelung zu über Bei Aeicholos ist es die Uederbebung des Kerres, die Störung der Erdnung der Natur die Uederbrückung des Meeres, die Durchgradung des Ardos, die Steras über der bevonschieben, der auf dem Lande schiffen und auf dem Noere wanteln wollte.

So tam man auf den Weg zurud, den Mardonios eingeschlagen batte, doch sollte der Seeweg neben diesem benutzt werden. Flotte von großer Stärke, die das Meer unbedingt zu beherrschen, Schiffe ber Hellenen zu überwältigen, die Berforgung bes Landheeres zu vermitteln und zu beden, erforderlichen Falls Abtheilungen besselben an Bord zu nehmen vermöchte, sollte in Berbindung mit dem Landheere operiren. Der Zug des Mardonios war boch wesentlich deshalb nicht zum Ziele gelangt, weil der Sommer voritber gewesen mar, als er Makedonien erreichte, weil ihn der Herbit, Beit ereilt hatte, in welcher die Flotte das Meer nicht mehr balten founte. Dem mußte vor Allem vorgebeugt werden. Sommer reichte nicht aus, die Kerntruppen Persiens, die Kontingente des innern Asiens von Kilikien nach Hellas zu führen. Dem gemäß soll te die Armee bereits das Jahr zuvor in Marsch gesetst werden; wenn fie in der Nähe der Weerengen überwinterte, konnte ihr Uebergang nach Europa dann gleich im Beginn des Frühjahrs stattfinden. Je stärker die Armee war, um so mehr Zeit erforderte das Uebersetzen der Pferbe, der Kameele und Saumthiere; Mardonios' Vormarsch war baburch verzögert worden. Hatte Dareios eine Brücke über den Bosporos legen lassen, um seinen Marsch an die Donaumundung zu bewertstelligen, warum sollte man davor zurücktreten, den nicht viel breiteren und weniger reißend strömenden Hellespont zu überbrücken? Mochte bies ein gewaltiges Unternehmen sein, auch die Mittel und Kräfte bes Reichs waren gewaltig, und die Brilde des Dareios hatte gezeigt, daß im Berserreiche Meister gefunden werden konnten, beren Kunft und Geschick solchen Werten gewachsen waren. In ähnlicher Weise, burch gleiche Vorkehrungen mochten die Berzögerungen beseitigt werden, welche die Ueberschreitung des breiten Strymon, der übrigen thrakischen Kuffe berbeiführte; auch über diese mußten im Boraus Brücken gelegt werben. Wie fertige Brücken sollte das Heer hier auch gebahnte Bege vorfinden. Die Umschiffung des Athos hatte der Flotte des Rarbonios eine fehr empfindliche Ginbufe gebracht. War es unmöglich, solcher Gefahr vorzubeugen? Die weit vorspringende Halbinfel bes Athos bing nur durch einen schmalen Hals mit dem Festlande zusammen. Durchstach man diesen, führte man einen Kanal von Atanthos biniber nach Sane, fo mar der Flotte die Fahrt um den Athos gang Mpart und ihr Weg bedeutend verfürzt, indem er fie in grader Linie der Mündung des Strymon in den Busen von Torone brachte. Datte Dareios den großen Kanal vom Ril nach dem grabischen Bufen geführt, warum follte man vor einer Durchstechung von zwölf Stadien Lange gurudtreten, welche bann auch weiterbin ben bort stationirten Flotten wie dem Handel zu Gute fame. Endlich mar unerläglich, baß bas Landheer auf feiner langen Marschlinie vom Hellespont bis zum Olympos ausreichende Magazine porfand. Der Anbau ber thratischen und makedonischen Rufte konnte nicht ausreichen, bas Beer und bagu = Die ftarke Flottenmannichaft zu vervilegen. Die Berforgung des Beeres wie der letteren durch eine Transportflotte durfte erst eintreten, nachbem der feindliche Boden betreten mar, wenn der Beginn der Operationen nicht bedenklich verzögert merden follte. Der Bellespont, bithratische Rufte, Makedonien gehorchten bem Terres. Demnach konnterbier alle Borbereitungen rechtzeitig getroffen werden. Die Magazin mußten gefüllt, die thrafischen Strome überbrückt, der Ranal am Athogegraben sein, bevor das Heer am Hellespont lagerte, und bie Brude über den Hellespont in allen Theilen so weit fertig gestellt sein, ba\_ f fie nur aufgefahren zu werden brauchten, wenn bas beer im Frühjal seinen Marsch antrat.

Sobald ber Feldzugsplan feststand, ergingen die Weifungen = u ben erforderlichen Borbereitungen, zu den Rüftungen. Zu Elgeus In ber Sibfpite bes Chersones mar ein Geschmader ber Klotte in Station - Trieren der Phoeniter und anderer Kustenvölker des Reichs --- ; Diefes erhielt Befehl, Schiffe nach Afanthos zu senden. Ihre Mante ichaften follten bier fammt ben benachbarten thrakischen Stämmen unt ben Bewohnern ber nächsten ariechischen Städte zum Bau bes Rana Is verwendet werden. Die Arbeiter von der Flotte wurden von Zeit zu Zeit von Claeus her abgelöft, burch andere Dannichaft ber dortigen Schiffe erfest. Die leitung bes Baues mar bem Bubares, bem Schmage des Königs Alexandros von Mafedonien (6, 544), der mit den Bebaltniffen dieser Gebiete vertraut mar, und einem Achaemeniben, be-Artachaces, übertragen. Obwohl die Landenge, welche zu durchstech war, nur eine Breite von breitausend Schritten batte, und bas Terrat ein sandiger und thoniger Rücken von geringer Erhebung, feine befo beren Schwierigkeiten bot 1), so erforberte bie Arbeit boch Reit, ba b Ranal eine Breite für zwei rudernde Trieren im Fahrwaffer bab iotte und Gin: und Ausfahrt burch ins Deer hinausgeführte Dams geichütt werden mußten. Der Kanal murbe in Streden abgethei und jeder Abtheilung ber Flotte eine Geftion gur Ausführung üt

<sup>1)</sup> Leake Travels in Greece 3, 145.

geben. Die Bhoenifer tamen am ichnellsten zu Stande, weil fie gleich beim Beginn der Arbeit die richtige Weite nahmen, um eine haltbare Böschung in dem sandigen Boden zu gewinnen, das Doppelte der Breite des Fahrwaffers. Wir erfahren, daß der Ranal thatjächlich die Breite von bundert Suk erhalten bat. Nach Bollendung deffelben begannen die Mannschaften, die ihn ausgehoben, die Bruden über den Stromon zu ichlagen 1). Für die Briiden über ben Bellespont hatte man bas Mufter jener Schiffbrude vor Hugen, welche Dlandrotles von Samos vor dreifig Jahren über ben Bosporos gelegt hatte. Die Bhoeniter und Meanpter, ale die im Gee- und Baumefen erfahrenften Bölfer bes Reichs, sollten bas Wert ausführen. Nachdem die Entwürfe feftgeftellt, und zu mehrerer Gicherheit und Beschleunigung bes Uebergangs eines großen Heeres mit startem Troß zwei Brücken beliebt waren, erging ber Befehl an die Statthalter ber Phoeniker und Aegupter, eine große Angahl mächtiger Taue von gang besonderer Stärfe anfertigen zu laffen. Die Phoeniter bereiteten ihr Tauwert aus hanf, bie Aegypter aus Byblos. Herodot bemerft, daß jede Elle der phoenikischen Taue über ein Talent d. h. zwei und siebzig Pfund gewogen Nach dieser Schwere der Elle hätten die Taue, nach Hanfgewicht berechnet, über dreißig Roll Umfang gehabt. Brüden erforderlichen Blockschiffe (700 an der Bahl), die Masse des Balkenwerks, die nöthigen Anfer, Winden und Pfähle nach Abydos und Seftos zu liefern, murde ben naber gelegenen Seeftabten auferlegt. Ungebeure Borrathe murden in Sardes, mo das Heer vor dem Uebergang zusammenftogen und überwintern sollte, aufgehäuft. Bur Ueberführung der erforderlichen Vorräthe an die dazu ersehenen Punkte ber thratischen und makedonischen Rüste hatten die Phoeniker, die Megopter, die Hellenen Anatoliens eine ftarte Angahl von Kauffahrteischiffen zu stellen. Das erfte Magazin wurde hier an der Propontis zu Tyrodiza im Gebiete von Perinth angelegt, das zweite weiter nach Weften an ber "weißen Rufte," nabe an der Ginfahrt in den Bellespont, bas dritte zu Doristos, das vierte zu Eton, an der Dlunbung bes Stromon, die übrigen an ber Rufte Mafedoniens langs bes

<sup>1)</sup> Herob. 7, 23. 24. Strabon p. 331. Auch Thutybibes (4, 109) erwähnt bes Kanals; sumpferfüllte Spuren besselben sind noch heute erkennbar. Die Zweisel an der Existenz dieser Durchstechung sind seit der Auffindung der Dareiten im Bette berselben (Bd. 4, 554) nicht mehr erlaubt. — 2) Da es sich um Gewicht handelt, ist aeginaeisches Talent anzunehmen. Tzetes erhöht die Schwere sogar auf drei Talente.

thermaeischen Busens. Diese Hauptmagazine enthielten nicht bloß Mehl- und Getreidevorräthe, sondern auch Futtervorräthe für die Reiterei, die Lastthiere, das Schlachtwieh, welches dem Heere nachgestrieden werden sollte. Endlich wurde den Griechenstädten der thratischen Küste besohlen, auf ihre Kosten soviel Getreide und Schlachtwieh anzuschaffen, daß jede die Verpslegung des durchmarschirender Heeres für einen Tag leisten kommandanten der Festungen und Garnungen hatten die persischen Kommandanten der Festungen und Garnisonen (S. 103) in diesen Gedieten zu überwachen. Da num übersbies eine große mit Lebensmitteln beladene Transportslotte die Armes begleiten sollte, durste man mit Sicherheit darauf rechnen, daß diese Armes nicht Noth seiden werde.

Landheer und Flotte sollten die stärkften sein, die Versien bisher ins Feld, auf die See gesendet. Die Reiterei sollten vorzugsweise die Reitervölker des Hochlands von Fran stellen, die übrigen Satrapieen meist nur Fußvolk zum Heere senden. Den Kontingenten aus dern Osten wurde Kritalla in Kappadokien als Sammelplatz angewiesen, den Kontingenten Kleinasiens diesseit des Halvs je nach der Lage der Gestiete Sardes oder Abydos. Die Stellung der Kriegs- und Lastschiffe wurde auf alle seefahrenden Provinzen vertheilt. Da diese sehr start sür die Flotte herangezogen waren, wurde ihnen die Stellung von Landstruppen erlassen. Der Flotte wurden die Häsen von Photaea und Kyme als Sammelpunkte bestimmt 1).

Nach zweijähriger Arbeit, im Herbste des Jahres 481 v. Chr., waren die Borbereitungen vollendet. Der Kanal am Athos war gesgraben, die Wege an der Küste Thrakiens waren gebaut und gebahnt, das Brückenmaterial an den Strömen vorhanden oder schon verwendet, die Magazine gefüllt, die Erfordernisse für die großen Brücken an Tauen, Ankern und Blockschiffen bei einander; im nächsten Frühjahr sollten die Phoeniker die eine, die Negupter die andere Brücke im Hellespont auffahren. Schon im Laufe des Frühjahrs und Sommers dieses Jahres waren die Kontingente des sernen Ostens und Südens in Marsch gesetzt worden, um Sardes gegen den Winter erreichen 311 können. Von hier aus sollten dann mit dem Beginn des nächsten Frühslings die Operationen mit dem Uebergang über den Hellespont begomiert werden. Als die Truppen des Ostens im Spätsommer bei Kritalla

<sup>1)</sup> So Diodor nach Ephoros, der dies wissen konnte. Auch bei herodor iberwintert die Flotte nach dem Feldzuge bei Kyme; 8, 180.

vereinigt waren, erschien König Xerres selbst in ihrer Mitte, setzte sich an ihre Spite und führte fie auf ber großen Reichsstrafe, die fein Bater bergeftellt, über Romana und Bteria an den Halps, bann nach ber 11eberichreitung bes Fluffes über Antorg und Beffinus nach Relgenge. Dier wohnte Pythios, des Attys Sohn, ein Abkomme des letten Rorriasbaufes ber Epber, ber Mermnaden, vielleicht ein Entel. b. h. Tochter-566m, des Kroefos. Er war der reichste Mann Berfiens, der reichste feiner Zeit. Nicht weniger als 2000 Silbertalente und nahezu vier Millionen Dareiten (d. h. etwa 28 Millionen Thaler 1) foll nach Herobots Angabe sein Bermögen an baarem Gelbe allein, abgesehen von Aedern und Stlaven, betragen baben. Dem Rönige Dareios batte Bythios ein berühmtes Kunstwerk, die goldene Blatane mit dem Weinftod, die Theodoros von Samos einst für König Alpattes von Lydien, ben Bater des Kroesos, gearbeitet 2), verehrt; jest bewirthete er nicht mmr ben König Xerres mit seinem Gefolge, sondern vervflegte das gesammte Heer an dem Marschtage, an dem es Relaenae erreichte. Bon Relaenae gelangte Xerres über Kolossae, Rydrara und Kallatebos nach Sarbes. Hier wurde das Hoflager für den Winter genommen.

Mit dem Andruch des Frühjahrs (480 v. Chr.) trasen die Konstingente der Phryger und Lyder bei Sardes ein, der Brückenschlag im Vellespont wurde begonnen (wohl gleich nachdem die Tags und Nachtsgleiche und deren Stürme vorüber waren), Boten des Königs gingen nach Hellas ab 3), von allen Kantonen des Festlandes Erde und Wasser dur fordern, auch von denen, die dem Dareios bereits die Zeichen der Unterwerfung gegeben; nur Sparta und Athen sollten sie nicht berühren. Das Heer war im Begriff aufzubrechen, als eine bedenkliche Berzögerung zu drohen schien; ein heftiger Sturm zerriß die eben geschlagenen Brücken. Aber Dank der Umssicht, mit welcher die Borbereitungen gesleitet worden waren, versügte man über so ausreichendes Material an Ankern, Tauen, Balken und Schiffen, daß die Brücken bald wieder hergestellt und mittels bedeutender Verstärkung des Tauwerks besser bessessigt werden konnten. Gegen die Mitte des April erfolgte der Absurassed des Heeres von Sardes 1). Durch Mysien zog dasselbe zum

<sup>1)</sup> Die Silbertalente sind als attische angenommen. — 2) Bb. 4, 554. — 3) Nach Diodor gehen die Boten ab, als Xerres sich anschieft, von Sarbes nach Abydos auf zubrechen; bei Herodot tressen die zurücksehrenden Boten den Xerres in Pierien. — 4) Die Schlacht von Salamis wurde im letzen Drittel des September, nach Böcks aus stelltung am 20. September geschlagen. Rachdem Xerres dann noch einige Tage in Attila verweilt hat, ist er nach 45 Tagen (Herod. 8, 115), also Witte Rovember

Kartos, von dessen Usern nach Atarneus, wo Histacos vor fünfzehr Jahren den Wassen der Perser erlegen war, und längs der Küste weiter über Abramyttion nach Antandros. Hier wurde die Küste verslassen; der Marsch ging auer durch das Land, die Jda zur Linken, auf Abndos. Als das Heer am Stamandros campirte, brachten die Wagier auf der Burghöbe von Ision, der letzen des heimischen Asiens, ein großes Opser von tausend Rindern 1). Bei Abndos lagerten bereits die hierher entbotenen Truppen, die Flotte segelte von Photaea und Kyrreheran. Das Heer erhielt einen Rastag. Der König ließ die Trieren ein Manöver aussühren; in dem Gesecht, welches dargestellt wurde, siegten die Schiffe von Sidon.

Die Brücken, an deren Fuß die Stadt Abodos eine Plattform von weißen Steinen für den König hatte erbauen müssen, standen zwischen Abodos und Sestos, so daß sie vom Strande bei Abodos jenseit einen Uservoriprung, die Akte, südostwärts von Sestos erreichten. Perodot giebt die Breite der Meerenge etwas zu gering auf sieden Stadien an; sie beträgt an der schmalsten Stelle bei den Dardanellenschlössern 5000 Fuß d. h. gegen neun Stadien, und da, wo die Brücken des Kerpslagen, 6—7000 Fuß. Die größen Schwierigkeiten, die zu überwinden gewesen waren, bestanden bei der Tiese des Wassers und der Stärke der Strömung in der Verankerung der Brückenschiffe. Perodot beschreibt uns die Construction der Brücken in solgender Weise. Die Brücke, die nach dem aegaeischen Meere zu sag, ruhte auf 340 Schiffen, theils Pentekonteren, theils Trieren: die nach der Bropontis din sag, war länger: sie bestand aus 360 Schiffen derselben Arten,

wieder in Asien. Nepos giebt, doch wohl nach Ephoros, die Abwesenheit des Lerrevon Sardes auf sieden Monate an (Themist. 5), eine Angabe, die mit den einzelnern Daten dei Herodot (namentsich 8, 51) ziemlich gut stimmt. Der Ansbruch von Sardesmuß demnach um Mine April stangesunden haben. Daß die Tradition der Griechen die Sonnensunssen, die am 16. Februar 478 stattsand, auf das Frishjahr 4860 übertragen hat (Herod. 7, 371, kann nicht verwundern. Gbenso können wir die Geikeiung des Hellespont, die Bersendung der Ketten, Brandmarkung u. s. w. dieser Tradition übersassen. Die hinrichtung der Baumeister, deren Brücke dem Starm nicht sieht, wäre eher im Geschmad orientalischer Herrscherweise, gehört aber doch auch wohn der Tolorirung der Griechen.

<sup>1)</sup> Bir fennen die Opfer von 100 Pierden, 1000 Rindern, 10000 Cales. Aleunried, die im Avefia der Ardvigura und der Droagda gebracht werden (Bb. 4., 131., und die imerläßliche Schale des Haoma. Diese enthält die Weihegusse, von denen Hervedot spricht; daß das Opser der Athena von Ision und den Herven geogelten, ift hervedots Aufsasiung.

welche bier schräg gegen die Ufer, gerade gegen die hart am europäischen Ufer fluthende Strömung verankert wurden. Nur geringe Intervalle trennten bie Schiffe. Gie waren nicht nur am Bug so fest als moglich gegen die Strömung, welche aus der Propontis nach dem Mittel= meer binabgebt, verankert: ber Spiegel war ebenfalls burch Unker fest: gelegt. Ueber biese beiben langen Schiffsreihen maren bei bem erften Brudenichlag jene mächtigen Taue von mehr als breifig Roll Umfang (S. 199) von einem Ufer zum andern, über die Brücke der Phoeniker beren Sanftaue, über die der Aegypter beren Byblostaue, gespannt, burth ftarte Winden angezogen und an den Ufern befestigt worden. Bei der Wiederherstellung nach dem Sturm maren dann zu jeder von beiden Briiden Sanf- und Byblostaue verwendet worden, fo daß je zwei Hanf- und vier Byblostaue zusammen zur Wirtung famen. Auf biefet Tauwert war eine Lage von Baumstämmen gelegt, welche wieder mit langen Tauen überspannt murben. Auf diesen rubte der Baltenbelag der Brücken, der mit Erde beschüttet und an beiden Seiten mit Bruftwehren versehen war. Jede Brücke hatte unterhalb des Tauwerks für die den Kellespont passirenden Schiffe drei Durchlässe.

Nachdem Terres von der Plattform an den Brücken sein Auge an den Schiffen geweidet, die den Hellespont bedeckten, und an den Herresmassen, die die Ebene von Abydos und ringsum die Küste erställten. — sein Wink, sein Wille hatte alle diese Männer und Schiffe, diese Wanderung der Völker hierher geführt —, begann der Uebersgang. Zuvor hatten die Magier Weihrauch auf den Brücken verbrannt und Myrtenzweige gestreut. Als es Licht wurde, als sich "der glänsende Mithra erhob," wie das Avesta sagt, erhob sich der König und bette zum Gotte des Sieges, daß ihn kein Unsall auf dem Zuge tresse, den er antrete, daß er ihn glorreich vollende. Auf der längeren Brücke, die nach der Propontis hin sag, sollten Fusvolk und Reiter, auf der Brücke nach dem aegaeischen Meere hin der gesammte Troß

<sup>1)</sup> Herod. 7, 45. — 2) Ob Xerres, wie Herodot erzählt, danach eine goldene Opierschale, einen goldenen Becher und ein persisches Schwert ins Meer geworsen, wissen wir dahin gestellt sein lassen. Den Persern war das Meer von keinem göttlichen Besen bewohnt. Die Geschichte von der Halbirung des Sohnes des Pythios den Westalls ansechtbar; sie liegt indes nicht außerhalb orientalischer Herrscherweise. Indee erzählt, daß Dareios einem Perser gegenilber in gleichem Falle eine noch inter Strase verhängt hat. Durch die Sonnenfinsterniß, welche nicht statzehabt, in die Erzählung von des Pythios Sohn nicht zu beseitigen; der Wunsch, von stins Sinen einen im Hanse zu behalten, ist auch ohne Sonnenssissterniß begreislich gerug.

bes Becres übergeben. Auf beiben Bruden ftand an ben Bruftungen eine derrette Reibe von Profosen, welche barauf balten follten, baf Rie mand zurückleibe, ber Bug nicht ftode. Am zweiten Tage ging ber Ronig felbst mit ber Leibgarbe, 2000 Fungangern und 2000 Reitem, bem beiligen Wagen bes Mitbra und ben beiligen Roffen, ben Bringen bes Saufes, ben Achaemeniben, ben "Tijdigenoffen," ben "Berwandten" (4, 535) und seinem ganzen Gefolge - Demaratos und Peifistrates befanden fich unter biejem - über Die Brude. Die gesammte Reiteni folgte. Nach Berodote Augabe mabrte ber llebergang fieben Tage und fieben Nächte obne Unterbrechung. Dann ging ber Maric am Gestade des Cheriones binauf nach Kardia und mendete fich barauf langs ber Rufte nach ber Mündung bes Hebros, zu ben großen Magazinen, Die zu Peristes aufgebäuft morten maren. hier, wo bie Berge Thrafiens weiter ine Land gurudtreten, mar Raum für bie Lagerung bes gangen Deeres, mabrent bie Bucht von Aenos ben Kriegsichiffen Schus gemährte, bie Transportflotte ibre Sabrzeuge weitmarts biefer Bucht grifchen Gale und Bone ans Land gieben konnte. Deer und Felotte follten bier in größere Berbande getheilt, Die Marich: und bie Edlachterenung feitgestellt merben.

Die gesammte Landmacht wurde in drei große Armeen zerlegt. Den Beiehl über die Armee des rechten Stügels erdielten Smerdomenes und Megadviges, des Zoppros Sobn, das Centrum, bei welchen sich der König mit seinem Gefolge befand, führten Tritantaechmes und Gergis, den linken Stügel Masistes der zweite rechte Bruder des Kerres, und Mardonios. Auch bei Bergedung des Beiehls über die Sorres dieser drei Armeen wurden die Brinzen des Pauses, welche saft alle den Zug begleiteten, vorzugsweise bedacht. Den Besehl über die Dierstenen der Bahrer und Safen gab Kerres dem jüngsten seiner rechten Brüder, dem Pretassos: Arsames und Gebroas, die Sohne des Dareios und der Armere, ein Sohn des Dareios und der Karmos (ber Tochter des Bardia), den Besehl über die Tidarener und Mosscher. Die zudrung der Reiterei wurde den Sohnen des Daris, welcher das herr der Marathon besehligt dane, Harmamathres und Titbaeos, ambertrant der Marathon besehligt dane, Harmamathres und Titbaeos, ambertrant

Auch die Stotte wurde in Geschwader organister. Die Streits fühigkeit und Zuverlässigkeit derselben zu erhöben — sie war von den umerschänigen Rölkern gestellt, fast zu einem Drittel von Griechen sollten die nichtigsten Corre der Landaumer, die Kerfer, Meder und Sulten, Serieldaten abgeben und war dreifig Mann für jede TriereDemnach hatte die Armee für 1200 Trieren nicht weniger als 36 000 Dann abzugeben. Den Oberbefehl über diese gewaltige Flotte überjab Kerres bem altesten seiner rechten Brüber, dem Achgemenes. Die Bhoeniter fammt den Städten der Philister hatten 300 Schiffe getellt; die Schiffe von Sidon, Tpros und Arados murden von Teramnestos, König von Sidon, von Mapen, Hirams Sohn 1), König von Tyros, und von Merbaal, Agbaals Sohn, König von Arados, refehligt. Aus Aegypten, seiner Statthalterschaft, batte Uchaemenes weihundert Trieren herbeigeführt, die Städte von Anpros hatten hundert mb fünfzig gestellt: an ihrer Spite mar Rönig Gorgos von Salamis. m bier nach Niederwerfung des Aufstandes wieder eingesetzt worden var. Die hundert Schiffe der Kilikier befehligte der Landesfürst, der Die Städte ber Jonier hatten mit ihren Inseln Samos mb Chios hundert Schiffe ruften muffen, ebenso viele die Städte des Bosboros, der Bropontis und des Hellespont; die karischen Städte fellten siebzig, die geolischen Städte mit Lesbos sechzig, die dorischen breifig; die Lytier hatten fünfzig, die Pamphylier dreifig gerüftet; Lemnos. Ambros und Samothrate hatten siebzehn Schiffe gestellt 2). Diese Schiffe murben nun in vier Geschwader, jedes zu etwa dreihunbert Trieren geordnet. Neben dem Oberbefehl über die gesammte Hotte führte Achaemenes den Befehl über die gegnytischen und die biefen zugetheilten Schiffe; die ionisch farische Division stand unter dem Befehl des Ariabianes (des dritten Sohnes des Dareios von der Tochter des Gobryas), die phoenikische Division befehligte Prexaspes und die vierte, welche aus den übrigen Kontingenten gebildet mar, De= Physos, der Sohn des Wegabates, der die Expedition gegen Naros Sführt batte. Die Transportflotte soll nicht weniger als 3000 Kahr-Juge gezählt haben, meift Dreifigruderer; unter diefer Bahl befanden 🗖 550 zum Bferdetransport eingerichtete Kahrzeuge, um erfordersichen Falls Reiterabtheilungen überzuseten; sonst wurden auch diese zur Rachführung von Futter und Proviant gebraucht 3).

Rachdem Eintheilung und Organisation vollzogen waren, musterte tres heer und Flotte. Es war eine Streitmacht, wie sie die Welt

<sup>1)</sup> Bei Herodot steht Σίρωμος, es muß Είρωμος gelesen werden; Hiram Eyros hatte sich dem Kyros unterworsen, es handelt sich hier um dessen Sohn; H. 4, 367. — 2) Nach Herodots Angabe (7, 95) stellten die Residen siedzehn Schisse; da er die Schisse der Rykladen als nachträgliche Berstärtung aufsührt, und Schisse von Lemnos beim Artemission sochen, ehe die Berstärtung ankommt, müssen die 17 den genannten Inseln gehören. — 3) Herod. 7, 97.

noch nicht beisammen gesehen, wie sie keines der alten Reiche der Drients, weder Negopten noch Babulon noch Assur, aufzubringen we mocht. Der Umfang nicht allein, vielmehr die Ordnung, welche Dreios dem Reiche gegeben, hatte seinem Sohne erlaubt, so gewalti Wassen aufzubieten, ins Feld zu bringen, deren Versorgung zu beweintelligen. Kaum weniger als 800000 Krieger waren in der Ebe des Hebros vereinigt, 1207 Trieren lagen an deren Gestade, d. die doppelte Zahl der stärksten Flotte, die Dareios ausgesendet 1).

1) Die Unterredung, die Herobot nach der Mufterung ben Terres mit bi Demarat abhalten läßt, bat ihre Grundlage offenbar in Mittheilungen ber Ra tommen bee Demarat, ift aber biftorifd nicht zu balten. Wie tonnte Demarat, ! Biedereinsetzung in Sparta will, der nach Berodois Angabe selbst den Spartan melben läßt: jett fommt bie Rache, ben Kerres abmahnend ben bartnäctigften Bib ftand ber Sparianer in Ausficht ftellen? herodot hat die Bertihmung ber Rachtomn bes Demarat: ihr Borfahr babe qut vorausgefagt, zu einer icontraftin bellenischen und orientalischen Befens verwerthet. Bie Berodots Bergeichnig ber & trapieen und ihrer Tribute eine amtliche perfische Berzeichnung zu Grunde liegt, ibm auch die Orbre de Bataille des heeres und der Flotte bes Terres porgetet Dhne folche tonnte er nicht fammtliche bobere Befehlsbaber nennen; er bemertt fel daß er auch die unteren nennen konne; er fand ratblich, nur einige Ramen berief ju geben. Dagegen ift feine Berechnung ber Gtarte bes heeres absolut unhaltbar. ! Babl der Trieren ift nicht streitig; nur die Ropfgahl der Bemannung von 1! Trieren rechnet herodot etwas zu boch, er nimmt die Besatung einheimischer & folbaten ju 20 Mann an, fett bann bie 30 Streiter, Die ju Menos an Borb nommen worben, bingu, fo bag bie Rlonenmannschaft bei ibm über 277 000 Mann tragt; wir merben gewiß bei 250 000 Mann fteben bleiben tonnen. Sochft fragwil ift bie Babl ber Transporticbiffe, 3000 Fabrzeuge; will man felbst bieje gelten la so giebt Berotot jedem Fabrzeuge - es werten boch nur gewöhnliche Schiffe zu Rubern gewesen sein - 80 Mann, b. b. bie Bollzahl einer zum Kriege ausgerifft Bentefontere, und fommt fo auf 240 000 Seeleute ber Transportflotte. Auch w man das Transportschiff zu 40 Mann, ja bagu die Bferdeschiffe zu 60 Ruberern nimmt, tommt man für ben Dienst ber Transportflotte boch nur auf nicht voll 150 Geeleute. Für bie Landarmee giebt Berobot bestimmt nur bie Reiter mit 80 Mann an; Infanterie und Gesammtgabt bestimmt er wieder burch Rechnung. Reft Anhalt für beffen Stärkebestimmung liegt nur in ber Delbung, bag Terres nach ! lamis mit bem größeren Theil bes Beeres gurudgegangen fei, eine Angabe, Die i Thutybides febr bestimmt giebt; 1, 73. Der fleinere, gurlichbleibende Theil bes be unter Martonios, aus Baftrern, Debern, Berfern und Galen gebilbet, ift nach 5 bots wiederholter Berficherung - und man tonnte bies nach ber ein ganges Sab Bellas bauernben Lagerung beffelben miffen -- 300 000 Dann ftart. Demnach ! bie größere abziebente Balfte 400 000 Mann betragen haben. Das beer bes ! reios jum Buge an die Donau foll 700 000 ftart, bas bes Kerres ftarter gen fein. Läßt man herodots Angabe gelten, daß ber Bug über die Bruden 7 A und 7 Rachte gebauert, fo braucht ein beutiches Armeecorps von 25 000 Mann fanterie und 5000 Bferben (Reiter und Artillerie: ohne Trains gur Baffirung seinem Streitwagen, von Schreibern umgeben, fuhr Kerres die endlosen Fronten des Fusvolks, dann die der Reiter ab. Er sah aus den Satrapieen des fernen Ostens die Inder, in weise Baumwolle gekleidet, mit ihren großen Bogen und Rohrpseilen, die Nethiopen des Osiens, d. h. die schwarzen Stämme vom Judus (3, 8. 15), Stirnhäute von Pferden mit aufrechtstehenden Ohren und Mähnen auf dem Kopse, Schilde von Kranichhäuten am Arm. Er sah die Gandarer vom Indus, die Baktrer, mit Vogen indischer Art und kurzen Wursspiesen bewehrt. Der Kern des Heeres gehörte dem Hochlande von Fran.

Brilde von 10 Rug Brildenwegbreite unter febr gunftigen Berbaltniffen minbeftens fieben Stantben; am 18. September 1870 paffirte bas 5. Armeecorps ohne Rolonnen und Trains, bagu eine Brigade, 2 Batterien und 2 Estadrons des 16. Armeecorps bie Seine auf einer 450 Fuß langen, 10 Fuß breiten Pontonbriide in einem Tage. Dan tann bei ber gange ber Bentefonteren und Trieren ben paffirbaren Briidenweg ber Brilden bes Terres auf gegen 30 fuß annehmen. Danach fonnte bei febr gut geregeltem Maric und rubigem Seegang an jedem Tage bier die breifache Rabl. b. h. gegen 100 000 Mann passiren, bazu in der Racht enra 40 000 Mlanu, wenn bie Berfer bie Rachte benutt baben, was in ber Regel nicht geschah; Bb. 4, 570. In fünf Tagen und fünf Rachten mochten bemnach 700 000 Rugganger übergeben. Amei Tage brauchten bas Gefolge bes Ronias und bie 80 000 Reiter, Die Die Bferde führen mußten, unbedingt gum Uebergang. Die Rablung bei Doristos mittels Einpferdung von je 10 000 Mann, Die Berodot Erzählungen ber Briechen ber Stabte ber thrafifden Rufte verdanten wird, tann fo unmöglich geschen fein. Um fie gu motiviren, laft Berodot bas Beer von Rritalla bis Sarbes und Doristos ungeordnet marfdiren und erft bier zu Doristos nach ber Bablung Korporalfchaften, Rompaanieen, Bataillone, Divisionen bilben. Dies ift unmöglich ; Die Catrapen batten für Die Ordnung ber Kontingente ihrer Bropingen ju forgen, und herodot hat selbst ben Berges für die besigerüsteten Truppen ben Satrapen Belohnungen versprechen laffen (7, 8. 20). Man taunte banach zu Doristos die Bahl ber Streitbaren, Die zu verpflegen waren, febr mohl. Rur die Rabl ber Dienerschaften und ber Troffnechte war fcwer zu ermitteln. Behufs biefer Ermittelung mag man zu jenem Pferch gegriffen baben, die ungefähre Gesammtzahl ber Richtstreiter zu erlangen. Der Pferch wird fich bei lofer Zusammenbrängung nicht 170 Mtal, vielleicht 17 Mtal gefüllt haben. Berobot nimmt nun auf 170 Fillungen 1700000 Dann für Die Infanterie, gablt 80 000 Reiter bagu, giebt jedem Streiter einen Knecht, fligt bann feine hoben Bablen für Rriegs- und Transportflotte bingu und gelangt fo zu bem Monstrum von 5283210 Mann. Bir tonnen bei 800 000 Mann für Reiter und Jufvoll fteben bleiben und mogen ben Troß bochstens auf 150-200000 Ropfe veranschlagen; für die Equipage ber Rriegsflotte bei 250 000 Mann. Rtefias giebt 800 000 Mann und 1000 Trieren; Diobor nach Ephoros ebenfalls 800 000 Mann. Benn Berodot bann aus Thratien und Matedonien 300 000, Ephoros 200 000 dazu tommen läßt, jo dürfen wir biese Bablen ficherlich durch gebn dividiren. Die Amphiltionen sprechen auf dem Denimal, bas fie ben Kampfern von Thermopplae errichten ließen, boch nicht von funf, nur bon brei Dillionen.

Mus ben Steppen bes Orns maren die Safen mit ihren boben frit Müten, ihren Bogen, Dolchen und Streitärten gefommen; Die Met und Berfer in Hofen und Aermelrocken, mit großen aber leicht Schilden und turgen Säbeln an der rechten Bufte, mit Wurfivi und Bogen, die Tiaren auf bem Haupte. Perfien, Medien w Baftrien hatten mit ben Satrapieen ber Saten und Inder alle über 300 000 Mann gestellt 1). Dann folgten vom Often und Re ben bes Hochlands die Sogdianer, die Chorasmier, die Parther, 1 Horfanier, die Arier, die Drangianer in bunten Mänteln und bob Stiefeln, die Arachoten in ihren Ziegenpelzen. Bom Südufer ! faspischen Meeres waren die Kaspier, d. h. die Radusier, Marber u Tapuren, gekommen, vom Westufer desselben die Saspeirer und Al rodier, hölzerne Belme auf bem haupte, mit Gabeln und Speeren b wehrt und durch Schilde von Rindshaut geschitzt. Lom schwarz Meere maren die Kolcher, die Mafroner, die Mospnoefen, die Chalpbe die Tibarener und die Moscher. Vom Euphrat und Tigris die Ar menier, die Affprer und Babylonier, durch linnene Banzer, ebem Belme und eherne Schilde geschützt, mit langen und Streitfolben be wehrt, endlich die Elamiten, in deren Gebiet die Hauptstadt ftand, i versischer Rleidung und Hüftung. Sogar die Inseln des versische Deeres hatten ihr Kontingent gestellt. Dem fernen Sübmesten & borten die Libner an, welche in Leder gefleidet waren, mit Burffpiefe beren Spiten nur im Feuer gehärtet maren; bem beifen Guben, ba Milthale über Aegypten, die Aethiopen, Banther- und lömenfelle m Die Schultern, Antilopenbörner auf ihren Burffpieken. Rleingsien bat die Kappadoken, die Paphlagonen, die Phryger gesendet, in Halbsti feln, mit geflochtenen Belmen, fleinen Schilben, furgen Stoflangen m Burfipieken bewehrt, Die Bithynier in Velzen und Stiefeln von Sitt leder, Fuchsbälge auf den Köpfen, die Megfer mit ihren im Fem gehärteten Wurfspießen, endlich die Lyder fast in hellenischer Riftung Das war das Kukvolt. Herodot gablt nicht weniger als sechzig Loll und Stämme, die Streiter zu biefem gestellt. Die Reiterei geborte b Bölkern Brans, des Indus, des faspischen Meeres und des Tiaris, p meist den Versern und Medern selbst. Neben den Geschwadern b indischen und battrischen, der leichten und schweren perfischen und m Difchen Reiter, die durch Banger, gum Theil durch vollständige Rüftung

<sup>1)</sup> Diese Zahl ergiebt die Stärke des Heeres des Mardonios, das nach her tot nur aus diesen Bölkern besteht, sammt der erwähnten Abgabe von Truppen die Bölker an die Flotte.

geschützt waren, zeigten sich die Sagartier aus der Steppe des inneren Fran, nur mit kurzen Schwertern und dem Lasso bewehrt, die Reiter der Bölker vom Süduser des kaspischen Meeres, endlich Geschwader der Clamiten. Auch Streitwagen sehlten dem Heere nicht; sie waren von den äußersten Grenzen des Reichs, von Libpen und vom Indus, theils mit Pferden theils mit wilden Eseln bespannt, gesommen. Weiter sah der König hier die Araber auf Rossen und Kameelen, mit ihren nach deiden Seiten zu spannenden Bogen, in weite Mäntel gehüllt. Die Kameelreiter standen gesondert weit hinter den Reisigen. Nach der Besichtigung des Landheeres bestieg Kerres eine Triere von Sidon, über deren Hinterdes ein goldner Baldachin ausgebreitet war, die Flotte in Augenschein zu nehmen. Sie lag zweihundert Schritt vom Uer, den Bug nach dem Lande, zum Gesecht fertig, die Seesoldaten auf dem Borderdest, der Kapitän an der Spize. Die Schisse von Sidon erschienen als die besten der Flotte.

Ein triegstundiger Beobachter konnte der Umsicht und Borsicht. mit der die Borbereitungen zum Feldzuge getroffen waren, Anerkennung lann versagen: doch hatte er mohl bemerten tonnen, dag die Bielheit und Ungleichartigkeit ber Bestandtheile bes Heeres, die sich weder unter emander noch die Sprache ber oberen Befehlshaber verstanden, die intensive Stärke besselben, das, abgesehen von den Bersern und etwa den Medern, überdies keinen selbständigen Antrieb zu diesem Kriege in sich empfand, doch erheblich beeinträchtige, daß bessen Masse in die Lage fommen könne, sich felbst zu erdrücken, daß die enorme Größe ber flotte beren Bewegungen außerordentlich erschweren muffe, daß in Mannschaft, abgesehen von den Bhoenikern, noch weniger eigene Impulse in den bevorstehenden Kampf mitbringe als die des Land= heres, und daß das Mittel, wodurch man diesem Uebelstande abzu= beffen gesucht, die starte Besetzung der Schiffe durch der See völlig unmobnte Streiter, eine Ueberfüllung berfelben zur Folge habe, die deren Sweitfähigkeit taum erhöhen, beren Bemeglichkeit aber gefährden merbe. Wie schwierig die Verpflegung von 800 000 Streitern, denen doch wohl in Trof von gegen 200 000 Nichtstreitern folgte, ber Rosse und ber Kastthiere, einer Flottenmannschaft von 250 000 Mann sein mochte — Der und Flotte zusammen brauchten ohne ben Troß nach dem niedrigften Sate berechnet, täglich einige 30 000 Scheffel allein an Brottorn') —, es schien ausreichende Borsorge für diese getroffen zu sein.

<sup>1)</sup> herobot rechnet nach seiner Bahl 110000 Scheffel.

Tunder, Gefchichte bes Alterthums. VII. 8., 4. u. 5. Huft.

Auch die Sicherung der Verbindungen des Heeres war nicht außer Acht gelassen. Die Brücken über den Hellespont sollten stehen bleiben; der Stadt Abydos war die Pflicht der Instandhaltung übertragen, sie wurde dagegen von der Stellung ihrer Schiffe zur Flotte entbunden. Die militärische Obhut der Brücken war dem Perser Artanktes andesohlen, dem zugleich der Chersones unterstellt wurde; er nahm seinen Sis irr dem wohlbesesstigen Sestos, das nun auch im eigentlichen Sinne der Brückenkopf Asiens in Europa geworden war. Nicht viel weniger wichtig für die Verbindung mit Asien erschien Doristos an den Uebersgängen des Hebros mit dem Hasen von Aenos. Der Verser Masstames, ein besonders zuverlässiger Mann, wurde zum Kommandanters von Doristos ernannt.

Nach dem Uebergange über den Hellespont hatte der Marich von den Brücken nach Doriskos und die Lagerung bei biefer Stads wohl über vier Wochen in Anspruch genommen. Heer und Flotte werden erft Anfangs Juni sich von Doristos wieder in Marich gesetzt haben. Der linke Flügel des Heeres unter Masistes und Mar= bonios 30g langs ber Rufte; weiter im Cande 30g ber Ronig mis bem Centrum, der rechte Flügel unter Smerdomenes und Mega= byzos ging am Gebirge vorwarts. Mitten im Buge bes Centrums fuhr der König. Hinter dem ersten Bataillon der Leibgarde, deffest Abzeichen goldene Granaten an den Lanzen waren, und dem erstent Regimente der Leibaarde zu Pferde wurden die beiligen Rosse des Weithra geführt. Es waren zehn nach besonderen Merkmalen ausge= fuchte Schimmelbenafte aus den Stutereien von Nifaea (4, 208). Diefest folgte der heilige Wagen des Mithra, ein weißes Gestell, beffest goldenes Joch acht Schimmel zogen. Den Wagen des siegreichen Gottes, welcher bem Ronige voranging, durfte fein Sterblicher beftet: gen. Der Lenter ber Roffe schritt neben demfelben einber. Dann folgte der Streitwagen des Ronigs, ebenfalls mit nifaeischen Roffen befpamet, von Batiramphes, des Stammfürften Dtanes Sohn, gelenkt, ber Konig selbst in seinem bebeckten Reisewagen und bas Gefolge bes Königs. Das zweite Garbebataillon, welches golbene Aepfel an ben Lanzetts schäften hatte, und das zweite Reiterregiment der Leibgarde, binter diesen die Division der Ameretat und eine Division perfischer Reiterei, ichlossen den Zug des Königs. Der Marich ging über Mesambria. Stryine (im Besitz ber Thasier) am ismarischen See vorüber nach Maroneia und über Abdera an den Neftos. Es war das Gebiet Der thratischen Stämme ber Baeten. Bistonen und Sapaeer. Renteit s Nestos zog das Heer theils nordwärts, theils südwärts der walsen Höhen des Pangaeon, durch das Gebiet der Odomanten, vonen und Paeonen zum Strymon, über welchen in der Gegend des ten Eion mehrere Brücken gelegt worden waren (S. 200), und erschte durch das Gebiet der Bisalten, über Argilos und Stageiros, exethos 1).

Die Städte der Briechen auf der Rufte hatten nicht nur ihre Diffe gur Flotte zu ftellen; fie hatten fich einrichten muffen, jede Berpflegung des Beeres für einen Tag zu leiften. Die Speia bes Königs mit feinem großen Sofftaat und Gefolge für einen A. die Brachtzelte, Tafelgeschirr und Geräthe, die dafür angeschafft Den mußten, tofteten allein, felbft wenn die Stadt feinen besonderen frand machen wollte, die Gunft des Königs zu gewinnen, zwanzig bis iBig Talente (4, 559). Jett waren außer dem Könige die ganze baar der Heeresobersten mit ihren Gefolgen, ihren Harems, die sie t ins Feld nahmen, und ihren Dienerschaften, die unteren Befehlsber, die Maffen der Streiter und des Troffes zu speisen. Thasos, n die Leiftung der Verpflegung für seine Städte auf dem Festlande tel, foll 400 Talente (630 000 Thir.) dazu aufgewendet, die übri-Etäbte ähnliche Summen gebraucht haben. Der Stadt Afanthos seigte Xerres besondere Gnade; fie hatte den Bau des Kanals eifrig terstützt und zeigte guten Willen zum Kriege gegen ihre Landsleute.

Bon Atanthos aus ging die Flotte hinter dem Athos durch den mal, um sodann die Landspizen Sithonia und Pallene zu umschiffen die in der nördlichen Biegung des thermaeischen Busens, bei Therme, hwieder mit dem Heere in Verbindung zu setzen, welches von Atansuch das quer durch das wilde Gebirgsland am See Bolbe vorüber uch das Gebiet der Bisalten und Krestonaeer nach Wasedonien urschirte. Auf diesem Zuge hatten die Kameele des Trosses von den dweichte. Auf diesem Zuge hatten die Kameele des Trosses von den dweiche dort in den Verzschluchten hausten, zu leiden. Der hamptling der Bisalten entwich mit den Seinen nordwärts in das khodopegebirge, um sich nicht wie die übrigen Häuptlinge der thrakischen Kamme dem Zuge des Königs anschließen zu müssen in das Gebiet des Königs Alexandros (S. 99) Plangt, gab der König dem Heere jenseit Therme eine Rast. Auch die Flotten zogen ihre Schiffe auss Land; das Lager reichte längs der Küste die zur Mündung des Halistmon. Wan stand an der Grenze

<sup>1)</sup> Unter 6. 229 N. 1. Herob. 8, 51. 7, 108—121. — 2) Herob. 8, 116

von Hellas. Der König erwartete hier die Rückfehr seiner Boten, die er von Sardes aus nach Hellas gesendet, Unterwerfung zu sorden. Erst nach ihrem Eintreffen ließ sich der Kriegsplan endgültig sesstellen; überdies war der Marsch über den Olympos vorzubereiten, man muste erwarten, in den Bässen des Olympos auf den ersten Widerstand des Gegners zu stoßen. Inzwischen sicherten die Magazine, welche längs der makedonischen Küsse angelegt waren, die Lerpslegung.

## 12. Die Rüftung der Bellenen.

Die Vorbereitungen bes Terres zum Kriege waren kein Geheinmisstür die Hellenen, auch wenn Demaratos nicht, wie Herodot angiebt, gleich nachdem der König Persiens den Krieg beschlossen, von Susaus Botschaft nach Sparta gesendet hat: die Vergeltung für seine Entsetzung sei nahe 1). Der Kanalbau am Athos, die Anstalten sur die Ueberbrückung der thraksischen Ströme, die Bildung der großers Wagazine an der thraksischen und makedonischen Küste konnten ders Hellenen der Halbinsel nicht verborgen bleiben. Von der anatolischen Küste her muß ihnen im Sommer des Jahres 481 v. Chr. Kunde gestommen sein, daß die Truppen des inneren Asiens im Marsch seine, daß das Heer des Königs den Winter hindurch bei Sardes lagers werde, daß die Trieren der Städte zum nächsten Frühjahr entboten seine.

Die Furcht war groß in den Kantonen der Halbinsel. Weitaus die Mehrzahl hoffte, Leben und Eigenthum durch rechtzeitige Beugung unter das Joch retten zu können 2). Die Athener wußten, daß der Tag von Marathon vergolten werden solle. Aber sie waren allein-Hatten sie auch nur auf Sparta zu zählen? Bor neun Jahren hatte sich Sparta bereitwillig gezeigt zu helsen, sich aber nicht beeilt die Hülfe zu leisten. Seitdem waren Athen die ihm damals übergebeners Geiseln Negina's wieder abgesordert worden, der Krieg mit Negina war wieder zum Ausdruch gekommen, Sparta hatte nichts gethar. Negina, ein Glied seines Bundes, von demselben zurückzuhalten; ja shatte den Anschein, als wolle sich Sparta mit dem neuen Herrscher Bersiens stellen, indem es diesem Genugthuung für die Ermordung der Boten seines Baters dot. Nach Herodots Erzählung hätten ungürzsstige Opserzeichen den Spartanern bewiesen, daß sie sich durch jerze That an dem heiligen Recht der Herolde versehlt. Lange habe der

<sup>1) 7, 138. 239. — 2)</sup> Herob. 7, 56. 188. 157. 203. Thumb. 3, 56. Plant-legg. p. 699.

Staat vergebens aufgefordert: wer sich als freiwilliges Opfer für die beiden getödteten Perser dem Persertönige zu stellen bereit sei; endlich hätten Sperthias und Bulis den Entschluß gefaßt, sich für ihr Baterland dem Xerres auszuliesern, den Tod der Herolde zu sühnen. Sie seien nach Asien gegangen, Xerres aber habe sie ungefährdet entlassen (etwa im Jahre 482 v. Chr. 1).

Es mar ein Glud für Hellas, bak Sparta aufer Stande mar. auch wenn Xerres Genuathung für jene That genommen hätte, sich ber Solidarität mit Athen zu entziehen. Der Brätendent auf den Thron Sparta's war wie der Bratendent auf den Thron Athens am hofe des Kerres. Noch werthvoller war, daß nach des Aristeides mb des Kanthippos Oftrafisirung (S. 181) Themistotles mit entideibender Autorität an der Spite Athens stand. Darin lag die ftartste Gewähr, daß es in Athen wenigstens weder an Muth noch an Entschluß noch an Thatkraft fehlen werde. Noch im letzten Moment lerft nach dem Herbste des Jahres 483 v. Chr.) war es Themistotles gelungen, die attische Flotte auf zweihundert Trieren zu bringen. Athen allein war gegen Persien gerüftet, in Sparta war nichts geschehen 2). Das Dringenoste mar jest, den Krieg mit Aegina zu Ende zu bringen, sich mit Sparta in Einverständniß zu setzen, die Bflicht des Widerstandes gegen die Perfer geltend zu machen, die Fahne der nationalen Abwehr zu erheben. Der Schritt, den Athen vor Marathon gethan, mußte wiederholt werden. Wie damals, mußte Athen jest die Initiative nehmen, wie damals ben ersten Schritt Sparta entgegen thun; ohne Sparta war der Krieg gegen Aegina nicht zu enden. wollte man auf Belfer sicherer rechnen fonnen als damals, so mußte man weiter geben, man mußte versuchen, und zwar burch ben eigenen Anfolug an Sparta, den vereinzelten Kräften der Kantone einen Mittelpuntt zu geben. Damit wurde dann zugleich erprobt, wie weit Sparta vorwärts zu bringen sei. Gegen den Herbst des Jahres 481' v. Chr. ging eine Botschaft Athens nach Sparta: Athen sei bereit, Bevollmächtigte auf den Afthmos zu schicken, um mit den Abgeordneten der Spartaner, ihrer Bundesgenossen und aller anderen Ge-

<sup>1)</sup> Oben S. 108. Die Sendung liegt "lange Zeit" d. h. mehrere Jahre nach der Tödung der Boten und der Schlacht von Marathon. Danach wird die Ausschung des Sperthias und Bulis etwa 482 zu setzen sein. Herodots Bericht von dersichen giedt die Tradition Sparta's; er verwerthet dieselbe auch darin zu Gumsten Sparta's, daß er in dem Gespräch zwischen Hydarnes und den beiden Spartanern hananisches und perfliches Wesen contrastirt. — 2) Ob. S. 183 N. Thurdd. 1, 69.

meinden, welche die Perser abzuwehren gedächten, in Berathung zureten 1). Damit war der Gedanke des nationalen Widerstandes aus gesprochen, damit war der Bereitschaft Ausdruck gegeben, die den Sparzutanern doch erwünscht sein mußte, die spartanische Symmachie zu einer panhellenischen Symmachie zu erweitern. Die Kantone des Belopomies waren die auf Argos und die Achaeer ziemlich vollständig unter Spartavereinigt; da es auf den Zutritt der nördlichen Kantone ankam, war Kontinth, der Isthmos der geeignete Ort sür den Zusammentritt der Abgeordneten. Die Spartaner gaben ihre Zustimmung. Die Aussonstäte der Abgeordneten. Die Spartaner gaben ihre Zustimmung. Die Aussonst den Abserung erfolgte. Aber wer sand sich auf dem Isthmos außer den Abserung erfolgte. Aber wer sand sich auf dem Isthmos außer den Abserung derfolgten Sparta's und seiner Bundesgenossen sund kantonen neben Athen und Plataeae nur Thespiae. Plataeae war bereits vor dreißig Jahren aus dem boeotischen Bunde zu Athers übergetreten; Thespiae, odwohl vordem die vornehmste Stütze Thebens (6, 251), folgte jetzt diesem Beispiel.

So wenig zahlreich der Kongreß war, die Fahne des Widerstan = des war doch aufgepflanzt. Athen war durch Themistotles vertreten-Sein erfter Borichlag ging dabin, daß die Fehden der Hellenen unter einander beigelegt werben mußten, um alle Kräfte gegen ben Feind wenden zu fonnen, der gang Hellas bedrohe. Der Abgeordnete Te= gea's, bes bedeutenoften ber arkabischen Kantone, Chileos, ein Mann ber auch in Sparta angesehen und von Einfluß war, unterftüste nicht bloß den Borichlag des Themistotles, jondern half ihm auch bei bes praktischen Durchführung besselben. Nicht nur, daß einige Awistigfeiten und fleinere Fehden beigelegt murden; ber Krieg amischen Ather und Aeging wurde beendigt. Athen und Aeging gaben sich gegenseitis Gefangene und Geiseln zurück. Der Kongreß beschloß ferner, bezw Winter zu verwenden, alle Kantone zu gemeinsamem Kampfe aufzu = rufen: "um ganz Hellas zu vereinigen und einmüthig zu handelts da alle Hellenen von berfelben Gefahr bedroht feien 2)." Gefandt = schaften der Berbundeten, aus Spartanern und Athenern bestehend sollten jedes griechische Gemeinwesen zur Theilnahme an der Berjamm =

<sup>1)</sup> Herod. 7, 172. 139. 145. Daß die Aufforderung zum Kongreß auf der Fishmos von Athen ausging, folgt aus der Lage der Dinge, wie aus der Erzählung und den Worten Herodots: of Aθηναίοι ήσαν οί έπεγείραντες τὸ Έλληνικόν αιδ Thulydides (a. a. O.) und dem Umftande, daß Gesandte Athens und Sparta die übrigen Griechen zur Theisnahme am Widerstande auffordern; hatte Sparta die Initiative, so hätte es allein aufgesordert. — 2) Herod. 7, 145; vgl. 7, 157. 9, Plut. Themistocl. 6.

tung auf dem Jsthmos und am Kriege mahnen. Die Städte auf Kreta, Kerthra, die Fürsten Siciliens, Theron und Gelon, sollten ebensfalls zum Beitritt aufgefordert werden. Als dann die Nachricht auf den Jsthmos kam, Xerres sei mit dem Heere in Sardes eingetroffen, wurde beschlossen, Späher dorthin zu senden, bestimmte Kunde zu erlangen, um diese den übertriebenen und entmuthigenden Gerüchten von der unzähligen Wenge seines Heeres entgegenstellen zu können.

Es schien in der That, als ob Hellas sich aufraffen, als ob die beraufziehende Gefahr, die schwerfte, die Bellas bedroben fonnte, Zwiewalt und Kehden beseitigen, die Kantone in weiterem Umfange als je zwor einigen sollte. Durch den Anftoß, den Athen gegeben, durch das Entaegenkommen Sparta's war es doch gelungen, die Sache der Dellenen in eine gang andere Lage zu bringen, als zu ber Zeit, ba Marborrios in Makedonien lagerte, Datis und Artaphernes im Sunde von In bem einträchtigen Sandeln Athens und Spar-Euboea anterten. ta's lag ein grokes Beispiel. Die Beilegung ber Fehden unter den Kantonen mar eine Selbswerleugnung, wie sie noch nicht vorgekommen, mb der neue Bundesrath gewährte doch die Möglichkeit einer wirtfarten Abwehr. Dies Alles verbunden mit der ausdrücklichen Aufforberrung an alle Kantone konnte die Schwachen ermuthigen, die Un-Milisigen und Schwankenden fortreiken. Hierüber mußte der Erfola ber gemeinsamen Gesandtschaften Athens und Sparta's entscheiden. Das weitaus Wichtiaste war, die Mitwirkung der Tyrannen Siciliens pewinnen; bort allein war es bei ben Hellenen zu größeren Machtbildungen getommen. Gelon von Sprakus verfügte über große Beldmittel, gebot über 200 Trieren, über eine Streitmacht von mehr als 40 000 Hopliten (6, 660); Theron über gleichfalls ansehnliche Kräfte. Ließen fie sich bewegen, auch nur mit der Hälfte ihrer Krieger und Schiffe an der Bertheidigung von Hellas Theil zu nehmen, so mar bas große Migverhältnig ber Streitfrafte boch halbwegs ausgeglichen.

Die an die Städte der Achaeer auf dem Peloponnes wie an Arsos gerichteten Aufforderungen zum Beitritt zur Bundesgenossenschaft datten teinen Erfolg. Die Achaeer waren geneigt, sich den Persern zu unterwerfen. In Argos überwog die Feindschaft gegen Sparta, die Erditterung über den Verlust der alten Vormacht, die schmerzliche Ersimmerung an den grausamen Schlag, den Kleomenes den Argivern vor vierzehn Jahren beigebracht, der Tirpns und Minfene vor den Thoren von Argos unabhängig gemacht hatte. Argos sorderte von Sparta die Insicherung, daß es sortan dreißig Jahre ihm gegenüber Frieden

halten werde, daß, wenn Argos bem Bunde beitrete, ibm als ber Gründung des Temenos der Oberbefehl zustehe: thatfächlich molle es fich dann mit der Sälfte des Oberbefehls für seinen König begnuoen. Es mar die Absicht der Argiver, den Gang der Dinge abzumarten: mmbe Sparta durch die Berfer gedemüthigt, fo tonnte Argos bei geschichter Politif doch wieder der erfte Staat auf dem Beloponnes werden 1). Nicht besseren Erfola batten die Gesandtschaften bei den Rantonen bes mittleren und nördlichen Bellas. Theben bedeutete Boeotien. Ir Theben gebot eine Oligarchie, die von haf gegen die aufftrebende Demofratie Athens erfiillt war und von Begier, die Niederlagen, welche Uthen den Boeotern beigebracht, die Losreiffung Blataeae's und must auch Thespiae's vom boeotischen Bunde, d. h. von der Bororischaft Thebens, zu vergelten. Timagenides, des herpys Cobn, und Attaginos, Phrynous Cohn, benen die Mehrheit der Geschlechter Thebens folgte, hofften durch den Uebertritt zu Berfien nicht nur Die Sobeis über Blataeae und Thespiae und Rache an Athen zu erlangen, son = dern auch ihr eigenes Unseben in Theben zu befestigen. Ihre Bolität wurde durch alle die unterstütt, welche jeden Widerstand gegen die Verfer für Thorheit und nur zum eigenen Berderben führend erach= teten. Bu diesen gehörte nach des Polybios Zeugnif auch der Dicte Vindaros. Als Beweis führt Polybios, wir wissen freilich nicht, ob mit vollem Recht, die folgenden Berfe Bindars an: "Das Gemeirt= wesen in Rube settend, suche jeder Bürger des hehren Friedens glätt= zendes Licht; er verbanne aus dem Berzen den feindseligen Zwiefpals, ben Bringer der Armuth, den Feind des Jugendwuchses 2)." Die Partei des thebanischen Adels, welche entgegenstehende Ueberzets= aungen begte, welche bellenisch gesinnt war, war zu schwach, um bie Schritte der Mehrheit und deren Leiter zu lähmen 3). Die Bhoties haften und fürchteten die Theffaler; ihre Gemeinden waren nicht ge-

<sup>1)</sup> Herod. 7, 148—152. 8, 73. Plat. legg. p. 692. Die medischen Reigungster Argiver sind erklärlich und unbestreitbar. Sie sind der Exfolgen der Berser nicht entgegen. Sie versprechen dem Mardonios, den Ausmarsch der Spartaner zu hierdern, sie geben ihm auch Nachricht davon, aber sie erheben die Wassen doch nicht gegen Sparta, sie brechen nicht in Sparta ein, als 479 die Spartaner in Boestissisch; sie wollen nichts wagen, sondern die Entscheidung abwarten. Das heroden milder über die Argiver urtheilt, liegt wohl in den, als Herodot die letzten Bachtsch, zwischen Athen und Argos obwaltenden Beziehungen. — 2) Volyd. 4, 31. 6. Pind. fragm. 125 Böckh. — 3) Herod. 9, 86. 87. Diodor 11, 4. Phase Aristid. 18. Die Behauptung in der Rede der Thebaner wider die Plataeer dem Richtersuhl der Lakedaemonier bei Thuspides (3, 62) gegen den Vorwurf

neigt, sich zu entscheiden, bevor feststand, welche Bartei die Thessaler ergreifen würden. Der Kürst der Thessaler, Thorax, war offenkundig versisch gefinnt — er batte den Terres jum Zuge nach Hellas eingeladen und seine Unterstützung versprochen (S. 195) -, die Ritterschaft The saliens neigte zu ben Hellenen: aber es war nicht zu übersehen. ob der Widerstand der Ritterschaft ausreichen, ob Thorax mit seinen Bridbern, mit ben Bettern zu Pharfalos und Krannon es nicht über die Mitterschaft davon tragen werde. Wurde bieser Rache und Bergeltzung an den Bhokiern für die schweren Niederlagen, die ihnen die Photier auf dem Barnag und im Basse von Hnampolis beigebracht 16, 254), in Aussicht gestellt, so ließ sich auch wohl die Ritterschaft auf die Seite des Berferkonias ziehen. Die Städte Kreta's gaben ben Gefandten Sparta's und Athens feine Zusage; sie wollten zuvor in Delphi anfragen. Schwerer mog die Ablehnung, welche die Gefandten aus Sicilien heimbrachten. Belon von Spratus hatte bas Hilfsgesuch mit der Erklärung erwidert, daß Karthago umfassende Ritftungen mache, daß Afragas und Sprakus den Angriff der Karthager zu erwarten hätten. Ein halbes Berfprechen zu helfen, das die Gesaudten von den Kerkpraeern, bei denen sie auf der Rückfehr von Sicilien angefragt batten, mitbrachten, war nicht geeignet, über die Ablehnung Gelons zu tröften 1).

Medismos: Theben sei damals weder Oligarchie noch Demokratie gewesen, es habe unter der Dynastie einiger Männer gestanden, ist zur Entschuldigung des Medismos anstruirt.

<sup>1)</sup> Herodot berichtet ausführlich über die Berhandlung des Spagros und des Atheners mit Gelon (7, 157 ff.). Gelon erhebt ben Borwurf, die Spartaner hatten Hun nicht gegen das Heer Rarthago's geholfen, da er mit Rarthago in Krieg gewefen. Er verlangt den Oberbesehl über die Land- und Seemacht, wenigstens über bitere. Die Erzählung foll erhärten, daß Sparta und Athen trots ber ftarten Macht Gelons, die er anbot, verschmähten, unter bem Befehle eines Tyrannen zu fechten. Die Benbung von dem dadurch dem Jahre entriffenen Fruhling ift der Leichenrede Berilles auf die por Samos Befallenen (440/439) entlebnt: Rirchboff Entftehungs-# 6. 19. Bei Bolybios giebt Timacos an, ber zu Korinth versammelte Rath ber bellenen babe ben Gefandten bes Gelon, die beffen 20000 Mann und 200 Schiffe cubien, jur Antwort gegeben: er moge nur mit feinen Streitfraften tommen, ber ber Dinge werbe bem besten Manne bie Flihrung geben; 12, 26 b. Eingewit auf die Ueberlieferung der Griechen liber diese Dinge bat, außer dem bereits er: winten Gefichtspunkt, ber Borwurf ber Hellenen gegen bie Sikelioten, daß fie ihnen mit m bulfe gefommen seien, ben bie Sikelioten (Timacos und Diodor) am besten bedund mberlegten, baf fie Berfer und Rarthaget jum Angriff verblindet fein ließen; bick Berfion liegt bei Ephoros, weiter ausgeführt bei Diodor, nach Timacos, vor.

Hatten bie Staaten, die im Berbste bes Jahres 481 v. Chr. dem Isthmos zusammengetreten waren, damals der Hoffnung Raum & fönnen, ganz Hellas gegen die Berfer in die Waffen zu bringen, waren sie im Frühling des Jahres 480 v. Chr. darüber vollkommen ( täuscht. Die Berichte, Die bie beimgekehrten Gesandtschaften über i Diferfolge abstatteten, mußten äußerst niederschlagend wirten. Die b Hoffnung, die fich auf die ftarte Bulfe ber Sitelioten geftütt, 1 babin, und die selbstfüchtige Verblendung der Ginen, die Muthlofigkeit Anderen hatten fich unüberwindlich erwiesen. Gefuntenen Dauth ; Wiberstande zu heben war die Botschaft, welche die Rundschafter ! Sarbes gurudbrachten, am wenigsten geeignet. Gie verdantten am lich ihre Rettung dem großen Könige selbst. Als Berdächtige me fie ergriffen, bas Geftanbnik ihnen abgeprekt morben, bak fie Spi seien; bas Todesurtheil sei gefällt gewesen, ba habe ber Rönig ber gehört und nicht nur ihre Freilassung befohlen: von seinen Leibwi tern habe er fie durch das ganze Lager des Fugvoltes und ber Re führen laffen. Sie beftätigten, mas bie Dluthigen bisher für il triebene Gerüchte erklärt hatten. Die Handlungsweise des Rin zeigte, daß er es seinen Absichten für forderlich hielt, den Bellenen Größe seiner Macht im vollen Umfange zu zeigen. Weitere Beri sollen das unbedingte Bertrauen des Königs auf den Ausgana Rrieges noch beutlicher erwiesen haben. Briechische Schiffe mit & ladungen aus dem Pontos, nach Aeging und dem Beloponnes bestim mären im Hellespont angehalten worden. Xerres habe ihre A gebung, "da sie Getreide für sein Heer nach Hellas" führten. geordnet.

Von der Mehrzahl ihrer Landsleute verlassen, Angesichts eine überlegenen und siegeszewissen Feindes, war der Entschluß der auf : Isthmos vertretenen Staaten, trot Allem auszuharren und zu kämp um so achtbarer. Sie zogen das Band ihrer Vereinigung fe septen Beiträge für die gemeinsame Kriegführung sest und verwande

Thatsache ist, daß, nachdem Theron himera gewonnen und Terillos nach Karthag stoben war, Theron und Gelon den Angriss der Karthager zu erwarten de Herod. 6, 165, unten Kap. 20. Die Karthager wußten sehr gut, welche Riss ihren Mutterstädten gegen Hellas betrieben wurde, welche Bortheile ihnen ein glzeitiger Angriss auf die weiter und weiter emporschwellende Macht der Grieche Sicilien, des Gelon und Theron, dot. Karthago's Rissung konnte im Winter 481 tein Geheimniß silr Syralus sein. Herodots Geschichte von der Gendung des Kad nach Delphi ist wenig glaubwitrdig.

ihr Bündniß in eine Eidgenossenschaft, indem sie einander Wort und Gelöbniß gaben, im bevorstehenden Kriege tren bei einander zu stehen<sup>1</sup>). Als die Kunde kam, daß die Perser von Sardes aufgebrochen seien <sup>2</sup>), litt die Beschlußfassung über den Kriegsplan kaum noch Ausschub.

Die Beschaffenheit bes hellenischen Landes gewährte, seinen Bewohnerre ftarke natürliche Schutzwehren gegen feindliche Uebermacht. Der Clornpos hemmte den Gingang nach Theffalien, der Gebirgsmald bes Deta vertheibigte bie mittleren Lanbschaften. Beibe Bergzüge maren nur auf schmalen Engwegen zu passiren, in benen auch die gewaltigste Rabl teinen Bortheil gab. Waren biese Basse forcirt, so konnte man sich immer noch auf den Beloponnes zurückziehen, so war der Athmos ional genug, um hier auch bem ftartften Beere ben Uebergang ju wehren. Die Spartaner waren sammt ben Beloponnesiern von vorn berein gemeint, sich auf die Festhaltung des Fithmos zu beschränfen. beffen Bertheidigung burch eine von Meer zu Pleer gezogene Mauer mleichtert werden follte. Aber dies hieß doch nichts anderes, als zwei Drittheile bes griechischen Bodens ohne Schwertschlag den Berfern überlassen und, was schwerer wog, die Eidgenossen von Plataeae, Thespige und Athen der Bernichtung preisgeben. Anderer Seits burfte man hoffen, daß ein entschlossenes Vorrücken mit den Waffen in ber hand bis an den Olympos, die Besetzung des Paffes von Tempe die Rögernden und Unschlüssigen mit fortreißen, den Abfall der Echmankenden und medisch Gesinnten verhindern werde. Themistotles verlangte nicht nur, daß der Bag von Tempe besett, sondern auch, daß bie Kriegsschiffe der Berbündeten schlennig gesammelt und der perfischen Flotte entgegen geführt werden sollten. Die Besetung ber Baffe fruchte nichts, wenn man ben Perfern bas Meer laffe, wenn biefe badurch Freiheit hatten, im Rücken ber Vertheibiger biefer Baffe Truppen zu landen. Aber Gedanken solcher Art erschienen viel zu fibn 8). Den schwantenden Berathungen über den Kriegsplan gab die merwartete Erscheinung einer Gesandtschaft der theffalischen Ritterihaft auf dem Afthmos den Ausschlag. Gegen die Absicht und gegen den Willen des Thorax hatte die Gesammtheit des theffalischen Arels beschlossen, dem Bündnif der Hellenen beizutreten, unter ber Bedingung, daß die Hellenen sie unterftüten und den Baf von Temve, welder ja das gesammte Bellas decke, mit ihnen beseten wollten. Ginen

<sup>1)</sup> Secob. 7, 145. 148. Plut. Aristid. 24. — 2) Secob. 7, 172. — 3 Pirt. Themist. 7.

mächtigen und ftreitbaren Stamm, ber fich wiber feinen Fürften t Bunde gegen Berfien anschloft, ben einzigen zudem, welcher eine ? terei besaß, die man den gefürchteten Reisigen Bersiens etwa entge stellen konnte, durfte man in keinem Falle im Stich laffen, wie sicher die Haltung Boeotiens auch war. Den Athenern, Thesvi und Blataeern mußte baran liegen, daß gleich die erfte Bertheibigm linie, der Olympos, gehalten werbe. Go beichlof ber Rath ber ! genoffen auf bem Afthmos, daß ein Beer ber verbundeten Stat gesammelt werden und nach Theffalien vorgehen jolle. Behntauf Hopliten. Spartaner und beren Bundesgenossen und Athener. fite auf dem Afthmos zusammen und wurden bier, offenbar um den Da burch Boeotien zu vermeiben, eingeschifft. Diese Flotte steuerte bt ben Sund von Euboeg nach bem Bufen von Baggige: Die Landtrup ftiegen hier bei Halos um biefelbe Reit ans Land, als bas beer Xerres die Brücken des Hellespont überschritten batte 1). Die Schi bie das heer gebracht, blieben in der Bucht von Baggfae. Den fehl führte einer ber Bolemarchen Sparta's, Guaenetos; die attife Hopliten befehligte Themiftotles.

Es gab nur Einen Weg, der von Matedonien ber ben Zugang r Theffalien eröffnete. Er jog fich unter bem Weftabfall bes Dlom am Meere zur Mündung bes Peneios bin und folgte bann ber D spalte, burch welche ber Beneios bem Meere zuströmt. Diese Spe bas Thal von Tempe, giebt von Norden ber auf die Länge ei starken Meile neben dem Flusse an den schmaleren Stellen nicht i breizehn bis zwanzig Ruß Raum, bis sich ber Bag nach Südweft erweitert. Diesen langen Engweg konnten 10000 bellenische Hopli die audem auf die Streitfraft ber theffalischen Ritterichaft au gal hatten, gegen jede Uebermacht halten. Die Theffaler vermod 5000 bis 6000 Hopliten und wenigstens ebenso viele Reiter zu ftel die freilich für die Vertheibigung des Baffes teine Verwendung fin founten. Jeden Falls genügten diese Kräfte sowohl ben ! felbst, als einen Saumpfad über den Rücken bes Bebirges, ber t Bonnos berabführte, zu fperren. Gine Gefährdung ber Stellung Tempe lag freilich darin, daß Thorax und seine Anhänger, daß Boeoter sich im Rücken berfelben erheben konnten?), noch mehr ba

<sup>1)</sup> Herob. 7, 174. 2) Nach Plutarch ober wer sonst das Buch über die Boi Herobots geschrieben hat (c. 31), hätten die Thebaner 500 Mann unter des Simias Filhrung nach Tempe gesender.

ns die Flotte der Berser im Busen von Pagasae starke Heereskörper ans mb seigen konnte. Dieser Gesahr war nur dadurch zu begegnen, daß e Trieren der Herser entgegen gestellt wursen, aber Niemand außer dem Themistotles hielt für möglich, daß man r gewaltigen Flotte des Xerres auf offenem Weere entgegentreten nne.

Bas die Eidaenossen durch den Vormarsch bis zum Olympos zu rhitten gehofft hatten 1), trat bennoch ein: ber Abfall ber nördlichen ebiete zu ben Berfern. Trot der Aufstellung bei Tempe gaben mmtliche von den Theffalern abhängige Stämme: die Berrhaeber f bem Südabbange bes Olympos, die Magneten auf bem Belion. ! Doloper im Bindos, die Aenianen am oberen, die Malier am un= en Laufe des Spercheios (5, 150), den Herolden des Xerres Erde d Wasser. Es war nicht nur Furcht vor den Persern, es war : Hoffnung, durch Anerkennung der Hoheit des großen Königs der zerschaft der Theffaler ledig zu werden. Die theffalische Ritterschaft rb burch diesen Abfall wankend geworden sein. Gegen den Kürften d beffen Anhang, gegen den Abfall der Unterthanen zugleich Stand balten, schien gefährlich, vielleicht unmöglich. Dazu tam Botichaft 8 Königs der Makedonen, des Alexandros, an die Befchlshaber der Alenen: das Beer der Berfer habe sein Land erreicht, sie möchten h nicht von bemselben gertreten laffen 2). Der offene Abfall jener timme, die Gefahr, daß die Aleuaden nicht nur ihren Anhang, sondern d biefe Stämme zu ben Waffen riefen, sobald die Berfer ben Bag aniffen, daß dann auch die Boeoter sich erheben murden, bestimmte die efehlshaber der Hellenen zum Rückzuge. Die in der Bucht von ngafae liegenben Schiffe wurden beftiegen. Die theffalische Ritter= aft konnte banach nicht an weiteren Widerstand benken; nach bem lickzuge der Hellenen gaben auch die Achaeer von Phthia, die Lotrer n Opus, die Boeoter, ohne Thespiae und Plataeae, den Berolden 3 Königs Erbe und Wasser 3).

<sup>1)</sup> Diodor 11, 2. — 2) Herod. 7, 173. — 3) Diodor 11, 2. 3. Die Ansen des Ephoros dei Diodor treffen im Ergebniß vollständig mit Herodots Angaben ammen. Bei Herodot sende die theffalische Ritterschaft um Hills nach dem Isthes, als in Theffalien die Kunde ist, das Herr des Lerres wolle nach Europa überem (Herod. 7, 172). Ueber dem Beschluß der Berblindeten, der Sammlung des wes, der Fahrt nach Halos und dem Marsch nach Tempe sind jeden Falls einige when vergangen. Während das Herr de Tempe sieht, tressen nach Diodor die wolde des Lerres im nördlichen Griechenland ein, die nach Herodot Sardes verlassen

Es war ein harter Schlag für Die Bellenen, welche zu tampfen entichlossen waren. Die Mikerfolge ber Gesandtschaften bes veram genen Winters hatten sie überzeugt, daß die Mehrzahl ber Hellemer nicht zu fechten gemeint sei, aber es mar ein großer Schritt weiter, in Angesicht der Vertheibiger des Vaterlandes zum Landesfeinde überm geben und trot ber eben aufgestellten Schutmehr ben Uebertritt u Berfien offen zu proklamiren. Dazu tam, daß bas Orafel von Del phi das Möglichste that, die Hellenen vom Kampfe gegen Berfien ab zumahnen, die gedrückte Stimmung noch tiefer berabzudrücken. Scho siebzig Sahre zuvor, als die Hellenen Anatoliens gegen bes Koro Deer im Rampfe ftanden, hatte ber Gott von Delphi ben Anibier geboten, abzulaffen vom Wiberftande. Als fich bann bie Jonier gege die persische Herrschaft erhoben und Aristagoras die Karer auffordert fich anzuschließen, hatte Delphi die Rarer abgemahnt und banach be Milesiern den elendesten Untergang verfündet (S. 43. 59). Argos konnt sein Verhalten mit jenem Gebote bes belphischen Gottes: "ftill 3 siten und sein haupt zu schützen (S. 84)," beden. auf Kreta, welche schwankten, ob fie fich den Bellenen anschließen sollte ober nicht, und gemeinsam in Delphi anfragten, antwortete die Bothi Aristonife, die Nachfolgerin der entsetzen Berialla: "O ibr Thore erinnert euch, wie viel Thränen euch der gurnende Minos gesendet, t ihr den Hellenen ob des geraubten Weibes den Menelaos zu rache geholfen, sie aber euch nicht halfen, seinen (des Minos) Tod in Kam tos zu rachen." Die Städte von Kreta enthielten fich bemgemäß b Theilnahme. Höchft erschreckend lautete der Spruch, den Athen Delphi erhielt. Die beiden Abgefandten Athens hatten die vorgeschri benen Gebräuche im Tempelbezirf vollbracht und fagen nun, bes Epruch harrend, in der Kammer vor dem Schlunde (5, 539), als die Poth sprach: "Unglückliche, was sitt ihr hier? Berlagt eure Häuser und b freisförmigen Stadt ragende Relsen und fliebt ans Ende ber Grt Weder das Haupt bleibt unverlett, noch der Leib, noch Hand und Fu noch die Mitte, es geht zu Grunde. Nieder reift es das Feuer ut

haben, als Aerres von hier nach Abpbos aufbricht. Der Rickzug von Tempe wi angetreten, als Alexanders Boten dem hellenischen Heere melden: sie möchten frucht von dem anrückenden Heere und den Schissen der Berser zertreten lassen (7, 17% Kerres wird danach, als Alexander seine Boten absendete, etwa die Grenze Raddoniens erreicht haben. Endlich heißt es weiter bei Herodot, daß die zurücksehrend herolde den König in Bierien gesagert sinden, und nun zählt Herodot die Stämtsgemeinsam auf, welche Erde und Basser gegeben haben.

ber icarfe Ares, den sprischen Wagen lenkend. Biele und schöne Umthürmungen vernichtet er und nicht die beinen allein. Biele Tempel der Unsterblichen wird er dem bewältigenden Feuer übergeben; ihre Mauern triefen von Schweiß, steben bebend vor Furcht, und von den bochften Giebeln rinnt schwarzes Blut berab, das Reichen unabwendbaren Unbeils. Gilt aus dem Beiligthum und taucht eure Seelen in Rummer!" Selbst tief befümmert burch jolche Verfündigung, mar den Abgeordneten febr flar, welchen Eindruck fie in Athen machen muffe. Im Einverständnift mit einem angesehenen Manne von Delphi, dem Timon, welcher nicht obne Ginfluß auf die Ariftonite gewesen sein muß, beschlossen sie, ben Sott noch einmal zu befragen. Als Schutflebende, Die mit Wolle umwundenen Delaweige in der Hand, traten fie wiederum in den Tempel und sprachen vor dem Standbilde des Gottes: "O König, achte die schutzslebenden Ameige, mit welchen wir dir naben, und gieb uns einen bessern Spruch über unfer Baterland, sonft geben wir nicht aus dem Beiligthum, sondern bleiben, bis wir fterben." Der Gott ließ fich erbitten. "Pallas vermag es nicht," jo lautete der neue Spruch ber Bothia, "weder durch häufige Rede bittend noch durch flugen Rath, ben olympischen Zeus zu versöhnen. Ich verkunde dir noch einmal bas Wort, so fest wie Demant. Wenn anch Alles genommen ift, was des Ketrops Berg und die Schluchten des heiligen Rithaeron einschließen, der weitschauende Zeus gewährt der Tritogeneia, daß ihre bölgerne Mauer allein unverwüftlich bleibt und dich und die Kinder errettet. Aber erwarte du nicht die Reisigen und die Bahl des Fußvolles, welche vom Festlande kommt, sondern weiche und wende den Ruden; einst wirft du dennoch entgegensteben." Der Spruch, ben die Spartaner in Delphi erhielten, wird faum verheifungsvoller gelautet baben 1).

<sup>1)</sup> Diese Drakel können erst nach dem Mickzuge von Tempe liegen. Wären sie zwor bereits vorhanden gewesen, so wäre der Beschluß, den Olympos durch ein Deer zu vertheidigen, gar nicht gesaßt worden, mindestens hätten dann die Athener so wenig Streiter nach Thessalien gesendet als nach den Thermoppsen. Herodot giebt die Sprike nicht in chronologischer Ordnung, sondern sührt die Orakel gelegentlich zum Beweise an, daß die Athener sich auch durch diese nicht hätten schrecken lassen. Die beiden letzen Berse des zweiten Spruchs: "Göttliche Salamis, du tödtest die Kinder der Weiben, wenn Demeter ausgestreut wird oder gesammelt;" sind später hinzugessigt zur Ehre des delphischen Gottes (Wecklein Sitzungsberichte der Milinch. Alad. 1876 S. 269), womit dann auch die Ausstegung fällt, die Themistosse diesen beiden Zeilen gegeben haben soll. Ganz apostryph, nach dem Ausgang ersunden ist das angeblich den Spartanern ertheilte Orakel: "Ihr aber, des räumigen Sparta Be-

Beide Spriiche, die den Athenern zu Theil murden, mare barauf berechnet, vom Widerstande zurückzuschrecken; ber zweite mob ficirte ben im ersten verkündeten unentrinnbaren Untergang nur babi daß Athena doch noch der Athener eingebent sei, schärfte aber bam wie der erste. Flucht und Auswanderung ein. Wit unvergleichliche Geschick wufte Themistotles die Schreckmittel Delphi's zu benutze um Athen zum muthigften Wiberftande zu entflammen. Gerabe bie Sprüche haben ihm, mertwürdig genug, bazu verholfen, ben Rriege plan zur Annahme zu bringen, den er feit funfzehn Jahren im Am batte, zu bem er den Grund gelegt, als er den Hafenbau burchiett zu beffen Ausführung er bie Mittel schuf, als er errang, daß bie attifd Flotte auf 200 Trieren gebracht wurde. Rachdem die Abgefandte jene Sprüche heimgebracht, stritt man in Athen, was unter der hö zernen Mauer der Tritogeneia zu verstehen sei, welcher ber Spru unverwüftliche Dauer verhieß. Ginige glaubten, daß bamit ber S der Göttin selbst, die Afropolis, gemeint sei, deren Zugang in alt Beit ein Pfahlwerf gesperrt habe. Die Prakelbeuter bezogen bie Worte auf die Flotte, welche die auswandernden Athener in da Land ber Rettung tragen werbe. Sie gaben ihr Gutachten vor bi Bolfsversammlung dabin ab, daß die Sprüche des Gottes ben Ath nern verboten, fich gegen bas Deer ber Perfer zur Wehr zu feter daß es die Weisung des Gottes sei, auszuwandern und sich in eine fernen Yande niederzulaffen. Dagegen führte Themistofles (er we eben mit ben Sopliten von Tempe gurudgefehrt) vor bem Bolle au daß mit der bolgernen Mauer ber Tritogeneia nur die Trieren Att fa's gemeint sein fonnten. Diesen verfünde ber Spruch ungerstörba Dauer, und in biefer ungerftorbaren Dauer fei ja offenbar ber Sie Diefer Trieren über die Schiffe ber Perfer verbeifen. Die Auslegur Des Themistofles ericbien bochit einleuchtent. Gie murbe angenomme binderte glücklich die Entmutbigung und richtete ben Blick auf b Flotte als alleinige Doffnung und Schupwebr , als einziges Ditt und Werkeug ber Rettung. Reigungen für ben Kampf auf bem Fel lande, Abnichten, Die Echlacht von Marathon zu wiederholen, alle 8 benten gegen ben Geefrieg maren burch bie Worte bes Gottes fell

wohner, eine große berühmte Stadt wird einweber von ben perfischen Mannem 36 fürt, ober wenn bies nicht geschiebt, wird Lakedaemon ben Tod eines Königs at bes heraltes Stamme beweinen. Nicht wurd ber Löwen Kraft ober ber Stiere b herangebenden ausbalten, beinn er bat die Gewalt bes Jens; ich sage, er wird nie gedemmt werden, bis er bas Eine von biesen verfalungen hat."

aus dem Felde geschlagen. Die Versammlung faßte den entscheidenden Befchluß: dem Gott gehorchend dem Anzuge der Perser mit der gesamenten Mannschaft auf der Flotte in Gemeinschaft mit den Hellenen, die mit den Athenern kämpfen wollten, zu begegnen 1).

Die gesammte attische Flotte sollte auslaufen. Aber sah Themiftotles die Dinge nicht zu sanguinisch, konnte die Flotte in der That, selbft wenn Sparta und bessen Bundesgenossen hundert oder hundert und fünfzig Schiffe zu berfelben stoßen ließen, die See gegen mehr als 1200 Linienschiffe halten? Giner großen Mehrzahl gegenüber tann bie Rirderzahl auch im offenen Meere, welches der Bewegung Raum gestattet, Bortheile finden, Falls sie im Manover überlegen ift. Diesen Bortheil besagen die Hellenen nicht; die Schiffe der Phoeniker, Ryprier, Kilifier und Jonier waren besser und seetüchtiger als bie ihrigen, beren Rapitane, Steuerleute und Mannschaften geübter als die Seeleute der Halbinsel. Indeß wie die Engwege der Gebirge den Grieden die Möglichkeit boten, der Uebermacht auf dem Festlande entgegenptreten, so hatte auch die See an ihren Ruften einige Engen, in benen bie Uebergabl der feindlichen Schiffe nicht zu voller Wirkung tommen tounte. Es ware doch immer sehr bedenklich gewesen, die Schiffe auf die Höhe von Tempe, d. h. in weit offenes Fahrwasser hinauszuführen, um die Vertheidigung des Olympos zu unterstüten. weiter südwärts an der theffalischen Rufte, da wo die Bergzunge bes Belion im Borgebirge Sepias endet, lagen die Infeln Stiathos, Beparethos, Halonnesos und einige andere Gilande dicht bei einander, nur durch schmale Durchfahrten getrennt; bann tritt bie Nordfüste Cuboea's ziemlich nabe an jenes Vorgebirge, nabe an Stiathos heran und gewährt nur eine schmale Ginfahrt in die Bucht von Bagafae; noch enger ift der Sund, welcher weftwarts weiter zum malischen Bufen führt. An der Nordfüste Euboea's tampfbereit, tonnte die Flotte alle bieje Einfahrten und damit die Ruften bes mittleren Bellas mit Eriolg Bersuchten die Berser eine Umschiffung Guboea's, jo war man in der Lage, ihnen auch bier am fühlichen Ausgang ber Bieerenge von Euboea mit schmaler Front entgegenzutreten. Wenn die hellenischen Schiffe den Berfern auch nur die Ginfahrt in den malifchen Buien perrten, so war die Bertheidigung des zweiten Gebirgswalles von Hellas, des Deta, durch die Landtruppen vollkommen gefichert. war die einzig haltbare Stellung, zu beren Bertheidigung in and.

<sup>1)</sup> herob. 7, 144.

Dunder, Befdichte bes Mterthums. VII. 3., 4. u. 5. Anft

macht und die Seemacht, beibe gegen Ueberzahl geschützt, gleichmäßig zusammenwirken konnten, in ganz Hellas.

Demgemäß wurde attischer Seits, nicht lange nach ber Rückehr des Beeres der Berbundeten aus Theffalien, auf Betrieb des The mistotles der Borichlag auf dem Isthmos gemacht: Die Athener feien bereit, mit zweihundert Linienschiffen und ihrer gesammten Mannichaft an der Nordfüste Euboea's der persischen Flotte zu begegnen, bie Spartaner und ihre Bundesgenoffen möchten bagegen bie Bertheibigung bes Deta übernehmen und ihre Schiffe gur attischen Alotte stoken laffen 1). Nach dem miklungenen Berfuche im Baffe von Tempe waren die Spartaner sammt den Beloponnesiern noch weniger geneigt als zuvor, über ihre eigene Vertheibigung, über bie Linie des Afthmos hinauszugeben, aber immerbin lag ber Deta ihnen näher als ber Olum= ros, und die Flotte decte durch ibre vorgeschobene Stellung die Land = truppen am Deta. Man gab bas nationale Heiligthum, ben Tempevon Delphi, preis, ju beffen Schute die Dorer burch ihren Antheil am Bunde der Amphiftionen ebenjo verpflichtet waren wie die Jonie wenn man den Baf des Ceta offen ließ; man war den Thesviere ben Platacern, den Athenern wenigstens den Bersuch schuldig, ihr Lung zu schützen, und man mußte sich sagen, daß wenn man nichts the fich die Mitwirkung der attischen Flotte zu erhalten, die Vertheidigm bes Bithmos ein Trugbild sei, sobald die Verser im Busen von Argo tanderen. Freitich folig man am Deta Die Boeoter im Rucken, welch dem großen Könige bereits ibre Unterwerfung erklart hatten. Aber be Bormarich nach dem Deta, die Anweienheit einer jo gablreichen Mott im Gunde von Euboea, an der Rufte Boeotiens, fonnte Die Lotund Bocoter jur nationalen Cache gurucführen 2); menigitens men man ficher, baf fie nichte gegen bie Bertbeibiger bes Deta unterne men durften, obne erdrückt zu werden; und baf bie ichwantenben Bofier nich ber Gache ber Bellenen anichließen murben, sobald man is Bebiet burch die Bertbeidigung bes Ceta bedte, mar jo aut als ce wif. Die Berfammlung auf bem Bithmos beichlog nach ben Box idlagen Atbens.

1 hero. 7, 175—177. 208. 205. Plut. Them. 7. Herobot fagt freilich nüch enstrücket. daß "die siegende Meinung" von Athen ausging, das Berhalten De Spartaner in der Ausführung des Kriegsplans läßt über die Antorschaft feinset Imerfel. Bei Klintarch gebt er von Athen aus und, wie überhampt nicht zweiselhacht von Themsbeites, nachdem er die Schoffe als Mauer der Tringgeneia zur Anselen nung getracht das Auch ihn neum Buranch ausbrücklich, herobot aus befannten Spinden nucht. – 2 herobot 7, 208.

Wie sich Athen nach ben Orafeln burch ben Entschluß, mit gesammter Mannschaft auf der Flotte den Berfern zu begegnen, aufgerichtet, jo schienen sich auch die Gidgenoffen mit biefem Beschluß nach ben harten Schlägen, die ihnen der offene Abfall der theffalischen Stämme, ber Malier und ber Bocoter, bas Aufgeben ber Stellung am Olymp zugefügt, wieder zu tapferer Fassung aufzuraffen. Der neue Kriegsplan, der mit größeren Kräften und in gunftigerer Stellung burchgeführt werben sollte als ber erfte, gewährte Aussicht auf einigen Erfolg. Im hinblick auf die Gemeinben, welche ben Berolden des Königs ihre Unterwerfung erklärt, in der Absicht, wenn möglich die Boeoter anderen Sinnes zu machen und weiteren Abfällen vorzubeugen, beschlossen die auf dem Isthmos vertretenen Staaten ferner, in den Gibschwur, welchen sich die Berbündeten gegenseitig im Namen ihrer Staaten leifteten, die Bestimmung aufzunehmen, "daß biejenigen Gemeinden, welche sich, ohne gezwungen zu sein, den Bersern ergaben, bem belphischen Gotte geweiht und diesem mit Leib und But verfallen sein sollten, wenn der Sieg den Bellenen zu Theil werde 1)." Endlich war die Frage des Oberbefehls zu regeln. Die Spartaner itanden bereits durch ihre Bundesgenoffenschaft an der Spite der Mehrzahl ber verbündeten Staaten. Sie nahmen die Führerschaft auch der neuen Verbindung gegen die Verser in Anspruch. Anspruch war für den Befehl zu Lande sicherlich gerechtfertigt. gegen konnten die Athener, welche mehr Kriegsschiffe besaften als die übrigen Berbündeten zusammengenommen, welche jetzt den Krieg zur See mit ihrer gesammten Kraft zu führen und dessen Hauptlast zu tragen übernahmen, mit demfelben Recht ben Oberbefehl über die Etemacht verlangen. Eine solche Theilung der Anführung wäre ben Berhältnissen angemessen und eine billige Ausgleichung der beiderseitigen Amprüche gewesen. In der That war die Sache bei dem ersten Zusammentreten der Abgeordneten im vorigen Herbst auf dem Isthmos so angefeben worben, und Athen hatte ben Befehl gur Gee für fich er wartet 2). Aber jett verlangten die Spartaner, obwohl im Seefriege völlig unversucht und unerfahren und höchstens im Stande, einige von Pariveten geruderte Trieren auszurüften, auch den Befehl über die verbundete Flotte. Die seemächtigen Glieber bes spartanischen Bundes,

<sup>1)</sup> Herob. 7, 132. Dieser Eidschwur kann erst nach jenem Unternersungsatt (vb. S. 221) der Boester und der nördlichen Stämme, vor dem Eintressen des persthem heers in Thessalien, formulirt und geleistet worden sein.

2) herob. 7, 111. 8, 2. 3. Thurdob. 1, 18.

Korinth und das den Athenern unfreundlich gefinnte Aeging wan nicht gemeint, und auch die übrigen Bundesgenossen Sparta's nich geneigt, einem attischen Admiral zu gehorchen. Unter diesen Umfte ben bewog Themistofles die Athener nachzugeben und das gesamm Kommando den Spartanern zu überlaffen. Freilich verlor mit die durchgängigen Unterordnung unter den Befehl Sparta's die Berbi dung zwischen Athen und Sparta den Charafter eines Bündnisses zwisch gleichgestellten Staaten, den sie bisber noch getragen, freilich wur baburch ber Rongreß auf bem Afthmos aus einer panhellenischen Son machie zu einer erweiterten spartanischen Bundesgenossenschaft, in weld die Athener. Blataeer und Thespier eingetreten maren, freilich batte i bie gröften Bebenken, sich einem Oberbefehl zu unterordnen, ber nich blog unversucht war, sondern auf welchen auch unzweifelhaft die Ath minbeftens nicht gunftigen Aegineten ben größten Ginfluß ausub Aber sobald man attischer Seits auf bem Befehl aur S mürben. beharrte, stellte man den so mübsam zusammengebrachten Berbar wieder völlig in Frage und gab den Berfern alle Bortheile in b "Die Athener wichen," fagt Berodot, "weil ihnen bie Rettu von Hellas die Hauptsache mar, und weil sie erfannten, daß Belle untergeben werde, wenn sie wegen bes Oberbefehls Awiesvalt e Sie bachten recht. Innere Zwietracht ift gegen einen ein trächtigen Krieg um so viel schlimmer, als der Krieg selbst schlecht ift als der Friede 1)." Es war die größte That der Athener seit be Tage von Marathon. Nach Plutarchs bestimmter Angabe — un die Lage der Dinge spricht für fie - ift dieser Schritt der Selbf verleugnung auf den Rath des Themiftofles gescheben 2). Athen bat bamit ein Recht barauf erworben, bag nun die Spartaner ihrer Seil jammt ben Bundesgenoffen alle Anftrengungen machten, um mit ibn gesammten Macht ben Deta und bas euboeische Meer, bie für Land und Seemacht haltbarfte Stellung, zu vertheibigen und bamit b Städte zu beden, welche eben in ihre Symmachie eingetreten marei sich ber Führung Sparta's untergeordnet hatten.

Sparta und bessen Bundesgenossen entsprachen diesen wohlbered tigten Erwartungen nur in mäßigem Umfange. Auf die Kunde, da das Perserheer und die Flotte Pierien erreicht hätten, brachen die he senischen Schiffe auf, die Stellung bei Euboca einzunehmen 3). Ithen war mit großem Eifer gerüftet worden. Obwohl die Athem

<sup>1)</sup> Serob. 8, 3. — 2) Plut. Themist. 7. — 3) Serob. 7, 177.

noch niemals eine Flotte solchen Umfangs in See gehabt, konnten Anfang Juli 127 Schiffe auslaufen 1). Die übrigen Linienschiffe, einige fünfzig, deren Ausrüftung noch nicht beendet war, sollten alsbald folgen. Nicht minder als diese starte Schiffszahl siel der Mann ins Gewicht, der an ihrer Spize stand. Themistolles war zum selbständigen Strategen der Flotte gewählt worden; im Rathe der Strategen der verdündeten Staaten, der Admirale der Flotte, sührte er demgemäß die Stimme Athens?).

<u>:</u>

÷

<u>د</u> د

<sup>1)</sup> Zwischen bem Aufbruch bes Terres zum Marsch über ben Olympos und ber Schlacht bei Salamis liegen nach Berobots Erzählung 27 ober 28 Tage, amischen berra Rampf in ben Thermopplen und ber Schlacht bei Salamis liegt nach Berobots Are Craben nur eine turze Reit: nach den speciellen Daten nur elf ober zwölf Tage. De bei Salamis etwa am 20. September geschlagen wurde, fann somit ber Tob bes Levaidas nicht wohl friiher als in ber zweiten Salfte des August flattgefunden haben. Mes es fich um ben Auszug an die Thermopplen handelt, sagt Herodot: "bas olympifche Reft traf in dieselbe Zeit (7, 206):" nach dem Ausgange des Rampfes in den Exermopplen, nach dem Aufbruche des Terres von hier ergählt er eine Anefdote gur Berlichung bes Griechenthums, nach welcher übergelaufene Arfaber bem Könige fagten: Die hellenen feierten jett die Olympien. Weiter aber beißt es dann bei Bero-100 (8, 71. 72); "Sogleich als die Beloponnefier den Kall des Leonidas erfuhren, eiltem fie Thleunigst mit gesammter Macht nach dem Isthmos; die Olympien und Karweren schon vorliber." Die Karneen wurden in Sparta einen vollen Monat nach ben Olympien geseiert; fie mabrten bis zu dem Bollmond, der dem Bollmonde istigte, an dem die Olympien endeten. Leonidas tann hiernach früheftens Mitte August gefallen sein; Terres muß den llebergang über den Olympos Anfang August begonnen haben. In Pierien hatte bas perfifche Beer nuepag ovyvag gelegen, um die Bollendung der Wegebereitung über den Olompos abaumarten. Nach Berodot brechen bie Bellenen auf, als fie erfahren, daß die Barbaren in Bierien find. Da er aber pagleich (7, 206) angiebt, daß die Olympien erst geseiert werden sollten, so folgt, da ber Beginn ber Olympien im Jahre 480 auf den 7. Juli ("bas Fest traf in bie Beit bes Ausmariches") fiel, daß ber Auszug bes Leonidas und ber Flotte icon zu Anfang Juli erfolgt ist und das Heer des Terres wenigstens den Axios schon zu Anfang biefes Monats erreichte und dann bis Ende Juli in Makedonien verweilte. Damit fimmt Berobots Angabe (8, 51): Ferres fei vier Monate nach dem Uebergange fiber ben hellespont (bemnach Mai, Juni, Juli, August) nach Attita gelangt: der Marsch von Doristos bis zum Axios hat mindestens vier Wochen, von Anfang Juni bis Anfang Juli, in Anspruch genommen. — 2) Daß Themistotles στρατηγός αὐτοχράτωρ war - gleichviel ob er fo hieß oder nicht -, folgt aus ber Gesammtergablung Herodots. Was Plutarch von ber Mitbewerbung bes Epithes (Them. 6 und Apophthegm. Themistoclis 3), des "schmählichen Geld: machers und feigen Demagogen," erzählt, den Themistokles durch Geld beseitigt, gebut zu den elenden Klatschgeschichten über Themistotles. So albern waren die Athener bod nicht, fich in folder Krifis verfucht zu fühlen, folden Schwätzern Streitmacht mb Staat, b. b. fich felbft, anguvertrauen.

Er hatte daheim die Verwendung und Bemannung der gesammten Ho zur Annahme, am Bunde bie Bertheibigung ber Stellung am Deta m vor Euboea in Borschlag gebracht. Bon seiner seemannischen Erfa rung und Rühnheit, die er im Kriege gegen Aegina bewährt, war 1 tüchtigste Leitung zu erwarten. Freilich stand er nicht an ber ei scheidenden Stelle; er mar, wie alle übrigen Strategen der Berbi beten, bem Strategen Sparta's untergeordnet, aber bie Dlacht feit Person, die Bulfsmittel seiner Begabung, sein Scharfblid, seine Be aussicht und Entschluftraft mußten ihm doch wohl erheblichen Ginft auf den Oberbefehl ichaffen. hinter der Riiftung Athens ftand die ! anderen Gibgenoffen weit gurud. Bon ben Bunbesgliebern Sparta von den Beloponnesiern einschlieflich Aegina's, trafen nur 113 Trier an der Nordfüste Guboea's ein. Lon diesen batte Sparta fel gebn, Korinth vierzig, Wegara zwanzig, Aegina achtzehn (obwohl achtzig besaß), Sikhon zwölf, Epidauros acht, Troezen fünf Schi geftellt. Auch diefe höchft mäßige Ruftung ber Beloponnefier beftäti was wir anderweit miffen, daß ihnen wenig baran lag, ben Perfe nordwärts des Belovonnes entgegen zu treten. Noch ungleich bebe licher stand es mit der Landmacht. Es war die Absicht Sparta sich möglichst auf die Vertheidigung des Belopounes, auf die Kefth tung des Afthmos zu beschränken. Die Spartaner fürchteten die B fer und klammerten fich an ben Gebanken, ben Afthmos burch e Befestigung zu sperren und bier erft ben Rampf aufzunehmen. 20 fie faben mohl. daß fie der Schiffe Athens nicht entbebren tonnt bag nur in Berbindung mit diesen eine Landung im Rücken bes I mos zu hindern ftand. Ließen sie Attifa einfach fallen, so war beforgen, daß, wenn Athen fampfend oder fich unterwerfend Berf erliege, Sparta's Bundesgenoffen auf bem Beloponnes nicht festhal würden. Aus folden Ermägungen mar ber Kriegsplan Athens. Linie bes Deta zu vertheibigen, auf bem Ifthmos angenommen word hatte man ungefäumt die Schiffe ber Bundesgenoffen fammt ben # eigenen Schiffen gur attischen Rlotte ftoffen laffen. Die gandma Sparta's follte aber unbedingt für die Bertheidigung bes Afthm bes Peloponnes gespart werben. Um Attita, beffen Rämpfer fam lich auf der Flotte waren, Thespiae und Plataeae nicht offen d Anmarich des Perferheeres preis zu geben, beschloft man, einige bi bert spartanische Hopliten an den Deta ju fenden. "Gie schickten b junachft aus," so heißt es bei herobot, "damit die übrigen Bund genoffen, bies gemahrend, auszögen und nicht auch biefe mebifch gefü

würden, wenn fie Sparta gogern faben. Danach aber wollten fie. beren die Rarneen waren ihnen im Wege, nachdem sie das Feft gefeiert, eine Befatung in Sparta zurücklaffen und in aller Schnelligfeit mit ganger Dacht zu Bulfe ziehen. Daffelbe gedachten auch die übrigen Bundesgenoffen zu thun, benn das olympische Fest traf mit biefen Dingen zusammen, und da sie nicht alaubten, baf ber Raumpf in den Thermopplen schnell entschieden sein werde, sandten sie Borläufer." Hieraus ergiebt sich, daß zwar die bevorstehende Frier der Olompien und der Karneen die Aussendung der Geschwader der Beloponnesier nicht gehindert hat, diese Feste aber dem Abmarsch der Larrdmacht als religiöse Hinderungen entgegengestellt werden follten. Die Spartaner gedachten, wie fie vor gebn Jahren den Athenern erklärt batten, nicht vor dem Bollmonde ausrücken zu können, so nun auch kest die Karneen wiederum vorzuschüten, obwohl diese erft in vier oder fürtf Wochen zu begeben waren. Da man jedoch in Sparta gewahrte, baß ben Bundesgenoffen im Peloponnes ähnliche Vorwände, den Ausmarich zu verzögern, zu Gebote ftanden: die Feier der Olympien. anderer Tefte, daß eine unfichere Haltung des Bundeshauptes die Unterwerfung der eigenen Bundesglieder unter die Berser berbeiführen und jede Beziehung zu Athen aufheben fonnte, faste man eben jenen Beschluß, trot ber Olympien einige Mannschaft hinauszu-Schicken. Man beckte beren Geringfügigkeit, indem man biese nur als Borläufer ber gesammten Macht bezeichnete, die nach ben Teften folgen werbe 1). Je geringer die Truppenzahl mar, welche Sparta aussendete. um so nothwendiger war es, wenigstens durch beren Auswahl, durch bie Stellung und bas Gewicht bes Befehlshabers ein Pfand aufrichtigen Billens zu geben. Brachte man wieder, wie beim Buge nach Tempe, einen Bolemarchen an die Spite, so glaubte bei geringer Truppenmacht Niemand, daß es auf ein ernftliches Unternehmen abgesehen sei. So geschah es, daß dem Könige Leonidas die ansrückende Mannschaft Sparta's zu führen übertragen wurde. Die Mannschaft selbst bestand ans breibundert ausgewählten Leuten. Wer durfte zweifeln, daß bem Ainige und der erlesenen Truppe die gesammte Macht Sparta's folgen werde?

So hervorragend und ausgesucht Führer und Mannschaft waren, die geringe Zahl ber letteren gestattete auch den Bundesgenossen Spar ta's, sich zu erheblicher Anstrengung nicht verpflichtet zu halten. Ber-

[ E : :

;

<sup>1)</sup> Ritio Berodots Quellen G. 251 ff.

hältnismäßig am meisten thaten die Arkader. Tegea und Mantineia sen beten jedes 500 Hopliten, Orchomenos 120, die übrigen Kantone Arka diens zusammen 1000 Hopliten. Korinth gab 400, Phlius 200 Mam endlich sendete Mysene, seine Argos entgegengesetze Haltung zu be thätigen, 80 Hopliten. Während der Peloponnes, wenn er seine Archi zusammennahm, 40 000 Hopliten aufstellen konnte, sendete er 3000') während am Olympos zehntausend Mann gestanden hatten, die ar die Unterstügung von fünf die sechs Tausend thefsalischer Hopliten zrechnen hatten, sollte für den Oeta weniger als der vierte Theil diese Streitmacht genügen, dessen gescher Häste den Arkadern angehörte.

In solcher Ausführung sant die beschlossene Bertheidigung be Deta zu einer halben Mafregel berab, beren Erfolg höchst zweifelba erscheinen mußte. Schärfer Blickenbe im Norben bes Afthmos mochte kaum Bertrauen zu einer Rüstung fassen, beren Knappheit zu zeige ichien, daß die Staaten, die fie aussendeten, felbft feinen Glauben a die Lösung der ihren Truppen gestellten Aufgabe batten, daß sie mot lichft wenig Leute aufs Spiel setzen wollten. Soweit Geschick und En schluß des Führers den Mängeln der Rüstung abhelfen konnten, wurde fie aufgewogen. Nachbem Leonidas zu berfelben Zeit, ba bie Triere ausliefen, den Isthmos überschritten hatte, sendete er Boten an die B meinden des mittleren Bellas, Truppen zu ftellen; seine Leute feien m der Bortrab, die Hauptmacht sei von einem Tage zum andern zu erwarter die Athener, die Acgineten, die übrigen zur Flotte Geordneten bewachte bas Meer; es fei nichts zu befürchten, es fei ja fein Gott, ber gege Hellas heranziehe, sondern ein Mensch 2). Als Bocotien erreicht ma stießen 700 Hopliten von Thespiac zu seinem Beere. Bon Thebe tamen vierhundert Hopliten; ber Beschluß ber Berbundeten, Die. welch ungezwungen zu ben Berfern übertraten, zu gehnten, die Unfundigun des l'eonidas, daß das große Beer der Belovonnesier ibm auf bet Kuke folge, batten die in Theben herrschende Bartei boch in dem Mak erschreckt, daß sie dem Auszuge Freiwilliger von der hellenischen Bart

<sup>1)</sup> Herodots Angaben ergeben nur 3100 Hopliten aus dem Beloponnes. D Inschrift des Simonides auf dem Denkmal der Amphiltionen sagt: 4000 Beloponnesse Diodor d. h. Ephoros stellt neden die 300 Spartiaten 1000 Lakedaemonier (Berioeks Auch dei Atesias (Pers. 25) sind 300 Spartiaten und 1000 Berioeken angegeben. Ji krates (Panegyr. 90. Archid. 99) spricht von tausend Lakedaemoniern im Ganzen; daß diernach die Zahl der Perioeken nur 700 gewesen wäre. — 2) Daß diese Auf forderungen nicht vom Jshmos ausgingen, solgt aus Herodot 7, 200. Anch ist au 7, 177 ersichtlich, daß der Kongreß auf dem Ischmos um diese Zeit ausgelöst was

ihrer Stadt nicht entgegenzutreten räthlich erachtete. Nach Angabe des Ephoros gehörten die Hopliten, "gegen vierhundert," die von Theben zum Leonidas stießen, den antipersisch Gesinnten der Stadt an 1). Die Plataeer hatten es vorgezogen, die Geschicke der Athener zu theilen, und ihre Mannschaft auf die attische Flotte geschickt"). Auf des Leonidas Botschaft ließen die Lokrer von Opus, odwohl sie dem Xerres bereits Erde und Wasser gegeben, ihre gesammte Mannschaft (nach Ephoros waren es tausend Hopliten) zu den Vertheidigern des Seta stoßen, während sie zugleich die Flotte durch sieden Funfzigruderer versstärken"); auch tausend Phokier fanden sich ein, so daß Leonidas das Lager hinter dem Basse am Sübsuße des Oeta dei Alpenos, dem ersten lokrischen Ort diesseit des Passes, mit 6200 Hopliten beziehen konnte. Von hier aus trat er mit der Flotte in Verbindung. Der Paß der Thermopysen, nach dem Sunde von Eudoea hin offen, war ohne die hellenische Flotte nicht eine Stunde zu vertheidigen.

Auf der Nordostspitze Euboea's lag ein Hain und Tempel der Artemis Broseoa (ber nach Morgen blickenden). Unter biesem Borgebirge, nach Westen bin, batte die Flotte ihre Schiffe an den Strand gezogen. Den Oberbefehl führte Eurybiades, der Sohn des Euryfleidas von Sparta; ben Befehl ber forinthischen Schiffe hatte Abeimantos, bes Othtos Sobn. Die strategische Leitung bing von dem Kriegsrath der Befehlshaber ab. die der Oberbefehlshaber versammelte. 3m Sunde von Euboea war die Flotte durch zwanzig Schiffe, welche die Athener ber Stadt Chalfis überwiesen und die Chalfidier bemannt hatten, durch sieben Trieren des wieder erstandenen Eretria, durch zwei Trieren von Styra und eben so viele von der Insel Reos verftärkt worden; so daß fie nunmehr 271 Linienschiffe und 9 Funfzigruderer, sieben der Lotrer und zwei von Reos, insgesammt 280 Schiffe zählte. Drei Trieren, eine von Athen, eine von Aeging, eine von Troezen, sollten nordwärts von Stiathos freuzend die persische Flotte am Gestade Makedoniens beobachten. Auf Stiathos, auf den Bergspitzen Guboea's murden Beobachtungsposten und Fanale errichtet, um die Bewegungen und die Annaberung der feindlichen Flotte zu signalifiren 1). Gin leichtes

<sup>1)</sup> Diod. 11, 4. Unt. Kap. 14. Herodot sagt: "Leonidas hatte sich beeilt, diese zu rusen, um zu wissen, ob die Thebaner Mannschaft stellen oder ossen zellas sein wikrden." — 2) Nach der Rede gegen die Neaera sind die Plataeer theils auf der Flotte, theils im Passe; in Neaer. p. 1377 R. — 3) Diodor 11, 4. Pausanias schaft die Lotrer viel zu hoch auf 6000 Mann; 10, 21, 4. Tausend Hoptiten und 7 Funszigruderer, die 560 Mann sorberten, war doch wohl ziemlich Alles, was diese Lotrer leisten konnten. — 4) Herod. 7, 182.

attisches Fahrzeug von dreißig Rubern, welches ein angesehener Damn Athens, Abronichos, befehligte, wurde dem Leonidas zugesendet; Wordnichos sollte mit demselben am Strande bei Alpenos ankern, um, was hier vorfiel, sogleich den Admiralen zu melden 1); ein zweites leichtes Fahrzeug, welches Polvas von Antikyra befehligte, hielt sich bei der Flotte bereit, die Botschaften der Admirale dem Leonidas zu überzbringen. So erwarteten die Hellenen schweren Herzens die seindlichen Streitkräfte, jene Flotte, von welcher der Ruf sagte, daß ihre Segel das Weer bedeckten 2). Es war auch in der günstigsten Ausstellung keine geringe Aufgabe, mit 280 Schiffen dem Angriff einer mindestens viersachen lleberzahl zu begegnen.

## 13. Der Rampf beim Artemision.

Die Streitmacht Ufiens lagerte an den Pforten von Hellas. Bom Indus und vom Drus, vom Hilmend und vom Herirub, aus ben Thälern von Schiras und von den Höhen des Elburs waren die Arier gefommen und mit ihnen die unterthänigen Semiten vom Guphrat und Tigris, von Sprien und aus dem wüsten Arabien, um die Arier des Westens ihrem Reiche einzuverleiben, die abweichenden Bahnen, welche bie arischen Stammesbrüder hier betreten, zu wenden, sie zu dem Typus ibres Lebens gurudzuführen, ben im Often geltenden Ordnungen bes Staatswelens zu unterwerfen. Deer und Flotte bes Terres waren an ben Mündungen bes Arios und Haliatmon noch ftarter als zu Doristos. Benes mar burch die Krieger ber thrafischen Stämme, burch die Streiter Rönia Alexanders, Die Masedonen, vermehrt worden, Die Griechenstähte ber thrakischen Rufte batten 120 Trieren stellen muffen. Die Rlotte sählte nunmehr 1327 Linienschiffe, unter biefen 427 hellenische 3). Diefe allein maren mehr, als die Halbinsel mit vereinten Kräften aufzubringen vermochte, und bazu ichickte fich eine Urmee von über 800 000 Streitern an, ben Olompos zu überfteigen. "Die gany Starte Miens jog aus," jagt Nejdvlos, "bie Blutbe ber Dlanner bet verfischen Erbe wie ein Bienenschwarm zu Guß und zu Rog. Cabo tana's Mauern, Die alte Umbegung ber Riffier (Guja), bas goldreiche Babrton verliegen fie im Gedränge. Andere fendete ber vielnabrende Meiles, und bas Sumpfland (bas Delta) ber Muderer ungablbare Menge.

<sup>1</sup> Herbt. 8, 21. Thutht. 1, 91. — 21 Dieber 11, 5. — 31 Dieber giefe. 329 griechiiche Schiffe, in ben Einzelposten 310.

Des beiligen Tmolos Bewohner, die üppigen Lyder, die lanzenschmieenden Chalpber, die Marder und speerwerfenden Myser eilen, das toch der Anechtschaft Hellas aufzuerlegen. Sie trauen den versuchten kubrern, den Rumdigen des Bogens, den Roffereitern, schreckbar zu idauen und furchtbar in der Schlacht im vielwagenden Muth ihrer Seele, felbft Könige, unterworfen bem großen Rönige. herricher ber vielbevölkerten Afia, bes goldgeborenen Geschlechts gott= gleiche Leuchte treibt die gewaltige Heerschaar zu Lande, zur See in ferne Erbe. Reiner magt es, bem gewaltigen Strome ber Dlänner zu fteben, die unbezwingliche Woge zu dämmen. Unwiderstehlich ift bas heer ber Perfer und fühnen Herzens das Bolf. Auf der taugehaltenen Hloßbrücke drang das städtezerstörende Beer über den Sund der Tochter bes Athamas, und die vielbaltige Strake legte bas Joch auf den Nacken bes Bontos. Bielarmig und vielschiffig, buntel aus ben Augen schauend, mit dem Blide bes morbenden Drachen bringt ber König vom fp= rijden Streitwagen berab ben lanzenberühmten Hellenen ben bogen= tödtenden Krieg 1)."

Nur eine Strake führte von Makedonien nach Theffalien. Sie ging durch jenen Bag von Tempe. Zunächst am Weere unter dem Olympos hinlaufend, zieht sich bann ber Engweg von ber Mündung des Beneios neben diesem über eine Meile in der Beraspalte bin. Obwohl Xerres. machem das Lager an der Mündung des Haliakmon bezogen mar, Ambe erhielt, daß die Hellenen den Baß geräumt — König Alexandros von Makedonien wird nicht unterlassen haben, beim Könige geltend zu machen, daß dies sein Berdienst sei 2) —, obwohl des Xerres Herolde ihm hier die Reichen der Unterwerfung von den Lotrern von Opus, von ben Dorern am Bindos und ben Boeotern brachten, von allen Stämmen, welche den Theffalern unterthan waren: den Berrhaebern, den Magneten, den Dolopern, den Aenianen, den Maliern — daß Kerres auch m diesen gesendet, mar wohl auf den Rath der Aleuaden geschehen --. obwohl er der Unterstützung des Kürsten der Theffaler, des Thorar, ichr sicher war, hielt er es bennoch nicht gerathen, sich mit den Massen kines heeres in den Engweg zu verwickeln. Das Verhalten der theflatifchen Ritterschaft war wohl noch nicht klar, und selbst von möglichem Wiberstande abgesehen, mußten Wochen, viel mehr als die doppelte Zeit, die das Deer zur Ueberschreitung des Hellespont gebraucht, dariber hingehen, bis Heer und Trof sich durch diesen Bag hindurch

<sup>1)</sup> Persae 11-92. - 2) Db. S. 221.

gewunden hätten. König Alexandros von Makedonien gab an, d es möglich sei, das Gebirge weiter landeinwärts zwischen dem Berg Askuris und Lapathus zu überschreiten. Man stieg hier durch d Gebiet der Perrhaeber, die sich ja unterworsen, in die Ebenen Th saliens hinab. Der König beschloß, diesen Weg einzuschlagen 1). C Theil des Heeres wurde vorausgesendet, durch die Wälder und Sim Vieriens breite Wege zu bahnen, den Nordabhang des Olympos p sirbar zu machen, den Saumpfad über Lapathus in eine gangde Straße zu verwandeln. Einige Wochen vergingen, ehe der Mar über den Olympos angetreten werden konnte (Ende Julius). Len durste sich des weiteren Erfolges sehr sicher halten; über die Häl der auf den Tagsatungen der Amphistionen vertretenen Gemeinwe der Hellenen hatte seinen Boten die Zeichen der Unterwerfung gegeb Konnte die andere Hälste den Krästen stehen, die er jetzt über den Olymp führte, den Schissen, die das Weer an die Ostsüste der Palbinsel tru

Als das Landheer aufbrach, wies Xerres den Oberbefehlsbal ber Motte, seinen Bruder Achaemenes, an, bem Landheere einen Bi iprung von zehn Märschen zu laffen, erft am elften Tage nach fein Aufbruch mit ber Flotte in See zu geben, bann langs ber Rufte Th faliens fühmärts zu fteuern und in ber Bucht von Bagafae bie B bindung mit dem Landheere wieder aufzunehmen. Die Transportsto follte unmittelbar folgen, um ihre Borrathe gunachft in biefer Bo für ben Bebarf bes Landheeres auszuschiffen. Bon dem Gestade t Bufens von Therme konnte die Flotte bei günftigem Winde in w Tagen in der Bucht von Pagafae sein, mabrend man berechnete, b das Landbeer vom Kuke des Olympos bis nach Halos an der Bu von Baggige mindestens zwölf Märsche brauchen murbe. gestellte Frift benutte Achaemenes, das Fahrwasser südwärts bis m Stiathos bin untersuchen zu laffen. Bu biefem 3wecke fandte er ze sidonische Schiffe aus 2); sie ftiegen auf die Wachtschiffe, die drei Trier von Athen. Aegina und Troezen, welche die Flotte der Griechen nor wärts von Stiathos freugen ließ. Trot ber tapferften Gegenwe wurden die beiden Galeeren von Aeging und Troezen genommen. D Leon von Troezen, welcher fich am wackerften von der Mannichaft! halten, sollen die Phoeniter am Buge bes genommenen Schiffes ih

<sup>1)</sup> Herod. 7, 128. 131. Livius 44, 2-6. Daß der viel weiter westlich liege Baß von Bolustana ebenfalls benutzt worden sein kann, ist nicht ausgeschlossen; kann vom oberen Haliakmon aus erreicht werden; aber das von Herodot angegeb Riel Gonnos weist doch auf den Psad von Lapathus. — 2) Herod. 7, 179—1

Ittern als Erftlingsopfer geschlachtet haben. Das attische Schiff entfam : Rapitan. Phormos. liek auf die Mündung des Beneios fteuern. 3 Kabrzeug hier auf den Strand laufen und tam mit der Mannichaft Lande durch Theffalien gurud. Mach diesem Gefecht, dem erften in jem Kriege, vollendeten die Sidonier ihren Anftrag, errichteten auf 1 Rlippen amischen Stiathos und bem Festlande - ben sogenannten neisen — Baten und Wahrzeichen für die Flotte und fehrten in die 1cht von Therme zurück 1). An dem bestimmten Tage gab Achae= mes seiner Flotte das Zeichen, die Anker zu lichten. Gin gunftiger ind führte seine Trieren, denen die Transportflotte in gemessener atfernung folgte, von der Rhede von Therme in einem Tage an die tite der Magneten, an den Fuß des boben Belion. Als die Feuerichen ihrer Bosten auf Stiathos den Hellenen Kunde von dem Ungein des Feindes gaben, entsant ihnen der Muth; unbekummert um 2 hopliten am Deta eilten fie unaufhaltfam fudwarts ben Sund Beit hinter dem Baf von Thermopplae, erft bei Chalkis urde Halt gemacht. Hier allein, an ber schmalsten Stelle bes Sundes - die Breite beträgt an dieser Stelle nicht viel über 200 Schritt -. lanbten fie im Stande zu fein, diefer Uebermacht zu begegnen.

Um die Klippen von Stiathos nicht im Dunkeln zu passiren, ließ chaemenes gegen Abend seine Flotte an der Rüfte der Magneten. tgentiber der Uferstrecke von Kasthanaea bis zum Vorgebirge Sepias in, por Anker gehen. Das Ufer bot für die Masse der Schiffe zu ung Raum: nur ein Theil berfelben konnte am Lande anlegen, die Wenge mußte vor Anker bleiben und lag in acht langen Linien intereinander in die See hinaus. Bier Meilen weiter nordwärts auf Bobe von Meliboea ankerten die Fahrzeuge der Transportflotte. Morgen war windstill und der Himmel beiter, aber plötlich brach n ftarter Nordostfturm los; die Seeleute der Rufte nannten folche tirme nach ihrer Richtung Hellespontier. Die Flotte lag völlig un= haut an einem buchten- und hafenlosen, felsigen Ufer, auf welches TOrian mit der größten Heftigkeit zublies. Nur der Theil der Flotte. eicher am Strande lag, und ber Theil, welcher bemfelben am nächsten nkete, vermochte die Schiffe aufs Land zu ziehen, alle übrigen Schiffe, anter nicht hielten, beren Ruberer nicht gegenzuhalten vermochten, wirden rettungslos auf die Klippen geschleubert. Die Art, wie die Flotte wr Anter gelegt war — auf einen Sturm, in dieser Jahreszeit ein

<sup>1)</sup> hemb. 7, 183.

bochft feltenes Ereigniß, hatte man nicht gerechnet -, vermehrte bat Unheil, ba die am weitesten binausliegenden Schiffe auf die naber am Strande geankerten geworfen wurden und fie fo einander gegenseitig ger-Vergebens versuchten die Magier des Achaemenes ben trümmerten. Sturm burch Baubersprüche und Opfer zu beschwören. Er blies bei Tage und drei Nächte mit unverminderter Heftigkeit. Achaemenes war in groker Besorgnik, in dieser Lage auch noch vom Lande ber angegriffen zu werden, das versische Landbeer konnte noch nicht beran sein; er ließ aus ben Schiffstrummern, Brettern und Balten ein Bollweif um die geretteten und ans land gezogenen Schiffe errichten. ein harter Schlag, ber bie persische Armada betroffen hatte. Sturm am vierten Morgen fich legte, mar die gange Rufte von De liboeg bis zum Vorgebirge Sevigs bin, eine Strede von minbeftens sechs deutschen Meilen, mit Wracken und Trümmern bebeckt. Ueba vierhundert Schiffe, zum größern Theil von der Transportflotte, zum fleineren von der Arieasflotte, der die ftarfere Ruderfraft zu Gnte fam. waren verloren 1). Achaemenes befahl, die Südsvitze der magnetischen Salbinfel zu umsegeln und gab seinen Schiffen Aphetae an Eingange bes pagafaeischen Bufens zum Sammelplat. Damit war die schützende Bucht und das der Flotte gunächst gesteckte Riel erreicht.

Im Sunde von Enboea, hinter den hohen Bergen dieser Insel geborgen, empfanden die Schiffe der Hellenen nichts von jenem Nordsosstiturm. Ihre Wachtposten auf der nördlichen Spitze Euboea's der richteten von den Verwisstungen, welche der Orfan unter den persisten Schiffen anrichte. Da erwachten Muth und Hoffnung bei den Mamschaften der Flotte: die Götter der Winde und des Meeres kämpsten für sie; sie vernichteten die Flotte des Feindes. Die Hellenen spendeten dem "Retter Poseidon" und dem Boreas und steuerten von Chassis wieder nordwärts, die verlassene Stellung an der Nordsiste Euboea's beim Artemisson wieder einzunehmen. Sie kamen gerade zu Zeit, als die letzten Schiffe der Flotte des Königs auf Aphetae zu stelle angegriffen. Es waren sünfzehn Trieren unter dem Perfer

<sup>1)</sup> Herodot sagt freilich (7, 190) über vierhundert Schiffe, von der Transportstote sei die Zahl nicht bekannt, aber da Achaemenes (7, 236) dahin resumint, de die Flotte überhaupt einschließlich der Kämpse beim Artemisson 400 Schiffe eingebist, können hier noch nicht 200 der Kriegsslotte zugetheilt werden. Die Geschisverliebe dem Artemisson stellen sich auf mindestens 130—150 Schiffe. Danach können duch die beiden Stürme nicht mehr als 250—270 Trieren versoren gegangen sein.

Sandotes, dem Statthalter des Königs zu Kyme. Er blieb im Gefecht, seine Schiffe wurden genommen. Auf denselben wurden Benthylos, der Führer der zwölf Trieren, die Paphos auf Rypros dem Könige gestellt, von denen nur die des Penthylos den Orfan übersstanden hatte, und Aridolis, der Fürst der karischen Stadt Alabanda am Marsyas, gefangen. Beide wurden von den Admiralen über Heer und Flotte, über die Absichten des Feindes genau befragt und dann wohlbewacht nach dem Fithmos gesendet.).

Es war ein erfter Erfolg, wohl geeignet, den Hellenen den Deuth noch weiter zu erhöhen. Aber das Gegentheil trat ein, als sich die feindliche Flotte zu ihrem Erstaunen in turzer Entfernung gegenüber geordnet und seetiichtig zeigte, als sich zeigte, daß dieselbe über elfhundert Segel zähle. Sie hatten sich die Verwüftungen des Sturms größer gedacht, fie hatten gemeint, daß nur noch beschädigte Schiffe und entmuthigte Mannschaften übrig seien. Das Gegentheil ber Erwartung liek Muth und Selbstvertrauen wiederum sinken, nicht nur bei den Mannschaften, sondern auch bei den Befehlshabern. Eurybiades und mit ihm Abeimantos, der Stratege Korinths, waren für den Rückzug nach dem Belovonnes in die Bucht von Troezen, wo man Die weiter ausgerüfteten Schiffe ber Bunbesgenoffen vorfinden merbe. Themistofles hatte die erfte Flucht nach Chalfis nicht bemmen können: selang ibm. die zweite zu hindern. Er wird den Strategen, insbesondere bem Eurnbiades, gezeigt haben, daß er seinen König, die Spartiaten, die Beloponnesier am Deta opfere, unverantwortlichst opfere, wam er der Persersotte das Meer zwischen Aphetae und der Mündung bes Spercheios ohne zu schlagen Preis gebe, daß mit dem Berluft ber Thermopplen Thespiae, Blataeae und Athen selbst verloren seien; er wird heworgehoben haben, daß doch auch Chalfis, Eretria und Styra, die Schiffe ober Mannschaft zur Flotte gestellt, nicht ohne Weiteres der Rache ber Berfer überantwortet, daß die Besitzungen Athens auf Euboea, im lelantischen Felde der Verwüftung nicht leichthin preisgegeben werden biliften: bak, wenn schließlich trot Allem zurückgegangen werden folle, die Flotte doch mindestens jo lange halten muffe, bis die Chalkidier, die Gretrier, die Styreer, die attischen Kleruchen Weib und Kind mb was von ihrem Eigenthum zu retten sei, in Sicherheit gebracht "). Die Strategen hatten eben den Beschluß gefaßt, beim Ar-

<sup>1)</sup> Herodot 7, 195. — 2) Herodot weiß, daß Themistolles das Bleiben der Flotze durch klingende Grilinde bei Europiades und Abeimantos erreicht und dabei

temision auszuhalten, als ein Bellene von der persischen Flotte berüberfam — es war ein Mann von Stione — und ben Strategen melbete: Achaemenes babe einer Abtheilung feiner Flotte Befehl aegeben, unbemertt von den Hellenen auszulaufen, zwischen dem Borgebirge Sevias und Stigthos nordmärts zu fteuern, dann im offenen Meere ben Rurs fudwarts ju nehmen, bie Subfpige Guboea's ju umsegeln und den Hellenen im Sunde von Euboea den Rückzug abzuschneiben. Es war also barauf abgesehen, die hellenische Flotte nicht nur zu ichlagen, sondern einzuschließen und zu vernichten. Im Rathe ber Strategen waren die Belovonnesier ber Meinung, den umsegelnben Schiffen fühmarts entgegenzugeben, um ben Rudzug frei zu balten Damit wären Leonidas und seine Truppen den Bersern wiederum preisgegeben worden. Themistokles war der Meinung, daß man vielmehr bie Schwächung ber feindlichen Flotte burch bie Entfendung jenes Geschwaders benuten muffe, sie anzugreifen. Er sab durchaus richtion bag bie schmale Mündung ber weiten Bucht von Pagajae ben Berfer an

auten Brofit gemacht bat. Die Euboeer baben 30 Talente zu biefem Amerte aufanbracht, Themistolles verwendet 8 und behält 22 in der Tasche. Wer find bie Euboeer, die jene 47 000 Thaler aufgebracht haben? Herodot nennt fie nicht, ausch Blutarch nicht, obwohl er den Unterhändler nennt, durch den die Eudoeer mit Themistofles verhandelt batten, ben Belagon. Die Chalfidier waren auf ben Schiffen Athens, bas vor gehn Jahren vernichtete Eretria und bas fleine Styra bisponirten schwerlich über 47 000 Thaler ju Bestechungen. Bollten fie aber bestechen, fo war boch bas Gelb bem Oberbefehlshaber einzuhändigen nicht aber bem The mistofles, pon dem obnebin befannt genug war, daß es bei ibm keiner Bestehnnt bedürfe, um ihn zu halten. Und mober mußten benn bie Gemahrsmanner Berobel fo genau, wie viel Eurybiades und Abeimantos erhalten, wie viel Themistotles in be Tafche gestedt? Hatten vielleicht Eurybiades und Abeimantos ihnen erzählt, bak & fich und um welchen Breis von Themistofles batten bestechen laffen? Die Grint jum Bleiben, wenn fich die Mannschaften irgend halten ließen, waren auch fitr nicht ercessib muthige Manner, auch für solche, welche ben Rrieg erft am Mitmos filles wollten, nachdem Spartaner und Beloponnefier im Baffe von Thermopplae fambet, fo schwerwiegend, die Berantwortung, ohne Gefecht zu weichen und jene zu verratten, fo fower, daß diese Bestechungsgeschichte zu bem Uebrigen zu legen ift. Dem Bhanis erzählt Blutard noch eine weitere Bestechungsgeschichte bes Themistolles nach: ber gutes Abendeffen und ein Talent bewegt er den Rapitan der beiligen Triere, ber auf ben Rudgug brangt, zu bleiben. Dem Strategen Athens fanben boch mobl ander Mittel zu Gebote, seine Rapitane in Bucht zu halten, als biefe. Butreffend bat Bant (Themistotles S. 134) hervorgehoben, daß biefe Geschichte nach dem Mufter ber & gablung bei Thulodides construirt ist, welche barlegt, wie Themistolles auf ber Aust nach Afien ben Rapitan bes Rauffahrers, auf bem er fich befand, bestimmt bat, is bei Naros burch die attische Flotte zu bringen.

mmöglich mache, bei der Nähe, in der die griechische Flotte Aphetae segenüber lag — die Entfernung betrug nur zwei Meilen 1) —, wenn iefe rasch heranruderte, ihre Trieren sämmtlich in Schlachtordnung zu ringen. Begann man dazu den Angriff erst mit der sinkenden Sonne, so var man immer im Stande, sich dem Treffen, wenn es eine gefährliche Bendung nahm, unter dem Schutze der Dunkelheit zu entziehen. Vielseicht zeigten auch die Hellenen der Perserslotte nicht besonderen Eiser zegen die Landsleute. Nach langer Berathung drang die Ansicht des Themistotles durch. Die Kapitäne wurden angewiesen, sich dicht bei einander zu halten, dann auf das erste Signal des Admiralschiffs die Schlachtlinie so zu bilden, daß das Centrum voran, die Flügel im Halbtreise zurücktänden, als ob man den Angriff des Feindes erwarten wolle; auf das zweite Signal aber überall kräftig vorwärts rudern pa lassen 2).

Achaemenes war mit der Musterung seiner Schiffe in der Bucht inter Aphetae beschäftigt. Die hellenische Flotte wollte er seiner Seits icht angreisen, bevor die umgehende Abtheilung das verabredete seichen gäbe, um dann den Feind mit einem Schlage zu vernichten. Die persischen Admirale erstaunten über die Kühnheit der Hellenen, is sie deren Schiffe gegen Aphetae herankommen sahen; sie hatten

<sup>1)</sup> Berob. 8, 8. - 2) Die Darstellung herobots (8, 11) ift bier völlig unver-Manblid. Auf die Botichaft bes Styllias wird Rath gehalten und viel gesprochen. Es font die Meinung vorerft zu bleiben, die Mannschaft im Lager zu laffen, dann aber nach Mitemacht au weichen und ben umjegelnden Schiffen entgegenzugehen. "Danach aber, Siemand gegen fie beranfuhr, nahmen fie ben späten nachmittag mahr und schifften fich gegen die Barbaren, zu erproben, wie jene tampften und bas Durchbrechen machten." Be tonnen die Bellenen erwarten, augegriffen zu werden? Da Stollias ihnen gelest bat, die Umgebung sei im Bolljuge, batten fie vielmehr zu erwarten, daß ber wriff nicht eber erfolgen werbe, als dies geschehen war. Wie ftimmt die Erwartung bes Anariffs bes Reindes mit dem Beschluß, nicht an Bord zu geben, vielmehr bie Rannichaft bis Mitternacht im Lager ju laffen? Wie tonnten die Bellenen im Borbefimmen, um Mitternacht nach Guben abzufahren, wenn fie erwarteten, bag k werber ben Angriff ber übermächtigen Flotte zu bestehen haben würden? Diese Maaben beben einander auf. Und weiter; Diefe angftlichen Bellenen batten ben erften Angriff gegen die gefürchtete Seemacht des Xerres ohne Ueberlegung und Vorbereitung imporifirt? Siernach behauptet die völlig sachgemäße Relation des Ephoros bei Diodor den Blat; und der Herodots, die auch hier bas entscheidende Eingreifen des Chemistotles unterdricht, kann nicht mehr zugestanden werden, als bag die Meinung degner beffelben im Kriegsrathe bahin ging, den umsegelnden Schiffen entgegen In geben, was ber Gesammthaltung und ben Tendenzen Sparta's und Korinths catiprad.

nicht gebacht, daß die Griechen es magen könnten, ihnen die Schlacht zu bieten. Auch nach Entfendung ber umgebenden Abtheilung war man noch mehr als breimal so start wie die Hellenen: man batte dam die besseren Schiffe und die geübtere Mannschaft voraus. Die Jonier auf der persischen Rlotte fürchteten, daß fein bellenisches Schiff bavon fommen werbe, als Achaemenes bas Beichen gur Schlacht gab, so sagt uns herobot. Aber die attischen Schiffe unter Themistotles griffen schon an, bevor die persische Linie gebildet mar. Lyfomedes, Aefchraeos' Sohn von Athen, nahm mit seiner Triere bas erfte feindliche Schiff; bald unterlagen auch andere. Das Gefecht wurde beftig. Allmählich und in dem Mage, als die perfischen Schiffe berantamen. wendete sich dasselbe nach dem guten Erfolge bes Anfangs ungunftige für die Hellenen. Die Nacht trennte die Flotten. Sie brachte bef tigen Regen und einen Gewitterfturm aus Guben, gegen ben Guboca bie hellenischen Schiffe bectte. Die Hellenen durften mit fich gufrieben sein, das Wagnif war gelungen, ein nicht unbedeutender Erfolg war errungen, sie batten ben Berfern breifig Schiffe genommen. Auf eineszt von diesen mar Philaon, der Bruder des Königs Gorgos von Salamis auf Anpros (S. 46. 47), gefangen worden. Aber von den griechischen Schiffen ber Perferflotte mar nur eins, ein Schiff von Lemnos, ju ben Athenern übergegangen.

Am folgenden Morgen erhielten die Hellenen eine bedeutende Berftärtung. Die inzwischen gerüsteten drei und fünfzig attischen Schiffe trasen ein, danach kam die Kunde, daß in dem Sturm der letzen Nacht die Abtheilung der persischen Flotte, welche den Hellenen in den Rücken gesendet war, vernichtet sei. Sie hatte die Südküste Eudoea's noch nicht erreicht, als ihre Schiffe durch den aus Süden wehenden Orkan auf die Felsen der Ostküste "die Höhlungen" geschleudert wurden und hier angeblich sämmtlich untergingen"). Das war gute Botschaft. Es wurde beschlossen, gegen Abend wiederum anzugreisen. Die Hellenen waren um 50 Schiffe stärter und von neuem Muthe erfüllt, während der Sturm der vergangenen Nacht die Leichen und Trümmer des gestrigen Tressen zwischen die persischen Schiffe, die vor Aphetae vor Anker geblieben waren, getrieben hatte. Das Gesecht ließ sich wiederum günstig an, ein Theil der kilksischen Schiffe wurde genommen 2), und wiederum gewährte die Dunkelheit den Hellenen einen ungestörten Kückzug.

Achaemenes hatte auf das verabredete Signal seiner entsendeten

<sup>1)</sup> Herodot 8, 13. Strabon p. 445. Livius 31, 47. — 2) Herodot 8, 14-Bgl. 8, 68.

Schiffe vergebens gewartet. Emport über die Kecheit ber Hellenen und Die Berlufte, welche sie ihm beigebracht, war er entschloffen, sich nicht jum britten Dal überraschen zu laffen. Er befahl feiner Seits ben Angriff für ben folgenden Tag 1); 900 Trieren ordneten sich gegen 800. Es war gegen Mittag, als die Hellenen beim Artemision die feind= liche Flotte beranrudern faben: fie bildete einen großen Halbfreis, ber Die gange Linie der Bellenen umfassen sollte; doch mar die Rahl der Berferschiffe für das Gemässer zwischen Aphetae und dem Artemistempel zu groß. Die Hellenen erwarteten den Angriff. Etwa 60000 bellenische Seeleute ftanden gegen 180 000 des Xerres. Obwohl die Schiffe des Achaemenes zum Theil einander hinderlich waren, ihre Ruber verwirrten und gegen einander stießen, war ihr Angriff auf die Hellenen nachbrücklichster Art. Wie tapfer die Hellenen fochten, nach einem langen und hartnäckigen Rampfe, "in welchem viele griehifche Schiffe und Männer zu Grunde gingen und noch mehrere ber Barbaren," endete die Schlacht ohne Entscheidung. Beide Flotten tebrten auf ihre Unterplätze gurud. Auf ber Seite ber Berfer hatten bie Aegypter am beften gefochten; fie hatten fünf hellenische Schiffe mit ber Mannschaft genommen; auf der Seite der Griechen die Athener. und von diesen Kleinias, des Alfibiades Sohn (6, 555), der mit eigener Triere diente und beren Bemannung auf seine Rosten verpflegte. Die balfte ber attischen Schiffe mar beschädigt.

Es war ein Sieg der Hellenen, eine solche Uebermacht in geordsueter Schlacht bestanden zu haben. Nicht ohne guten Grund läßt Aristophanes den Chor der Lakonen singen: "Göttern gleich rannten die Athener beim Artemission gegen die Schisse des Feindes an und des segten die Weder?)." Damals empfanden die Hellenen nur, daß sie ihr Neußerstes gethan und damit doch eben nur die Berser abgewehrt daten. Die Admirale glaubten bei der Einduße und den Schäden, welche die Flotte erlitten, einen zweiten Angriss der Perser nicht erwarten zu dürsen. Themistokles bemühte sich, den Rückzug aufzuhalten. Jeden Falls mußte Leonidas vom Rückzuge der Flotte rechtzeitig unterrichtet werden, um seine Waßregeln tressen zu können. Wan mußte weiter mit dem Rückzuge zögern, um Frist zu gewinnen, die Eudoeer zu flüchten, die zahlreichen Heerden Eudoea's wegzutreiben oder für die hellenische Flotte zu schlachten, damit dem Feinde nicht so erwünsichte Mundvorräthe in die Hände siehen. Nach Antritt desselben sollten die Lagerseuer unters

<sup>1)</sup> herob. 8, 15. Diob. 9, 12. 13. — 2) Lysistr. 1250 sqq.

balten werben, um den Feind in dem Glauben zu laffen, daß bi bellenische Flotte ihre Stellung behaupte. Themistofles übernahm bi Sorge bafür, daß die Klotte den Rückzug ohne Berluft bewirke. Di Mannschaften waren mit dem Forttreiben der Heerden beschäftigt, al Abends Abronichos mit seinem Dreifigruberer von Alpenos mit be Trauerfunde eintraf: Leonidas sei überwältigt und erschlagen, der Ba in den Händen der Barbaren. Da wurde jeder Aufschub aufgegebe und der Rudzug auf der Stelle angetreten 1). Die torinthischen Schiff segelten voran, die attischen hatten die Nachhut; man mußte erwarter daß der Keind folgen und angreifen werde. Themistotles blieb m ben ichnellften Schiffen gurud, um an ben Quellen beim Artemistemp und an den übrigen Pläten zum Waffereinnehmen an der euboeischen Ruft in die Felsen Inschriften eingraben zu laffen, welche die Jonier zu llebertritt aufforderten. Sie lauteten: "Jonische Männer, ihr the nicht Recht, daß ihr gegen eure Bater zu Felde zieht und Hellas i Knechtschaft bringt. Rommt zu uns berüber, oder wenn ihr bas nich könnt, so bleibt unthätig gegen uns und liegt ben Karern an, bat felbe zu thun. Ift es aber unmöglich, bas Gine ober bas Andere & thun und seid ihr fo fest gebunden, daß ihr nicht davon konnt, f fämpft nicht mit gutem Willen, wenn wir gegen einander fteben, son bern erinnert euch, daß ihr unsere Abkommen seid, und daß die Urfach ber Keinbichaft mit den Barbaren uns von euch berkommt." Wem es auch nicht gelang, durch diese Aufforderung die Jonier jum Berlaffen ber perfischen Flotte zu bewegen, Die Jonier konnten baburt boch den Bersern verdächtig werden.

<sup>1)</sup> Rach Berodots Angaben fegelt bie perfische Flotte gebn Tage nach dem Me marfc bes landheeres von Therme ab. Sie gelangt am 11. nach Sevias Alte. Den 12. 13. 14. Tag wilthet ber große Sturm. Am 15. segelt Achaemenes nach Aphene Die Griechen steuern am 14. nach bem Artemision zurück und nehmen am 15. Die Schiff bes Sandotes. Am 16. seben fie bie Perserstotte in Ordnung und faffen ben 80 foluß des Riichuges. Themistokies verhindert ben Riichug am 17. Tage. Am 18. melbet Styllias ben hellenen bie Abfendung ber Umgehung; an bemfelben Lage Abends erfolgt ber erfte Angriff, am 19. die Nachricht, bag in ber Racht von 18. auf ben 19. die umgehenden Schiffe untergegangen find (fie mußten biernach in ber nacht vom 15. ober 16. abgesendet fein), und banach sofort ber zweite In griff, am 20. die allgemeine Schlacht, am 21. der Beschluß des Rückzuges. Die ift bie fürzeste Rechnung, welche aufgestellt werben tann. Inbeg find mindeftens bei Tage einzuschalten, welche einerseits Achaemenes bedurfte, feine Flotte wieder # iammeln und in Ordnung zu bringen, welche andererseits über ben Berbandlungen bes Themistolles mit ben Abmiralen bingingen, fo bag bie brei Schlachttage etwa an ben 21. 22. und 23., ber Ruchung ber Griechen auf ben 24. Tag nach bem Aufbruch bes Terres aus Pierien gefallen fein werben.

## 14. Die Thermopylen.

Das Gebiet ber Malier, das Thal des Spercheios, ift gegen Sithoft durch einen Gebirgswall, ben "hoben vetaeischen Bergwald," wie Sophofles fagt, geschloffen, welcher fich von den Retten des Bindos, vom hohen Typhreftos oftwärts abzweigt und parallel mit bem Flusse in dieser Richtung zieht, bis er steil in das Meer, in ben Sund von Euboea herabfällt. Ueber den mit Beinranken, Del= und Lorbeerbäumen bedectten Hügeln am Rufe des Deta erheben fich ftattliche Eichenwälder, in beren Dunkel klare Quellen riefeln: über ben Balbern zeigt sich eine nur hier und bort von Schluchten unterbrochene Klippenreihe. Die höchste Spite des Deta, die Bma. fteigt in schroffen Banden unmittelbar aus dem Thale gegen siebentaufend Fuß boch empor. Näher gegen das Meer sind die Felswände etwas geneigter; hier lag am nördlichen Abhange auf einer mäßigen aber steil abgeriffenen Bobe die Stadt Trachis: über berfelben nach dem Sunde zu erhebt sich das Felshaupt des Kallidromos, des letzten Berges des Deta am Meere. Die Quellen, die auf dem Deta springen, fließen Drei Bächen, bem Dyras, Melas und Afopos (in ben fich kurz vor ber Mündung ber Bhoenix ergießt), zusammen, die dann ziemlich nahe bei einander ins Meer fallen. Am weitesten südlich, dem Abhange des Ralli= bromos am nächsten, fließt der Asopos, ein reißendes Gebirgswaffer. Auf dem rechten Ufer dieses Baches, bei dem Flecken Anthele, lag das alte Beiligthum der Demeter, um das sich vordem die Griechenstämme Des Nordostens zusammengefunden, in dem die Amphiktionen in jedem Derbst die althergebrachten Opfer vollzogen. Südwärts von Anthele witt der Kallidromos mit seinen Kalksteinwänden so nahe an das Meresufer, dak es unmöglich scheint, an den Bergen vorüberzukommen. th dem näher Herangelangten zeigt sich, daß zwischen ihnen und dem Meere Raum für eine Wagenspur vorhanden ist. Dies ist das efte Thor in das mittlere Griechenland. hinter diesem treten die Belemanbe vom Sunde weiter gurud und laffen für eine fleine, fanft nach bem Gebirge bin austeigende Fläche Raum. Etwa eine halbe Stunde hinter dem ersten Thore springen aus dem Fuße der Felsen die beiden Hauptquellen des heißen und schwefelhaltigen Wassers, welches ben Boden der Ebene mit einer weißen Krufte überzieht. Die heißen Quellen gehörten dem Herakles; an diefen "felsumgebenen heißen

Bädern," stand ein Altar dieses Heros 1). Hinter den Quellen rucht die Wand des Kallidromos wieder hart an das Ufer und bildet so, nachdem man an einem kleinen Higgel vorüber ist, das zweite Thor, nicht breiter als das erste. Dann hat man den Stock des Deta passirt; hinter dem zweiten Thor erweitert sich die Ebene und man erblickt rechts nach Westen hin den ersten Fleden der Lokrer, Alpenos!

Südostwärts der heißen Quellen, por dem kleinen Hügel stand jene Mauer, welche die Phofier errichtet batten, um das zweite Thor gang zu sperren, ben Theffalern ben Ginbruch in ihr Gebiet zu wehren (6, 255); die Gemäffer ber Quellen waren als Graben vor die Maner geleitet. Die gang verfallene Mauer und beren Pforte lief Leonidas, sobald er das Lager bei Alpenos bezogen hatte, herftellen. Sie sollte die Hauptvertheidigung bilden, wenn das erste Thor nach dem Lande ber Malier bin nicht mehr behauptet werden könne. Aber der gesammte Bak konnte vermittelft eines Fufipfades über die Sobe des Gebings. ber unter dem Gipfel des Kallidromos hinlief, von Weften ber um= gangen werben. In der Nähe von Trachis zieht sich, zwischen der Relsen fteil auffteigend, eine Schlucht zur Bobe bes Rallibromos binanf; eine zweite Schlucht, noch schwieriger, führt, unter bem Bipfel bes Ralli= bromos, vom Kamme des Gebirgs bei dem Felsen Melampngos werüber auf dem diesseitigen Abhange nach Alpenos binab. Die Bhoffer erboten fich, die Vertheidigung dieses Pfades zu übernehmen. Abeeigene Rettung bing von ber Behauptung bes Deta ab, und bem leonibas schienen tausend Hopliten, auf bem Kamme bes Gebirges positit, für die Sperrung eines Fufiweges biefer Art ausreichend 3).

Bon zehntausend Hopliten war vor zehn Jahren bei Marathore eine gewaltige Uebermacht der Verser im offenen Felde geschlagen worden, demnach mußte es möglich sein, einen Paß wie den von Thermopplase und einen Gebirgspfad mit sechstausend Hopliten längere Zeit zu halten-Freilich sobald die persische Flotte in den Sund von Eudoea eindrangssobald man von den Berdecken der seindlichen Schiffe in der rechtere Flanke beschossen wurde<sup>4</sup>), sobald Truppen an der Küfte der Kohne, am Fuße des Knemis gelandet wurden, mußte die Bertheidigung des Passes ausgegeben werden. Aber wenn die hellenische Flotte Stand

<sup>1)</sup> Herod. 7, 176. Sophoel. Trachin. v. 633. — 2) Herod. 7, 200. Die Gegend ist jetzt wesentlich verändert. Die Ablagerungen des Spercheios und jewes Bergwasser haben die Kliste breiter gemacht, so daß der Spercheios jetzt in einer Molichen Wendung ins Weer sließt und die oben genannten Bäche in sich aufnimmt. — 3) Bgl. Pausan. 10, 20 ff. Livius 36, 18. — 4) Pausan. 10, 21, 3.

sielt, wenn es gelang, den Paß einige Zeit hindurch zu behaupten, so omnte es doch nicht fehlen, daß man sich im Beloponnes endlich erhob, zaß Sparta mit seiner und der Bundesgenossen gesammten Heeresmacht jur Unterstützung kam, wozu die Eidgenossen zudem Athen gegenüber verpslichtet waren. Wit einigermaßen ausreichenden Kräften, mit zwanzig dis dreißigtausend Hopliten aus dem Peloponnes war die Stellung am Deta unüberwindlich. Aber freilich die Olympien waren vorüber — Aftvlos von Kroton hatte wieder im Wettlaufe gesiegt und Theasgenes von der Insel Thasos, welche den Persern bereits seit dreizehn Jahren gehorchte, im Faustsampse — und immer noch kam keine Kunde von heranrückenden Verstärfungen.

Thne Widerstand auf den von ihm selbst gebahnten Wegen hatte das Heer des Terres die schneededeten Kämme des Olympos überstiegen, war es durch dessen waldige Abhänge in die Ebene Thessaliens gelangt. Thorax von Larisa ließ es an bestissener Unterwürsigkeit nicht sehlen; die Ritterschaft Thessaliens hatte nach dem Kückzuge der Berdündeten von Tempe wohl nach einiger Zeit des Besinnens gestunden, daß nichts übrig bleibe als Unterwerfung. Nach vierzehn Märschen war Halos am pagasaeischen Busen erreicht. Drei weitere Märsche führten dann das Heer in das Land der Malier, welche längst die Zeichen der Unterwerfung gesendet (E. 221), in das Thal des Spercheios, das den Massen des Heeres ausreichenden Kaum zur Lagerung bot, während der Fluß das nöthige Wasser sür Menschen und Thiere gewährte.

Als das persische Heer den Rücken des Othrys in endlosem Zuge hinabstieg, als dessen Schaaren die Ebene des Spercheios bedecken. wiederholten sich die Stimmungen vom Artemision im Lager dei Alspenos. Der Mehrzahl der Beschlähaber und des Heeres entiant der Ninth, die Führer und Maunschaften aus dem Peloponnes wollten an den Isthmos zurück: dort sei der Platz im Verein mit der gesammten Streitkraft des Peloponnes den Kampf gegen solche Uedermacht aufzusehmen. Die Lotrer und Photier, die durch die Besetzung des Seine war nichtluß gedracht worden, widersprachen auf das Stärkte. Danz man sie nur ausgerusen, um sie preiszugeden? Leonidas bielt die kampf besgenossen Sparta's senden 2). Inzvoschaft nach Sparta und und des Beschossen Sparta's senden. Es waren auserwählte denze, und des Partaiten.

<sup>1)</sup> Herod. 7, 201. Diobor 11, 5. — 2) hend. 7, 207.

Dertlichkeit wohl geeignet, ihren Dauth zu ftarken. ber Spercheios, beffen gelben Fluthen Beleus die Locken bes Ach gelobt batte, wenn der Rüngling unversehrt beimkomme. aber unsterblicher Rubm war ihm zu Theil geworden. auf welchem die Spartaner standen, war durch die Thaten ihres ! bes Ahnherrn ihrer Könige, des Stammvaters der Holleer, des Bei geheiligt. Man lagerte an ben Quellen, an bem Altare bes ! muthigen Belben. Ueber Alpenos fab man die Steine ber Rertope Robolde, die den Herakles geneckt und die er neckisch bestraft Auf der andern Seite des Passes lag Trachis, das Herakles gegr nachdem er die räuberischen Orpover bezwungen, das er dem F der Malier, dem Kepr, übergeben hatte. Bon Trachis aus war fles aufgebrochen, ben Ahnen der Spartaner, den Dorern am Olm gegen die Lavithen zu helfen. Bon Trachis batte er ben Zug ben Eurytos unternommen; hier hatte er die Deianeira zurückgel hier war sein Sohn Hyllos, ber Ahn ber Könige Sparta's, unte Repr Schutz aufgewachsen. Dort nach Often bin, an ber Rock spitze Euboea's, unter den steilen Höhen am Borgebirge Kenaeon, er seinem Bater Reus bas Dankopfer für seinen letten Sieg ! bracht, und hier im Weften, auf ber bochften Spite, ber Byra, ber Beros sich selbst auf bem Scheiterhaufen verbrannt, ber Opras vergebens zu löschen versucht batte 1). Es war rubmreid zu fallen, mo Herakles sein Ende gefunden, in der Bertheidigung Altars, seiner Quellen, seiner Thore. Berodot erzählt uns, ein I von Trachis sei einige Tage vor der Ankunft der Berser ins Lage Alpenos gekommen und habe bier gemeldet: bas Beer bes Königs er gesehen, sei so zahlreich, daß seine Pfeile die Sonne verdt müßten; ba habe einer ber Spartaner, Dienefes, geantwortet: er ! gute Botschaft, man wurde bann im Schatten fechten; eine Borftel welche den Hopliten in der Soune des August lockend erscheinen t Die feste Haltung der Spartaner, Photier und Lotrer richtete am Muth der Uebrigen wieder auf.

Bereits in Thessalien hatte König Terres ersahren, daß ber besett sei. Er verkannte die Schwierigkeiten nicht, welche ihm hartnäckige Vertheidigung des Engpasses in den Weg legen ! Hielt der Feind den Deta auch nur einige Tage, so erlitt der ber Unbesiegbarkeit seines Heeres Schaden. Sobald die Flotte

<sup>1)</sup> Herob. 7, 198. Diobor 4, 57. Paufan. 4, 34, 9.

ax, mußte der Paß ohne Kampf oder nach einem sehr leichten Kampse seine Hand fallen. Jener Sturm, danach die Hellenen hinderten ENnkunft der Flotte. Vier Tage lang wartete Terres auf deren Erzeinen; da sie sich immer noch nicht zeigte, mußte er fürchten, durch ngeres Zögern den Muth des Feindes wesentlich zu steigern. Er sahl den Angriff für den folgenden Morgen; Tags zwor hatten die Alenen seine Flotte bei Aphetae zum ersten Male angegriffen 1).

Rach ben Berichten ber Griechen waren es Divisionen ber Meber wesen, die den ersten Angriff auf den Bag machten; die Meder itten ftarken Verluft bei Marathon erlitten, was nicht zu bezweifeln bt. und follten diesen nun den Bellenen vergelten 2). Die Hopliten, elche das vordere erfte Thor vertheidigten, waren nicht gewohnt, Befecht ftebenden Fußes zu führen, und außer Stande, die Schüffe r Meder zu erwidern. Indeß gewährten ihnen ihre Schilde, ihre Miftung und die Berge zur Seite eine leidliche Deckung. Sobald die Reber zum Angriff mit ber blanken Waffe übergingen, maren bie vellenen im Vortheil. Die Front war für beide Theile gleich, die anzen maren den Wurffpiefen, den Sabeln und den leichten Schilden berlegen, und die Hellenen bei weitem besser geschützt 3). Die Meder Aitten großen Verluft und kamen nicht vorwärts, aber ließen auch icht nach. Der König, welcher dem Kampfe von einem erhöhten sitze in ber Nähe von Trachis zugesehen haben soll, ließ die Meder Auch Leonidas fonnte feine ermüdeten urch die Elamiten ablösen. sopliten durch frische Abtheilungen ersetzen. Die Elamiten kamen so enia vorwärts wie die Meder. Dem Könige lag baran, den Baß

<sup>1)</sup> Herod. (8, 15) sagt, daß die Gesechte beim Artemission und den Thermosen in dieselben Tage sielen. Aber als die Nachricht vom Tode des Leonidas nach m Artemission kommt, ist die große Schlacht des dritten Tages bereits geschlagen und hemissolles damit beschäftigt, den Mickug auszuhalten. Das dreitägige Tressen beim rtemission muß deshald einen Tag früher begonnen haben, als das dreitägige Tressen i Thermopplae. Aus der oben S. 244 N. 1 angestellten Verechnung solgt, daß die ressen beim Artemisson auf den 21., 22. und 23. Tag nach dem Abmarsche des Xerres Werten sollen; Xerres griff also die Thermopplen am 22. Tage nach seinem Absarsch an. Bier Tage hatte er im Lager am Spercheids auf die Flotte gewartet. W 15. Tage nach dem Abmarsch aus Veren war Achaemenes in die Bucht von agssa eingelausen; da ihn Xerres dort nicht sand, muß Xerres bereits am 14. in alos gewesen sein. Früher konnte er auch wohl dort nicht eintressen; auch sind torer Seits mehr als drei Märsche von Halos dis zum Spercheids nicht anzuhmen. — 2) Ephoros dei Diodor 9, 6. Justin 2, 11. — 3) Herod. 7, 210. 211. siod. 11, 7.

noch vor Abend geöffnet zu seben; diese Hellenen sollten ibn doch nicht länger als einen Tag aufgehalten baben. Er liek die Garbedivision des Hodarnes, welche das Banner der Ameretat führte, die zehntausend Unfterblichen, wie die Griechen fagen, jum Angriff vorgeben. Sie waren die besten Truppen des Heeres und den Hellenen gefährlicher als bie übrigen, da fie außer den Bogen mit Lanzen, freilich fürzeren als bie bellenischen, bewaffnet waren. Leonidas stellte ihnen seine Reserve. seine zuverlässigften Streiter, die Spartaner, entgegen. Spbarnes batte gesehen, daß die großen Massen in dem engen Raume sich selbst binberten und niedertraten; er ließ in einzelnen Bataillonen angreifen. Aber auch die Spartaner zeigten, wie Herodot bemerkt, baß sie ben Krieg verstanden. Was konnte es frommen, sich ungusgesett den Bfeilhagel auszuseten; das Gefecht erhielt eine der hellenischen Rriegs art entsprechendere Wendung, wenn man felbst zum Angriff schritt. Nur durfte man nicht weit vorgeben, um nicht vor dem erften Thore In schmaler Front und tiefer Rolome abgeschnitten zu werden. brangen die Spartaner über den Baf hinaus. Der Stof biefer ge ichlossenen und aut gebectten Dlasse (bie rechte unbeschilbete Seite folitte bas Meer) warf die Berfer eine Strede zurud. Dann machten bie Spartaner Rehrt und zeigten ben Rücken, fo ungewohnt dies Mander ben griechischen Hopliten mar. Begnügten sich die Berser, ben Ridzug zu beschießen, so waren die Spartaner im Nachtheil. Aber Lonibas hatte seine Geaner richtig beurtheilt. Sie brangten bisig mit wilbem Geschrei nach, um in den Bag zu fommen; die Spartones machten unvermuthet wieder Front und stießen die zusammengeballtes Haufen des Keindes nieder oder warfen fie ins Meer. Bom Afonos durch das erfte Thor bis zur Mauer auf- und abwogend, toftete bas Gefecht ber Garbe viele Leute, mabrend die Spartaner verhaltnifmafig wenig litten. Endlich, gegen Abend, versuchte Hydarnes mit ber # sammten Division in tiefer Kolonne durchzudringen. Auch diefer Angriff wurde abgewiesen. Die Griechen erzählen: breimal sei Kents, als er seine Garbe weichen fah, von feinem Site aufgesprungen. "Uns führte Leonidas," singt der Chor der Lakonen bei Aristophanes. "wie Eber, welche die Hauer weten; viel Schweiß bedeckte die Wangen, viel Schweiß rann an den Schenkeln nieder, benn nicht weniger Manner waren ben Perfern als bie Menge des Sandes 1)."

Xerres hatte viele Leute geopfert, der Kampf war mit der größters

<sup>1)</sup> Lysistrata 1254 sqq.

Anftrengung unterhalten worben, und er war um feinen Schritt weiter gekommen als am Morgen. Es blieb nichts übrig, als bas Gefecht in derfelben Weise fortzusetzen, bis die Flotte kam ober ber Dluth bes Beindes gebrochen ober seine Streitfrafte erschöpft maren. War biefer bartnäckige Widerstand unerwünscht, auf den Verlust seiner Truppen hatte Xerres wenig Rucksicht zu nehmen. Sein Gegner befand sich in einer ichlimmeren Lage. Auch die Hellenen hatten, dem ununterbrochenen Beilregen ausgesetzt und im Handgemenge, Berlufte an Todten und Berwundeten erlitten, die empfindlichster Art waren 1). Setten bie Berfer den Angriff in dieser Weise fort, so war Leonidas am vierten ober fünften Tage mit seinen Streitfraften zu Ende. Bielleicht, baf man die Verluste minderte, wenn man das vordere Thor aufgab und fich auf die Bertheidigung der Mauer, des zweiten Thores beschränkte. Aber das hieß dann wieder den Muth der Feinde erhöhen. Indefi waren bereits vor minbeftens fünf Tagen die Boten des Leonidas nach dem Beloponnes abgegangen, zahlreiche veloponnesische Truppen maren auf dem Afthmos versammelt und mit der Verschanzung desselben beichaftiat 1), jeden Augenblick konnte die ersehnte Hülfe erscheinen. Und wem auch nur wenige Taufende frischer Streiter kamen, sie genügten, ben Biderftand um mehrere Tage zu verlängern. Go behauptete Leo-

<sup>1)</sup> Berodot giebt bem Kerres bei Thermopplae im Ganzen 20 000 Tobte, ben Griechen 4000. Diese Berluftzahlen steben in nicht ganz unangemeffenem Berhälmiß peinander, jumal wenn auf ber Seite ber hellenen bie am letten Tage gefallenen Adoten und Anechte, die an diesem jeden Falls mitsochten, so weit sie nicht entliesen (\$500). 7, 229), eingerechnet find. Es ist jedoch außer Zweifel, daß die Zahl 20000 kiglich vermuthet ift, da fie gewiß nicht aus den Listen der Perfer stammt und die bellenen keinen Kalls in der Lage waren, die Todten der Berfer zu zählen. Auch befiglich der 4000 hellenen ift unficher, ob nicht herobot die Zahl 4000 lediglich bem Dentmal filtr bie Beloponnefier entnommen bat, bessen Inschrift gar nicht von Cfallenen fpricht, sondern nur fagt: "hier tampften einst gegen breihundert Mbriaden virtausend Beloponnester." Rum waren nach Serodots Zahlen nur 3100 Hopliten and bem Beloponnes gegenwärtig, wenn man biefe nicht burch lakebaemonische Betiocien (S. 232 N. 1) auf 4000 erganzt. Berftärkt war Leonidas durch 1000 Bhokier, bie bei Ansat ber Berlufte ausscheiben, 1100 Boeoter und 1000 Lotrer (so ftart giebt boros bei Diodor 11, 4, 5); es focten am Deta mithin 6200 Hopliten. Dio= lagt nach Ephoros, von den Spartanern und Thespiern (ursprilinglich zusammen 1000) waren nur noch 500 Mann am britten Tage übrig gewesen. Dies ergabe cinen Berluft der halben Mannschaft in den beiden ersten Tagen. Nehmen wir auch a, daß die Spartiaten und Thespier fich an ben beiben erften Tagen besonders ausgefet, so militen boch am ersten und zweiten Tag an jedem gegen 1000 hopliten theils gefallen, theils verwundet worden sein. — 2) Herod. 8, 40. Plut. Themistocl. 9.

nidas seinen Bosten. Er wußte seine Leute mit der Entschlossenhe zu erfüllen, die in ihm lebte. Trot des großen, für die Schlacht der Griechen ganz ungewöhnlichen Verlustes des vorigen Tages en pfingen sie den Angriff des Feindes am nächsten Morgen mit ung brochenem Muthe. Das Gesecht verlief wie am ersten Tage; die Atteilungen, welche vorn am ersten Thore im Gesecht standen, wurd nach der Reihe von den anderen Kontingenten abgelöst. Angriff w. Widerstand waren ebenso hartnäckig wie am Tage zuvor. Auch na den Verlusten dieses Kampses konnte man sich noch ein paar Tage bhaupten; aber die Entscheidung war näher als Leonidas ahnte.

Während des Gefechtes, nach Mittag, fo berichtet Herobot, melbe fich ein Malier, Epialtes von Trachis, bei dem Könige und erbot fie einen Fußpfad zu zeigen und zu führen, auf welchem die Berfer b Bellenen in den Rücken fommen könnten. Er hoffte auf eine grof Dem Könige war das Anerbieten höchft willkomme Hydarnes, beffen Divifion an diesem Tage nicht gefochten, erbiel Befehl, unter ber Führung bes Epialtes die Stellung ber Hellenen # umgehen, den Kallidromos (S. 245) zu überfteigen. Cobald es vollstän big dunkel geworden, brach Hydarnes von Trachis auf. Es wo die Absicht, in der Nacht den Kamm des Gebirges zu erreichen, m bann am nächsten Morgen überraschend den Griechen im Rücken # erscheinen. Damit die Hellenen sich nicht etwa mit ganzer Macht au ben Hydarnes würfen, sollte dann der Bak zugleich wieder in be Front angegriffen werden. Da Hydarnes nach bes Epialtes Anach erft in den späteren Morgenftunden am hinteren Ausgang des Raffe eintreffen konnte, mar festgesett worden, daß auch der Angriff in be Front erft zwischen zehn und zwölf Uhr beginnen solle. Befetzung des Fugpfades hatte Epialtes feine Runde. Der Morge grante ruhig und windstill, als sich der Rug der Berser den sel schwierigen Bfad 1) im Dunkel hinaufgearbeitet hatte und burch bichte Gichenwald ber Höhe bes Baffes näher tam. In ftrafficher Son losiakeit batten die Photier keine Bosten ausgestellt. Erst das Rat schen ber Blätter in der Stille des Morgens, der Widerhall ber gui tritte weckte die Phofier. Gilig sprangen sie vom Lager und legte die Rüftungen an. Auch Hydarnes war überrascht, so unerwartet a Feinde zu treffen. Als ihm Spialtes fagte, daß es feine Spartam seien, deren Waffen er zwei Tage zuvor kennen gelernt hatte, entwickl

<sup>1)</sup> Plutarch. Cato maior 13.

er seine Division mit größerem Vertrauen aus der langen Marschlinie zurn Gesecht. Am Rande des Eichenwaldes auseinander gezogen, besartnen die Verser ein wirksames Schützengesecht gegen die Photier, welche oben auf dem Felsenkamme standen. Die Photier sügten ihrer Nachstäfsigkeit die Feigheit hinzu, indem sie, von dem dichten Pseilregen der Verser überschüttet, westwärts auf den Gipfel des Kallidromos wichen; dort wollten sie sich, ihren Untergang vor Augen, wie Herodot sagt, vertheidigen. Sie gaben den Pfad frei. Hydarnes war zufrieden, den Weg so leichten Kaufs geöffnet zu sehen; ohne sich mit ihrer Verssolgung aufzuhalten, eilte er bergadwärts. Nicht lange nach Tagesandruch stürzten die Posten des Leonidas von der Höhe über Alpenos mit der Meldung herad, daß feinbliche Schaaren den Kamm des Gebirges überssiegen; Ueberläufer sollen schon in der Nacht gemeldet haben, daß persische Truppen sich ins Gebirge gewendet hätten 1).

Leonidas mußte sich vorwerfen, daß er den Fußpfad nicht mit zwerlässigeren Streitern besetzt habe; er hatte die Nächstbetheiligten für die Zwerlässigsten gehalten?). Dem Angriff in der Front und im Rüchen zugleich zu begegnen war unmöglich. Wenn man sich den Bersern, welche von der Höhe herabkamen, entgegenstellte, so war man, selbst wenn es gelang, diese aufzuhalten, dennoch verloren, so ergossen sich mterbeß die Massen des persischen Heeres durch den Paß. Man

THE PARTY OF

1

L I

₽ |

<sup>1)</sup> Rach einer andern Berfion mare es nicht Epialtes gewesen, ber die Berfer the bas Gebirge filbrt, sondern Onetas von Karpftos und Korpdalos von Antityra; Sewest foliefet aus bem Umfiande, daß die Amphiltionen banach auf des Epialtes bif einen Breis gesett, baf biefer ber Berrather gewesen sein muffe. Diobor fagt berkatia, ein Trachinier babe ben Berrath gelibt (11, 5). Nach ber Erzählung bes Acfas (Pers. 24) batte Lerres ben Demarat, ben Thorax von Larifa, ben Segias on Ephejos und zwei angesehene Männer von Trachis, Ralliades und Timaphernes (warn Berfer Bilrger zu Trachis?) rufen laffen, die Umgehung auf beren Rath unter Mung der beiden Trachinier angeordnet. Nach Ephoros bei Diodor war es ein Mann Rome, Epriaftades, der bem Leonidas in der Nacht Runde von der Umgehung brachte. tann dies auf tomaeischer Tradition beruhen und von Ephoros jum Ruhm seiner Bataftadt bemerkt fein. Daß die Pholier bereits gewichen seien, konnte jener selbstver-**Maddid nicht melden.** — 2) Als die Gallier 278 v. Thr. den Baß forcirten, begab 14 das Ramliche: die Photier, die den Jufpfad von Trachis hielten, ließen fich im Abel überfallen: Bauf. 10, 22, 8. 9. Auch sonft verlief der Kampf in ähnlicher Beife, wenn Banfanias seine Erzählung (10, 23) nicht ber Herobots nachgebildet hat. Me Antiocos 191 v. Chr. die Thermopplen gegen Man. Acilius Glabrio vertheidigte, war ber Ramm bes Deta mit 2000 Aetolern besetzt, Die 600 von diesen, welche ben Mab ther ben Rallibromos halten follten, ließen fich gleichfalls im Schlaf liberfallen; Plut. l. c. 2ivins 36, 18.

mußte gurud. Aber sollte er, Leonidas, jest flieben, nachdem er bie Mannschaften aus dem Beloponnes bier in diefer Stellung feftgehaltere hatte? Und war diese Flucht wirklich Rettung? War es möglich, den bervorbrechenden Streitern der Berfer im offenen Kelde zu entgeben ober zu widerstehen, war es möglich, die Höhen des Anemis, den Bag von Elateia vor ihnen zu erreichen? Der Untergang bes gefammten Beeres auf diesem Rückzuge war gewiß. War es nicht ehrenvoller, fampfend im Passe selbst zu fallen als elend auf der Flucht zu enden? Durfte ein Spartaner, ein Ronig von Sparta seinen Boften verlaffen, ohne für immer gebrandmarkt zu sein? Konnte ein Abkomme des Herakles, ein Glied des ruhmreichsten und edelsten Geschlechts in Hellas flieben? Bar des Leonidas Bruder Dorieus por der Uebermacht der Karthager und Elvmer auf dem Ernx entfloben? Leonidas fühlte fich nicht geringer, und das fünfzigste Jahr lag binter ihm 1). Jest erft mar ihm bie Natur seines Auftrage flar. Sparta batte ibn auf einen verlorenen Posten gestellt - ber Posten mar verloren. Sollte er mit ibm feine Ebre verlieren? Man batte ibm nur breibundert Spartaner mitgegeben, man batte ibm feine Bulfe geschickt, weil man nicht mehr aufs Spiel feten wollte. Mit diesen also durfte er aushalten, diese konnte er opfen. Waren es nicht ebenfalls breibundert Manner von Sparta, melde bei Thurca gefochten batten und gefallen maren, erfüllte ber Rubn Diefer Preibundert nicht Sparta, ertonte feitdem nicht alljährlich ber Preis ibrer That am Feste ber nachten Anaben? Best mar es flat, Die Erboren batten ibn gum Sterben ausgesendet, fie batten ibm feine Bulle geichickt, fie batten ibm nur breibundert Spartiaten gegeben, bemit nur diese und nicht mehr im Gelbe blieben. Er mar bereit, bice Minien anzunehmen. Er wollte mutbig enden, wo sein lowenmutbiger Abnberr gesterben, me beifen Belbenfraft im Tobe gu ben Gottem erbobt werden war. Und dazu mar fein und seiner Spartaner Ende bier im Laffe feine nupleie Auferferung. Es zeigte ben Berfern, daß Die Bellenen auch ebne Boffmung auf Gieg ju fierben mußten, und fein Untergang rettete bas ibm ambertraute Deer, bas er burch bie Aussicht auf Bulfe ber Belevonneiter, Die er ereffnet und genabrt, bier feftge-

<sup>1.</sup> Dermit mil bem Anapandribas fam bes Kermenes um 520 folgen. Er mich als damais 28 oder 28 Jahre gemelen sem. Selbst wenn Leenidas zehn Jahre under mar als Dermit 6 349 N 1. gådde er 1ege 55 Jahre. Gorgo fam elk nan dem Sinde des Kermenes seme fram gewerden sem da sie nach Herodot im Jahre 300 erft nenn Jahre als mar And mar Kerdundes im Jahre 480 med 200 de finde 485 mid dans min kupe Jen selbst regient: Kansan, 3, 5, 1.

halten hatte. Trat er mit der gesammten Mannschaft den Rückzug an, so ergossen sich die Reiterschaaren der Berser durch den Baß, umringten den Abzug von allen Seiten. Wie hätten entmuthigte Streiter im Rückzuge, im offenen Lande solchen Anfällen zu stehen vermocht? Beshauptete er dagegen mit den Spartanern den Baß bis auf den letzten Mann, zog er durch diesen Widerstand auch die persischen Abtheilungen, zie schon diesseite Basses waren, auf sich, so gewannen die zurückziehenden Beloponnesier Vorsprung und Frist, die Höhe des Knemis zu erreichen und sich zu retten 1).

"Als die Hellenen," so berichtet Herodot, "Kunde der Umgehung erhielten, hielten sie Rath und die Meinungen waren getheilt, die Einen wollten die Stellung nicht verlassen, die Anderen das Gegentheil. So trennten sie sich. Die Einen zogen fort und wendeten sich nach ihren Städten, die Anderen rüsteten sich, mit dem Leonidas Stand zu halten. Es wird aber auch erzählt, daß Leonidas selbst sie weggesendet habe,

<sup>1)</sup> Der Bericht bes Ephoros, welchen Diobor (11, 4) erhalten hat: Leonibas babe nicht mehr als 1000 Mann aus Sparta mitnehmen wollen, die Ephoren batten ibm befohlen mehr mitzunehmen, er ihnen barauf im Gebeimnig erwidert, zu dem, was er vorhabe, genigten wenige; b. b. er fei mit dem Entschluß zu sterben ausgeaogen, "wenn Latedaemonien mit ganger Macht ausziehe, gebe es unter, benn teiner werbe flieben," ift eine officielle spartanische Berfion, welche die Zurlichalnung und bie Bogerungen Sparta's beden, die Borwürfe, so geringe Mannschaft ausgesendet, fie nicht unterfilitt und damit die Ratastrophe des Leonidas und den Berluft des Baffes verschuldet zu haben, gurudweisen soll. Dit dieser Berfion hangt auch die Angabe bei Berodot zusammen, daß Leonidas nur solche mitgenommen habe, die bereits Rinder hatten, und das angeblich ben Spartanern ertheilte Orafel: entweder werbe Sparta gerftort werden, ober ein Ronig Sparta's fallen; S. 223 R. 1. Ebenso if wohl die nachdriickliche Betonung des Berraths des Epialtes (dieg Beige roug ταυτή υπομείναντας) aus ber Tendeng, Die Bolitif Sparta's zu entlaften, bervorgegangen. Benn ich bis hierher Ritich (Rh. DR. 27, 251 ff.) vollständig beiftimmen tann, fo bestreite ich bagegen bie Annahme, bag Leonibas in bas Bebeimnig ber Ephoren: auch nach den Rarneen teine Berflärtung nach dem Deta ju fchiden, eingeweibt gewesen sei. Leonidas erflart beim Bormarich nach Derodots Erzählung, die Sauptmacht tomme nach, fie fei jeben Tag zu erwarten, er halt, als bas Berferheer bem Bafi gegenüber antommt, die Beloponnesier burch die Erklärung, sie würden Billfe erhalten, er sendet Botichaft nicht nur nach Sparta sondern auch an bie Bundesgenoffen Sparta's, Billfe zu schicken: Die Bahl feiner Streiter fei zu gering. Ans welchem Grunde soll dem Leonidas solche Reihe von Täuschungen beigelegt werben? Dag bie Ronige Sparta's auch fonft nicht im Geheimnig ber Ephoren maren, fteht feft; weshalb batten fie dem Leonidas die schwierige Rolle des bewußten Täuschens auferlegen follen, mabrend die Täufdung am ficherften wirtte, wenn er getäuscht war wie alle Uebrigen.

weil ihn ihr Untergang befümmerte: ihm selbst aber und ben Sportanern bei ihm gezieme es nicht, die Stellung zu verlaffen, zu deren Bertheibigung fie gekommen feien. Und biefer Deinung bin ich an meisten, dag Leonidas, als er inne wurde, dag bie Bunbesgenoffen nicht muthig und willig waren, die Gefahr zu bestehen, ihnen geboten habe abzuziehen." Es bedarf feiner Untersuchung, welche von beiben Relationen die zutreffende ist. Die Belovonnesier batten ichon beim Erscheinen des Berferheeres zum Rückzuge gedrängt; die Ginschließung por Augen, werben fie lediglich auf ihre Rettung Bedacht genommen haben und Veonidas hat ihnen jeden Kalls geboten zu eilen. Es war feine Absicht, mit ber Nachhut bis auf ben letten Dann zu fechten, um fie zu retten. Die Thespier - Demophilos, Diabromas' Sobn, mar ihr Führer - erflärten bem Leonidas, fie würden mit ihm ansbalten. Ihre Stadt mar boch verloren, sobald ber Pak ben Berken gehörte. Auch hielt fie wohl die Scham, die Spartaner, die fern von ihrem Baterlande ausharrten, zu verlaffen, und, wie den zurückbleibenden Theil der Freiwilligen Thebens, das Berlangen, die Ehre des boeotischen Namens zu retten 1).

Während die Peloponnesier eilends längs des Sundes auf Starpheia und Thronion zogen, die schützenden Höhen des Knemis, den Paß von Clatcia zu erreichen, ordneten sich die Spartaner und Thespier, nach den Verlusten der beiden Schlachttage, wie Ephoros anziebt, zusammen nur noch sünschundert Lauzen, zum letten Kampke. Jeden Falls waren es weniger als tausend Hopliten, welche mit ihren Knechten um den Leonidas zurückblieben. Er konnte den Angriss der Verser in der Front hinter der Mauer im Passe erwarten und eine zweite Front am zweiten Thore gegen die seindlichen Abtheilungen bilden, welche den Pass umgangen hatten. Aber die Aufgabe war, dem Rückzuge der Peloponnesier Zeit zu schaffen, und dieser Zwed wurde am besten erreicht, wenn man den Theil des Feindes, der den Veta überstiegen hatte, so weit als möglich von dieser Straße ablentte. So beschloß Leonidas, seiner Seits die Perser des Haupt

1) Rach bes Pausanias Angabe wären auch die Mykenaeer bei Leonidas geblieben; 10, 20, 2. — 2) Es war der schnell fertigen Kritik unserer Tage vorte halten, den Heldentod des Leonidas mit den Seinen als "nutloses Bluwergießen," ja sogar als "Lonquizoterie" zu verurtheilen. Diese Urtheile beweisen lediglich, des ihre Absasser feine Ahnung von den striegen Wächten haben, die auch den Krieg wieren. Soweit die Geschichte der Kriege der alten, mittleren und neueren Zeit reicht, sind Feldherrn von Entschluß und Einsicht selten davor zurückgetreten, die Rachts zu opsern, um das heer zu retten. Ich will die Besispiele nicht häufen, ich verzicht,

beeres vor dem Passe anzugreisen; auch war der Ansturm seiner Hopliten wirksamer als ihre Vertheidigung. Erstaunt sahen die Verser die Hellenen aus dem ersten Thore hervorkommen und in das offene Feld gegen die Mündung des Asopos heranziehen. Aber sie standen zum Gesecht bereit. Xerres hatte bei Sonnenausgang geopfert, die Truppen waren zum entscheidenden Angriff geordnet, zwei Söhne des Dareios, Abrokomas und Hyperanthes befanden sich an der Spitze, und Xerres erwartete nur die mit Hydarnes verabredete Zeit, um seiner Seits das Beichen zum Angriff zu geben. Jest gingen sie den Hellenen entgegen.

Die Uebersieferung über den Hergang des setzen Gesechts sautet: Mann für Mann zu sterben entschlossen, setzen die Spartaner und Thespier, Leonidas an der Spike, ihre ganze Kraft ein. Keiner schonte weder sich selbst noch den Feind. Bon ihren Lanzen sanken Biele in den tiesen und dichten Hausen der Asiaten, nicht Wenige wurden ins Meer gestoßen. Ihrer Seits begierig vorzudringen,

Rapoleons Anordnungen bei Krasnoi und Leipzig anzuführen. Wir können in ben Thermopplen bleiben. Als Man. Acilius Glabrio mittels berfelben Umgebung, Die Kerres ausflihrte, die Thermopplen forcirte (M. Borcius Cato führte die Umgehung). tamen von der Armee des Antiochos von zehntausend Dtann und 500 Reitern sammt Elephanten nur die 500 Reiter, die um den König waren, und außerdem eine fleine Rabl bavon, obwohl ber Conful nur 2000 Reiter hatte und diese erft am frühen Morgen nach bem Treffen, bas ihm den Bag öffnete, zur Berfolgung aufbrechen ließ; Livins 36, 19. Die aus ben Thermopplen weichenden Achaeer erlagen bem Metellus fcon vor Starpheia; Bauf. 7, 15, 2. Wenn irgendwo bas hervische jugleich bas Ringe war, so hat dies bes Leonidas That vereinigt. Die Zweifel, welche sich gegen Berodots Ergählung (7, 233) von ber Zurlichaltung ber Thebaner burch Leonidas. pon ihrer Brandmarkung erheben, bat ber Berfasser ber Schrift de malign, Herod. (c. 31) febr treffend zusammengestellt. Auf Grund ber Jahrbucher bes Boeoters Aristophanes bestreitet er auch, daß Leontiades die Thebaner flihrte; Anaxandros habe bie Thebaner !geflihrt. Wie batte Leonidas es anfangen follen, die Thebaner zu halten, wenn fie nicht bleiben wollten, und er nicht vorzog, mit den Thebanern Ratt mit ben Berfern zu fechten; wie batten die Berfer diejenigen brandmarten follen, bie ihnen zuerft Erbe und Waffer gegeben, mas ihnen zudem auf bem Schlachtfelbe, wie Berobot felbft angiebt, die Alenaden bezeugten? Des Leontiades Cobn. Gurymachos, flibrte nachmals den Ueberfall Blataeae's (Thutyd. 2, 6. Ps.-Demosth. in Neaer. p. 1378 R); die attische Tradition, der Herodot über bas Geschick ber Thebaner gefolgt sein wird, "tonnte wohl bagu gelangen, bem Bater bereits ein Brandmal aufdriiden zu laffen." Ephoros behält Recht, daß es "gegen 400" Freiwillige ber antimedischen Bartei waren, die zu Leonidas stießen; die Diebrzahl berer, Die die beiben Gefechtstage ilbrig gelaffen, wird geblieben sein; freundlicher Empfang daheim ftand ihnen nicht bevor. Nach Angabe ber Rebe gegen die Neaera (p. 1377) waren auch Blataeer mit dem Leonidas im letzten Rampfe gefallen.

bagu von ben Gubrern gerrieben, traten in ben Reiben ber Berfer die Dintermänner die Vordermänner nieder, brängten fie einander felbst ine Meer. In tiefem milten Zusammemies finden bie beiben Sohm bes Dareies ben Teb. Den Grarianern und Thesriern brechen allmablich bie gangen; fie greifen gu ben Schwertern. Da fällt Leonidas, ber ibnen verangefamrit bat, und bas Gefecht entbremt noch befriger um feinen Leichnam. Ge gelingt ben Grartanern und Ibe riern, tiefen in ibre Mitte ju gieben. Bieberbott merben die Berier jum Weichen gebracht. Ben ben Spartanern fechten Diendes und die Brüder Alebece und Maren, von den Theeriern Dieboram bos am gewaltigften 14. Auf bie Runde, bag Dobarnes vom Rallibromos berat und unten im Thale fei, wender fich ber gufammen geschmolzene Streitbaufe gurud in bas vorbere Iber und weiter nichmaris burch bie Berte ber Mauer. Nachbem biefe geichloffen ift, eilen fie nach bem greiten Ther, um bier bem Angriffe bes Spbanne ju begegnen. Niemand batte mehr eine bange: Die Schwerter mam verbogen und gerbrochen, aber fie wehrten fich mit frausten und gabnen, bis die Sripe des Haurtbecres die Mauer überftieg und niederwif und in den Raum greichen berielben und dem binteren Ther einbrang. Bon ber langen blungen Arbeit wum Tobe ermantet, taffen bie Delles nen ab rom Rampie. Gie fegen fich auf ben Bugel unter ben felfen ver dem greiten Thore (E. 246) und erwarten das Ende. Dier werder fie bis auf ben legten Mann niebergemacht. Rur mehrere ber gundgebliebenen Thebaner follen guver im Gefecht gefangen morben fein !).

Die Pforte des mintleren Hollas mar geoffnet. Es war ein großer Erfolg fin Aerres, aber er batte trop der mirkamen Hilfe eines Hellenen mit großen Berluften erfauft merden mussen, wenn in diesen drei Tagen auch micht, wie die Grieden wollen, 20000 Berfer gefallen find 3). Am aweiten Tage nach des veonidas Hall erdielt Aerres Kunde von seiner Florte. Achaemenes berichtete, daß er mit derfelden an der Nordfüste Eudovals der Hellen antere und keinen Feind mehr gegenüber habe. Der Liederfand, welchen die Hellenen in den Idermorvelen geleistet, mar micht ohne Eindruck auf den Aerres geblieden. Auch Achaemenes

<sup>1</sup> Albeit und Marin bunn en hinden in Spania: Karl 8, 12, 9.—
1 Die umbeidem Auffähnufungen diest legen Kampfet der Dieber, Juffer,
Buiden betwien fenne Friederung. Die Kopfabilitätiedung der Leendals ist belleniker
Sage die dass Berbaum der Leiges durch diest und andere Ungebenerlichkeiten inter Beit dassahenfahr dem hennichten fie auffallend, aber dech den international 7, 200 8, 75 mie die Ermdenbundung der Edebane — 8, Ch. S. 251 92-

rr auf entschlossene Gegenwehr getroffen; trot der Minderzahl der llenischen Schiffe hatte er ihrer nicht Herr werden können, ja er hatte hauch am dritten Schlachttage des Sieges so wenig gewiß gehalten, ber erst nachdem ihm seine leichten Schiffe gemeldet: die Trieren r Griechen seien verschwunden, seinen Ankerplatz dei Aphetae verschen hatte und nach Eudoea hinüber gesegelt war. Der Rückzug der Ulenischen Flotte erschien ihm nun als Folge der Uleberwältigung der Detapasses. Das Schwerste war offenbar noch zu thun.

Nach dem Erliegen des Leonidas läft Herodot den Terres mit nem Bruber, bem Achaemenes, und dem Demaratos Rath balten. e ber Krieg am beften weiter zu führen sei. Demaratos meinte, ber Inia werde am Afthmos noch ftarkeren Widerstand als in den Theropplen finden. Um die Gegenwehr der Spartaner am Afthmos zu ieitigen, möge ber König breibundert seiner Schiffe nach dem Süben Diese müßten sich ber Insel Kythera bemächtigen, von bort & Landungen und Berheerungen auf den Küsten Lakoniens vornehmen; un würden die Spartaner nur noch auf Bertheidigung ihres Landes bacht sein, die Belovonnesier aber nach dem Abzuge der Spartaner m Ifthmos fich in ihre Orte gerftreuen ober wenigstens leichter gu erwältigen sein. Sabe ber König den Ifthmos, so würden sich die Aoponnesier ohne Kampf unterwerfen; die dann noch übrige Wlacht parta's sei für sich allein nicht sehr bedeutend. Achaemenes war berer Unsicht: seine Flotte habe bereits 400 Trieren verloren, solle noch breihundert abgeben, so musse er beforgen, der Flotte der ellenen nicht mehr gewachsen zu sein. Das Sicherste werde sein, den riea in der bisberigen Beise fortgeben. Beer und Flotte zu gegentiger Unterftützung bei einander zu laffen.

An den hartnäckigen Widerstand der Spartaner im Basse ansühsend, hat Herodot offendar die Berathung: wie der Widerstand is dem Jsthmos am leichtesten zu brechen sein werde, wohl gleich er, d. h. in der Zeitsolge verfrüht erzählt. Wenigstens konnten res und Achaemenes in den Thermopplen dem Demaratos erwidern: darten wir die Dinge doch ab; zeigt sich dann dort der Widerstand zäh, wie du voraussetzest, so werden wir nach deinem Vorschlage rsahren können. Die Quelse Herodots waren hier, wie für alle n Demaratos betreffenden Angaben, Erzählungen der Abkommen selben, der Fürsten von Vergamon. Diese werden, wie auch nst durchweg, gebührend hervorgehoben haben, wie richtig ihr Ahnstre vorauszesesen, wie gut er gerathen. Daraus folgt jedoch noch

nicht, daß der in Rede stehende Rath nicht thatsächlich im Fortgange des Zuges ertheilt worden ist 1).

Das nächste Ziel ber Königs war Uthen. Nach breitägiger Raft in den Thermopplen brach das Landbeer auf. Thorax von Larifa und König Alexandros von Mafedonien mit seinen Leuten waren an ber Spite, die Wege zu zeigen. Xerres glaubte, Athen in fechs Märschen erreichen zu können — es war eine Entfernung von über zwanzig Meilen —, die Flotte konnte in brei Tagen von Heftigea aus, wo sie ankerte, in die Bucht von Phaleron gelangen. Achaemenes sollte beshalb noch brei Tage nach bem Abmarsch bes Landheeres an ber Nordfüste von Euboea rasten. Die Dorer im Quellgebiet des Kephisses hatten bereits den Herolden des Könias Erde und Waffer gegeben, die Phofier machten keinen Berjuch, die Baffe, welche von der Rufte über den Knemis in ihr Land, in das obere Thal des Rephissos führen, zu vertheidigen. Die Debraghl flüchtete mit Weib und Kind fühmärts über das Gebirge nach Amphissa zu den westlichen Lokrern und weiter über den Busen von Korinth in die Städte der Achaeer; der leberrest zog mit der Sabe auf den nordweftlichen Gipfel des Barnassos, die Tithorea über Neon, wie Herodot saat: wie der hier ortstundige Blutarch bemerkt, in die auf steil abgeriffenen Felsen gelegene Bmg Tithora, um sich hier zu vertheidigen 2). Das obere Thal des Rephissos wurde verheert und die Orte der Photier an den Berghängen Elateia, Drymaea, Tithronion, Neon, Hompolis und Abae mit seinem reichen Tempel des Apollon wurden niedergebrannt's), der beste Theil des Gebiets der Photier in eine Buste vermandelt. Much Delphi follte nicht verschont bleiben. Xerres fannte die Berdienste mohl nicht, welche fich bas Orakel um seine Sache erworben batte. Eine Abtheilung des in mehreren Rolonnen marschirenden Beeres jog über Daulis und Panopeus gegen Delphi. Das vornehmite, bas reichste Beiligthum der Bellenen, unlängft aus dem Brande wiedererftanden und eben erft im Bau vollendet, war von neuer Berftorung Mit dem Eintritt des Heeres in Boeotien borten bie bedrobt 4).

<sup>1)</sup> Wenn das Gegentheil zu erhärten hervorgehoben wird, der Rath Demarats sei erst aus der nachmaligen Besetzung Krithera's durch Athen ersunden, so bedurste es doch dieses Vorgangs nicht nothwendig, um den richtigen Punkt stir eine Diversion zu sinden; und ich kann Kirchhoff (Entstehungszeit S. 26) nur darin beitreten, daß nach Hervodis ganzer Art er die Besetzung Krithera's durch die Athener hier nicht unerwähnt gelassen hätte, wenn sie bereits geschehen war, als er schrieb. — 2) Plut. Sulla 15. — 3) Bb. 6, 254. — 4) Daß der neue Tempel noch nicht consecrit war, solat aus Aoschin. in Ctesiphont. 116.

Berwistungen auf. Die Städte der Boeoter hatten Erde und Wasser gegeben, und Demaratos, mit Attaginos (S. 216), dem Führer der persisch gesinnten Oligarchen zu Theben, befreundet, gewann diesem die Gunst des Xerres 1). Alexandros von Masedonien stellte Schutz-wachen seiner Truppen an den Gemartungen und den Thoren der boeotischen Städte aus, welche den heranziehenden Truppen diese Gebiete als befreundet bezeichneten. Anderes ersuhren Thespiae und Plataeae. Die Bewohner waren geslüchtet, die Städte wurden zersstört. Bon den Ruinen Plataeae's brach der König auf, den Kithaeron zu überschreiten. Der Paß nach Attisa, "die Eichenhäupter," stand offen; von der Höhe des Kithaeron sah Kerres die Ebene von Eleusis vor sich liegen.

## 15. Die Schlacht bei Salamis.

In der Nacht, welche dem letten Kampfe in den Thermopplen folgte, ging die Flotte der Hellenen vom Artemision weichend längs ber Rufte Euboea's an ben blutgetrankten Stätten, auf benen Leonidas mit den Spartanern und Thespiern gefallen, porüber nach Süden. Die Mannschaften ber Flotte hatten in drei Treffen drei Tage hintereinander ihre Kraft aufgeboten und doch eben nur erreicht, dem Leonidas Raum zum helbentode zu gewähren. Die beste Vertheibigungelinie von Bellas mar verloren. Als die Flotte die Enge von Chalkis erreichte. kam noch schlimmere Kunde. Nicht bloß Cofris und Phofis, auch Attika ftand dem Feinde offen. Wohl waren die Beloponnesier ausgerückt, wohl war die Hauptmacht, die jeden Tag eintreffen sollte. versammelt, aber sie war bennoch nicht gekommen. Nicht in Boeotien ftand fie, wie sie mußte, um die Borbut zu verstärken oder aufzunehmen, wenn die Thermopplen nicht mehr zu halten waren, um die Eidgenoffen, beren Mannschaft am Deta und am Artemision so wacker focht, um Thespige. Blatgege, Athen zu beden. Die Beloponnesier hatten auf bem Ifthmos Halt gemacht. Die Botschaften des Leonidas, die Bitten Athens, den Berfern nach Boeotien entgegen zu ziehen, waren vergebens geblieben; die Beloponnesier hatten es vorgezogen, sich mit der Bericanzung des Sithmos zu beschäftigen; nur der Beloponnes sollte vertheibigt werden, alles Uebrige sei aufzugeben 2). Giligst mußten die

<sup>1)</sup> Plut. Malign. Herod. 31. — 2) Sprob. 8, 40. Thurbb. 1, 74. Plut. Them. 9.

Plataeer bei Chalkis die attischen Schiffe, die sie bemannten, verlaffen, um heimwärts nach ihrer Stadt zu eilen, Weib und Kind schleunigst nach dem Peloponnes zu flüchten. Jene Ruhetage, die Kerres seinem Heere in den Thermopplen gewährte, kamen ihnen wie der Bevölkerung Thespiae's zu Statten.

Eurybiades gedachte die Flotte nach Troezen zurückzuführen; bierher waren die von Sparta und dessen Bundesgenossen im Belo: ponnes weiter zu ruftenben Schiffe entboten (S. 230). Nachbem bie Flotte durch diese Erfat und Verftärfung erhalten, sollte fie in ber Bucht von Kenchreae am Afthmos anternd die Vertheidigung bes Afthmos in berfelben Weise unterftüten, wie fie beim Artemision bie Vertheidigung des Deta ermöglicht hatte. Themistokles bewog ben Eurybiades von Sunion nicht füdweftlich sondern nordweftlich ftenem au laffen und bei Salamis vor Anter zu gehen, indeß er felbft mit ben attischen Schiffen im Phaleron lande, bis die Entschlüffe gefaft und ausgeführt seien, die die eingetretene Lage nunmehr bem attifden Ohne Betheiligung der gesammten wehrhaften Poste aufersege. Mannschaft Uthens, die sich auf der Flotte befand, mar nicht zu entscheiben, ob man jetzt allein dem Landheere der Berfer entgegenziehen ober sich in die Mauern Athens einschließen ober flüchten solle.

In allen Erwartungen, in allen Hoffnungen, die es auf feine Bundesgenoffen gefett, fab fich Athen getäuscht. Die Beloponneffer beschränkten sich auf die Bertheidigung ihrer Insel, sie überließen Attifa feinem Geschick. War man nicht nach solcher Breisgebma Seitens der Landsleute berechtigt zu dem Versuche, Land und Stadt durch Unterhandlung und Bertrag zu retten, war es für Xerres obne Bedeutung, wenn zweihundert Trieren weniger gegen ihn kampften, follte er nicht geneigt sein, bafür Zugeftandniffe eintreten zu laffen? Hellas mar verloren, wenn Athen zu einem Entschlusse biefer Art fam. Ober follte Athen weiter fampfend bie Baffe bes Rithaeron m halten suchen, um sein Gebiet zu schützen, sollte man bei Denos ober Thria eine zweite Schlacht von Marathon versuchen? Aber bas Beer bes Xerres war nicht nur zehnfach stärker als bas bes Datis, sondern ber Feind nahte zugleich auf bem Festlande und auf ber Gee. Waren die Befestigungen des Beiraeeus, insbesondere die nach ber Landseite hin, fertig und sturmfrei gewesen, so hatte man wohl hier Schut finden können, Falls die Flotte die See zu behaupten vermochte: in den Mauern Athens ging man dem Hungertode entgegen.

Das Schwerste, mas einem Griechenftamme zugemuthet werden

mte, verlangte der Muth und der sichere Blick des Themistokles n den Athenern. Kein Volk hing fester an seiner Heimath, an 1 Tempeln und Heiligthümern seiner Götter, an den Gräbern seiner rfahren als die Helsenen. Nirgend und niemals ist die Anhängsikeit an den Boden, der lokale Patriotismus stärker gewesen als ihnen. Religion und Kultus waren so fest mit dem Lande verschsen, daß das Verlassen von Stadt und Gemarkung ihnen dem ifgeben ihres religiösen Lebens gleich zu kommen, alse Wurzeln des zseins abzuschneiden schien.

Jeber Gebanke an Unterhandlung lag dem Themistokles weit ab. ine Meinung war, daß es unmöglich sei, dem Landheere der Berfer begegnen. Setze man fich gegen biefes zur Wehre, so landeten bie inde mit ihrer Flotte im Rücken ber Hopliten, und die Flotte ber loponnesier sei weber Willens noch im Stande, ohne die Schiffe : Athener ber feindlichen Rlotte die Spite zu bieten. ichluk, den Rampf zur See zu führen, sei unbedingt aufrecht zu eriten. Der Augenblick sei gekommen, von welchem bas Drakel spreche, B Baterland Breis zu geben (S. 223). Es muffe gescheben, um 2 Rampf zur See mit aller Macht fortseten zu können. ) Stadt müßten augenblicklich verlaffen, Attika auf die Schiffe pflanzt werden. War es unmöglich mit den attischen Kräften allein n Berferbeer am Rithaeron zu begegnen, aussichtslos sich in die abt ohne Hoffnung auf Entfat einschließen zu laffen, so blieb nur terwerfung oder Klucht aus dem Lande. Schwanken und Awiesvalt ifchen Bertheidigung des heimischen Bobens und Unterwerfung, ischen Kampf und Flucht auszuschließen, die Flucht nicht tumultuab und vereinzelt geschehen zu lassen, sie in vollständige, spstematische immung des Landes zu verwandeln, diese Art der Flucht zugleich zum ittel entschlossenster Abwehr zu verwerthen — das war wiederum Bernft des Themiftotles. Der Areiopag unterftütte feine Ziele. Nach dem ngniß des Aristoteles stieg das Ansehen des Areiopag durch dessen holossene Haltung mährend des Berserfrieges; auch Cicero hebt wor, der Rath, ben Solon eingesett, habe burch seine Autorität f die Kriegführung eingewirkt: er habe dem Themistotles geholfen, nn auch Themistotles dem Areiopag nicht geholfen habe 1). Die

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. 5, 3, 5. Ciceron. officia 1, 22, 75. Diese Angabe n boch neben bem Zeugniß bes Aristoteles nicht als rhetorische Floskel beseitigt

Behörde, welcher die Aufsicht über die Heiligthümer, die Wahrurg bes beiligen Rechts, der Bflichten gegen die Götter in oberfter Inftang zustand, verlangte nicht, daß die Tempel vertheibigt würden; sie erklärte sich für die Räumung des Landes, die Preisgebung der Heiligthümer. Der Areiopag ging weiter, er beschloß aus ben seiner Obhut anvertrauten Tempelschäten eine Geldvertheilung an die Unbemittelten eintreten zu laffen. Jeber von biefen follte einen Bebrpfennig von acht Drachmen (über zwei Thaler) erhalten 1). Danach scheinen etwa 30 bis 40 Talente zur Vertheilung gekommen zu sein. Die Briefterin des Erechtheion, die Jungfrau aus bem Geschlechte der Butaden, melbete: ber Honigkuchen, welcher der Schlange, die nach bem Glauben der Athener das Haus des Grechtheus hütete, allmonatlich bingestellt wurde, sei nicht wie sonst immer verschwunden. ein Zeichen, daß die Göttin das Haus ihres Pfleglings, ihr eigenes haus auf der Afropolis verlaffen habe. Wichen die Götter felbft ans ihren Häusern, so waren die Athener der Pflicht entbunden, diese # vertheibigen. Nicht nur durch die Haltung bes Areiopag unterftusten die Edelleute, die führende Rlaffe die Absicht des Themistotles. Sie hatten ihre Trieren wohlgeruftet zum Artemision geführt — nicht Aleis nias allein wird die Dannschaft seines Schiffes auf seine Roften verpflegt haben —, sie hatten bort tapfer und ausdauernd gefochten. De nun die Bevölkerung zögerte, die Heimath und beren Beiligthumer zu verlaffen, ging das haupt der Philarden, des Miltiades Sohn Rimon - er ftand noch in jüngeren Jahren -, in demonstrativer Weife von einer Schaar junger Ebelleute begleitet, die Bügel eines Roffes in den Händen, auf die Burg. Er weibte die Bügel der Athena, benn nicht der Reiter sondern der Seetampfer bedürfe es jest. Statt bes Rügels die Trophee eines alten Sieges, einen Schild, ben er dort herabnahm, am Arm, ging er ans Weer hinab, nachbem er zur Böttin gebetet: "nicht Wenigen gab er bamit Muth 2)."

So wurde das attische Bolf zu gemeinsamer Räumung des Landes, der Stadt, der Heiligthümer bestimmt und damit zugleich Alles, was Ruder und Lanze führen konnte, zur Fortsetzung des Kampses verfügdar gemacht. Des Themistokses Antrag, der die Frage entschied, etwa dahin lautend: "Die Stadt wird unter den Schut der über Athen waltenden Göttin gestellt, alle Männer in streitbarem

<sup>1)</sup> So lautet die Nachricht des Aristoteles dei Plutarch (Them. 10), wogegen die Notiz aus der Atthis des Kleidemos nicht in Betracht kommen kann; vgl. Boch Staatshaushalt 1<sup>2</sup>, 208. — 2) Plut. Cimon 5; wohl aus Jon von Chios.

Alter besteigen die Trieren, Weib und Kind bringt jeder in Sicherheit, so gut er kann," wurde angenommen. Ebenso der zweite: "Den auf Zeit verdannten Athenern steht es frei zurückzukehren, um mit den übrigen Bürgern zum Besten von Hellas zu rathen und zu handeln." Mit diesem Beschluß rief Themistotles seine Gegner, den Lanthippos und Aristeides, zurück.).

Nur nach Hunderten zählten die, welche sich nicht entschließen tomnten, die Heiligthümer Athens ungeschützt dem Feinde Preis zu geben. Die Schatzmeister der Göttin (6, 595), die Aussicher der Beihgeschenke und Tempelgeräthe der Heiligthümer auf der Burg, einige von den älteren und einige von den ärmeren Bürgern blieben. Die Meisten von ihnen waren der Meinung, daß das Orasel von der ameinnehmbaren hölzernen Mauer der Tritogeneia die Einhegung der Atropolis durch Balken und Pfähle gebiete, und waren eifrig des schäftigt, die Burgthore mit Balkenwerf zu verrammeln, Palissaden um die Burghöhe zu pflanzen und Steine und Felsblöcke zum Herabewerfen und Herabrollen auf die Angreiser hinaufzuschaffen.

Die Räumung der Stadt und des Landes, die Flüchtung der Bebrlosen und der Sklaven mußte in größter Gile bewerkstelligt werden. In iedem Augenblick konnten nicht bloß die Reiter, konnte auch die Flotte der Berser erscheinen, man konnte gezwungen werden, mitten im Abzuge zu schlagen. Mehr als vierhunderttausend Denschen sollten mit bem tragbaren Besit bes Staats, ben theuersten Beiligthumern, ber werthvollsten Habe in drei, vier Tagen über das Meer geschafft werben. Salamis bot die nächste, die Küste des Beloponnes die sicherere Buflucht. Es war sehr fraglich, ob und wie lange Salamis gegen bie Perferflotte zu halten sein werde. Der größere Theil der attischen Greise, Beiber und Kinder suchte Buflucht zu Troezen, wo die Reserveflotte der Beloponnesier ankerte. Alle Fahrzeuge, welche man auftreiben tonnte, die gesammte Kriegsflotte war Tag und Nacht mit der Ueberführung der Bevölkerung Attika's nach Salamis und Troezen beschäftigt. Es konnte nicht ohne einige Berwirrung abgehen. Glücklicher

<sup>1)</sup> Plut. Them. 10. 11; Aristid. 8. Demosthen. de fals. leg. p. 438 R. Das mit dem Psephisma des Miltiades verlesene Psephisma des Themistolles tann, wie jenes nur das den Auszug (S. 125 N.), so dieses nur das die Räumung Anita's betreffende sein, welchen Inhalt ihm auch die Scholien geden. Für den Isteine Beschuß spricht nicht nur Plutarch, deutlicher die thatsächliche Mildfehr der Okulifuren wie der Umstand, daß ohne Zustimmung des für die Sicherheit der Gemeinde derantwortlichen Strategen ein Beschuß bieser Art nicht zulässig gewesen wäre. Da die Ausmasoniden Grund hatten, hiervon zu schweigen, erwähnt Herodot wohl des Aristeides Berbannung nicht aber die Aussehung derselben.

Weise hielten jene Rasttage und die Verwüstung Euboea's die Perserslotte auf. Die Troezenier sollen gethan haben, was in ihren Kräften stand, das Loos der Flüchtigen zu erleichtern; den Weibern und Kindern der Bedürftigen hätten sie auch Geldunterstützung gewährt. Die Mittel des attischen Staats, der Bundeskasse (S. 218) werden durch die Berpssegung der Flottenmannschaft bald genug erschöpft worden sein.

In den Tagen der Räumung Attika's wurde das heer ber Belovonnesier auf dem Afthmos sehr zahlreich. Auf die Nachricht von Ende des Leonidas übernahm in Sparta bessen jüngerer Bruber Aleombrotos die Regentschaft für den unmündigen Sohn des Leonidas, ber Bleiftarchos. Der gesammte Deerbann wurde aufgeboten, die bereits am Sithmos stehenden Dannichaften zu verstärten 2). Auch aus ben übrigen Staaten eilte jest Alles herbei, was die Waffen tragen konnte. Es waren die Hopliten von Sityon, Epidauros und Troezen, die bis babin nur Schiffe gestellt hatten, die Hopliten von Phlius und Dermione, die volle Mannschaft von Korinth, die Hopliten der Eleer, das gesammte Kriegsvolt ber Arkader, wie Herodot sagt, viele Minriaden Rleombrotos führte den Oberbefehl; der Vormund des einen Königs ftand an der Spite des Heeres der Hellenen, einer der Volemarden Sparta's befehligte beren Flotte, mahrend Ronig Leotychidas babeim gelaffen wurde. Bon den Beloponnesiern fehlten nur die persisch gesinnten Urgiver und die Achaeer, welche derfelben Politik folgten. Go ftat die Zahl des Heeres nunmehr war, auch jetzt dachte Niemand daran. ben Perfern über ben Ifthmos entgegen zu ziehen und Attika zu beden-Die von den Korinthern und Arfabern, die mit dem Leonidas gefochten, erzählten von den grimmen Kämpfen in den Thoren und den Maffen des Berserbeeres. In banaster Erwartung 3) sab man dessen Anna von Tag zu Tag entgegen und arbeitete raftlos an der Befestigung des Afthmus. Auf diese setzen die Beloponnesier alle ihre Soffnungen. Das gesammte Heer, Hopliten wie Knechte, war Tag und Nacht mit Bollendung der Befestigungen beschäftigt. Die Strafe über den Ith mos - fie tam von Megara ber über die ffeironischen Felsen, lief bier eine Meile lang zwischen einer hoben Bergwand und einem Abgrund von 6-700 Jug Tiefe, bevor sie bie Ebene an ber Rufte bei Schoenus erreichte — wurde durch Berhaue gesperrt; die Mauer, welche die Perfer abhalten sollte, folgte bem felsigen Nordrand der Anhöhen, die hier die Breite des Afthmos durchziehen; füdwärts der Babn, auf

<sup>1)</sup> Plut. Them. 10. — 2) herod. 8, 71. 72. 7, 206. — 3) herod. 8, 72= πίπεραφρωδέσττες.

welcher die Schiffe vom saronischen Busen in den korinthischen gezogen vurden, vom Süduser der Bucht Schoenus lief sie hinüber nach der Bucht von Lechaeon; es war eine Länge von fast einer deutschen Meile 22 500 Fuß). Bruchsteine, Ziegel, Balken, Sandkörbe wurden unersnüdlich herbeigetragen, keine Hand blied müßig, so daß die Mauer asch emporwuchs 1). Hinter der Mauer und dem Lager der Hellenen wer höchsten Spize von Akrokorinth, die Hilfe der Göttin zu erstehen; ie baten die Göttin der Liebe: ihren Männern Liebe zum Kampfe ür Hellas gegen die bogenschießenden Perser einzuslößen und die Akropolis von Hellas d. h. die Korinths vor den Medern zu retten 1).

Wie start die Mauer, wie zahlreich das heer war, welches den Athmos sperrte, es gehörte mehr als Kurzsichtigkeit bazu, auf diese Stellung zu bauen. Sobald die verfische Flotte im lakonischen Bufen ober sonft an den Rüften des Belovonnes Truppen landete, lief das Beer auseinander, bann eilte jeder, die Beimath zu schützen; sobald eine tarfere Rahl von Landtruppen im Bufen von Argos, welches ber Berfer partete, ausgeschifft murbe, mar die Stellung am Isthmos nicht mehr valtbar. Um den Isthmos zu halten, mußte man das Meer gegen ie versische Flotte behaupten. Da die Hellenen der größeren Rahl nd der größeren Beweglichkeit der feindlichen Schiffe nur die Bedrantung des Rampfplates entgegenstellen konnten, bot ihnen der faonische Bufen weniger Vortheile als die Enge am Artemision, und nan verhinderte auch durch eine Aufstellung der Flotte oftwärts des Ribmos die Landung der Verser in der Bucht von Argos nicht. Es blieb nichts übrig, als die feindliche Klotte nordwärts des Kithmos fefizibalten, aber nach den Erfahrungen am Artemision glaubte Niemand von den Beloponnesiern, daß man der persischen Flotte mit Cholg widerstehen, geschweige denn, daß man sie überwältigen könne 3).

Als das Heer der Berfer vom Kithaeron nach Denos niederstieg und dann von hier durch die Sbene von Thria gegen Athen zog, war ningend ein Mensch zu sehen. Alles sag öde und verlassen. Auch hinter den Zinnen der Stadtmauer war Niemand sichtbar, die Thore

<sup>1) &</sup>quot;Bon Lechaeon nach Kenchreae," sagt Diodor (11, 16), "eine Länge von vieris Stadien;" Herod. 8, 73. 74. Enrius Peloponnes 2, 546. Ob die heute noch ischandenen Reste von jenem Bau oder von den späteren Erneuerungen desselben hertisten, ist nicht sessyatellen. — 2) Theopomp. fragm. 170 M. Plut. Malign. 39. Rach des Timaeos Angade (fragm. 57 M.) waren es die Hetaeren Korinths, welche die Aphrodite anssehren. — 3) Herod. 8, 73. 74.

ftanden offen, die Strafen waren einsam und lautlos. dem Felsen, welcher die Stadt überragte, sah man Vertheidigungs Nachdem die Spite des Heeres durch das Thriasische Thor eingezogen war und auf dem Areiopag der Burg gegenüber Stellung genommen hatte, befahl Kerres biefe einzuschließen mb zu stürmen. Die Bahl der Vertheidiger war nicht groß. Der mit Ausnahme der Weftseite steil abfallende und wenig umfängliche Relen ber Burg ließ fich inden mit geringen Streitfraften vertheidigen. Aber ber Angreifer waren zu viele, und bas Mittel, bas Bfablwerf zu beseitigen und die Thore zu öffnen, war bald gefunden. Die Berfer ichoffen mit Wera umwickelte Brandrfeile in die Baliffaben und bas Balkenwerk, welches vor den Thoren aufgehäuft war. Die hölzene Mauer, welche die Vertbeidiger für uneinnehmbar gehalten hatten, brannte nieder 1). Obwohl "von ihrer Mauer verrathen," blieben die Athener in ber Burg frandbaft. Dem Praetendenten, bem Beisiftrates, lag daran, daß die Burg mit den Tempeln vericont werbe, er verjuchte mit ben Bertbeidigern über eine Kavitulation zu verhanden. Er wurde abgewiesen. Als die Perfer gegen die Thore (fie lagen at ber Beffieite) anfturmten, murben fie von einem folden Regen von Steinen und Bloden empfangen, baf fie nicht burchbringen tomitm, obmobl ber Berjuch mehrmals wiederbolt wurde. Endlich gelang & einigen Perfern, die Burg an ber Nordseite, da mo ber Felsen am fteilften und obne Bemachung mar, burch bie Spalte, Die von ber Grotte ber Aglaures jum Grechtbeien binaufreicht (5, 75), zu ersteigen. Als Die Vertbeidiger Die Verier innerbalb ber Burg gemabrten, fturzte nich ein Theil berfelben felbit von ber Mauer berab, ein anderer flüchtete in den Tempel der Atbena Partbenos. Nachdem die Perfer, welche am Erechtbeion ben Gelien erftiegen, bem Deere bie Thore ber Bma geöffnet batten, murben bie geflüchteten Atbener im Parthenon niebergemacht und bie Burg gerlündert 21. Dann gingen Die alteften, bie ebrwürdigiten Beiligtbumer Attita's in Flammen auf. Daffelbe Schidial trai nach ber Einnahme ber Burg bie Stadt. Die Baufer murben

<sup>1</sup> Das Archerdanes in der Lösistrata Helystoden und Feiner gegen die More der Burg derannagen läßt welche die Beider deseit, daben, ist diesen Greignissen nachgebilden. — 2 Kanian 1. 18, 1. Wenn Bestein meint, die Athener würden wedt durch die Schliedt nach der Erone der Aglannos gesteden sein, statt sich von des Nauer deradyndingen, is famm gerade die Berse durch diese Schliedt; im llebrigen war die gesamme Aberechs unröckle, so das Felade und Enchemmen der Beriheidiges mate in Frage kommen kann.

ausgeraubt und in Brand geftect, die Stadtmauer niedergeworfen. Nur geringe Mauerstrecken und diejenigen Häuser blieben stehen, in benen der König und die Befehlshaber ihr Quartier nahmen 1). Blündernd, verheerend und brennend ergossen sich die Massen des perfischen Beeres über den gangen Umfang des attischen Gebietes. Bon Eleutherae bis nach Sunion und Rhamnus hin fanden fie mur wenige Leute, welche nun gefangen eingebracht wurden 2). Die Riederlage von Marathon war vergolten. Das Land der Athener war in der Hand des Xerres, ihre Burg und ihre Stadt waren nichts mehr als geschwärzte Ruinen, ihr Land eine Büste, seine Schaaren erfüllten alle Höhen und Thäler des attischen Gebietes. Wie Berodot beworbebt, ging ein Gilbote nach Susa ab, bem Reichsverweser Artabanos die Botschaft von der Einnahme Athens zu melden. Beisistratos aber brachte mit den Seinen und den Getreuen, die dem Hippias nach Asien gefolgt waren 3), nächsten Tages auf den rauchenden Trümmerhaufen der Burg der Athena ein Opfer; er hatte von dem Fürstenthume seines Laters und Grofvaters wieder Besitz genommen.

Die Hellenen waren auf das Sübende ihres Landes, auf den Belovonnes beschränft. Daß fie selbst dieses mit einigem Erfolg verbeibigen könnten, mar kaum zu erwarten, wie gablreich bas Beer auf dem Afthmos hinter der Mauer war, wie ausehnlich die Verstärfungen. welche die Flotte erhalten hatte. Nicht nur die Verluste der Kämpfe am Artemision waren dieser ersett. Das nunmehr nach Attika zunächst bedrohte Aegina hatte zwei und zwanzig weitere Trieren zu den acht= 24m gerüftet, die beim Artemision gefochten hatten. Es lag in der Hand der Megineten, die Flotte noch durch vierzig Trieren mehr zu verfatten, aber fie konnten sich nicht entschließen, ihre Infel zu verlaffen, und hielten thöricht genug diese Schiffe zum Schutze berfelben, welcher doch von der Gesammtflotte allein abhing, für unentbehrlich. Baftartten fie diese lettere, daß fie Muth und Kraft zum Siege fand, so war Aegina gerettet; im andern Falle verloren, und die zurück-Phaltenen Schiffe eine leichte Beute des Feindes. Die Eretrier und Styreer von Euboea hielten mit ihren Schiffen bei ben Hellenen aus, bie Chalkibier auf ben attischen, obwohl Euboea inzwischen in die Hand bar Berfer gekommen war 4). Die Spartaner verstärkten ihre Schiffe burch fechs, die Sikponier durch drei, die Epidaurier durch zwei Trieren.

<sup>1)</sup> Herobot 7, 142. 8, 51—53. Thutyb. 1, 89. — 2) Herob. 9, 99. 8, 50. — 8) Bgl. Herob. 8, 65. — 4) Dem Könige stellte von Euboca nur Kartystos ine Triere.

Hermione gab brei Trieren zur Flotte. Bon bem Feftlande nächsten Ankladen, die der Zug des Miltiades der Berserberrschaft entledigt (S. 153), fendete die Insel Kythnos eine Triere, Welos, Siphnos und Seriphos aufammen vier Kunfzigruderer 1); von Reos batten amei Trieren und amei Bentefonteren schon beim Artemision gesochten. Ambratia und Leukas hatten zehn Trieren geschickt; diese beiden Kolonieen Korinths maren die einzigen Orte des westlichen Kestlandes von Hellas, welche am Kampfe Theil zu nehmen gedachten. Die Hilfe, welche die Insel Kerkpra im vergangenen Winter den Abgesandten Sparta's und Athens in Aussicht geftellt (S. 217), blieb trot bes günftigen Schiedsspruchs, den Kertyra dem Themistotles zu banten hatte (S. 179), aus. Die Kerkpraeer hätten, wie Herodot erzählt, awar sechzia Trieren auslaufen lassen, den Kührern aber die Weisung gegeben, auf der Höhe von Taenaron zu freuzen. Siegten Die Berfer, wie die Kerkpraeer nicht zweifelten, so wollten fie fich aus ber Enthaltung vom Kriege bei dem Könige ein Berdienft machen, siegten wider Erwarten die Hellenen, jo wollte man vorgeben, dag die Oftwinde ihre Schiffe verhindert hatten, das Vorgebirge Malea zu um = segeln. Bon den Atalioten kam den Hellenen eine Triere zu Gulfe-Es mar ein Schiff von Kroton welches der Athlet Phanllos (6, 628) auf seine Rosten gerüftet und selbst berbeiführte.

Eurybiades hatte Ersat und Verstärfungen der Flotte von Troexerther, wo sie sich versammelt hatten, nach Salamis beordert, die Räumungs Attisa's decken zu helsen; die Perserssotte konnte jeden Augenblick ansgreisen. Außer den Schiffen der Athener versügte Eurybiades jest über 173 Trieren und sieden Fünfzigruderer. Sobald die Räumungs Attisa's bewerkstelligt und die Schiffe der Athener wieder bemannt waren, berief Eurybiades die Strategen aller Kontingente zurs Kriegsrath. Es stand zur Frage, ob man, am Oststrande von Saslamis ankernd, die Perserssotte erwarten oder nach dem Isthmos zur rückgehen solle. Die meisten Strategen waren dieser Meinung. Erwarte man den Feind bei Salamis und werde geschlagen, so werde mark auf der Insel eingeschlossen. Schlage man dagegen in der Bucht vork Renchreae, so habe man das Landheer am Strande hinter sich, die beschädigten Schiffe zu retten, die Mannschaften aufzunehmen, und inkalle einer Niederlage könne doch jeder auf dem Festlande in seines

<sup>1)</sup> Herod. 8, 46. 47. Die Gesammtzahl 378 bei Herodot ergiebt, baß 8, 46 ben Aegineten gehn Schiffe zu wenig gegeben find; vgl. Pausanias 2, 29, 5.

Heimath kommen. Die Frage war noch nicht entschieden, als Kunde kam, das persische Heer lagere bereits diesseit des Kithaeron, es ziehe auf Athen. Und als danach in der Dunkelheit des nächsten Abends die Flammen der Burg und der Tempel Athens herüber leuchteten, versbreitete sich ein solcher Schrecken, daß, obwohl noch kein Beschluß gesseit war, einige der Strategen aus der Versammlung zu ihren Schiffen eilten und ihre Leute an Bord gehen hießen. Sie wollten noch in der Nacht nach dem Isthmos absegeln. Die Dehrheit der übrigen Strategen beschloß, trot des ernstesten Widerspruchs der Strategen von Athen, Aegina und Megara, am nächsten Worgen abzusahren, die Schiffe noch in der Nacht zu bemannen. Es geschah.

Diefer Beschluß mar das Berderben von Hellas. Nur damit hier geschlagen werde, hatte Themistofles die Flüchtung nach Salamis geschehen lassen. Die vorgeschobene Stellung bei Salamis fand in derselben Beziehung zur Enge des Isthmos, wie die am Artemision zu den Thermopplen; nur von Salamis aus konnte man den Afthmos vertheidigen. Nur indem man hier ausharrte, zeigte man den Muth, welcher die Perfer abzuhalten vermochte, ihre Flotte zu theilen und im Rücken des Isthmos zu landen. Ging bie Flotte nun fogar noch vor der Ankunft der perfifchen zurud, b wußten die Berfer, daß fie von den Schiffen der Hellenen nichts mehr zu fürchten hatten. Geschahen bann Landungen im Rücken bes Ithmos, fo eilten die Beloponnesier jeder in seine Heimath, und die lette Waffe von Hellas war ohne Kampf zerbrochen, die lette Hoffming verloren. Freilich blieben, auch wenn Alle zurückgingen, welche für den Rückzug gestimmt hatten, 260 Schiffe der Athener, der Aegineten und ber Megarer übrig, aber mußte der Rückzug der Anderen nicht auch diese entmuthigen; und wenn nicht, so konnte man mit emiger Aussicht auf Erfolg in der Enge von Salamis wohl gegen eine doppelte, aber doch unmöglich gegen eine vierfache Uebermacht Hagen. Themistokles ließ sich noch in der Nacht an Bord des Admiralschiffes rudern 1). Er konnte dem Eurybiades sagen, daß es un= billig fei, wenn die Vertreter von zwei Drittheilen der Flotte von denen bes letten Drittheils überftimmt würden; daß gegen die Athener, welche

<sup>1)</sup> Wie es um die Atropolis stand, bedurfte keiner anderen Meldung als der Hammen (Herod. 8, 50, 56); wenn Themistokles durch den Mnesiphilos über die Berderblichkeit des Rückzugs belehrt wird, so bedurfte Niemand weniger als Themistoks solcher Austlärung; der Berfasser der Schrift über die Bosheit Herodots hat heilber (c. 37) das Nöthige bemerkt. Herodots Relation beruht wohl auch hier auf der Tradition der Alkmacomiden.

im Vertrauen auf seine Flotte Greise, Weiber, Kinder und Habe nach Salamis gestüchtet, Verrath geübt werde, wenn diese Insel nun ohne den Versuch des Widerstandes aufgegeben werde; daß die Peloponnesier nicht im Stande seien, ohne die Athener eine Seeschlacht zu wagen; daß er Gesahr lause, die Athener, deren Land man nicht nach dem Uebereinsommen geschützt habe, durch den Rückzug der Flotte den Persern in die Arme zu treiben. Nach Herodots Bericht hob er besonders hervor, daß, wenn der Rückzug angetreten würde, es unmöglich sein werde, Flucht und Zerstreuung der Flotte zu hindern 1). Eurspiades entschloß sich, die Führer gegen Morgen noch einmal zu berufen.

Als die Strategen in der Frühe am Strande zusammentraten, hatten sie wohl gemerkt, worauf es abgesehen sein werde; sie waren erbittert, daß eine bereits beschlossene Sache noch einmal bistutirt, bag fie von Neuem aufgehalten werben follten. Als Themiftotles in feinem Gifer, noch ehe Eurybiades das Wort genommen hatte, aufftand, um zu reben, fiel ihm Abeimantos von Korinth, ber schon beim Artemision eifrig für den Rückzug gewesen mar, ins Wort: "Bei den Wettkampfen erhalten Die Schläge, welche vor der Reit (b. h. bevor fie aufgerufen find) auffteben 2)." Themiftotles vermied, die Schwierigkeiten ber Lage durch persönlichen Zwist zu steigern. Er hielt an sich und erwiderte gelaffen : "Die, welche zurückleiben, erhalten keinen Kranz." Er wenbete fich bann an ben Eurybiades: "Bei bir fteht es, Bellas ju retten, wenn du meinem Rathe folgst und hier die Schlacht annimmft und nicht benen folgst, welche nach dem Isthmos aufzubrechen rathen-Halte Beibes gegen einander. Am Ifthmos im offenen Deer 31 ichlagen, ift am wenigsten vortheilhaft für uns, die wir langfamere Schiffe und wenigere haben, und wenn wir bort auch Erfolg baben sollten, so mären boch Salamis, Aegina und Megara verloren. Der perfischen Flotte folgt die Landmacht, und so wirft du diese selbst nach bem Peloponnes bringen und gang hellas in Gefahr feten. du aber thuft, mas ich rathe, gewinnst du folgende Bortheile. Quett den, daß, wenn wir in der Enge mit wenigen Schiffen gegen viele

<sup>1)</sup> Herod. 8, 57. 60. — 2) Nicht zwischen Abeimantos, sondern zwischen Eurybiades und Themistles läßt Plutarch (Themist. 11) diesen Wortwechsel vor sich geben, den er noch weiter ausstührt. Da Herodot seine Nachrichten über die Hergänge vor der Schlacht dei Salamis in Athen und zwar 35 Jahre nach derselben eingezogen, können wir ihm insbesondere bezüglich der dem Themistokes gilnstigen Plase trauen und müffen alle anderen Berichte dagegen zurlicksellen. Die Erweiterungess und sonstigen Ausschmückungen liegen dei Plutarch (a. a. D. 11. 12) vor.

lagen und das im Kriege Bahrscheinliche geschieht, wir siegen werden; m in der Enge tämpfen ift Bortheil für uns, im offenen Meer ben Reind. Dann aber wird Salamis gerettet, wohin wir Athener iere Beiber und Kinder geflüchtet. Endlich erlangt ihr damit auch 3. was euch am meisten am Herzen liegt. Bleibst du bier, so fämpfit bier ebenso für den Isthmos wie dort. Wenn das, mas ich hoffe. bieht und wir ben Sieg mit den Schiffen davontragen, so kommen Barbaren gar nicht zu euch auf den Afthmos, sie werden bann it über Attika hinausgehen, und wir haben den Gewinn, Megara, rina und Salamis gerettet zu haben. Wenn man im Rathe ben gemeffenen Entschluß faßt, so pflegen die Dinge in ber Regel gut zu en; faßt man aber verkehrte Entschlüsse, so unterstützt auch die Gott= t die Absichten der Menichen nicht." Abeimantos beeilte fich, den tbruck, welchen die Worte des Themistokles auf die Versammlung Er warnte bie Strategen, einem Manne, chten, auszulöschen. icher ohne Baterland sei, zu folgen, forderte den Eurybiades auf, : Strategen, ber feinen Staat mehr vertrete, zur Abstimmung nicht Themistofles entgegnete: die Stadt und das Baterland Athener sei auch jetzt noch größer als das der Korinther. es bee in aweihundert wohlbemannten Trieren, und er wünsche den helles ben Staat zu tennen, welcher im Stande mare, dem Angriffe biefer otte zu miderstehen. Er schloß, an den Eurybiades gewendet, mit Er Drohung: "Bleibst du nicht hier, so richtest du Hellas zu Grunde; ere Sache ist auf die Schiffe gestellt. Folgst du meinem Rathe it, so werden wir, wie wir hier sind, unfre Weiber und Kinder an rb nehmen und unsere Fahrt nach Italien richten. Dort gehört 1 Siris feit alter Zeit, und dieses sollen wir nach ben Göttersprüchen Ihr aber werdet, folcher Kampfgenoffen beraubt, meiner ebeln. rte gedenken." Die Belovonnesier wunten wohl, daß es unmöglich mit den Perfern zu schlagen, wenn die Athener nicht nach dem bmos folgten. Unter bem Eindruck biefer Drohung beschloß Eury= bes die Abfahrt einzustellen, den Angriff der persischen Flotte in der enwärtigen Stellung am Oftstrande von Salamis zu erwarten.

Das Gebiet von Siris, welches die Drohung des Themistofles den Punkt bezeichnete, wohin sich die Wanderung der Athener ten würde, war die Gemarkung jener Stadt auf der Südfüste Uiens, welche vordem vor der Macht des Königs Gyges von Lyz flüchtende Kolophonier am Flusse gleichen Namens gegründet ten (5, 497. 522), die danach von Kroton und Sybaris gemeins Dunder, Geschichte des Alterthums. VII. 3., 4. u. 5. Aus.

sam bekämpft, diesen erlegen war (6, 627). Danach hatte die Zerstörung von Sybaris durch die Krotoner nicht nur den Handel Milets sondern wohl auch den Athens nach dem Westen geschäbigt, und des Themistokles Beziehungen zu Kerkyra mögen weiterhin dazu beigetragen haben, seinen Blick auf Unteritalien zu richten. Er hatte die eine seiner Töchter Italia, die andere Sybaris genannt. Der mit diesem Namen angedeutete Gedanke tritt auch in jener Drohung hervor. Er ist nachmals von den Athenern durch die Gründung von Thurii ansgesührt worden. Daß das Gediet von Siris Athen gehöre, mochte Themistokles nur in dem Sinne behaupten, daß, da die ionischen Pflanzungen in Anatolien von Attika ausgegangen, Athen auch das Erbe der Städte zusallen müsse, die von den Gründungen Athens anserbaut worden seien.

Des Eurybiades Entschluß ließ den Themistokles, die Athener mit besserer Fassung in die Zukunft sehen. Die Strategen brachten ein seier liches Bittopser, daß die Götter den Schiffen der Hellenen Sieg ge-währen möchten. Die Heroen von Salamis, Telamon, Aias und Tenkros wurden angerusen, den Streitern hülfreich zu sein, welche ars der Küste ihres Gilandes für die Rettung von Hellas zu kämpsen such bereit machten. Es wurde beschlossen, nach Aegina, das die streit barsten Heroen der Hellenen verehrte, eine Triere zu senden, die Bilder der Acatiden, des Aeafos, Peleus, Achilleus und Neoptolemos, des Photos und Telamon, von der Insel herbei zu holen, daß sie ihren Bolse voran in die Schlacht gingen.

Eine neue Wendung trat ein, als die Spite der großen Perfersitotte, das Vorgebirge Zoster umschiffend, sichtbar wurde, als der Spites die endlose Reihe der Trieren folgte. Als man sie dann in unabschsbarer Linie in der phalerischen Bucht und weiter südwärts (dis über jenes Vorgebirg hinab reichte der Ankerplat) am Strande sah, sielen alle muthisgen Entschlüsse wieder zu Boden. Es war ja sichtlich unmöglich, diese Flotte zu widerstehen. Was hatte man durch das hartnäckigste Fechters beim Artemision gewonnen? Am Isthmos — so meinten die Belosponnesier — wäre wenigstens das Landheer zur Unterstützung der Schiffe bereit und der Rückzug auf dem Lande frei, hier werde martader auf Salamis eingeschlossen, und das alles sür ein bereits verslorenes Land. Wenn die Athener verlangten, daß ihrer Weiber und Kinder daheim. Was sollte aus diesen, was sollte aus ihren Städten werdert, wenn sie, deren Vertheidiger, hier bei Salamis geschlagen, auf dieser

Enfel von den Bersern abgeschnitten und belagert würden? Lauter ub lauter begannen die Mannschaften über die Thorbeit des Gurpiabes zu murren. Am Tage, ber ber Ankunft ber versischen Flotte n ber Weftfüfte Uttifa's folgte, fam ber Sturm gum Ausbruch. Alles ief zusammen. Ohne daß Eurybiades die Strategen berufen, begann ine neue Berathung. Die Beloponnesier verlangten den Aufbruch nach em Ifthmos, um für ben Beloponnes zu ichlagen, nicht aber für eine ereits vom Feinde genommene Stadt; eben fo heftig widersprachen die legineten, die Megarer, die Athener. Es war gegen Abend, als Euryiades zum dritten Male über den Rückzug abstimmen ließ. The= zistokles blieb mit den Aegineten und Megarern allein in der Mindereit. Die Belovonnesier stütten ihr Berlangen wesentlich bamit, bak e, bei Salamis geschlagen, ben Hückzug verlieren würden: "fie fürcheten nicht so fehr für sich wie für den Belovonnes." riftofles lag feine Frage ber Strategie vor; es handelte fich um Sein ber Nichtfein. Go borte ber Streit mit bem Beschlug bes Rudzugs icht auf; die Beschuldigungen der Thorheit, der Feigheit und des Berraths flogen berüber und hinüber.

Dem Miltiades mar es vor gehn Jahren gelungen, bei den Stragen Athens mit dem rettenden Entschluß zur Schlacht burchzubringen; hemistofles mar an den Strategen des Beloponnes gescheitert. Und och, wenn nicht hier und jest geschlagen wurde, so wurde niemals geblagen, so maren Athen und Hellas für immer verloren. Die Beloonnesier hatten mohl schlagen muffen, wenn ihnen der Ruckzug abeichnitten worden mare, und fie hatten fich dann vielleicht am beften efclagen; marum hatten die Berfer doch eine fo wohlthätige Bewegung icht unternommen! So fam Themistokles zu dem Entschluß, Alles n Alles zu feten. Die Berfer felbft follten die Beloponnefier zur Macht zwingen. Jeder Andere als Themiftotles ware vor einem Schritt zurückgeschreckt, der nicht blos die Ehre und das Leben deffen, er ihn versuchte, auf das Spiel setzte sondern auch das Schicksal von ellas auf die gefährlichste Spite stellte. Bon den Berfern eingebloffen, mar es eben so wohl möglich, daß ben Beloponnesiern ber te Muth fant, als daß fie mit der Kraft der Berzweiflung fochten. ber der Rückzug war die Gewißheit des Verderbens; die Einschließung e Möglichkeit der Rettung. Unbemerkt verließ Themistokles die Bermmlung der Strategen und gebot dem Führer seiner Kinder (bes gfandros von Alopete Tochter Archippe, sein Weib, hatte ihm inf Sohne und jene beiden Tochter geboren), dem Sifinnos, fogleich ein Boot zu besteigen, sich an die attische Küste hinüber zu stehlen und den Beschlähabern der Perser zu melden: "Der Strateg der Athener sendet mich heimlich; er steht auf der Seite des Königs und wünscht, daß ihr die Oberhand erlangt; ich habe zu melden, daß die Hellenen in Furcht sind und auf Flucht simnen. Ihr seid in der Lage, den größten Ersolg zu erlangen, wem ihr sie nicht entschlüpsen laßt. Ihre Meinungen sind getheilt, sie werden euch seinen Widerstand leisten, vielmehr werdet ihr sehen, wie die, welche für euch und die, welche gegen euch sind, gegen einander kämpsen." Sobald er dies gemeldet, solle er auf der Stelle zurücksehren.). Themistotles durste darauf rechnen, daß seine Botschaft Glauben sinde. Den Persern hatten sich bereitwillige Helser genug in den Städten der Hellenen geboten; hatte sie Epialtes nicht über den Deta geführt, waren nicht Thessaler und Thebaner, die Prätendenten Athens und Sparta's mit ihnen, die Niederlage ihrer Landsleute zu betreiben?

Im l'ager ber Perser wußte man, daß ein zahlreiches Heer ber Hellenen auf dem Jithmos stand, man hatte erfahren, wie harmäckg sie die Engen ihres l'andes zu vertheidigen verstanden. Noch eten war eine Abtheilung, die gegen Delphi vorgegangen war, in dem Engwege, der zu dieser Stadt hinaufführt, von den Delphern und Photiern, welche die die Straße überhängenden Felswände besetzt hatten, abgewiesen worden. "Mit dem Phoedos," so rühmen sich die Delpher auf dem Siegeszeichen, das beim Tempel der Athena Pronoea nachmals errichtet wurde, "haben wir die städteverheerenden Reihen der Weder zurückgeworsen und das erzackrönte Heisauf gerettet 2)." Es

<sup>1)</sup> Sifinnos erinnert an bie Ansel Sifinos bei Bholeganbros: nach Blutarchs Angabe (Themist. 12) mare Gifinnos ein Perfer und Kriegsgefangener gewefen. Da uns aber herodot melbet, bag Gifinnos nachmals Burger von Thespiae geworben, ift Plutarche Angabe unbaltbar. - 2) Becklein (Sitzungeberichte Minch. Alab. 1876 3. 265) bemertt: Es beift nicht bie Ueberlieferung fritisch beurtheilen, sonbern felbst Ueberlieferung machen, wenn wir ben Pholiern ober Delphern ein Berbienft guichreiben, bas fie felbft nicht in Anspruch nehmen," b. h. bas Berbienft ber Zurücktreibung ber Berier. Gemiß ichreibt bies bie bei Berobot zu lefende Tempellegende von Delphi ben Bligen bes himmels, ben berabstürzenben Reljen, bem Rriegeruf aus bem Tempel ber Broncea, ben Herven Phylatos und Antonoos zu. Aber felbft biefe Legende läst die Delpher nicht unthätig: undortes de of .ledgod gergortes ogene έπικαταβάντες απέκτειταν πληθός τι αθτών. Die Delpher warfen fich allo binabfleigend auf bie Berfer. Sehr bestimmt fcreibt aber bie Inschrift bes Tropaenn bas Berbienft ben Delphern gu: Dem Zeus bantent, ftellten mich bie Delpher gum Gebachmiß und Zeugen bes Sieges, ba fie mit bem Phoebos bie Meber abgemehrt. 36 wüßte nicht, weshalb biefem Beugniß, bas Diobor jeben Falls bem Ephoros entnommen

hiernach bei den Persern in Frage kommen, ob dem Rathe des ratos, durch eine starke Entsendung der Flotte in den lakonischen

laubwürdigteit abzusprechen mare. Die Delpher floben bei Annaberung bes theils nach Amphissa zu den westlichen Lotrern, "die meisten aber in die to-Boble und auf die Gipfel des Barnaffos:" Berod. 8, 36. Auf die Spiten rnaffos waren auch die Photier entfloben (8, 32), und wenn Berodot fagt, "bie felbst faßten bie Berfer nicht," so bestätigt and Blutarch, bag bie vor bem fliebenden Photier in die Burg Tithora, auf steilem Felsen gelegen, fich (Sulla 15. Paufanias 10, 32, 8), und weiter fagt Berobot: "Die Photier, fich auf ben Barnaffos gurudgezogen batten, fielen von bort aus und ichabas Seer bes Mardonios und die Sellenen, welche mit ihm maren:" 9, 31. Ite mithin an Mannichaft auf ber Sobe bes Barnaffos, auf ber Spampeia Warum nun die Perfer bei und nach der Verwüstung des photischen Landes bon Delphi batten absteben sollen, ift boch nicht wohl zu begreifen. Beroit ausbridtlich, bag fie nicht nur Panopeus und Daulis, sondern auch Aeoverbrannt hatten, bas auf ber Strafe nach Delphi, bereits in ber Schlucht t dem Rirphis und dem Parnag westwarts der oxiorn, nach den Ruinen vei Stunden von Delphi zu suchen ift. Mit Bedlein bin ich barliber vollkommen anden, daß Terres ben Tempeln ber Hellenen nicht ben Krieg gemacht bat: bie waren tolerant, bas hinderte jedoch nicht, im Kriege die Tempel der Gegner zu n. Ihren Sonnengott, wie Becklein meint, tonnten bie Berfer ilberhaupt nicht Apollon wiederfinden, wohl aber ben Mithra, boch auch biefen in Delphi am en: ber Gott bes Lichtes tonnte ben Berfern nicht aus bunkeln Alliften. ben ungen ber Daeva, weissagen. Aber wie bies sei, ben großen Apollontempel et batten fie nebst anderen ausgeraubt und niedergebrannt. Die Befanntichaft res mit ben Schatzen Delphi's und seine Listernheit nach biefen bei Berobot werftanblich griechische Fabelei. Das scheinbar ftartste Argument Weckleins ift terhaltung bes Mardonios im nachsten Jahre mit ben Flihrern ber Griechen m Lager über bas Orakel, bas ben, Berfern verklindet: fie wirden ben Tem-1 Delphi pliindern, danach aber umtommen. Aft nun an fich bas Bemilben arbonios, fich auf die Orakelbilder ber Briechen einzulassen, recht auffallend, ) bie Sache badurch noch rathielhafter, daß Berodot felbst biefer feiner Erzähluma gt: "3ch weiß aber, bag ber Spruch, von bem Marbonios fpricht, nicht gegen rfer gerichtet war, fondern gegen die Illyrier und Encheleer." Ueber einen egen bie Berfer gerichteten Spruch, ber ein Ereignif voraussetzte, bas nicht ten war, follte Marbonios bas Beblirfniß empfunden baben, die Strategen iechen au beruhigen? hiernach icheint es mir fritisch gerechtfertigt, bei ber Rairma der Tempellegende von Delphi, wie sie die Anschrift des Tropgeon giebt, mehr fteben zu bleiben, als erfichtlich perfischer Seits auf Die Einnahme von tein Gewicht gelegt wurde. Daß die Delpher der bochst wahrscheinlich statts n Mitwirtung ber Pholier nicht erwähnten, ift erflärlich genug. Die Pholier naten die Gipfel des Barnag, wenn fie dem Feinde den Rugang zu biefem elphi verlegten. Am wenigsten flichhaltig scheint mir Wedleins Grund, Lerres ich in Bhotis nicht aufhalten blirfen, sondern nach Athen eilen milisen, um die botschaft abzusenben. Wie viel ober wie wenig Eil er mit letzterer batte, wissen

Busen die Vertheidigung des Isthmos zu schwächen, Folge zu geben, ob ohne Schwächung der Flotte zunächst die Flotte der Hellenen anzugreifen und zu überwältigen sei, um dann in Sicherheit jene oder eine andere, dem Isthmos nähere Diversion mit der Flotte zu machen, endlich ob der Angriff auf den Isthmos durch das Landheer zu beginnen und vorzugsweise mit diesem zu führen, die Flotte erst in zweiter Linie zu verwenden sein werde. Der entscheidende Moment des Feldzugs war gekommen.

Dürfen wir Berodots Angaben über bie Bergange im Lager ba Bellenen auf Salamis bis zu ben bezeichnenden Wendungen ber gewechselten Reden bin überall ba trauen, wo besondere Interessen ber Altmaeoniden nicht in Frage tommen — Herodot bat seine Amde dreißig und einige Jahre nach bem Juge bes Kerres in Athen von Augen- und Ohrenzeugen jener Ercigniffe eingezogen -, feine Quellen für die Hergänge im Lager bes Kerres floffen noch um ein gutes Theil trüber. Er selbst bat bier wie bort treu wiedergegeben, mas ibm berichtet murbe. Wollte man feinen attischen Bemahrsmännem vorwerfen, daß ihre Berichte zu Gunften Athens gefärbt feien, fo ftebt dem bie Bestätigung, die das zustimmende unparteiische Zeng nif des Ibutobides den entscheidenden Momenten ertheilt, ebenfo bestimmt entgegen als baffelbe Zeugnig theils unmittelbar, theils mittelbar den üblen Zugen miderfpricht, die attische Autoritäten dem herodot über einige Thaten bes Themistofles beigebracht baben. Gur bas Lager ber Perfer mar Herobot auf bie Erzählungen ber Nachkommen des Demaratos zu Vergamen, auf die Erzählungen ber Nachkommen bes Pogbamis, bes Tprannen feiner Baterftabt, beidrantt. Logdamis batte jur Beit bes Dareice in Balifarnaffos ge boten und tiefe Berrichaft auf den Mann feiner Tochter Artemifia

mir nickt; wir missen aber, daß sein Heer zahlreich genug war, ein paar Tansch Mann (Justin sagt 40.00) mit Rebenzweden zu beschäftigen. Die Griechen lassen dagriff, den die Kelten im Jahre 27 v. Thr. auf Deltohi machten, unter deuselbar oder noch größeren Bundenn scheinern, wie den der Berser: Gewittersturm, Blike, Schneesburm, Erdbeben, ungeheure Steine, die von selbst beradrollen und die Bardaren zu dreißigen und noch mehr erschlagen, die herven Deltohi's, Hopverochos und Fbrelafos, kamp'en wiederum sitr den Tempel, dazu weiße Jungfrauen, Athena und Artemis, ranischer Schrecken, in dem die Bardaren selbst sich tödten: Diod. W. fragm. 9. Justin 24, 7. Fausanias 10, 23. Dieser Angriff bleibt nichtsbestowenigs rationales historisches Faltum, oderehl die großen Helsblöcke, die sich selbst vom Gipt des Parnassos losgerissen daben sollen, doch bereits als herodot in Delphi war in Tempelbezies der Pronoca lagen. Ueber diese Felsklöcke: Ukricks Reisen S. 46. 146.

Als biefer starb. bevor ber Sohn diefer Che, Pisindelis, zu en Rabren gekommen war, batte Artemisia unter versischer Genehm= tung die Regentschaft übernommen, und da den borischen Städten erlegt wurde, dreifig Trieren zu stellen, führte fie die fünf auf 2 Stadt fallenden Schiffe selbst zur Flotte. Die Erzählungen ihrer chkommen verberrlichten nun nicht nur ihre Thaten im Kampfe son= n insbesondere die Rathschläge, die sie dem Xerres gegeben haben Ute ober sollte. Müssen wir die dieser Quelle entsprungenen Beite Berodots von vorn herein mit Miktrauen aufnehmen, so wächst 3 da, wo dieselben sachlich Unwahrscheinliches behaupten. b der Aufunft der Berferflotte an der attischen Ruste Xerres einen igen Kriegsrath nicht bloß der oberen Flottenführer sondern aller fehlshaber, auch berer, die fünf und weniger Schiffe ber Flotte auracht baben, abhalten läkt, so ist das an sich unglaublich und scheint a ber griechischen Art, alle Strategen, insbesondere bie eines aus breren Kantonen gebildeten Beeres abstimmen zu laffen, übertragen. od unglaublicher ift. daß Artemisia in diesem Kriegsrathe dem Könige agt haben foll: ben Mannern auf ben Schiffen ber Briechen gegener seien die Dlänner seiner Schiffe Weiber (ein volles Drittheil ber otte des Xerres war doch ebenfalls von Hellenen bemannt), die appter, Apprier, Kilikier und Bamphylier seien feige Anechte, die zu bts nütze maren. Die Motive sind deutlich: Artemisia will sich den ihm beilegen, gegen das Botum aller übrigen Befehlshaber ber Flotte ein von einer Seeschlacht abgerathen, den Marich des Landheeres gen die Mauer auf dem Afthmos angerathen zu haben.

Die Flotte der Griechen hatte die Keckheit, unter den Augen des inigs und seiner Hunderttausende, welche Attika erfüllten, der mächen Flotte des Königs gegenüber am User von Salamis liegen zu iden, die Perser zur Schlacht herauszusordern. Wie hätte diese raussorderung zum Kampse nicht angenommen werden sollen? War eigene Flotte doch noch vollzählig beisammen. Sodald die Schlacht lefert, die hellenische Flotte überwunden und zerstreut war, konnten itheilungen des Siegers in voller Sicherheit Diversionen im Rücken: Isthmosstellung machen, den Angriff des Landheeres zu untersten. Am Tage nach ihrer Ankunst erhielt die Flotte des Königs Besol zur Schlacht; er selbst wollte dem Treffen zuschauen; er war gesh, daß seine Schiffe unter seinen Augen ihre volle Kraft anstrengen irden; bei Aphetae hatten die Hellenen schließlich weichen müssen, mußten auch hier erliegen. Das Landbeer sollte in der Richtung

auf Megara vorgeben, um die bellenische Flotte unsicher zu machen, ihr einen gleichzeitigen Angriff auf die Afthmosmauer vorzuspiegeln 1). Die Schiffe wurden näber an die phalerische Bucht berangezogen, bie Abmirale wiesen den Führern der Abtheilungen ihre Blate für ben nächsten Zag an, als im Dunkel bes Abends Sikinnos mit seiner Botichaft anlangte. Sie wurde gläubig aufgenommen. Nach ben Gr fabrungen beim Artemision und der Stellung, die die Trieren ber Bellenen am Strande von Salamis festgebalten, mar man auf barten Strauß gefaßt gewesen. Die Sachen standen viel gunftiger, als mm angenommen. Mur noch ein letter Stoft mar zu thun, und bas Entweichen des Geaners zu bindern. Gleich nach dem Nachtmabl follten nun die Mannichaften an Bord geben 2). Der rechte Flügel, ber auf ber Rhede von Phaleren anferte - es war die phoenifische Division unter Brergeres -, erhielt den Befehl, um Mitternacht, so lautlos als möglich, in See zu geben, lange ber attischen Rufte nordwarts beim Beiraceus vorüber nach bem Abfall bes Megaleos und über biefen binaus gegen Cleufis ju fteuern 3) und bier mit ben vorberen Schiffen quer über den Gund bis an die Rufte von Salamis Stellung 30 nehmen, um den Dellenen ben Rudzug langs ber Rufte von Megara abzuichneiben; er follte fich jo aufstellen, baß er ben linken Klügel ber Bellenen im Dalbfreije umfaffe. Nachdem die Phoeniker in See gegangen, jesten fich auch bas Centrum und ber linte Flügel, bie füdmarts von Phateron vor Anter lagen, in Bewegung. Benes, Die torrijden, tilitiiden, lotiiden und ramrboliiden Ediffe unter Degabates, ruderte bart an ber Rufte von Attifa aufwärts, um feine Spipe mit ben Phoenikern wieder in Berbindung ju bringen. Der linke Stügel, die Livision der Zonier und Karer unter Ariabiques, wurde bis jum Peiraeeus vorgenommen und bog fich von bier im Salbfreife bie jum Gubiuf bes weit ofmarte vorirringenden Borgebirges ber 3mel Galamie, Arnoiura genannt, binüber, um die Dellenen auch von Diefer Geite einzuschließen. Gine vierte Abtbeitung mar fogleich nach ber Berichaft bei Giffinnes rem linken flüget ans - wie es scheint bie gegennichen Schiffe .... bie Buiel Salamis führearts zu umschiffen, abgefender morten . Gie follte, Galle Die Dellenen ibren Rudung

<sup>1.</sup> Henry, S. 69, 70, 71. — 2. Aesch, Pers, N4. — 30 Octob (die Bhomilet) was signed to the constant of a superficient sum someone assault Henry, 3, 55. — 4) Plut. Them 12. Twent 11, 17. Las be assurable Schole multimphen, zeigt herwer, S. 1.0. 9, 96.

durch die nordweftliche Enge - nur durch diese, nicht südwärts an ver Berserstotte vorbei fonnten sie zu entrinnen suchen - angetreten batten, bevor die Phoeniker die ihnen zugewiesene Stellung erreicht. ben ichmalen Deeresarm am Vorgebirge Buboron fperren, mbern Falls weiter nordoftwärts steuern und sodann hinter bem Haken rechten Flügels, binter den Phoenifern Stellung nehmen. Das Keine Felseiland Psyttaleia, welches zwischen ber Halbinfel Beiraeeus und jenem Borgebirge von Salamis lag, murbe mit einer Abtheilung merlefener Berfer befest, um ben beschädigten Schiffen bes linken Alugels zur Hulfe bereit zu sein und die Wracke des Feindes, welche bier antrieben, zu nehmen. Für das Centrum und den rechten Fligel ber Notte sollte das Landheer dieselben Dienste leiften. tart genug, die gesammte Riifte vom Phaleron bis nach Megara bin u befeten. Für den König murde auf dem Abhange des Berg= uges Aegaleos, welcher in ben Sund von Salamis vorspringt, jum Meere bin, etwa hinter der Mitte der persischen Schlacht= ronung, in der Nacht eine Blattform errichtet: man mußte von rier bas Treffen bequem übersehen können. Die Bewegungen ber Flotte geschahen in ber größten Stille: sie nahmen die ganze Nacht veg, so daß die Mannschaften nicht zur Rube kamen. Dafür ftand nit bem Aufgang ber Sonne die Schlachtlinie bereit. Sie gog fich von Eleufis langs der attischen Rufte bis zum Beiraceus hinab, beide Flügel, der rechte von Eleusis, der linke vom Mordufer des Peiraeeus sach Salamis hinübergebogen, so baf bie Hellenen von einem weitge= rehnten Halbfreise umfaßt waren. Die Schiffe ber Jonier und Karer, velche in der Schlachtlinie des linken Flügels zwischen Beiraceus und Apnosura keinen Raum fanden, hielten als ein zweites Treffen hinter rem Haten besselben; auch der rechte Flügel erhielt durch die Abbeilung, welche Salamis umjegelt hatte, ohne auf fliehende hellerifche Schiffe zu stoffen, ein zweites Treffen, hier wie dort bereit, ben mgegriffenen Schiffen ber erften Linie Bulfe zu bringen, und für ben Fall zu entscheidendem Eingreifen berufen, wenn die Hellenen hier oder port, nordwärts oder südwärts, burchzubrechen versuchten 1).

<sup>1)</sup> Herob. 8, 76. 85. Bei den Arginusen stand sowohl der rechte als der linke hillget der attischen Flotte in zwei Treffen, um den Gegnern den Flexalous und ven aegeanlous abzuschneiden; Xonoph. Hellen. 1, 6, 31. Die Aufstellung der Berserstotte ist jeden Falls zu verstehen, wie im Text angegeben. Filt den westlichen Flitzellung ber gegen Salamis herangeflührt wird, die Hellenen einzuschließen," kann ich wit Stein (zu Gerodot 8, 76) nur den halten, der in der neuen Schlachtlinie west-

Während die Perfer, des Erfolges gewiß, diese Vorbereitungen trafen, war auf Salamis der Hader der Führer in die Nacht hinein

warts zu fleben tam. Herobots Ausbruck wird baburch noch erflärlicher, bag er ben linten Flügel (bie Jonier und Rarer) ben "öftlichen Flügel" neunt; er bentt ben attischen Strand Salamis gegenüber nicht, wie unfre Rarten ihn zeigen, von Roch nach Gub gestreckt, sondern von Westen (Cleusis) nach Often (Beiraceus) gerichtet. Daß eine Abtheilung - und biefe konnte nur dem linken Flügel b. b. bem filblichen Mügel entnommen werben, ber subwarts anterte - zugleich um Salamis herum gesendet wurde, folgt aus Meschvlos, ber, nachbem er von ben brei Abtheilungen ba Flotte gesprochen bat, forijabrt: - cikkag de zixko vijoor Alavrog nepil og el μόρον η ειξοίαθ' Ελληνες κακόν, ναυσίν κου η αίως δρασμόν ευρόντες τική πασι στερέσθαι κρατός ήν προςκείμενου" (Pers. 376 sqq.); ferner aus Die bor, ber ben Kerres, nachbem biefer bes Themistotles Botichaft empfangen bat, eilen läßt, zu bindern, baß fich bie bellenische Flotte mit ber Landmacht am Momos vereinige; er sendet sofort die aeguptischen Schiffe, Die Durchfahrt gwischen Salamis und ber Rufte von Megara zu fperren. Enblich läßt Plutarch ben Terres nach Empfang ber Boricaft beieblen, bag bie übrigen Schiffe in aller Stille beftieger werben follten, 200 aber follten fogleich in Gee geben, Die Durchfahrt rings eines ichließen und bie Infeln zu umgurten, bamit tein Beind enttommen fonne; Themist. 12. Die aegopriiche Abtheilung gablte nach ber Schlacht bei Artemision nicht met 200 Schiffe; fie mar bier am britten Tage voran gemeien und batte boch gewiß aus im Sturm bei Gepias Schiffe verloren. Bei Plutarch (Aristid. 8) fagt Arifteibes ben Themistolles: 10 van er ninko nai naroner ihn nekazor kunenkorrai rest roleufer. Die Arificides, ber von Aegina berübertam, bie vollzogene Umgehing batte anzeigen fonnen, wie er batte fagen fonnen, bag er bem beranfegelnben Ge idmader ber Perfer taum entgangen fei Gereb. 8, 79, 81 ober wie es bei Blutuch Aristid, b) beift, burd bie feinbliden Schiffe babe binburchichiffen" millen, wem nicht: eine Abtheilung ber perfifden Flotte fubmarts um Galamis berumgefenbe murbe, ift mir menigftens unerfindlich. Bhanobemos rlacirt ben Letres nicht auf bet Acquices, fontern beim Herafteion, b. b. northib vom Peiracens, emva bem Borgebinge Rongfurg von Calamis gegenüber, Alefioboros auf ben Rergiabergen b. b. weftlich von Steufe; Plut. Them. 12. Diernach banen bie Berfer angenommen, bag bie Bucht ren Eleufe ber Saurifdaurian bes Rampies fein merte. Dan Bewbot ben linten Augel ber Berier gunachft von Munrchia nach ber Landipipe von Salamis biniberundem lage geft 8, 85 vom Berraceus nach Galamis, geschiebt bem Oralel 8, 77 ju thibe. Daß bie from ber Eineben aum über ben Sunt nach Suben, bie bes Berfer ebenfo nam Rorten amdien geweien, wie Litale Gledeifen Rabet. 1877 2. 25 " mil, miterionate ber benitiden Unidammy herrbord und ber Schilberung 234 Aridaise, Senen bie Groni bir Greeden nad Dum genden ift, verlangt weiter bie Amderung win mitte Piet tie ein mit Jakouiter und ift fachlich unmöglich. Die Emagen ber Enocher noch weniger bie ber Berfer fommen mit 400, mit 900 Erferen im Amnum von 1986-1996 fürf bie Durch'dmukrent bei Simbel fechten wollen, wobel tie Greeken bagte ihren linden felugel bei Geldeffen bei Landberrei bei Lerrei ausgeicht batter. We franten bie Berier Birmaina jur Gefangennabme griechilder Filicht. tras delegen, menn die dellemide Saltadilmie von Saltamis nach dem Herafleion fan D?

Hellas schien bem Untergange unrettbar verfallen, als Themistotles aus der Versammlung gerufen wurde: es verlange jemand. ibn zu sprechen. Themistotles erkannte ben Arifteibes. "Uns ift es beichieben." sagte Aristeides dem Themistofles nach Herodots Bericht. .. auch fonft und jetzt am meiften, darum zu ftreiten, wer von uns beiben dem Baterlande den beften Dienft leiftet. Db die Beloponnefier viel oder wenig von der Abfahrt reden, ift gleichgültig. Weber die Rorinther noch Eurybiades können absegeln, auch wenn sie wollen. 3ch komme von Aegina und habe Noth gehabt, von den feindlichen Schiffen unbemerkt durchzukommen. Wir find ringeum eingeschloffen. gebe hinein und melbe es ben Strategen." "Deine Aufforderung ist aut und beine Botichaft," antwortete Themistofles. "bu hast mit beinen Augen gesehen, mas ich munschte. Ich habe veranlagt, mas die Meder thun. Da die Hellenen nicht fechten wollten, muften fie wider Billen bazu gebracht werben. Wenn ich es ihnen fage, meinen fie, daß ich sie täuschen wolle; ich werde sie nicht überzeugen, daß die Barbaren folches thun. Gebe felbst hinein und sage ihnen, wie Aristeides trat in die Versammlung der Strategen und berichtete: die gesammte griechische Streitmacht sei von den Schiffen bes Xerres eingeschlossen, er könne ihnen nur rathen sich zur Abwehr bereit zu machen. Der Streit ber Strategen mar auch damit nicht u Ende; die Mebraahl wollte felbst der Melbung des Aristeides nicht glauben; sie konnten oder wollten sich nicht zu der Vorstellung bequemen, daß es keinen Ausweg mehr als die Schlacht gebe 1). Endlich tam von der Perferflotte ber eine Triere der Insel Tenos, um

Dayn erzählen uns Herodot und Ephoros ausbrücklich, daß sämmtliche Schiffe der hellenen in der Front gestanden haben; da nun nach geringster Annahme für eine Triere, die auch nur rudern soll, mindestens vierzig, zu einiger Bewegung rechts oder links sanzig Fuß Spielraum ersorderlich ist, hätte nicht die Hälste der hellenischen Platz gestunden, und jede sich dazu in jedem Augenblick mit beiden Nachdarn gestoßen. Die großen Schlachten im Hellespont dei Kynossema und Abydos werden von User zu User und zwar an der schnachten Stelle des Sundes geschlagen; in letzterer soll das her Pharnadazos die Flotte unterstützen, wie das des Xerres dei Salamis. Son User zu User suche auch die Flotte Athens vom Ziegenssusse dei Salamis. Dieder widerlegt seine eigene Angade von der Ausstellung der Hellenn "rõv nõqov perafi Zalauivos xareixov" durch die Bemerkung, daß die Aegineten, die er auf den rechten Flügel siellt, also dem Strande von Salamis zunächs, allein keine Instant im Fall des Unglücks gehabt hätten, wie durch seine ganze solgende Schilderung der Schlacht.

<sup>1)</sup> Die Darftellung Plutarche (Aristid. 8) giebt nur einige Bufate ju ber bewoos.

zu den Hellenen überzugehen; der Kapitän, Panaetios, bestätigte des Aristeides Botschaft. Es war kein Zweisel mehr möglich, man mußte schiffe mit der gesammten Flotte durchbrechen zu wollen; man hätte den seinblichen Schiffe an der attischen Küste die Flanke der eigenen Schiffe geboten, man wäre in dieser Lage dazu von vorn oder von hinten angegriffen, in einen wüsten Hausen zusammengedrängt und aufgerieden worden. Wan vermochte nur noch zu sechten, wie man stand, Front gegen die attische Küste. Der nächste Tag konnte nur mit dem Untergange oder mit dem Siege der hellenischen Flotte enden.

Wit dem grauenden Morgen des neunzehnten Boedromion 1) riefen die Strategen die Danuschaften der Schiffe am Strande m fammen. Gie konnten ihnen fagen, daß es den Rampf um Alles gelte, daß fie ihre Weiber und Kinder, die Gräber der Ahnen, der heimathlichen Götter Baufer, bas Baterland zu retten hatten 2). Das Baterland ber Athener mar bereits verloren. Gie hatten bie rauchenben Trümmer ihrer Häuser, Höfe und Tempel vor sich. Liele von ihnen ihre Weiber und Kinder hinter fich. Themistotles, so sagt uns Berodot, wußte die Mannschaften ber attischen Schiffe am besten zu ermahnen: er stellte bas Beffere bem Schlechteren nach Art und Ratur ber Dienschen entgegen; und nachdem er gezeigt, daß es gezieme bas Beffen. b. h. die Freiheit und ben Ruhm ftatt der Anechtschaft und Schande, # erwählen, schloß er mit der Aufforderung, so zu thun, und befahl an Bord zu geben 3). Eben als die Führer geendet, und die Mannichaften an Bord gingen, fam bas Schiff, welches nach Meging gesendt worden mar, mit ben Bilbern ber Meatiden gurud. Daf es ber feinbe lichen Flotte im Grauen bes Morgens entgangen, mar ein gluckliche Beichen.

Die Schlachtlinie der Griechen zog sich längs der felsigen und kahlen Ditküste von Salamis hin; sie hatte den rechten Flügel an Vorgebirge Kynnosura, der linke muß nordwärts bis über die Rordvostspitze der Jusel hinaus gereicht haben; die Schiffszahl der Griechen erforderte eine Strecke von zwei Meilen zu ihrer Aufstellung 4). And dem Ehrenplatze, dem rechten Flügel, stand Eurydiades mit den Schiffen von Lakedaemon, nach dem Centrum hin folgten die von

<sup>1)</sup> Nach Bochhs Berechnung ber 20. September 480; Mondeyclen S. 73. — 2) Aeschyl. Pers. 403 sqq. — 3) Herod. 8, 83. — 4) Herod. 8, 85. Da die Schiffe wenigstens im Stande sein mußten, zu wenden, so müssen in der Ausstellung für jedes Schiff gegen humdertsunfzig Fuß gerechnet werden.

Aegina, Korinth und Megara. Es waren 116 Schiffe, die beste Kraft der dorischen Marine. Das Centrum bestand aus den kleineren Kontingenten, es waren nur 62 Schiffe und sieden Funfzigruderer; den linken Flügel bildeten die zweihundert Schiffe der Athener. Diese hatten die Schiffe der Phoeniker in der Front und in der linken Flanke sich gegenüber; dem griechischen Centrum und dem rechten Flügel gegenüber stand Megadates mit den kyprischen, kilikischen, samphylischen Schiffen; die ionisch karische Division des Ariadignes war gegen die rechte Flanke der Hellenen gerichtet.). Die Hossmungen des Themistokles, die Jonier zu den Hellenen hersüber zu ziehen oder den Bersern zu verdächtigen, waren gescheitert; das Mutterland erntete heute den Lohn seiner Kurzsichtigkeit und Engsprzigkeit.

Gewaltige Streitkräfte, wie sie vordem zur See noch nicht mit einander gerungen, wie sie danach in den alten Zeiten schr selten, in den neueren niemals einander auf dem Meere begegnet sind, standen auf geringem Raume einander gegenüber. Südwärts der Bucht von Eleusis hat der Sund zwischen Salamis und Attisa vom Vorgebirge Amphiale dis Kynosura im Durchschnitt wenig über sechstausend Fuß Breite. In diesem Sunde standen 378 hellenische Trieren und sieden leichte Schiffe (vier Trieren von Nazos, mit denen der übrigen Kysladen zu der Flotte des Xerzes zu stoßen besehligt, waren zu den Hellenen übergegangen und außer diesen noch in der letzten Nacht iene Triere von Tenos), mit einer Bemannung von über 70 000 Mann, gegen etwa 900 persische, mit einer Equipage von reichlich 180000 Mann. Die Schiffe der Phoeniser und Jonier maswörten besser als die besten der Hellenen; jedes persische Schiff

<sup>1)</sup> Diodor 9, 17. 18. 19. — 2) Strabon (p. 395) giebt die Ueberfahrt von den Steinbrlichen nach Salamis nur auf zwei Stadien an, nach den Karten des Französischen Stades mißt die überhampt schmafte Stelle 3500 Fuß. — 3) Ueber die Bemanmung der persischen Schisse und deren Uebersüllung S. 204. 209. Die persische Flotte dei Therme, 1327 Linienschisse, erhielt vor der Schlacht dei Salamis noch einige Berstärlungen von den Kylladen, von Andros, Tenos u. s. w. Ran samn danach eiwa 1350 Schisse annehmen, welche dem Kerres gestellt waren. Bestässich der Berluste durch Sturm und die Kämpse am Artemision milisen wir uns doch an die Angade des Achaemenes dei Herodot halten (S. 259); nehmen wir diese Angade (400 Trieren) als runde Summe und rechnen wir ihr etwa noch 50 zu, so blieden immer noch 900 Trieren. Daß man aus Herodot 8, 66 nicht schließen darf, alle Berluste der Flotte wären durch die wenigen Schisse der Kylladen erseht worden, dasseht sich von selbst. Ueber die Differenz in Herodots Angaden der Einzelposten und der Gesammtsumme der hellenischen Schisse od. S. 270 N. 1.

war mit wenigstens 30 auserlesenen Seefoldaten, sammtlich Schuten, beiett. Dagegen maren die attischen Schiffe, die große Balfte ber belle nischen Flotte, nur schwach mit Kämpfern bemannt. Obwobl alle irgend streitfähigen Athener sammt den Chaskidiern auf der Rlotte maren, mar Mangel an Mannschaft, ba die Rahl der Schiffe awk mar und eine Angahl Dopliten auf Salamis gurudbleiben mußte, bie ftrandenden Schiffe aufzunehmen und die Schiffbrüchigen zu beden. So waren nur je vierzehn Hopliten und vier Bogenschüten auf ben attischen Schiffen. Es fragte fich jedoch, ob die ftarte Rahl ber Schuten auf ben persischen Schiffen in einem Rampfe, ber rafch zur Entscheidung branate, von erheblichem Nuten sein wurde. Das Verhaltnif ber Rahl und der Tüchtigkeit der Rüftung mar für die Hellenen entschieden ungunftiger als für die Jonier bei Lade. Aber die Hellenen waren meniastens sicher, daß feine ihrer Abtheilungen vor der Enticheidung Die Schlachtreibe verlaffen fonne. Befaft ber Begner ein großes Uebergewicht der Babl, den attischen Seelenten tam die genaue Renntnif bes Sahrwassers und ber Strömung zu Bulfe, und jene lebergabl war burch die Enge des Rampfplates weientlich gemindert: von Strand p Strand tonnte nur ein verfisches einem bellenischen Schiffe begegnen: Die Bucht bei Eleusis allein gewährte größeren Spielraum. Die schwerste Aufgabe hatten die Flügel der Hellenen: beide waren in Gefahr erdrückt zu werden. Sowie fie vorgingen, wurden fie von gleichen Aräften in ber Front empfangen, von ber gewaltigften Ueber macht in die Flanke genommen. Hier lag die Entscheidung des Treffens!

Yängst in Schlachtordnung konnten die Berfer die Bewegungen de Frindes erwarten. Der geheimen Botschaft entsprach es kaum, das die Hellenen den Paean sangen, noch weniger, was dem folgte. Eurybiades ließ mit der Trompete das Zeichen zum Angriff geben, die Hornisten der Strategen wiederholten das Signal. Gegen 60 000 Riemen tauchten ins Meer. Dem Vorgange des rechten Flügels solgend ruderte die Linie der Griechen voran; die Mannschaften gaben einander ermutbigenden, anseuernden Zuruf 2). Zedoch war kaum eine

<sup>1)</sup> Die angebliche Opferung der drei Söhne der Sandanke, der Schwekendes Kerres, und des Artanktes, auf das Gebot des Sehers Emphrantides seit Pintarch im Leben des Themistokles vor den Beginn der Schlacht; im Leben des Aristeides (c. 9) werden sie Abends nach der Schlacht auf Psyttaleia von Aristeides gefangen und dem Dionvios Omesies geopiert. Die Geschichte stammt aus Phonias, in schlecht verdirgt und an sich unglandlich. Handelte es sich um eine rechteile Schwester des Kerres, so konnte solche im Jahre 480 kann kriegsklichtige Söhne haben.

— 2) Aeschyl. Pers. 387 sqq. 402 sqq. Lysias orat, kunehr. 34—38.

trede zurückgelegt, als der Feind sein Schlachtgeschrei erhob deie persischen Schiffe mit solcher Entschlossenheit zum Ansiff ansetzen, daß die hellenische Linie zu stocken begann. Ohne zu wenden trieben die Auderer die Schiffe gegen terand von Salamis zurück. Da ließ auf dem linken Flügel: Athener Ameinias von Pallene seine Triere kräftig vorwärts dern und bohrte ihren Schnadel so gewaltig in den Bug des Phoesters, der ihm entgegenkam, daß die Schiffe nicht wieder von einander unten. Der erste Schrecken war überwunden, die nächsten attischen chiffe eilten zu Hülfe. Auf dem rechten Flügel war das Schiffe nachten werdens die Bilder der Aeasiden trug, zuerst am Feinde, er der den Henders den Keilber der Aeasiden trug, zuerst am Feinde, er der zu den Hellenen hinübergeführt hatte?). Der Kampf entbrannte se ganzen Linie, die Schiffe suchten einander die Flanke abzuswinnen oder rannten gegen einander, Spite gegen Spite.

Hitzig mit wechselndem Glück wurde gerungen. Es waren lange ib bange Stunden für die Salaminier, für die Weiber und Kinder r Athener auf ben Höhen von Salamis, für die Hopliten am trande, deren Führung Themistokles dem Aristeides übergeben hatte. ie Schiffe des Xerres, sagt Herodot, fochten viel besser als beim rtemision. Auf dem linken Flügel der Perfer thaten wenige von den oniern, was Themistokles ihnen gerathen, weitaus die meisten fochten it großer Anstrengung gegen ihre Landsleute, vor allen bie Samier, elche vor sechzehn Jahren die Sache Joniens bei Labe verrathen Theomestor und Bholafos von Samos nahmen mit ihren rieren mehrere peloponnesische Schiffe; mit großer Mühe hielten bie legineten hier das Gefecht. Obwohl die Bucht von Eleusis den Phoeitern, die den Athenern gegenüber waren, Raum gewährte, die Uebernenheit der Bahl zu verwerthen, die Athener kamen hier dennoch Umäblich in Bortheil. Den auffpringenden Wind und die günftige Reeresftrömung im Sunde, beren Eintrittszeit Themiftofles kannte, nutend, gelang ihm, mit den attischen Schiffen, die sich eifrig zu ihm elten, scharf vordringend, endlich die entscheidende Bewegung; er rchbrach ben Haten, welchen die Phoeniker um seine Schiffe gebogen itten; das zweite Treffen hinter ihrer Linie half den Bhoenifern

<sup>1)</sup> Herod. 8, 84. Ueber dies Manöver selbst vgl. Thutyd. 1, 50. Die Gerkichte von der Flucht der Korinther dei Herod. 8, 94 ist attische antisorinthische Berzums den ersten Jahren des peloponnesischen Krieges; Wecklein a. a. O. S. 253. 302.

2) Plut. Malign. Herod. 36.

nicht, es schadete ihnen; im Eifer vorzukommen ftießen beffen Schiffe mit den weichenden zusammen und streiften einander bie Ruber ab 1). Die Linie ber attischen Schiffe schwenkte rechts mb hielt quer über die Breite des Sundes bis an den Strand von Eleusis?); die Phoenifer und die in der Schlachtlinie der Berfer auf die Phoeniter folgenden Apprier ließen ihre Schiffe theils zwifchen Eleusis und bem Aegaleos auf den Strand laufen, theils suchten sie, fühmärts rudernd, hinter den fechtenden Schiffen ihres Centrums Schuk Das Centrum wurde in seiner Haltung erschüttert, als es die besten Schiffe ber Flotte binter seiner Linie fich bergen ober porüberflieben fah. Bald barauf murbe es felbst von ben attischen Schiffen, welche ba Klucht der Phoeniker wohlgeordnet folgend den Sund hinabruderten, in der Klanke angegriffen. Die Trieren der Kilikier, welche auf die ba Apprier im Centrum folgten, hielten den doppelten Angriff noch eine Beit lang aus; aber als ihr Fürft, der Spennesis, sein Ende im Kampfe gefunden 3), warfen sie sich ebenfalls nach Guben. Schritt vor Schritt wurden die Schiffe des Centrums, welche noch in der Front fochten, von den Athenern überwältigt. Allmählich rif bie Menge ber fliebenden Schiffe die fechtenden fort; alle Nachtheile ba Enge machten sich geltend, die perfischen Trieren zerbrachen einander die Ruder und bohrten fich felbst die Schnäbel ein. So erhielt nicht blos das Centrum der Hellenen, sondern auch der rechte Flügel Luft, die Aegineten rückten vor, die vor den Athenern flüchtenden Schiffe aufzufangen 4).

Schon war das erste Treffen der attischen Schiffe zum rechten Hügel der Hellenen herabgekommen. Aber die Jonier und Karer, welche vom Peiraeeus dis zum Sübsuße der Landspitze Kynosura hielten, ließen sich durch die sliehenden Schiffe, die durch ihre Linie drängten, nicht fortreißen. Die Schiffe der Athener und Negineten stießen zum Angriff auf die Jonier und Karer zusammen. Themistokles befahl, seine Triere gegen das seindliche Abmiralschiff zu steuern. Es war das Schiff des Ariabignes, des Stiesbruders des Xerres, der die Division der Jonier und Karer besehligte. Die Triere des Themistokles wurde mit Pseisen und Wurfspießen überschüttet, aber schon bohrte Ameinias von Palsene, der dem Themistokles zur Seite ruderte, den Schnabel seiner

<sup>1)</sup> Herob. 8, 86. 89. — 2) Aeschyl. Pers. 418. Diobor 11, 19. Plat. Themist. 14. — 3) Aeschyl. Pers. 326. Herob. 7, 98. 9, 107. — 4) Herob. 8, 89. 91.

aleere dem feindlichen Admiralichiff ein. Rühn oder verzweifelt rang Ariabignes an ben Bord bes Ameinias, bas Schiff zu entern; ver die Lanzen der attischen Hopliten stießen ihn ins Meer hinab. meinias jelbst und Sositles sollen ihn getroffen haben. Sein Schiff nt. Es gelang der Artemisia von Halikarnak, deren Triere in ber abe war, ben Leichnam des Sohnes des Dareios und der Tochter 8 Gobryas aufzufischen. Themistokles ließ gegen einen neuen Gegner, 1 fliebendes Schiff von Sibon, wenden, als eine Triere von Acgina ı ihm vorbeischoß. Es war die des Polyfritos, des Sohnes jenes rios, welcher zehn Jahre lang in Attika als Geisel für die Treue iner Insel gefangen gesessen hatte. Er rief dem Themistokles, deffen chiff die Abmiralsflagge kenntlich machte, vom Deck seiner Triere ottend zu: er solle die medische Gesinnung der Aegineten kennen lernen. ior den Augen des Themistotles nahm er den Sidonier: er fand men Landsmann verwundet auf demfelben, den Pytheas, der auf mer Triere von Meging, die im ersten Gefecht der Borbut bei Stigthos erloren ging, gefangen worden war (S. 236). Berzweifelt wehrten ich die Jonier, die Hellenen von den Anseln gegen ihre Landsleute. th attisches Schiff, welches einen Samothraker anariff, wurde von diem in den Grund gebohrt. Alsbald brachte ein Schiff von Aegina dem amothrafer einen so gewaltigen Stoß bei, daß er zu finken begann. a trieben die Samothraker die Aegineten mit ihren Burffpieken Borderbeck, sprangen an Bord, überwältigten bie Mannschaft b retteten sich auf dem Schiffe, welches das ihrige in den Grund ohrt. Endlich wendeten sich auch die Jonier und Karer zur Flucht d der Bucht von Phaleron. Artemisia kam in dem furchtbaren Dränge der Schiffe und Wracke, der Schiffstrümmer und Leichen ht vorwärts, und die Triere des Ameinias war dicht hinter ihr. a rannte fie absichtlich gegen bas Schiff, welches im Wege lag war das eines Nachbars in Karien, des Kürsten Damasithymos n Ralpnda —, mit folder Gewalt an, daß es mit Mann und Maus Ameinias bielt danach das Schiff der Artemisia für ein beundetes und suchte sich eine andre Beute 1). Im Getümmel bes

<sup>1)</sup> Herob. 8, 89; wgl. 7, 97. Herodots auf anatolischer und attischer Traion basirende Berichte sind hier verläßlich. Ariamenes bei Plutarch (Them. 14)
aus Achaemenes und Ariabignes gemacht, Diodor (11, 18. 27) verwechselt Achaemes und Ariabignes und läßt diesen zu Ansang des Tressens sallen, was salsch ist,
ihn Themistolies angreist und beide zu Ansang des Tressens auf den entgegenietzen Kiliaeln waren.

Kampfes, im Gedränge der Weichenden gedachte Niemand der Besen auf Psyttaleia. Als die Jonier und Karer zu flieben begannen, warm diese den Griechen überliefert. Aristeides schiffte eine Anzahl der attischen Hoppliten am Strande von Salamis auf Booten ein, das Eiland anzugreisen. Er fand hartnäckigen Widerstand. Von den hohen Felsusern rollten die Perser Steine herab und überschütteten die Angreiser mit einem Hagel von Pseilen. Endlich zeigte sich ein Aufgang durch eine Schlucht; die Berser wurden überwältigt und niedergemacht.)

Die Flotte ber Bellenen mar gerettet, fie hatte die See behauptet und einen nicht zu hoffenden Sieg davongetragen. Es war ein beifer Tag gewesen; am frühen Morgen hatte die Schlacht begonnen, et war dunkel geworden, bevor der Sieg errungen war. Aber die Artemis leuchtete ben Hellenen mit voller Mondscheibe. Der Sund und beffen Gestade waren von Wracken, gekenterten Schiffen, Schiffs trümmern, umberschwimmenden Rudern und Leichen erfüllt. Athener hatten ben Tag entschieden, fie hatten die ftarte Sälfte ber Flotte, ben tampfbereitesten Dluth, den entschlossensten und einsichtigsten Rührer gestellt. Sie hatten die gefährlichsten Schiffe bes Feindes, die Phoenifer, zuerst und vollständig überwältigt, und die geschickt taktische Leitung des Themistokles hatte die Niederlage des Feindes höchst empfindlich für ihn gemacht. Bon den Rapitanen ber attischen Trieren batten sich Eumenes von Anagprus und nach ihm Ameinias von Ballene am meisten ausgezeichnet; von den Aegineten Bolyfritos. Nach diesen hatte Demokritos von Naros die tapferften Thaten verrichtet: er hatte mit seiner Triere fünf feindliche Schiffe überwältigt mb außerdem ein borisches Schiff, welches von den Verfern bereits ge nommen war, ihnen wieder entriffen 2). Den Hellenen maren vierzig, den Perfern über zweihundert Schiffe gefunken, dazu kamen die, welche Bellenen und Berfer dem Gegner mit der Maunichaft genommen. Da Verluft der Berfer an Mannschaft war febr groß. Die Bemannum ber gesunkenen Schiffe bes Lerres war, soweit fie nicht aus Griechen bestand, ertrunken, da feiner unter ihr zu schwimmen verstand, mabrend die Bellenen fich ichwimmend nach Salamis gerettet hatten ).

<sup>1)</sup> Aeschyl. Pers. 447 sqq. Herod. 8, 95. Plut. Aristid. 9. — 2) Simonides bei Plut. Malign. Herod. 36. — 3) Herodot 8, 89. Diodor 11, 19. 27. In der größten Seefchlacht, die Hellenen gegen Hellenen geschlagen, bei den Arginusen, verloren die Athener von 150 Schiffen 25; die Beloponnesier von 120 Schiffen uach Kenophon (Hellen. 1, 7) über 69, nach Diodor (13, 100) 77. Daß den Hellen nen dei Salamis mehr als ein Schiff mit der Mannschaft genommen wurde, Herd. 8, 85.

"Niemals fanden mehr Menschen an einem Tage ben Tod," sagt uns ein Kämpfer der Schlacht bei Salamis, Aeschylos 1).

Der Erfolg, ben die Hellenen errungen, war groß. Der Gegner war überwältigt, doch keineswegs vernichtet. Die Bucht von Phaleron hatte die Berser ausgenommen. Daß dem Terres auch nach diesem Schlage noch eine ansehnliche Ueberzahl an Schiffen zu Gebote stand, wußten die Hellenen wohl. Sie hielten den Tag nicht für entscheidend und dachten nicht daran, ihren Sieg durch einen Ansgriff ihrer Seits zu verfolgen. Sie bargen am nächsten Morgen ihre Bracke und Schiffstrümmer, und rüsteten sich in ganz anderer Stimmung als in der Nacht zuvor, gehobenen Herzens und voll einträchtigen Muthes, zu neuem Treffen. Das Verbleiben des persischen Landheeres in seiner Stellung am Strande, vom Phaleron dis über Eleusis hinaus, die dasselbe während der Schlacht eingenommen hatte, gewisse Beswegungen persischer Schiffe, die danach bemerkbar wurden, bestärkten sie in dem Glauben, daß die Perser den Angriff erneuern würden.

## 16. Der Rudzug des Xerres.

Eifrig beschäftigt die Schiffe wieder kampffähig zu machen, erwartete die Flotte der Hellenen von Tag zu Tag den Angriff des Feindes vom Phaleron her 2). Man fühlte sich durch den über Hoffen und Erwarten glücklich zurückgeschlagenen Angriff keines Wegs so gehoben, so überslegen, um von sich aus den Kampf wieder aufzunehmen, um die Offenssive gegen die persische Flotte zu ergreifen. Seiner Seits gedachte Terres in der That, noch ein Mal zu schlagen. Die Schiffe erhielten Beschl, sich zu neuem Kampfe zu rüften, das Landheer sollte nicht nur vom Gestade her mitwirken, phoenikische Laskschiffe sollten herangebracht, eine schwimmende Brücke nach Salamis hinübergelegt werden; jeden Falls von Salamis mußte der Gegner dann weichen, er sollte sich nicht rühmen können, der Streitmacht des Königs gegenüber seine Stellung behauptet zu haben 3). War der Hellespont überbrückt worden, die

<sup>1)</sup> Pers. 432. — 2) Herobot 8, 96. 108. — 3) Herobot 8, 97. Die Damm-schüttung, von der Herobot neben der Brilde spricht, bedeutet doch nur den Zugang zur Brilde. Bei Rtesias heißt es in dem uns erhaltenen Auszuge: "Xerres schüttet an der schmalsten Stelle, sie heißt das Heralleion, einen Damm gegen Salamis in der Absicht auf, mit dem Landheer nach Salamis hinüberzugehen. Aber auf den Rath des Themistolles und Aristeides werden Bogenschützen aus Kreta herbeigerusen, dann beginnt die Seeschlacht." Die Bogenschützen aus Kreta können wir

3500 Fuß, die das Ufer Attika's an der schmalften Stelle von dem Ufer der Insel trennen, konnten doch erheblichere Schwierigkeiten nicht in den Weg legen.

Bald gewannen indef andere Entschlüsse im Lager des Königs bie Dberhand. Burde mit bem Auffahren ber Brüdenschiffe begonnen, wurden bieje weiter hinaus nach Salamis gelegt als etwa ber Pfeil = ichuk vom biesseitigen Ufer reichte, so tamen bie hellenischen Schiffe beran, den Bau zu hindern. Die eigene Flotte mußte diese dann gurud = treiben, man war bann mitten in ber neuen Schlacht. War es nicht aukerordentlich gewagt, noch ein Mal zu versuchen, mas mit frifcen Aräften . frifchem Muthe und größerer lleberlegenheit ber Schiffsahl. mit Daransepung ber gangen Kraft miflungen mar? Durfte man bie Flotte burch eine neue Schlacht höchft ungemiffen Husgangs gang aufs Spiel setten? Auf der Klotte beruhte die Möglichkeit der Verpflegung bes Landheeres. Mur indem fie die Transportflotte und die Berbindungen bedte, tounte das Heer erhalten, mas es brauchte. Wohl zählte die Flotte wenn nicht 550, so doch mindestens noch 450 tampffähige Trieren, ber Begner verfügte an jolchen gewiß nicht über 3001). Aber mas mochte an brauchbaren Schiffen noch übrig bleiben

auf fich beruben laffen. Jeben Falls mußten fie gur Stelle fein, wenn ibre weit reichenden Geschoffe den Dammbau bindern sollten. Im Uebrigen wiffen wir, bat fich am Schlachttage 800 Bogenschütten auf ben attischen Schiffen befanden (S. 286). Da man im Winter mit ben Stabten auf Rreta verhandelt batte, kommen and einige Rreter unter biefen 800 gewesen sein. Aber wie hatte Lerres auf ben Go banten tommen follen, fo lange er an die Ueberlegenheit feiner Flotte zu glanden allen Grund hatte, fich einen Landweg nach Salamis zu bahnen? Dag Bhotiol richtig ercerpirt bat. baf bie Umftellung ber richtigen Orbnung ber Thatfachen nicht bem Auszuge zur Laft fällt, zeigt Strabon (p. 395): "Das Borgebirge Amphiale, be Steinbruch und bie etwa zwei Stadien breite lleberfahrt nach Salamis. welche Lend juguschiltten versuchte, aber die Schlacht tam ihm guvor." Die richtige Ordnung ber Thatsachen bat, wie Herodot, auch Plutard: "Muthig tampfend gegen bas Difflingen, versuchte Lerres nach ber Seeschlacht burch Damme bas Fugvolt nach Salamis führen, indem er ben hellenen die Mitte bes Sundes sperrte:" Themistocl. 16. Wenn herodot aber flibn behauptet, Terres habe sowohl ben Bridenban als de Riffung zu neuer Schlacht nur zum Schein, als Maste bes Rudzugs, begonnen, fo ftammt biefe intime Renntnig aus ber Artemifialegenbe von Salitarnaß, Die von bet Motiven des Xerres keinerlei Kunde sicherer Art haben konnte.

<sup>1)</sup> Die Bahrscheinlichkeit der Berluftangabe des Ephoros "200 gefuntene Schiffe" ift S. 291 N. 3 erwiesen. Nehmen wir sehr hoch 50 mit der Mannschaft verlower dazu, also den Gesammtverluft der Perser auf 250 Trieren an, die Zahl der zwar seefähig, aber nicht streitsähig herzustellenden zu 200, so bleibt die Rahl des Tertes.

wenn die neue Schlacht verloren ging? Es war doch unbesonnen, die lette Kraft ber Flotte baran zu magen. Unterlag biefelbe, wer konnte bie Hellenen hindern, nach dem Hellespont zu segeln, die Bruden zu brechen, die Berbindung mit Uffen abzuschneiden? Es aab andere Mittel. bie Flotte der Hellenen von Salamis zu entfernen, den Feldzug alorreich zu beenden, ohne so viel auf das Spiel zu setzen. Die Kraft bes Landheeres war ungebrochen, mit dem Landheere war der Kampf fortzuführen: bier auf dem Lande mußte die altbewährte Tüchtigfeit ber Berfer und Deber die Enticheidung geben. Es ftand boch taum in Ameifel, daß der Angriff des Landheeres auf die Maner am Rithmos die Flotte der Bellenen an den Jithmos zurüchicheuchte, den Landsleuten bort mit ihren Mannschaften zu Hülfe zu fommen, zur Seite zu fteben. Handelte es sich ja doch nur um das lette Dritttheil des hellenischen Landes. Freilich verzichtete man, indem man auf bie Mitwirfung ber Flotte verzichtete, auf die Umgehung der Stellung ber Hellenen am Ifthmos, freilich gab es dort teine Schlacht mit den Reitern und mit den Bogen, wie man fie liebte, es galt den Sturm und nur den Sturm auf eine befestigte Linie, wenn man nicht viel Reit mit Unnäherungsarbeiten, mit Minengangen und bem Mauerbrecher verlieren wollte; sette man aber rucksichtslos die Kräfte des Landbeeres baran, io mar die lette Entscheidung durch einen großen Erfolg bald gegeben, selbst wenn sich die Hellenen noch hartnäckiger schlugen als im Bak von Thermopplae. Mit dem Gewinn des Rithmos mar ber Rrieg zu Ende. Es wurde beschlossen, von einer neuen Seeschlacht abzuseben, die Flotte zur Deckung der Berbindungen und der Transporte zurückgeben zu laffen. Damit zu faumen war nicht rathlich, bas Ende bes September mar da und die stürmische Jahreszeit konnte Unfälle bringen, wie die Flotte fie bereits am Borgebirge Sepias und an ber Oftfufte von Euboea erlitten. Die Streitfähigkeit ber Flotte, bie nun allein, ohne das Landbeer zu operiren hatte, zu erhöhen, die Ueberfüllung ber Schiffe (S. 286) zu mindern, sollten die auf der Flotte befindlichen einheimischen Seefoldaten nicht wieder an Bord geben, sie wurden zum Landbeer gezogen — es waren zugleich Unter-

Die Flotte überwintert danach in Samos und Kyme, und herodot giebt ihre Zahl auf 300 an (8, 130. 9, 96). Rach Ephoros bei Diodor betrug die Flotte, die bei Kyme überwinterte, ohne die Phoeniker über 400 Trieren. Ephoros konnte dies aus der Tradition seiner Vaterstadt wissen. Auch Herodot läßt die Phoeniker heimsenden. 300 ober 400 Schiffe ohne die der Phoeniker und, wie es schient, der Aegypter zeigen, daß die Schlacht 450 ober 550 streitsähige Schiffe übrig ließ.

pfänder für die Treue ihrer Landsleute; nur die zur Flotte kommandirten Berser und Meder sollten ihr als Kämpfer bleiben. Die in der Schlacht von Salamis gefangenen Hellenen sollten eingeschifft werden (Herodot giebt die Zahl der Athener unter ihnen auf fünshundert Köpfe an); die jungen Söhne des Königs sollten ebenfalls mit der Flotte zurückzehen. Sie wurden der Artemisia von Halikarnaß anvertraut; zu Ephelos sollte sie die Kinder ans Land setzen, während die Flotte längs der thrakischen Küste — sie konnte die dortigen Magazine für die Verpflegung ihrer Mannschaften nicht entbehren, und es war zweckmäßig die Griechenstädte Thrakiens im Auge zu haben — nach dem Hellespont zurück ging 1). Um nicht in ein nunmehr nutsloses Gesecht verwickelt zu werden, sollte die Flotte die Vucht von Phaleron möglichst geräuschlos nächtlicher Weile verlassen?).

Bu großer Ueberraschung vernahmen die Hellenen im Lager auf Salamis von ihren Wachtschiffen, daß die persische Flotte die Bucht von Phaleron verlassen habe. Ihre Absahrt zeigte, daß sie zunächt die Schlacht nicht suche. Aber welchen Curs hatte sie genommen? Das Landheer stand drüben am Strande. Der Angriff besselben auf den Jithmos war zu erwarten, und die hellenische Flotte konnte doch Salamis nicht verlassen, so lange das Perserheer am jenseitigen User des

<sup>1)</sup> Herod. 8, 107. Rur von den gefangenen Athenern spricht Berodot (9, 99), weil er nur von biefen Anlag hat zu fprechen, die Magregel traf jeden Falls alle Befangenen von Salamis. Ebenso fieht es mit ber Ausschiffung ber einheimischen Seefoldaten, Die Herodot ebenfalls nur für die Aeappter erwähnt. — 2) Das Ge icbichtchen von der Flucht der Perferflotte vor den Klippen beim Rofter ift Rabelei ber Griechen. Die Beforgniß des Terres, die Hellenen konnten, ber Furcht por feine Flotte ledig, nach dem Bellespont fegeln, legt Berodot dem Kerres (8, 97) gam richtig bei, ben Borfchlag, ben Peloponnes, b. h. die Mauer auf bem Ifthmos anzugreifen, theilt er (8, 100, 101) bem Marbonios zu. Daß Terres, als er bie Flotte aurad schickt, bleiben und mit bem Landheer ben Krieg fortsetzen will, folgt ans ber Buridfcbidung ber Rinder (herobot 8, 103. 107) - welchen Sinn batte biefe, wenn a bamals icon entichloffen war, felbst zurückzugeben? -, aus ber Zurücksching ber Gefangenen (herob. 9, 99), enblich baraus, daß nach herobots Angabe bas Loub beer bes Terres noch einige Tage nach ber Abfahrt ber Flotte in Attila fteben bleibt; Berod. 8, 113. Die Angabe beziiglich ber Kinder bes Terres ift für ficher zu achten; bie Artemifia riibmte fich bes Bertrauens, das folder Auftrag bes Königs bewies, und man tannte bas Faltum in Salitarnaß; bie Einschiffung ber Befangenen, ber Lostauf ber attifchen durch die Samier ftammt aus ber herobot wohlbetannten mit bier völlig ficheren Tradition von Camos. Daß ber Flotte gesonbert vom Landber bie Dedung bes Bellespont allein anvertraut werben follte, baftir fpricht ber Bechfel, ber mit ben Seefoldaten vorgenommen wird; Berob. 8, 130. 9, 32.

schmalen Meeresarmes stand. Wollte man der persischen Flotte solgen, so kam die Masse des Landheeres auf Nachen und Flößen nach Salamis herüber; die Greise, Weiber und Kinder der Athener waren verloren, wie die hierher gestücktete Habe, dazu die Tropheen, die Beute der schlacht. Diese wie jene mußten wenigstens in Sicherheit sein. War die persische Flotte nicht weiter zurückgegangen als in den Sund von Eudoea oder nach Delos, hatte sie eine dieser Stationen genommen, so konnte sie jeden Augenblick aus dem Sunde oder von Delos her wieder erscheinen. Oder wollte sie in der Bucht von Argos, im lakonischen Golse landen? Wendete sich Xerres mit dem Landheer gegen den Jschmos, so gingen jeden Falls die Schisse der Peloponnesier dorthin zurück. Theilte sich aber die hellenische Flotte, so war die der Verser jeder der beiden Hälften der hellenischen weit überlegen. War es möglich, die Flotte zusammen zu halten, den Angriff auf den Isthmos abzuwenden, den Aerres zum Rückzug zu bringen?

Themistokles erkannte den Ort, an dem die Entscheidung des Arieges lag. Der Angelpunkt der Berbindungen des Gegners, die Basis seiner Operationen war der Hellespont; wurde ihm diese Verbindung genommen, so war das große Heer, mochte in Hellas zunächst gesichehen, was da wolle, bald genug verloren. Der Angriff auf den Hellespont traf aber nicht nur den Angelpunkt der Verbindungen des persischen Heiches, er traf auch den schwachen Punkt des persischen Reiches. Zeigten die Segel der hellenischen Trieren im Hellespont, daß der König abgeschnitten in Hellas stehe, so mußten sich die Städte an der Weerenge, so mußten sich die Jonier erheben, und blied dann der Gehorsam aller übrigen Provinzen des großen Reiches sest? Das Erscheinen der hellenischen Flotte am Hellespont nahm dem Könige seine Verdindungen, es bedrohte den Zusammenhang des Reiches, wenn es ibn nicht erschütterte.

Im Rathe der Strategen auf Salamis schlug Themistokles vor, die Insel zu evakuiren, dann geraden Weges auf den Hellespont zu steuern und die Brücken zu brechen 1). Er vermochte nicht, die Mehrsteit zu überzeugen. Wie sollte man durch ein so tollkühnes Wagniß wieder unbesonnen aufs Spiel setzen, was man eben gewonnen, wie konnte man sich weit vom Isthmos entsernen, während hier in nächster Räbe die Massen der Perser lagerten, der schwerste Angriff auf die

<sup>1)</sup> Διὰ νήσων τραπόμενοι — πλέειν 18 έως έπλ τὸν Ελλήςποντον λύσοντες τὰς γεφύρας; ξιαοδ. 8, 108.

Mauer zu erwarten mar; mas fonnte, mahrend man auf ferner Fahrt war, das landheer der Perfer vollbringen, wohin konnte sich deren Flotte nicht inzwischen wenden? War fie wirklich auf den Bellespont zurückgegangen, mar man benn sicher, sie bort zu schlagen, war es sicher, baf bie Ronier bort übergeben murben; sie batten im Sunde von Salamis hartnäckig genug für ben König gefochten. "Die Hellenen fürchteten," jo fagt uns Ephoros bei Diodor, "den Kampf gegen das Landbeer jo vieler Miprigden besteben zu muffen 11." Strategen lehnten den fühnen Rug, Die fühne That ab. Es lohnte wohl, ben Berfuch zu wagen, ob fich ber König burch bie Borfpiegelung bes Ruges, den seine Landsleute dem Themistofles versagten, schreckert laffe. Diefen Gebanten fante Themiftofles und führte ihn aus. Seine geheime Meldung vor ber Schlacht hatte fich nicht bewahrheitet. Die Berjer hatten genau das Gegentheil bessen eintreten jehen, mas The= mistotles ihnen hatte sagen lassen. Reine nächtliche Flucht ber belle= nischen Schiffe hierbin und bortbin war erfolgt; auf den tapferftert Wiberstand war man gestoßen. Ram eine zweite Melbung beffelbert Mannes, so mußte man im persischen Lager überzeugt fein, daß der Strateg ber Athener - er mar es, bessen Schiffe die Schlacht ent = schieden hatten — zum zweiten Dale täuschen, die perfische Streitmacht aum zweiten Male ins Unbeil bringen wolle. Gine zweite Botichaft fonnte somit dort unmöglich Glauben finden; vielmehr mußte man bas Gegentheil ber Mittheilung für mahr halten. Auf diese Borausiekung. die schwerlich feblaing, gründete Themistofles die neue Meldung. Unter ben Gefangenen der Schlacht befand sich ein Eunuch, bes Namens Arnafes, der Butritt zum Könige hatte. Diesem fündigte Themistofles seine Freiheit an; bem Könige sei eine höchst wichtige gebeime Mittheilung zu machen. Sie lautete: "Der Strateg ber Athener balt, um dem Könige zu dienen, die Hellenen gurud, welche die Rlotte bes Rönigs verfolgen und die Bruden im Bellespont brechen mollen: ber König tann seinen Rückzug in aller Rube nehmen."

Die Botschaft wirkte. Im Rathe des Terres bestand sicherlich kein Zweisel, daß der Athener es auf neue Hinterlist, auf eine neue Berfidie abgesehen habe. Offenbar wollte er den König beruhigen, in falsche Sicherheit wiegen, um der hellenischen Flotte den Borsprung der Fahrt an den Hellespont zu gewinnen, während die Berserslotte längs der thrakischen Küste steuere. So boch stand den Hellenen der

<sup>1)</sup> Diobor 11, 19.

, so hoch war ihre Rühnheit gewachsen, daß sie, unbekummert ie gewaltige Landmacht, die in Attita, die auf dem Ifthmos ftand, ümmert um die versische Flotte, sich auf den Hellespont werfen en — und die List des Atheners sollte Vorsprung schaffen! Wohl Die hellenische Flotte noch brüben am Strande von Salamis. sollte mohl nur der Botschaft des Atheners, daß er die Flotte Blauben geben. Jeben Falls gelangten 300 Trieren schneller en Hellespont als 600, und der dirette Curs war um mehr als balfte fürzer als ber ber eigenen Klotte. Ramen die Trieren ber nen der Flotte des Rönigs am Hellespont zuvor, so war die br erichreckend groß; fie mar groß, felbst wenn die Flotte des 18 por der hellenischen im Hellespont Anter warf. In welche Noth König Dareios auf dem Zuge über die Donau durch den Aufber Griechenstädte in seinem Rücken gekommen! Damals hatte ine hellenische Streitmacht zu den Waffen gerufen; wenn nun jett ellenenflotte im Hellespont erschien, durch ihr Erscheinen ihren Sieg nbend, verkundend, daß ber König in Hellas abgeschnitten sei, bereits Intergang gefunden, murden sich da nicht alle Hellenen an den Meerund in Usien wie ein Mann erheben, der siegreichen und noch icher geglaubten Streitmacht ihrer Landsleute fich einmüthig anien? Artanftes und die Besatzungen in Glaeus und Sestos genügten reitem nicht, sie zu hindern, auch nur zu hemmen. Und gelangte bes Königs Flotte vor ber ber Griechen in den Hellespont, en beren Dlannschaften, vor Allem die Jonier der Flotte, noch raft gegen ihre Landsleute fechten, würden die Aegypter, die ier, die Kilifier große Anftrengungen machen, ben Bellespont ju Rämpften sie boch nicht für sich, sondern für den Rönig, ucht ihres Stammes war. Ging aber ber Hellespont verloren, tand es bann um den Rückzug? Und wenn die Unterthanenvölker B ben König für verloren bielten, wie ftand es um das Reich? re Fluth von Unheil mußte über das Deer und den König bereinn. wenn der Hellespont nicht gehalten murde! Der Berluft des sponts konnte ber Berluft bes Reiches werben.

Themistofles hatte die schwache Seite des Perserreichs, den wunden tet der gewaltigen Persermacht getroffen. Das Dringendste war, baldsichst genügende Deckung für den Hellespont herbeizusühren, die verbindungen dem Heere frei zu halten, die Jonier durch aus nde Streitkräfte im Zaum zu halten, den König nicht für absitten gelten zu lassen. Demgemäß war der Angriff auf den

Isthmos aufzugeben, benn nach bem, was an den Thermopplen geschehen war, konnte er viel Zeit in Anspruch nehmen. Man war im Herbst, und im Winter waren der Olympos, die thrakischen Berge und Ströme, wenn überhaupt, sehr schwer passirbar. War die Flotte zur Bewachung des Hellesponts und der ionischen Küste dort unentbehrlich, so konnte ohne sie das gesammte Heer in Hellas nicht ernährt werden. So führte die Botschaft des Themistotles zu dem Beschluß, den Feldzug abzubrechen, nicht den Krieg. In Hellas sollte ein Heerestheil erlesener Truppen zurückbleiben, so start, als er hier irgend den Winter hindurch aus den Witteln Boeotiens, Thessaliens und Wasedoniens zu ernähren sei, mit der größeren Hälfte des Heeres wollte der König ohne Ausschalt an den Hellespont zurückmarschiren, um die Meerenst zu behaupten oder wieder zu öffnen und Ausständen der Jonier zuvorzusommen oder solche niederzuschlagen 1).

1) Die zweite Botichaft bes Themistotles, von beren Erfolg Berobot fein Bet fagt, hat den Angriff auf den Isthmos abgewendet, den Riidzug bes Lerres et ichieben. Herobot ift barum außer Stande, beren Erfolg zu melben, weil er biche icon porquegenommen, weil er ben Terres ben Riidzug von vorn berein bat beschließen laffen. Confequent batte er nun melben muffen, daß bie Botichaft ba Kerres bestimmt babe, langfam gurudgugeben; bochft inconsequent lagt herobot bet Kerres eilen. Im Auszuge aus Rtefias (Pers. 27) beißt es: "wiederum wurde Terres burch die Rlugbeit des Themistolles und Arifteides jum Rudauge bestimmt." Und Ephoros bei Diodor (11, 19) fagt: "Themistofles, ber für ben Urbeber be Sieges galt, erfann ein anderes nicht geringeres Strategem." "Da bie Bellenen ba Kampf auf bem Festlande gegen so viele Myriaben fürchteten, verminderte De miftotles biefe Dacht ungefähr auf biefe Art." "Der Konig fchenkte ber Botfdit (die Hellenen wollten die Brilden brechen) Glauben, weil fie mahrscheinlich war, & fürchtete ben Rudzug zu verlieren und beichloß auf bas Schleunigfte nach Affien w rudzugehen." Die ben Terres bestimmenben Momente find auch in herobots Re lation ertennbar. Die Gefahren bes Dareios auf bem Rildauge von ber Donau ie Diöglichkeit, daß die Hellenen fich des Bellesponts bemächtigen, find den Berfern geges wärtig (7, 10, 8, 97). Als die Berfer dabeim die Nachricht von Salamis erbeiter. fümmert fie nicht ber Berluft ber Schlacht, aber fie fürchten für ben Ronig (8, 99); Flotte und Deer muffen gurudgeben, um ben Abfall Roniens gu verbüten: 8, 190. 9, 96. 3m Uebrigen muffen wir uns, wie im Terre gefcheben, an bie Angaben ber Thatfachen bei Berobot, nicht an die Motive halten, die er ben Sanbeinden unterlegt. Die Rathichlagung bes Terres nach ber Schlacht ift ebenfo unhaltbar, wie bie ber Griechen auf Andros. Die erste gehört ber Arremisialegenbe, Die andere ba Themistofleslegende, wie fie die Altmaeoniden herodot ergablt haben. Buerft ift ber Beit nach unmöglich, mas herobot binnen vier und zwanzig Stunden nach be Schlacht im Perferlager gescheben läßt. Die Flotten brauchten jebe minbeftens 5 bis 6 Tage, um wieder fee- und ftreitfabig ju fein. Bei Berobot wird in ienen 24 Stunden erft Gericht gehalten über die Phoeniter und Jonier (es mag immerbin feis,

Wohl kounte man auch einen Augenblick ber Meinung Raum

aß Kerres bem Rapitan, ber zuerft gefloben, ben Ropf abschlagen ließ, an contraittorifches Berfahren mabrend ber Schlacht, wie Berobot bies fcbilbert, ift boch nicht zu enten, und gegen die Phoenifer zu witthen hatte Terres am wenigsten Anlag, fie varen bie eifrigsten gegen die Griechen), bann werben Laftschiffe ausammengebracht nb ein Damm geschüttet, bann balt Terres Rath mit Marbonios, ber als angeblicher uftifter bes Rrieges bie Berantwortung bes Miglingens bes Feldaugs fürchtet und Berres geheimfte Bedanken errath, bann folgt Berathung mit ben auserwählten erfern, bann werben biese und die Leibmächter weggeschicht, um einer Privatconsultion mit ber Artemifia Raum zu geben; Artemifia giebt wieber ben weisesten Rath - mir bas Bersmaß fehlt ihr gur Gibylle, fagt bie Schrift von ber Bosbeit Bero-368 -, barauf werben die einheimischen Seesolbaten ber Flotte entzogen und bem eere einverleibt, die Gefangenen und die Rinder bes Terres eingeschifft und die lotte geht noch in der Nacht ab; Mardonios soll bleiben und Terres tritt nach einigen lagen ben Riidzug an. Nicht glaublicher geht es bei ben hellenen zu. Die Berrflotte ift verschwunden, die Hellenen wiffen nicht wohin, folgen aber bis Andros, perfische Landheer fteht aber auf bem Strande Attita's. Wie konnte bie belleifche Streitmacht, Die attische Streitmacht baran benten, Salamis zu verlaffen! Salamis konnte nicht verlaffen werben, bevor es entweder geräumt war oder bevor 28 gesammte perfische Landbeer nicht nur ben Midaug angetreten, sondern auch jenit bes Kithaeron, jenseit bes Deta war. Da einer Raumung von Salamis nicht ebacht wird, muß die bellenische Rlotte bis jum Mildauge bes Landbeers bei Salamis eblieben sein. Die Berathung ber Strategen bat bemnach nicht auf Andros, sonern auf Salamis ftattgefunden. Go berichtet auch Thulpbides. Bon Salamis aus ut Themistolles nach beffen Rengnig bie zweite Botichaft an Terres geschicht; nicht und ben Sifinnos, sondern durch ben Arnales, wie ich (Sitzungsberichte B. Alad. 882 Rr. 17 S. 13) nachgewiesen babe. Die Reben, Die Herobot bei ber Bergthung sten lage, find unmöglicher Art. Eurybiades fagt: wie es scheine, werde Kerres. t ber Seeschlacht befiegt, nicht in Europa bleiben; beraube man die Berfer bes Riidsas, so zwinge man fie, die größten Thaten zu verrichten, gang Europa zu untererfen, und die Jahresernte von Bellas werde ausreichen, fie zu ernähren. Man tiffe Terres flieben laffen, banach aber bort (am Hellespont) um fein Land mit an tampfen. Erst bringt man die Berfer also burch Entziehung bes Midzugs zur bergweiflung, burch biefe gur Eroberung Europa's, bann reicht bie Jahresernte von ellas zu ihrer Erhaltung, endlich muß man fie entflieben laffen, um bann, nachbem t enttommen, um Berfien mit ihnen zu tampfen. Die erften Behauptungen fieben 1 flagrantem Biderspruch - warum sollen fie Europa erobern, wenn die Jahresmte von hellas zu ihrer Berpflegung ausreicht? —; das Andere fommte man vielleicht nd ben Schlachten am Empmedon und auf Ropros ins Auge faffen, nicht am age nach Salamis. Nachdem Themistotles fich ilberzengt hat, daß er die Mehreit ber Strategen zu seinem Borschlag nicht bekehren wird, fieht er fich veranlaßt, ie Athener, "welche emport find, daß ihnen die Perfer entfommen find, und nach em hellespont wollen, auch wenn die Andern nicht wollen," zu beruhigen. Wie nunten bie fiber bas Entwischen ber Gegner emport sein, bie fich eben noch auf ber befeustve gehalten, bes Angriffs biefer Gegner gewärtig gewesen, sich gur Abwehr effelben gerliftet hatten? Bie tonnten gerade die Athener, beren Beiber, Kinder sammt geben, ben Jithmos burch ben in Hellas verbleibenden Theil bes Beeres

Sabe und Beute auf Salamis maren, die die Sunderstausende bes Berferkonigs 2000 Schritt von Salamis am anderen Ufer faben, auch allein nach bem Bellespont wollen? Die Mübe folder Abmahnung tounte Themistottes fich fparen. Gerade daß The mistofles nach dem hellespont wollte, die Athener nicht, bas haben unmittelbar nach bem Feldzuge Lanthippos und Arifieites gegen ben Themistokles auszubemen bastanden. Die Angabe Berodois, Themistofles babe bie Athener abgehalten, die Briden zu zerfioren, beruht, wie ich a. a. D. erwiesen habe, auf ber Umfarbung in perfifcen Sinne, Die Themistofles feiner greiten Botichaft in Berfien geben mußte, fem Leben bot gu retten, ba Athen und Sparia funigebn Jahre nach Salamis wetteifernd ihren Renn, ben Retter von Sellas, umgubringen machteten, und auf einem unmahren Bufat, ben er biefer Umfarbung bingufügte. Er febrieb bem Artagerres: er habe feinen Bater wir ber Abficht ber hellenen, in ben hellespont zu fegeln, rechtzeitig unterrichtet und bie Berfierung ber Bruden bamals verhindert. Thutgbites bemertt ausbrudlich, bof Themistofles bies lettere falschlich bingugesett babe; 1, 128. Diese Auslegung mit biefer Zufat find bem Themistoftes bann als urfprüngliche Abficht und Thatfache von seinen Begnern angebichtet morben ibie Antlage auf Berrath mußte Schein & halten, ba ibr feine Subftang gegeben merben tonnte) und find in biefer Ge fialt in Berodeis Relation übergegangen. Da nun die Athener ficherlich auf Gale mis feine Reigung batten, nach bem Bellespont zu fegeln, ba Themiftofles fie nicht verbindert bat, diese nicht bestebende Absicht auszuführen, bat er ihnen auch kine Rede bagegen gebalten. Die bezügliche Rede bei Berobot ift jenem unwahren Bufat em fprungen b. b. tiefem zu Liebe erdichtet. Die Gründe, Die Berobot ben Themistolles an führen lagt, merden mie bie Brunte, bie Berodot bem Eurybiades in ben Mund let, ibm felbft geboren. "Wenn man ben Geind aufs Aeugerfte treibt, fommt es vor, bag a feine Richerlagen mieber qut macht;" bies ift Wieberholung bes Arguments bes Emp biates in anderer Benbung. "Uns ift ber Erfolg in ben Schof gefallen; nicht mit baben biefen Menidenschwarm gurudgetrieben, sonbern bie Botter und Beroen, ban Neid nicht zuließ, bag Ein Mann, ein bofer und unbeiliger Dann, ber bie Tempel verbrannt bat, ber bas Meer gegeißelt und Feffeln hineinwerfen ließ, über Afien mit Europa berriche." Dies ift herodots Theorie vom Reide ber Gottheit unter bernt giebung ber Gagen von ber Beigelung und ben Geffeln. "Bir wollen num in belle bleiben, für uns und bie hausgenoffen forgen, jeber baue fein Sans wieber auf mit bestelle feine Saat, fobalb wir ben Barbaren gang vertrieben baben: bann woller wir im Friibjahr nach Jomen icbiffen." Babrent bas beer bes Konigs nach fo robots eigener Angabe in Attila ftant, tonnte fo nicht gesprochen werben. Der ge ipreizten, von den Alfmaeoniden bem Berodot überlieferten Bebauptung von bes boben Mutbe ber Athener nach Calamis fiebt bie Babrbeit ber ichlichten Anacht bes Erboros bei Diotor (11, 19) über bie Stimmung ber hellenen nach Salami gegenüber. "Gie fürchteten ben Rampf gegen fo viele Moriaben bes Lanbberres befteben ju muffen." Dag bie Auswahl ber Mannida't für bie zweite Botichaft be Themifiofies ben Ermmalproceg jur Borausiepung bat, habe ich in meiner Abbandims über ben Berrath bes Themistofics bemerft; Urfprung und 3wed ber Relation berobeis über biefe Botidait fint baburch binreident gefemzeichnet. Bir boren in Berodeit Relation ben Gobn bes Tantbippos über Themistoftes.

trot des Rudzugs des Königs fofort angreifen zu laffen. Aber war es schicklich, daß in bem Augenblicke gefochten murde, in bem ber König felbst ben Schauplat bes Krieges verliek? Es mare unrühmlich für ben König gewesen, wenn Mardonios, ber ben zurückbleibenden Theil bes Heeres befehligen sollte, dort durchdrang; murde er abgewiesen, so mußte ber Beerestheil, mit bem ber Ronig gurudging, ben Beichlagenen ju helfen wieder umtehren. Dazu tam, daß die zum Berbleiben in Bellas bestimmten Beerestheile in dem verheerten Attita und bessen Nachbarschaft die Winterquartiere nicht nehmen fonnten; nur die bem Besite Bersiens am nächsten benachbarte landschaft von Hellas, nur Theffalien bot Raum für Lagerung und Mittel der Ernährung. Somit mußte bas gesammte Beer ben Mückzug vom Afthmos und aus Attika nach Theffalien antreten. Nichts erwünschter, als wenn nun das Heer der Bellenen über die Afthmosmauer herausfam und folgte: es fand fich bann wohl Gelegenheit in ber Niederung Boeotiens zu ichlagen und burch einen glänzenden Sieg doch noch in diesem Jahre die Dinge zu wenden, zum Biele zu fommen 1).

In den erften Tagen des Oktober wird es gewesen sein, daß das persische Landheer den Rückzug antrat. Der König von Sparta im Hauptquartier bes Xerres fab feine Hoffnungen schwinden, Beifistratos mußte sein Fürstenthum, das seine Freunde in eine Bufte verwandelt hatten, wieder verlaffen; aber diefer wie jener durfte fich mit den Erfolgen, die das nächste Sahr bringen murbe, troften. Einige Tropheen ließ der Ronig aus Attita mitführen: die Statue ber Artemis von Brauron, die Statuen des Harmodios und Aristogeiton vom Markte Athens werden und besonders genannt2). Die Peloponnesier folgten dem Rudzuge bes Rönigs nicht. In Theffalien murbe bie Scheidung bes heeres vorgenommen. Mardonios behielt alle gut gerüfteten Berfer, Reiter wie Fugvolf, die Kontingente der Meder, Baftrer und Inder, Reiter und Rufigunger, zu biefen die ber Flotte entzogenen Seefoldaten. namentlich Leute ber aegyptischen Kriegerkafte, bas eine Reiterregiment ber Leibgarde des Königs und die Division der Unsterblichen. war der Kern des Heeres, der zurücklieb, gegen 250 000 Mann, Außerbem hatte Marbonios auf 60 000 Meder zu rechnen, die mit bem Könige über den Olympos geben, im nächsten Frühjahr aber von

<sup>1)</sup> Daß solche Gebanken, das heer der hellenen aus dem Peloponnes herauskommen zu lassen, nach Boeotien zu loden, den persischen Besehlshabern nicht fremd waren, zeigt das Bersahren des Mardonios im nächsten Feldzuge sehr deutlich. — 2) Pausan. 1, 8, 5. Arrian. Anad. 3, 16, 13. Valer. Max 2, 10. Exc. 1.

ber thrafischen Rufte ber wieber zu Marbonios stoßen follten, um bie Rabl der in Thessalien überwinternden Truppen nicht zu groß m machen, zugleich aber die Thraker und die Griechenstädte biefer Alfte im Raume zu halten. Weiter hatte Mardonios bann noch auf bie Kontingente Makedoniens. Theffaliens und Boeotiens zu gablen. Die Streitkraft für die Fortsetzung des Krieges war demnach reichlich bemeffen; für die Dimenfionen der Halbinfel immer noch eber ju . groß als zu gering. Renseit des Olympos entließ der König die Truppen Makedoniens, die Schaaren, welche die thrakischen Stämme zum Beere bes Königs batten ftoken laffen. Die Griechenftabte ber Rüfte wurden angewiesen, für die Zuruchleibenden und Kranten bes Heeres Sorge zu tragen: ber Stadt Abberg, die sich Berdienste um die Verpflegung des Heeres erwarb, verlieh der König einen goldenen Sabel und eine goldene Tiara. In den Stadten an der Strafe lief Xerres Truppen als Besatung zurück ober verstärfte die bier ichon vorhandenen Garnisonen; insbesondere wurden die wichtigen Bunfte Gion am Uebergange bes Strymon, Doristos am Uebergange bes Neftos, Rardia und Elaeus auf dem Chersones ansehnlich verstärkt. minder Sestos, wo der König etwa nach der Mitte des November eintraf. Der weite Marfc von Athen bis hierher, mindeftens 110 Weilen, war rasch, binnen 45 Tagen zurückgelegt worden. Die große Urmee hatte demnach täglich zwei und eine halbe Meile marichiren muffen. Die Bruden bei Seftos hatten bie Sturme bes Spatherbites zerriffen; aber die Flotte lag bereit, den König und das Deer liberzuführen. Sie war von der bellenischen nicht angegriffen worden, fie batte nichts von dieser erblickt 1).

Die Griechen haben sich frühzeitig darin gefallen, den Rückzug bes Terres mit der größeren Hälfte seines Heeres als eine Flucht darzustellen, so wenig Grund zu solcher vorhanden war, so wenig diese Färbung des Hergangs den Thatsachen entspricht; nur daß der Kontrast zwischen dem stolzen Anzuge und der Heimfehr des Königs sich dadurch frappanter ausnahm. Nicht mehr als sieben Jahre nach der Schlacht von Salamis zeigte Aeschlos schon den Athenern, wie des Kerres Leute auf dem Rückzuge bereits in Boeotien Durst leiden, bei den Achaeern und Thessalern von Mangel gequält werden, wie dann

<sup>1)</sup> Herod. 3, 115. Bei Aeschiplos (Pers. 734. 736) steht die Brücke noch. Auf den himmarsch rechnet herodot vom Uebergang über den hellespont vier Monate bis zur Antunft in Attika; ob. S. 201 N. 3. S. 229 N. 1. Ob herodot 45 Tage von Attika oder von Thessalien aus rechnet, ist nicht klar, Ersteres aber wahrscheinlich.

Biele burch Hunger und Durft untergeben: Andere ertrinken in bem burch vorzeitigen Frost mit einer Eisbecke überzogenen Strymon, welche in ber Mittagesonne wieder bricht; nur Benige fommen mit dem Ronige nach Affien zurück 1). Berodot felbft, ber gläubigen Sinnes die ftartste Prablerei ber officiellen Geschichte Sparta's nacherzählt: Sparta's Herolde batten den Xerres in Thessalien ereilt und Genugthung für ben Tob des Leonidas verlangt, fand doch schon nöthig, anderen Uebertreibungen über die Flucht des Terres entgegenzutreten: wie er zu Eton ein phoenitisches Schiff bestieg, wie dieses vom Nordsturm gefaßt in bie größte Gefahr gerieth, ber Steuermann nur bei Erleichterung bes Schiffs hoffnung auf Rettung gab, wie bierauf die Berfer für ibren Könia ins Weer sprangen, wie Xerres nach glücklicher Landung in Afien bem Phoeniker einen goldenen Kranz gemährte, weil er ben Rönig gerettet, banach aber ihm ben Ropf abschlagen ließ, weil er viele Berfer in den Tod gebracht "). Trot Herodots Polemik gegen solche Anetboten wurde nachmals geschrieben, daß Lerres sich zitternb und ohne Diener im Fischernachen über ben Hellespont gerettet 3). Was Derodot felbst über den Mangel an Lebensmitteln und das Elend des Ruckmariches giebt, wird nicht ohne thatfachlichen Grund sein. Die Karben find freilich auch bier übermäßig ftart aufgetragen. Kräuter und Gras und Baumblätter und Baumrinde waren gegeffen worden, von Durchfall und Seuchen sei bas Beer befallen worden; in Theffalien, in Datedonien, bei ben Siriopaeonen am. Stromon seien viele Kranke zurud-Jenseit des Hellespont seien Lebensmittel in Fülle vorhanden gewesen, hier habe nun wieber Uebermaß im Genug und das andersgeartete Trinkwasser Krankbeiten erzeugt. Gewiß hatten die Dinge beim Rückmarsch ein anderes Aussehen als beim Hinmarsch: die Magazine, die Borrathe der Stadte an der Rufte mögen nicht ausgereicht. ber unausgesette Marich, Raubbeit bes Herbstwetters, Erschöpfung und Arantheiten Biele hingerafft haben. Aber wir werden sehr hoch rechnen. wenn wir annehmen, daß ein Drittheil des Heeresbestandes zu Grunde gegangen ift. Jene 60000 Meber, welche die thrakische Kuste niederzubalten baben, bis zum Hellespont bin maricbiren, banach mitten im Binter wieder zurückgeben und eine hartnäckige Berennung, bei ber sie ftarken Berluft leiden, durchmachen, kommen nach Herodots Angabe mit 40 000 Mann wieber in Boeotien an.

Mit anderen Hoffnungen hatte Xerres vor sieben Monaten Sardes

<sup>1)</sup> Persae 482 sqq. — 2) Serod. 8, 118. 119. — 3) Justin 2, 13.

verlassen. Er nahm bier wiederum feinen Git, um bem For bes Kriege nabe zu bleiben, Jonien feft im Bugel gu halten Tropheen von Athen iendete er nach Sufa. Die Schiffe ber nifer und ber Aeappter entließ er in die Beimath: Die übrigen 3u Ryme und Samos überwintern. Es waren bies von 690 I der Kilifier, Apprier, Pamphylier, Lotier, Karer, der Jonier, & Dorer und Hellespontier, die ber König im Frühjahr bei Do gemustert, nach Herodots Angabe noch 300, nach des Ephoros & über 400 Trieren 1). Den Theomeftor von Samos, ber fich bei mis ausgezeichnet, ernannte Xerres zum Fürften von Samos. 30 bie Streitfraft zur Gee fur ben nunmehr beenbeten Relbaug ! irruch genommen worden war, um jo weniger war barauf zu v Die Verluste an Schiffen und Material raich ergangt zu feben. Flotte follte fich demnach im nächsten Feldzug auf Die Defenfit Deckung des Sellesponts und der Kuften beichränten. Artabut hielt das Kommando ber Flotte, zweiter Admiral wurde beijen Refe Ithamitres. Die Seefoldaten der Flotte — Perfer und Meder (3. 293) — befehligte Mardontes, der Sohn jenes Bagaeos, bar bem Dareios in ichwerer Zeit einen großen Dienst erwiesen hatte (4. 470). Das Deer, das dem Kerres nach den Berluften bes Rich mariches, nach Zurücklassung aller jener Besatungen an der thrate ichen Kinfte und am Hellespont blieb, murde in die beherrschenden Positionen von Sardes und Milet concentrirt. 60 000 Mann unter Tigranes und des Kerres Bruder Masiftes nahmen bei Milet Ste lung, der lieberrest lagerte bei Sardes 2). Nach diesen Bortebrungen mar man in der Lage, die Jonier in Gehorfam zu halten und Falls empa die Flotte ber Griechen einen Angriff oder eine Landung verfuchte, folche abzuweisen. Den Joniern selbst erichienen die an ber Rufte Ufiens verfügbaren Streitfrafte febr anschnlich. Die hoffnungen in Sardes maren auf den Landtrieg gestellt. Dan hielt ben Erfolg bes Marbonics im nächsten Sommer für ficher 3). Dann fonnte auch Die Flotte wiederum gegen Die Ruften von Bellas vorgeben.

Das Heer Sparta's und seiner Bundesgenossen, das unter dem Befehle des Kleombrotos dem Angriff des Kerres in banger Erwartung entgegengeschen (S. 266), hatte sich unverhofft dieser Sorge enter

<sup>11</sup> Herobot 8, 130. 9, 96. Diobor 11, 27. 36. — 2) Herob. 7, 80. 8, 130. 9, 96. 102. 107. Diobor 11, 34. 36. — 3) Herob. 8, 130. 132.

ben gefunden. Weit entfernt, dem Rückzuge des verfischen Heeres zu gen, den Deta wieder zu besetzen, sobald dieser hinter den Bersern lag. Attika zu becken und die Boeoter für ihren Uebertritt zu den Bersern ftrafen, oder wenn bies zu gefährlich und ohne bas Wagnif einer Macht unausführbar ichien, wenigstens bis zum Kithaeron vorzum, um den Athenern Sicherheit zu geben, in ihr Land zurückzukehren. Bäuser aufbauen und ihre Aecker bestellen zu können, ging das be Heer der Beloponnesier, nachdem feststand, daß die Berser in Thesen seien, ein Angriff auf den Ifthmos somit in diesem Berbft nicht ir zu befürchten war, nach Hause. Die hellenische Flotte hatte ben trand von Salamis nicht verlassen können, bis die rückwärtige Beming des persischen Heeres entgültig feststand, bis man dasselbe eit des Deta wußte und damit eine erneute Occupation Attifa's orerst nicht zu besorgen war. Kaum vor der Mitte des Oftober ochten die Führer der Flotte hierüber sichere Kunde haben 1). Es war zu spät im Jahre, um noch Größeres zu unternehmen. wozu and wohl bei den Beloponnesiern geringe Neigung vorhanden mar. Unerläklich mar jedoch, den Bersern die Kykladen zu entreißen. Trieren der Apfladen und die Station in Mitten der Apfladen, eine bedrohliche Angriffsposition, durften der Berserslotte für den nächsten Reldaug nicht bleiben. Eurybiades und die Strategen des verbündeten Dellas faben fich in ber Lage, den Gedanken, den Miltigdes bereits nach ber Schlacht von Marathon gefaßt und zum Theil durchgeführt. für den er kaum der Todesstrafe entgangen war, wieder aufzunehmen. ben Angriff auf die Kykladen zu erneuern. In dem Umfange ihn zu wiederholen, in dem ihn Miltiades vor neun Jahren geführt, war nicht erforderlich. Die westlichen Apfladen Reos. Authnos. Seriphos. Siphnos und Melos, die Miltiades damals auf die hellenische Seite gurudgezwungen, hatten ihre Schiffe zur hellenischen Flotte ftogen laffen (S. 270); die Schiffe von Tenos (bei Andros) und Naros waren por ber Schlacht bei Salamis zu den Hellenen übergegangen: Baros. bas

<sup>1)</sup> War bei Salamis um den 20. September geschlagen, so vergingen fünf bis sechs Tage, bevor die Perserssotte wieder seefähig war. Nach der Absahrt der Flotte blieb das Landheer nach Herodots Angade noch "wenige Tage" in Attila stehen, also wiederum etwa sünf die Sechs Tage. Wurde der Milchmarsch Ansang Oktober angetreten, so mußten zehn Tagemärsche zurückgelegt sein, ehe man auf dem Isthmos und auf Salamis sicher war, daß der Milchaug ernstlich gemeint sei, daß Attila in diesem Jahre nicht wieder occupirt werden würde, daß die Operationen Seitens der Perser sitz dieses Kahr beendet seien.

bem Militiades aus Furcht vor den Perfern jo bartnäckig widerstanden, hatte feine Schiffe gurudgehalten, um abzumarten, welche Wendung ber Seefrieg nehmen wurde. Die Kunde von dem Siege ber Bellenen, ber Rückzug ber verfischen Sec- und Landmacht munte die antiversische Bartei auf allen Anieln mit Muth und Hoffnung erfüllen. das Regiment der Barteigänger des Königs zu fturgen. Die bellenische Flotte durfte überall auf deren Unterstützung, auf die Unterstützung aller von versich gefinnten Regierungen Berbannten rechnen. Die Dinge lagen anbere als por nenn Jahren, ba die perfifche Seemacht ungebrochen bas aegaeische Deer beberrichte, als Datis im Stande mar, den Inseln, welche Miltiades angriff, mit 600 Trieren zu Bulfe zu tommen. Dauften bie Anseln bellenisch werden "man brauchte auch Geld. Die Bervilegung von 70000 Seeleuten forderte große Summen, die Beitrage ber Berbunbeten zur Bundestaffe (S. 218) lafteten ichwer, die Athener, flüchtig und nahrungslos, konnten sich jett doch nicht auch noch Kriegssteuern auflegen, und die Bestände werben wohl erichöpft geweien Warum sollten die, welche den Perfern Schiffe gestellt und ben Rampf baburch erschwert hatten, nicht wenigstens die Gelblaft erleichtern, warum follte man ihnen nicht Straf und Bufgelt, Kontributionen behufs folder Erleichterung auflegen? Stand Doch, selbst abgesehen von der augenblicklichen Lage, ein neuer Feldzug bevor. ber wiederum große Geldmittel in Anspruch nehmen murde — mober follten biefe tommen; aus Attita, bas ber Feind ausgeraubt und vermuftet, doch gewiß nicht. Die Inseln, welche auf ber Seite ber Berfer gemesen, follten fich durch Erlegung einer Kontribution loskaufen, meigerten fie die Rahlung, follten fie durch die verbündete Flotte dam gezwungen werben. Er ftand ja bei ben Gemeinweien, welche zablen mußten, sich an der medisch gesinnten Partei schadlos zu halten, ben Betrag ber Kontribution von dieser wieder einzuziehen. Strafe für medische Gesinnung mar ein wirtsames Förderungsmittel bellenischer Besinnung, deren man boch ebenfalls für den nächsten Feldzug dringend Satten die Gidgenoffen nicht auf dem Afthmos beichloffen. die Kantone der Halbinsel, welche sich ungezwungen den Perfern ergaben, zu vernichten und den Göttern zu gehnten 1)?

Andros hatte dem Lerres seine Trieren gestellt , es lag der Station von Salamis am nächsten. Hierhin wendete sich die Flotte. Die Andrier weigerten die Zahlung der Kontribution und flüchteten in ihre Stadt; sie lag, der Insel gleichnamig, auf der Bestüsste. Die

<sup>1)</sup> Ob. S. 227. — 2) Secob. 8, 66.

Bellenen ichloffen die Stadt ein, aber diefe leiftete gaben Widerstand. Während die hellenische Flotte vor Andros lag, famen Vertriebene und Berbannte, antimebifch Gefinnte von den anderen Inseln, und erbaten bas Erscheinen ber Flotte vor ihrer Heimath, um ben Sturg ber medisch gesinnten Regierung, um ihre Zurücksührung zu bewirken. Selbst von Rhodos Verbannte erschienen: wegen ihrer bellenischen Gesinnung seien sie vertrieben, die hellenische Flotte musse nach Rhobos steuern, die Städte auf Rhodos von der Herrschaft der Perfer befreien. Go weit wir feben tonnen, ift auf ben meisten Antladen bamals die Einsetzung hellenisch gefinnter Regierungen, bie und ba wohl durch Abtheilungen der hellenischen Flotte unterstütt, erfolgt 1). Bis nach Rhodos erftrecte sich diese Ummälzung nicht. Themistofles hatte die Flotte nicht nach dem Hellespont bringen können, wo boch bas Größte zu gewinnen ftand, wie hatten die Strategen ber Beloponnesier dazu kommen sollen, sich um geringer Dinge willen fern in ben Süben, hart an die Grenze ber perfischen Herrschaft auf dem Kestlande zu magen? Und mas mar auf einer Insel zu erreichen, welche bie Perfer jeden Augenblick vom Festlande aus wieder in ihre Gewalt bringen fonnten?

Die Streitmacht bes gesammten Hellas scheiterte vor ber Stadt Andros noch viel kläglicher, als Miltiades mit seinen siebzig Schiffen vor Baros gescheitert war. Es war ein übles Nachspiel nach Salamis und ein greller Kontraft, nachdem man die große Flotte des Rönigs zurückgeschlagen, unverrichteter Dinge von Andros abzuziehen, und ein noch schlechterer Trost, daß die Flotte schlieklich verwendet wurde. bas Gebiet bes nahen Karpftos auf ber Sübfüste Euboea's, bas bem Kerres eine Triere gestellt und ebenfalls die Kontribution weigerte, zu verwüsten. Aber es mar spät im Jahre und unter bem Eindruck bes Tages von Salamis waren die Ankladen den Hellenen doch fast fämmtlich wieder gewonnen. Die Flotte steuerte nach dem Ifthmos. Die Athener beschloffen, von drei phoenitischen Trieren, die fie beim Artemision zuerst genommen, die erste dem Poseidon, der die Flotte ber Berfer burch seine Sturme beimaesucht, ber ben Sieg auf seinen Wogen gewährt hatte, auf bem Ifthmos, die zweite ber Athena auf Sunion, die britte dem Aias auf Salamis zu weihen. Nach dem Dankopfer für den Boseidon auf dem Afthmos richtete Themistofles

<sup>1)</sup> Hierfür sprechen die Berse des Timofreon bei Blutarch (Themist. 21) und ber Umftand, daß im nächsten Jahre die Kostaden Station der hellenischen Flotte find.

ben Strategen, den Kapitanen der Flotte, ja wie es scheint ber gesammten Mannschaft der Flotte die Opfermablzeit ober ein besonderes Festessen aus. Auch der Krieg mar den Bellenen ein Bettfampf. Das Botum ber Strategen follte feftstellen, mer bas Befte für ben guten Ausgang des Feldzugs gethan und wer fich nach diesem das größte Berdienst um den Erfolg der Hellenen erworben. Die Abstimmung wurde in dem alten Heiligthum bes Boseidon, bei bessen Altar am Strande, verbeckt vorgenommen. Als die Stimmtafeln gelesen und die Stimmen gezählt murben, hatte jeber Stratea naiv genug fich felbit den erften Breis zuerkannt, den zweiten batte die Wehrheit dem Themistofles zugestanden. Nach diesem Ergebnig murbe von der Preisertheilung ganglich Abstand genommen: nicht einmal, daß die Debr heit den zweiten Preis dem Themistofles zugebilligt, murde proflamirt 1). Mit noch größerer Parteilichkeit wurde über den Preis der Tapferkit für die Gemeinwesen in der Schlacht von Salamis befunden. Obwohl sonnenklar mar, daß die Athener das Befte gethan, daß fie den Sig entschieden, mochten die Beloponnefier fich nicht dazu versteben, den 30niern folches Anerkenntniß burch ihre Abstimmung zu gewähren. Die Megineten, die tapfer gefochten, aber die Hälfte ihrer Flotte zu Saufe behalten und baburch den Erfolg fehr erheblich gefährdet hatten, erhielten den erften Breis. Die dritte Abstimmung über die Preise für die Rapitäne, die am Bravsten gefochten, ergab dasselbe Resultat. Krios von Meging erhielt den ersten Breis, Gumenes von Athen den zweiten, Ameinias von Athen, ber die Schlacht eröffnet, bem Stuten ber griechischen Linie burch sein breiftes Vorgehen ein Ende gemacht, ber bas Abmiralschiff des Ariabignes in den Grund gebohrt (S. 289), erhielt den britten Preis. Nachdem dann noch das Tropaeon auf der Landspipe Annosura errichtet war 2), ging die Flotte auseinander.

lleber das Verhalten des Themistokles während der Belagerung von Andros wußte man bei den Hellenen zu erzählen, daß er seine Hände nicht rein gehalten habe. Das älteste Zeugniß, das wir hierüber besitzen — es ist nicht jünger als die Dichtung des Alescholos von der Schlacht bei Salamis —, rührt von einem Gastfreunde des Themistokles her, dem Dichter und Athleten Timokreon von Zalvsos auf Rhodos.

<sup>1)</sup> herob. 8, 123. 124. Plut. Malign. 40. — 2) Hesych. Σεληνίαι. Aesch. Pers. 303. — 3) Daß die bezüglichen Verse besselben aus den Jahren zwischen 476 und 471 herrühren müssen, hat Kirchhoff nachgewiesen; hermes 11 €. 40.

nischer Gesinnung, aus Rhodos flüchtig; er hoffte nach dem so wartet eingetretenen Umschwung auf seine Zurückführung, er erbat verlangte sie von Themistokles. Er war der Dleinung, daß The= offes dieselbe seinem Gaftfreunde schuldig sei, und bochlich erzürnt. Themistofles sein Berlangen nicht erfüllte, daß Themistofles den pbiades nicht beftimmte, die Flotte gegen Rhodos zu führen, um im Triumph in seine Heimath zurückzubringen und in Ralpsos wieder nstalliren. Seiner Empörung über solche Abweisung machte er alligen Bersen gegen den Themistokles Luft: "Dem Themistokles te die Leto," so beißt es in diesen, "bem Lügner, dem Ungerechten, Berräther, ben brei schmutige Talente beftimmten, seinen Gaft= ab, den Timofreon, nicht in seine Baterstadt Ralpsos gurudguführen. jenen brei Talenten ging er, jum Berderben schiffend, Diese ju echt heimführend, Andere austreibend, Andere tödtend, leidlich mit er gestopft. Auf dem Afthmos gab er ein lächerliches Kestmabl. 8 Rleisch ließ er reichen. Sie speiften, aber fie erwünschten, daß Themistotles keine Gunft zu Theil werde!" Die lette Wendung ben Siegespreis, ben Themistokles auf bem Afthmos nicht erhielt. Das Berbrechen, daß bei sehr zahlreicher Tischgesellschaft Reisch nicht in angemessener Wärme auf die Tafel tam, fällt nicht Bewicht. Wer dem Themistotles drei Talente gegeben haben follte, it die Flotte Ende Oktober oder Anfang November nicht nach bos steuere, dürfte schwer festzustellen sein. Richt Themistofles, ern Eurybiades befehligte die Flotte. An diesen hatte man sich Beftechungen zu wenden, und bei biefem bedurfte es feiner Beung, um ihn von weit aussehenden, gewagten Unternehmungen, die teinerlei Bortheil, bagegen große Gefahren in Aussicht ftellten, ibringen. War es Themistotles, wie nicht zu bezweifeln, ber auf ben aben die antimedische Partei ans Ruder brachte, so hat er sich damit zes Berdienft um Hellas erworben. Dag es bei foldem Wechsel an iolaungen, an Verbannungen bervorragender Glieder der zuvor maßnden Bartei nicht gefehlt haben wird, daß auch Hinrichtungen vormmen fein können, mogen wir nach bem bei ben Hellenen in folchen len üblichen Berfahren bem Timofreon immerhin zugeben. Damit e jedoch der Beweis auch nicht entfernt erbracht, daß die Berant= tlichkeit solcher Thaten bem Themistotles zufällt. Undere zu beldigen ift ein Mann von der Art des Timofreon wenig berechtigt. ne Befinnungstüchtigkeit ift mehr als zweifelhaft. Seine hellenische tung bat er banach nach seinem eigenen Geständniß mit medischer Gesinnung vertauscht, die ihm dann späterhin eine neue Verbannung aus Jalvsos zugezogen hat. Fünfzehn Jahre nach der Schlacht von Salamis drückt er seine Freude darüber aus, daß er jest nicht mehr allein bes Wedismos schuldig sei, sondern auch andere Füchse. Wir sinden ihn schließlich am Hose des Verserkönigs, wo er sich den Versern in athletischen Kraftproben, im Faustkampse überlegen zeigte 1).

Herodot bleibt hinter ben Anschuldigungen bes Timotreon gegen Themistotles nicht weit zurud. "Buerft," sagt er, "forderte The mistoftes von den Andriern Geld: Die Athener tämen und zwei starte Götter mit ihnen, die lleberredung und ber Zwang; die Andrier mußten bennnach durchaus gablen. Gie weigerten fich bennoch und murben belagert. Themistofles aber borte nicht auf, Gelb zu machen, er lief ben übrigen Inseln Drohungen zukommen: wenn sie der Forderung nicht genügten, werde er bie bellenische Macht gegen fie führen, fie belagern und vernichten. Auf biefe Weife erhob er große Summen von ben Pariern und ben Karpstiern. Die Parier mußten von ber Belagerung von Andros, und bag Themistofles in größter Achtung bei ben Strategen ftant, und fo fandten fie in Furcht bie Belber. Ch nun noch andere von den Infulanern Geld gegeben, fann ich nicht fagen; ich glanbe aber, nicht Jene allein baben gegeben, fonbern auch Andere. Den Karvstiern gelang es tret bem nicht, bas Unbeil ab zuwenden. Go brachte Themistoftes, vor ben anderen Strategen mi bergen, Gelb von den Inseln zusammen, von Andros angefangen." Undres wurde nicht ren den Athenern überzogen, sondern von der aciammten belleniichen Flotte 2): nicht Themistofles, jondern Eurobia bes batte bie Aufforderung, Kontribution zu zahlen ober bagu ge gwungen gu werben, an die Andrier gu richten, und bies ift obm Ineisel gescheben. Die Parier und bie Karpftier abreffirten bie Be ftedungegelber, bie fie aufwenden wellten, um gleichem Zwangser fabren gu entgeben, bech mobl ficberer an ben Sberbefehlshaber, all an einen wenn auch einflupreichen Unterbefebiebaber. Berobot glaubt nun, das Themittelles auch mehl ren Anderen als ren Baros me Rarvices auf Grund beimlich übermittelter Probungen Gelb erhalm Aber wein bedurfte es beimticher Drebungen, ba bie Gin idliefung von Andres Allen, Die dem Terres Schiffe gestellt, offen reigte, daß ibnen Gleiches beverfiebe? Und gefest, Themistofles hatt

<sup>1)</sup> Athenaeck p. 415. Acl. V. H. 1, 27. Ain±5c# a a. €. €. 46. = 2) Senster S. 111. 121.

von dieser oder jener Insel Geld erhalten, woher weiß Herodot, daß Ehemistokles das erhaltene Geld nicht für die Verpflegung seiner zahlereichen Mannschaften, daß er es für sich verwendet hat? Auch hier vieder liegen der Erzählung Herodots die dem Themistokles seindeligen, mindestens tendenziös gefärdten Mittheilungen der Alkmaeoniden zu Grunde, die, auf jene Verse des Timokreon oder ähnliche Spottslieder gestügt, Anschläusgungen solcher Art erweiterten. Die Votschaften ves Themistokles von Andros aus, in Herodots Vericht, werden wir rielmehr im Hindlick auf jene Angabe des Timokreon, daß Themistokles auf den Inseln Jene vertrieben und Diese zurückgeführt, dahin zu deuten haben, daß deren Drohungen den Sturz der medischen Partei zuf den betreffenden Inseln bezweckten und erreichten.

Sparta sah bes Themistokles Berhalten nicht in übelem Lichte. Man fühlte hier, was ihm Hellas und Sparta zu danken habe, daß ihm Entschädigung für die Abstimmung auf dem Jsthmos gebühre. Als er mit dem Eurydiades gleich nach der Preisertheilung auf dem Isthmos nach Sparta kam (nach Plutarchs Angabe hatten ihn die Spartaner eingeladen), wurde dem Eurydiades ein Kranz für Tapfersteit, dem Themistokles aber ein Kranz von Delzweigen als Preis der Beisheit und Geschicklichkeit verliehen. Der Staat machte ihm dazu den schönsten Wagen zum Geschenk, der in Sparta zu sinden war, und auf dem Heimwege geleiteten ihn die dreihundert Auserwählten 1), die Blüthe der Jugend Sparta's, die an die Grenze von Tegea. Nie war ein Fremder in Sparta so hoch geehrt worden 2).

Die Erstlinge der Beute aus den Kämpfen am Artemission und der Schlacht von Salamis wurden dem Gotte von Delphi zuerkannt. Borerst ausgesondert, sind sie nachmals zu einem kolossalen Standbilde von Grz verarbeitet worden, welches einen hellenischen Mann achtzehn Fuß hoch darstellte, der einen Schiffsschnabel in der Hand hält. Die Inschrift bezeichnet das Bild als die Gabe aller Hellenen, welche bei Salamis gesochten; der Name der Spartaner stand voran, dann folgten die der Athener, Korinther, Negineten, Wegarer, der Uebrigen 3). Die Negineten erhielten eine Aufforderung der Pythia, dem Upolson aus ihrer Beute noch ein besonderes Geschent zu stiften; wie es scheint, sollten

<sup>1)</sup> Bb. 6, 377. — 2) Herob. 8, 124. Thutyb. 1, 74. Plut. Themistocl. 17. Ephoros bei Diodor (11, 27) sagt, die Spartaner hätten ihm das Doppelte dessen (d. h. der Beuteantheile) gegeben, das die, welchen der Ehrenpreis zuerkannt sei, erhalten hätten. — 3) Herod. 8, 121. 122. Plut. Malign. Herod. 39.

bie Aegineten baburch aus dem Munde des Gottes als die bezeichnet werben, welche das Befte bei Salamis gethan 1). Sie fandten einen ebernen Mast und brei goldne Sterne nach Delvbi. Dagegen sollen die Beuteftiide, welche Themistofles, der den Spruch bes Gottes fo febr gegen beffen Absicht auszulegen verstanden batte, als besonderes Geschenk der Athener oder als eigene Gabe nach Delphi brachte, von bem noch immer persisch gesinnten Gotte zurückgewiesen worden sein ?). Auch die einzelnen Kapitäne ließen es an Dankbezeugungen gegen bie Götter nicht fehlen. Der Trierarch Lykomedes von Athen, der beim Artemision das erste Schiff genommen, welches in rangirter Schlacht erobert mar, einen Sibonier (S. 242), weibte bessen Flagge bem "lorbeertragenden Apollon" zu Athen; das Schiffsvolt einer Triet von Korinth, die Diodoros befehligte, ftiftete Theile seiner Beute ans ber Schlacht von Salamis in den Tempel der Leto zu Korinth mit ber Inschrift: "Die Seeleute bes Diodoros weihten diese Waffen ber feindlichen Meder, zum Gedächtniß ber Seeschlacht, ber Leto 3)."

## 17. Berhandlungen und Binfelzuge.

Was wenige Hellenen zu hoffen gewagt, was Niemand im Frühjahr vorauszusehen vermocht, war eingetreten — die Kantone des südlichen Hellas hatten den Angriff des Xerres abgewiesen. Die Gesammttraft Asiens war aufgeboten worden und hatte dennoch, wenigstens im ersten Anlause, nicht durchzudringen vermocht. Daß die Flotte des Königs die der Hellenen nicht bewältigen konnte, daß sie schweren Verlust in diesem Ringen davongetragen, hatte die Verbindungen mit Asien in dem Maße bedroht erscheinen lassen, daß zunächst die Flotte, dam der größere Theit des Heeres zur Deckung und Behauptung derselben ben Rückweg nach Asien eingeschlagen hatten. Das große Heer war nur so lange zu ernähren gewesen, als das aegaeische Weer unbestritten der Flotte des Königs gehörte, der thönerne Fuß der kolossalen persischen Macht war getroffen worden. Sie drohte aus den Fugen zu gehen, sobald die Verson des Herrschers verloren scheinen konnte.

Die Gefahr für Bellas war mit dem Scheitern des erften In:

<sup>1)</sup> Plut. Malign. 40. — 2) Pausan. 10, 14, 5. 6. Ueber die Reihensolge der Ramen auf den gemeinsamen Weihegaben vol. Paus. 5, 23, 1. 2 und die Justafit des Weihgeschenks von Plataeae. — 3) Herodot 8, 11. Plut. Themist. 15; Malign. 39.

75 bei weitem nicht vorüber. Der Rampf auf ber See hatte fich Bellenen günftig erwiesen, ob der bevorstehende Rampf auf festem ben den gleichen Ausgang nehmen werde, ftand sehr dabin. Marnios mit 250 000 Mann in Thessalien war ein gefährlicherer Feind Rerres an der Spite einer dreifach ftarteren Macht. Des Martios Heer ftand, mas bis dabin die Perfer ftets vergebens zu erben getrachtet, trot bes Winterquartiers zu Sarbes und ber Brücken r ben Hellespont auch im vorigen Jahre nicht erreicht hatten, nicht : rechtzeitig, es ftand bereits im Frühighr auf bem Boden von llas; Mardonios war in ber Lage, mit ausgeruhten Truppen ben daug sehr zeitig zu eröffnen. Seine Operationen waren burch keine Affichten auf eine ihm zur Seite agirende Flotte, auf Stürme bes libjahrs ober des Herbstes beeinflußt oder gehemmt; auch die Berbung mit Afien erforberte seiner Seits taum besondere Sorgt. Der König hielt mit dem zweiten Heere die Meerenge und die ste Asiens, und des Mardonios Truppen konnten aus dem, was Halbinfel zu liefern vermochte, verpflegt merben. Die Rahl beren mar ben räumlichen Berhältnissen bes Kriegsschauplates angesiener als die Uebergahl des vergangenen Jahres, und die Beschaffent dieser erwünschten Minderzahl übertraf die der Mehrzahl des vorigen bres. Mardonios verfügte über ausgefuchte Streiter. Trot allenahm er seine Aufgabe keineswegs leicht. Er gedachte ben Felbi febr vorsichtig zu führen. Den Waffen sollten Unterhandlungen Seite geben, die Gegner zu trennen ober wenigstens Zwiefpalt Mistrauen unter ihnen zu fäen. Auch klingende Gründe sollten Diesem Amed nicht gespart werden. Die schwachen Seiten ber echen, die er selbst etwa nicht kannte, waren seine eifrig medisch geiten Freunde, die Thebaner, nicht läffig, ihm zu offenbaren 1).

In der bedrohtesten Lage befanden sich Thespiae, Plataeae, Attika Megara. Die Spartaner hatten es unterlassen, mit ihren Bundeszossen dem Rückzuge des Xerres zu solgen, unterlassen, nachdem Marzios die Winterquartiere in Thessalien bezogen, die Stellung am ta zu nehmen, deren Vortrefslichkeit ihnen Leonidas doch so einzslich bewiesen hatte. Sie hätten damit den schweren Fehler, der vorigen Feldzuge durch die zu schwache Besetzung dieses Passes gescht worden war, für den nächsten Feldzug vermieden, sie hätten dast dem Feinde Boeotien und die Erträge der Lecker dieser Landschaft

<sup>1)</sup> Serod. 9, 2. 12-15.

entzogen — widerstanden die Boeoter, man war stark genug, sie zu überwältigen. Damit wären so treue und werthvolle Glieder der Sidgenossenschung, wie Thespiae, Plataeae und Uttika vor einer zweiten Leberziehung, vor einer zweiten Verheerung ihrer Gebiete geschützt gewesen. Nichts von alle dem, nicht einmal die Besetzung des Kithaeron, die gar keine Gesahr hatte, war erfolgt.

Tropbem hatten die Albener gewagt, die Buflucht auf Salamis und in Troezen zu verlaffen, auf den heimischen Boden zurückzutehren. Der Anblick der verheerten Felder und Bflanzungen, der vermufteten Ortschaften, der niedergeworfenen Mauern der Burg, der verbrannten Tempel, ber bis auf wenige Bäufer in Trümmern liegenden Stadt war traurig genug. Sobald die Baffe des Rithaeron gegen die Boerter und Streifichaaren ber Perfer besetzt maren, eilte man, sich in ben Ruinen für ben Winter nothdürftig einzurichten. In ben Steinhaufen der Burg fand sich ein Theil der alten Tropheen und manches werthe Götterbild von Rauch geschwärzt wieder. Die Götter hatten ibre Site hier nicht aufgegeben; der heilige Delbaum der Athena beim Grechtheion, der bis auf den Stumpf niedergebrannt mar, batte icon wieder einen Sprof getrieben, der eine Elle maft 1). Das erwedte aute Hoffnung. Auch in Megara fah man, wie es scheint, mit leib: licher Zuversicht oder großem Leichtsinn in die Zukunft. "Wöge Zeus," so sang hier Theognis um diese Beit, "ftets die Rechte zur Abwehr über dieser Stadt halten und die anderen unfterblichen Götter! Phorming und Flote sollen das heilige Lied wieder ertonen laffen; wir wollen den Göttern willtommene Spenden ausgießen und, ben Rrieg der Meder nicht fürchtend, von heiteren Dingen reden 2)!"

So weit Hellas gerettet war, verdankte es diese Rettung den Themistokles. In Jahre langem Ringen gegen eine hartnäckige Opposition hatte er das Werkzeug der Abwehr geschaffen und Athen auf die See versetzt; er hatte die Juitiative der Verdindung mit Sparta ergriffen, die Beilegung der Jehden in Hellas herbeigeführt, Athen unter den Oberbesehl Sparta's gestellt, die Flotte am Artemisson, am Strande von Salamis sestgehalten und die Peloponnesier gezwungen, hier zu sechten; mit unvergleichlicher Schärse des Blicks hatte er den Punkt erkannt, an welchem die Entscheidung des Feldzuges hing, und den Rückzug des Rönigs herbeigeführt. Trop alle dem sinden wir bei Eröffnung des

<sup>1</sup> Serot. 5, 77. 8, 55. Paufan. 1, 27, 6. - 2) Fragm. 758-764 Bergk!

enen Feldzugs nicht ihn an ber Spite bes attischen Staats, an ber öpite der Krieasleitung, der attischen Streitmacht, vielmehr seine ausefprochenften Gegner, die zurückgekehrten Berbannten, den Kanthippos nd den Aristeides. Xanthippos erhält den Befehl über die attische Hotte, Aristeides das Kommando der Landmacht 1), und jener wird ann auch zum ersten Archonten bes Jahres erwählt. Diese wunderarfte Ummandlung, diesen Bergicht der Athener in einer mehr als kriichen Lage auf den eben über jede Erwartung hinaus bewährten Führer u begreifen, sind wir fast ausschlieklich auf Bermuthungen gewiesen. derodot giebt nicht einmal eine Andeutung. Ephoros fagt: das attische Bolt habe die Annahme jener Ehrengeschenke Sparta's Seitens des Themistofles so übel empfunden, daß es den Beeresbefehl ihm entzogen nd dem Kanthippos übergeben habe 2). Es mag das sein, es mag witer sein, daß die Athener meinten, des Themistokles Ruhm stelle en ihrer eigenen Tapferkeit und Beharrlichkeit zu weit, zu tief in en Schatten 3) — der Hauptgrund wird wohl barin zu suchen sein, ak Kanthippos und Aristeides Alles daran gesetzt haben, ihre alte Stellung, ben leitenden Ginfluß wieder zu gewinnen, und alle Die, reiche das überragende Ansehen, das Themistofles eben erlangt hatte. Irchteten, werden fich um die früheren Staatsleiter geschaart haben. anthippos und Aristeides konnten geltend machen: es handele sich für iefen neuen Feldzug nicht um die Seemacht, nicht um Rampfe der Hotte, sondern um den Kampf auf dem Kestlande, um den Schut des lücklich wieder betretenen beimischen Bodens. Themistokles werde die Ithener wieder auf die Schiffe werfen, wiederum Alles auf die Seeracht stellen, nach bem Hellespont brangen. Mit bem Seefriege, ber m gestatte, binter ber Afthmosmauer zu bleiben, werde Sparta br einverstanden sein. Niemals murben die Spartaner, wenn The= siftotles Strateg sei, über ben Isthmos herüber kommen; eben eswegen hatten sie ihn geehrt, bestochen, und Attika werde bann och ein Mal zu räumen sein. So mogen die Gegner graumen= irt, dazu hervorgehoben haben, wie eigenmächtig Themistofles auf

<sup>1)</sup> Plut. Arist. 11: Χειροτονηθείς στρατηγός αὐτοχράτως. Dagegen emut er c. 20 den Myronides und Leotrates συστρατηγούς des Aristeides und sebt ihnen Stimmrecht. Herodot (9, 28) sagt: ἐστρατήγεε δ'αὐτῶν Αριστείδης Ανσιμάχου, danach aber spricht er stets nur im Plural von den Strategen der Athener. Man ist hiernach versucht anzunehmen, daß Aristeides Archon Polemarchos Sahres war wie Kanthippos Archon Sponymos. — 2) Diod. 11, 27. — 3) Herod. 8, 125.

ben Kykladen versahren, und zu verstehen gegeben haben, daß er seine Hände nicht rein gehalten. Wan könnte weiter vermuthen, daß er seine bes Themistokles Rechnungslegung nicht Alles in Ordnung besimden worden sei. Diese Vermuthung hält jedoch nicht Stich — hätte es sich in der That so verhalten, der Sohn des Aanthippos hätte solchen Befund dem Herodot nicht vorenthalten lassen. Und wollte man jenes Festessen (S. 308) herbeiziehen, so wiegen dessen Kosten auf den Benteantheil des Strategen Athens nicht schwer. Wit der Wahl des Kanthippos und Aristeides im Frühling des Jahres 479 v. Chr. war sehr bestimmt ausgesprochen: Athen will den Seekrieg nicht weiter sühren, Athen will im bevorstehenden Fedzuge Attika durch den Landstrieg decken.

Als fich Athen des bewährteften Führers, des Mannes, beffen Wort in Sparta gehört murbe, beraubte und damit die Beziehungen gu Sparta nicht nur lockerte, sondern ernfthaft gefährdete1), beschlof man in Sparta, fich um so bestimmter auf die Vertheidigung bes Belopomes w beschränken. Hatte man im vorigen Jahre, da gegen die starke Flotte be Terres die Mitwirfung der attischen Schiffe unentbehrlich mar, sich gur Besetzung des Olympos, danach zur Besetzung des Deta herbeilaffen muffen, um die Athener und die eigenen Bundesgenoffen bei guten Willen zu erhalten, hatte man einen König und 300 Spartaner für Athen opfern muffen, in diesem Feldzuge glaubte man ber Athener weniger als im vorigen zu bedürfen. Uebermältigende feindliche Strife frafte zur See maren boch jett mohl kaum zu erwarten. Db überhamt eine persische Flotte erscheinen werde, stand noch aus. Jeden Falls durfte man gogern, bis man hierüber flar fah. Steuerte biefe bieft auf den Beloponnes, um hier eine Landung zu versuchen, wie damals bei Marathon, so hatte man auch aus diesem Grunde seine Streit frafte innerhalb des Beloponnes zu halten. Der Angriff des Mardo nios mußte jeden Falls hinter der Mauer erwartet werden. Wagniff, im offenen Felde mit folder llebermacht zu schlagen war # groß. Fiel Attika barüber zum zweiten Mal in Keindes Hand: was lag baran? Sparta war um so unbestrittener die erfte Macht in Hellas. Danach mar die Politik des vorigen Jahres im Wesentlichen zu wieder holen. Dan burfte nur so viel für Attika thun, daß man es nicht gang

<sup>1)</sup> Thutyb. 1, 91: τῷ μὲν Θεμιστοχλεί ἐπείθοντο (of Auxedaupóros) διὰ φιλίαν αὐτοῦ. Ephoros bei Diodor accentuirt diesen Bechsel sehr start: "Su Bertrauen auf die hierdurch eingetretene Entsremdung zwischen Athen und den Hellenen begann Wardonios in Athen zu unterhandeln;" Diod. 11, 28.

r, daß Attika nicht zu den Perfern überging. Bei solcher Politik in 1 und Sparta standen freilich die Aussichten für den Ausgang des jugs übel genug 1).

Marbonios eröffnete seinen Feldzug mit Unterhandlungen. Er: Bundesgenossen hinter der Mauer des Isthmos, die deren Bergung lähmen konnten. Er fand Argos in seinem Hasse gegen ta, das es seiner alten Bormacht beraubt, in dem bittern Schmerz

1) Gegen die Anficht, daß Sparta's Berhalten und bes Baufanias Bogern in en im Jahre 479 baraus zu erflaren fei, bag man Berlauf und Erfolg bes Seebabe abwarten milffen, fpricht Folgendes. Daß die Spartaner im Friibiabr o wenig wie im vorigen Berbfte baran bachten, ben Seefrieg offenfip zu führen. ellespont die Entscheidung zu suchen, geht aus ber Abweisung ber Chier, bann er Schwäche ber Bundesflotte, welche aufgestellt murbe, bervor. Sparta batte Die Declung bes Beloponnes burch biefelbe im Auge, teines Begs bie Berig der gegnerischen Flotte. Man wartete, ob die Berferflotte berüberkommen man wollte in jedem Rall gur Gee nur befenfiv verfahren. Gine Enischeidung ee war auch von 110 Trieren in teinem Falle zu erwarten oder vorauszuseben. a wollte wiederum hinter bem Ifthmos bleiben, soweit dies irgend gescheben , ohne Athen gang zu verlieren, ba deffen Mitwirfung bei Erneuerung bes Secannicht zu entbehren mar, ba beffen Abfall ober Berluft die Bertheidigung bes Ifthmos firte, indem alsbann nicht nur Angriff zu Lande, auch Landung feindlicher Flotten n Beloponnes zu befürchten ftanden. Man zögerte zuvörderft, um flar zu seben, Berserflotte herliberkame, man suchte Athen möglichst lange hinzuhalten. Als a aber endlich ausmarschirte, nachdem fich längst gezeigt batte, bag bie Berfernicht einmal bis zu ben Ryllaben vortam, daß fie vor ber Entscheibung in nicht mehr zu erwarten mare, ba konnte Bausanias feine Operationen in ien nicht mehr vom Ausgang bes Seelampfes abhängig machen. Dipfale mar Mig unerwartetes Ereignif. Wer tonnte voraussehen, baf eine Flotte von bundert en fich an die Riften Anatoliens magen werbe, daß hundert Schiffe 300 und andbeer bagu überwältigen würden? Der schlechtbin nicht vorauszusehende Eifer mier bat ben Leotychidas, ber seine traurige Stellung in Sparta burch eine That aufzurichten Beranlaffung batte, fortgeriffen, und es mar febr wesentlich whibegrundete Difftrauen ber perfischen Flihrer gegen die Jonier, Aeoler und pontier ber Flotte, Die Unmöglichkeit bes Seetampfs mit folder Dannicaft, bie Busammensetzung des heeres des Tigranes und die Baffenhulfe der I. ber librigen Ronier und Aeoler, die den Bellenen ben iconen Erfolg von le ermöglichten. Auf fo schlechthin unberechenbare Dinge war nicht zu fpelu-Ebenso bestreite ich Wecklein, bak bes Bausanias elende Manover bei Blataeae irgebniß tattischer Ginficht gewesen. Es war einfach die Schen ber Spartaner, : offener Schlacht mit ben Berfern zu meffen, ihren alten Baffenrubm gegen Begner unbefannter Fechtart aufs Spiel zu feten, welche fie 480 ben Leonibas und binter bem Mibmos bleiben. 479 febr fpat binter bemfelben bervorfommen m Rithaeron bin und ber marschiren ließ. Gie maren ftarter als bie Athener opliten und batten bagu einen übermäßig großen Saufen von leichten Truppen

der noch immer beik brennenden Wunde, die ihm Kleomenes auf dem Hügel des Argos geschlagen, bereit. Argos münschte, so sagt ums Derodot, den Sieg der Meder, aber es wollte sich doch nicht offen für den König erheben: indek erhielt Mardonios die Ausage: den Ausmaria ber Spartaner, den Athenern zu belfen, werde Argos nach Kraften ju bindern suchen 1). Des alten Geaners Sparta's war man bemnach ziemlich ficher. Bei ben Bundesgenoffen Sparta's felbft einflufreiche Männer für Versien zu gewinnen, murde ein Grieche aus ber Trock, Arthmios von Releig, mit wie es icheint nicht unerheblichen Summen nach bem Peloponnes entfendet 2). Schwerer wog, wenn es gelang, Athen von Sparta zu trennen. Athen mar die Seele bes Widerftand Daß die Peloponnesier, daß Sparta auch nachdem bas Frühjahr gekommen, Athen ungedeckt ließen, schien einer Unterhandlung mit Athen eine gemiffe Aussicht zu eröffnen. Ließ fich Athen durch persische Anerbietungen, die ja, wenn sie ihre Wirkung gethan, nicht gehalten zu werden brauchten, in Berbindung mit den schweren Gefahren, benen die Burückhaltung Sparta's und seine Lage es aussest, gewinnen, so gehörte das Meer wieder den Bersern, so komte der Angriff auf den Peloponnes auch wohl wiederum durch die Flotte bes Rönigs unterftütt werden 3). An geschickter Einleitung ließ es Mardonios nicht fehlen. Der Basall des Xerres, König Alexandros von Makedonien, hatte die Beit des ionischen Aufstandes, die Unterbrechung der Berserherrschaft diesseit der Meerengen benutt. Beziehungen mit den Hellenen anzuknüpfen, fich bei diefen beliebt zu machen. Wir faben, er, der König, hatte in Olympia im Stadion den Breis gesucht; a war damals nach Berificirung feines Stammbaumes von befter bellenischer Abkunft, ein Sprof bes Temenos von Argos befunden worden 1). Wit dem Freistaat Athen hatte er die Verbindung fortgeset, in ber sein Bater mit ben Beisistratiben gestanden; er hatte sich ber Athener in seinem Gebiete angenommen: bafür mar er von Athen zum "Wohlthater" und zum Bertreter der Athener in Makedonien ernannt worben, womit ihm zugleich das Gaftrecht in Athen übertragen war. Es gab feinen geeigneteren Mann für eine Verhandlung amifchen Mardonios und Athen. Mardonios mablte ihn und verfah ihn mit einer febr mobl erwogenen Anstruktion.

<sup>1)</sup> Serodot 9, 12. — 2) Ephoros bei Diodor 11, 28. Dinarch. c. Aristog-24. 25. Aesch. in Ctesiph. 258. Demosth. in Philipp. 3 p. 121. 122; falsa legat. p. 428 R. Plut. Themistocl. 6. Ael. Aristid. 1, 310. 2, 286. 383 Dindorf. — 3) Serod. 8, 130. 132. — 4) 8b. 6, 541. Ob. S. 100.

Den Verlauf der Verhandlung berichtet Herodot in folgender ife. Der Rath zögerte einige Reit, die Anerhietungen, welche Aleran= 8 überbrachte, bem Bolte mitzutheilen; die Kunde, daß Mardonios erhandlungen in Athen eröffnet habe, sollte zuvor nach Sparta gegen, die baburch bort erweckte Besoranik werde die Spartaner if fofort bestimmen, ebenfalls Gefandte nach Athen abzuordnen. geschah es, und Alexandros wie die Bertreter Sparta's konnten aleicher Reit ihre Anträge der Bolksversammlung vorlegen und moren. König Alexandros sprach: "Männer von Athen, Mardonios It euch folgende Botichaft mit, welche er vom Könige erhalten bat: vergebe den Athenern alle Vergehen, die sie gegen mich begangen en. Gieb ihnen ihr Land wieder, und welches andere fie bazu beren. Sie sollen frei und ihre eignen Herren sein, und wenn sie auf eingehen wollen, sollst du ihnen die Tempel wieder aufbauen, de ich habe verbrennen laffen. Mardonios felbst saat euch Folgendes: shalb führt ihr mit solcher Wuth Krieg gegen den König? Ihr bet mich nicht überwinden, noch mir auf die Dauer widersteben. t kennt die Rahl bes verfischen Beeres und bessen Thaten, ihr wikt b, wie groß die Macht ift, welche ich bei mir habe, und daß auch, m ihr diese besiegtet, alsbald eine weit stärkere Macht gegen euch teben wird. Stellt euch beshalb nicht mit bem Rönige gleich und igt euch nicht in die Lage, ftets euern Untergang beforgen zu muffen eueres Landes beraubt zu werden, sondern schliekt Frieden, da ber nig diesen Weg eingeschlagen hat und euch die besten Bedingungen et. Ihr werdet frei sein und eine Waffengemeinschaft ohne Hinterund Täuschung mit uns haben. So weit." fubr König Alerandros t, "reicht mein Auftrag. Bon meiner eigenen Gesinnung zu euch e ich nichts: ihr kennt sie längst. Aber ich bitte, den Borschlag des rbonios anzunehmen; denn ich bin überzeugt, daß ihr nicht im ande sein werbet, fortdauernd mit dem Könige Krieg zu führen. bre dies nicht meine Meinung, so wäre ich niemals mit solchen Angen zu euch gekommen. Die Macht bes Königs reicht über mensches Mak hinaus, und seine Sand ist übermäkig lang. Wenn ihr it bald auf die großen Vortheile, die euch geboten werden, abschließt, ich für euch in großer Beforgniß. Ihr seid von allen Berbunm am meisten ausgesett, und euer Land liegt zwischen ben beiben eren. Von allen Hellenen will der König euch allein vergeben, mas gegen ihn gethan, und mit euch in Freundschaft treten." Hierauf bmen die Abgesandten Sparta's das Wort: "Die Lakedaemonier haben

uns gesendet, euch zu ersuchen, feinen Bandel in den bellenischen Dingen herbeizuführen und die Anträge bes Feindes nicht augunehmen. Dies würde weder gerecht noch geziemend sein für irgend eine bellenische Stadt, für euch aber am wenigsten. Denn ihr habt biefen Rrieg erregt, mit dem wir nichts zu thun haben wollten (die Unterftützung bes ionischen Aufstandes ist gemeint), und der Arieg galt zuerst nur euern Yande, jest aber bem gefammten Bellas. Und es mare unerträglich, wenn bagu noch bie Uthener Hellas nunmehr in Anechtichaft brachtm, Die Athener, welche immer und von Alters ber für die Freiheit einattreten find. Wir beflagen, daß ihr bedrängt und ichon zweier Ernten verluftig gegangen feit (ber bes Herbstes und ber ber Aussaat be Berbstes), und daß eure Bauser in Trummern liegen. Aber bie Late Daemonier und die Bundesgenoffen ertlären fich bereit, die Weiber mit alle nicht zum Ariege Tüchtigen zu verpflegen, jo lange Diefer Arieg bauert. Laft euch bes Mardonios Antrag nicht burch bes Alexandros Empfehlung annehmbar ericheinen. Der Alleinherricher muß bem Alleinberricher belfen. Nebmt ihn nicht an : ihr mißt, daß bei ben Barbara weder Treue noch Wahrbeit ist." Darauf gaben die Athener bem Merandros folgenden Beicheib: "Auch mir miffen, daß bie Dacht ber Meber viel größer ift als die unfere, und es mar nicht nötbig, uns dies vorzuhalten. Dennoch werden wir, an ber Freiheit festhaltend, me mebren, jo gut wir fonnen. Melbe bem Marbonice, jo lange bie Sonne ihre Bahn nicht andert, werden wir mit bem Kerres feinen Bertrag ichließen, jondern der Bulfe der Götter und Beroen vertrauend, beren Tempel und Bilber ber König verbrannt bat, uns vertheidigen." Die Antwort, Die ben Gefandten Sparta's gegeben murbe, lautete: bie Besorgniß ber Lakedaemonier, Die Athener möchten mit ben Barbares abichtießen, fei gmar menichtich, aber boch beleidigend, ba fie bie Gefinnung ber Athener fennten, bag meder jo viel Gelb, noch jo icones und treffliches Land zu finden fei, für welches bie Athener zu ben Mebern übergeben und Dellas in Anechifchaft bringen konnten. "Darm bindern und, felbst wenn wir es wollten, die verbrannten und zerstörten Tempel, bie mir vielmehr rachen muffen ale mit beren Berftorer und vertragen. Dagn fommt bas Blut und bie Sprache, bie uns mit ben Bellenen verbinden, und die gemeinfamen Beiligtbumer und Opfer und die gleichen Gitten, an benen Berrather gu merben uns nicht ans fiebt. Wift benn, wenn ibr es bisber nicht mußtet, bag mir, fo lange ein Athener übrig ift, nicht mit bem Lerres abschließen werben. Bur Die Fürjorge, uniere Familien verpflegen zu wollen, banten wir euch

hr habt bamit erfüllt, was euch oblag; wir aber wollen aushalten, be wir sind und euch nicht beschwerlich fallen. Da sich dies nun so rhält, sendet auf das Schnellste eure Streitmacht; denn wir versuthen, daß der Barbar in unser Land fällt, sobald er die Ablehnung ner Anträge vernommen hat. Ehe jener in Attika ist, müssen wir r Abwehr in Boeotien sein."

Mardonios' Absicht war gescheitert, mochte er die Unterhandlung if Grund der amischen Athen und Sparta eingetretenen Entfremdung. e Ephoros will, mochte er sie auf Grund der offenkundigen Lage Die Ablehnung Athens war höchst loyal, bens eröffnet baben. dit national und bochst entschlossen, auch wenn sie weniger emphad gehalten mar, als Herodot angiebt. Themistotles batte fie klüger faßt. Je becibirter Marbonios abgewiesen mar, um so ruhiger konnte parta hinter seiner Mauer bleiben, und jene Berheiffung der Berlegung der friegsuntuchtigen Bevölkerung Attika's verrieth nur zu utlich die mahren Absichten Sparta's. Aber Athen hatte mit jener blebnung einen neuen, sehr vollwichtigen Anspruch auf das endliche orriden der Beloponnesier nach Boeotien erworben. Dag der Abmung der Botschaft des Mardonios der Aufbruch des Berserheeres. r Angriff auf Attika auf bem Fuße folgen werde, konnte bei Ertheilung ter Antwort Niemand in Athen, konnte in Sparta Niemand bezwei-Die Spiten des Heeres der Belovonnesier zeigten sich dennoch bt, nur die Zusage erfolgte, das Heer werde nach Boeotien vorrücken1).

Man war von vorn herein mit den Athenern einig gewesen, eine otte zur Deckung der Küsten aufzustellen; Sparta verstand darunter Besondere die des Beloponnes. Sie wurde mäßig bemessen, da Einständniß auch darüber vorhanden war, daß dem Heere des Marstids gegenüber die Hauptkraft für den Landkrieg zusammengehalten d gespart werden müsse. So hatten sich bei Aegina nicht mehr als O Trieren zusammen gesunden, von denen etwa die Hälfte attische tren?). Statt des Eurybiades besehligte König Leotychidas diese otte. Das Heer der Peloponnesier sammelte sich auf dem Jithmos ter Recombrotos?) und beschäftigte sich sofort mit der Berstärfung

<sup>1)</sup> Herod. 9, 7. — 2) War der attische Theil der Flotte nicht etwa 50 Trieren t, so konnte er schwerlich am Schlusse des Feldzugs die Berennung des start beken Sestos unternehmen. 50 dis 60 Trieren forderten 1200—1500 Hopkiten als Baten. Bei Plataeae sochen 8000 attische Hopkiten, dei Marathon 9—10000. \*\*\* Unsfall entspricht der für 50—60 Trieren erforderlichen Anzahl Hopkiten. Dio-t (11, 34) gieht der Flotte 250 Trieren. — 3) Ob. S. 266. 304.

der bier im vorigen Jahre erbauten Befestigungen. Als des Marbonios Gesandtschaft in Athen mar, sandten die Ephoren jene Abordnung, den Abfall der Athener zu verhüten. Nachdem die Athener abgelehnt, wurde ihnen die Zusage des Vorrückens nach Boeotien gegeben. Aber Bersprechen und Halten waren doch verschiedene Dinge. Ueberdies lagerte ja Mardonios noch in Thessalien, es war doch immer noch möglich, daß die Berferflotte von Afien berüber tam, die schwache bellenische Flotte schlug und eine Landung auf dem Beloponnes vornahm. Um die Berwüftung Attita's zu hindern, konnte man boch bie Streitfraft Sparta's nicht aufe Spiel feten 1). Während man in Attika von Tag zu Tag der Ankunft, dem Durchmarich des peloponnesischen Heeres entgegen sah, geschah bas Unerhörteste. Beim Orfer des Aleombrotos für den Ausmarich gegen die Berfer erfolgte ein m günftiges Zeichen; darauf bin führte Kleombrotos das Heer beim Die Bewachung ber Maner blieb ben Rächstbetheiligten, ben Korinthern. Das Auseinandergeben des peloponnesischen Beeres war eine an den Mardonios gerichtete Ginladung : er könne in aller Sicherbeit bis nach Attika, bis an den Afthmos vorgeben =).

<sup>1)</sup> Die Morive ber Spartaner bei Thutbbibes 1, 90 und Berobot 9, 7, 8, Sparta's Berhalten im nachsten Jahre gegen Athen bestätigt diese Angaben me reichend wie der bittere haß Sparta's gegen Themistofles, nachdem er After wieder befestigt bat. - 2) herod. 9, 10. Anders find die Angaben Berobos nicht zu reimen. Die Burlidführung bes heeres im herbft 480 nach bem Richmer bes Terres tann er nicht im Ginn haben, ju biefer bedurfte es feiner Berfinftermy ber Sonne. Wenn der Mauerbau in Betrieb war, als Alexander in Athen perhambelte (9, 8), wenn er fertig war, bevor die Spartaner ichlieflich auf bas Drangen Athens aus Sparta auszogen, so mußten fie und die Beloponnefier porber am 366 mos gewesen sein und hier gearbeitet haben. Bollte man unterftellen, bag die Beloponnefier im Friibjabr überhaupt nicht an den Mibmos gezogen seien, so widerbrickt dem herodots Angabe, daß der Friihling die hellenen erwedte und den Marbonies; beffen Anzug war in jedem Augenblid zu erwarten, Riemand tomite vorausseben, bat er bis Ende Juni ruben werbe. Herodot fagt (8, 131) nur, daß die Flotte fribe als die Landmacht versammelt gewesen fei. Dagegen beiftt es freilich, wahrend bie attifchen Befandten Anfang Juli in Sparta find: Er de rourm ro zoorm ror Toduor έτείγεον σπουθήν έχοντες πολλήν πάντες Πελοποννήσιοι (9, 8). Die Com taner nun waren nicht unter diesen, benn fie zogen erft aus, nachbem die attifche Gefandischaft zehn Tage auf den Ausmarich gewartet; und weiter meldet Berobot fette. daß auch die anderen Peloponnesier erft nach dem Ausmarich der Spartaner aus marichirt feien: "Als nun die Lakedaemonier an den Ifthmos tamen, lagerten fe baselbft, und als bie übrigen Beloponnefier, die guter Gefinnung waren, bies erfubren, und einige auch die ausrudenden Spartaner faben, bielten fie es nicht für gerecht,

Auch nach bem Scheitern seines Versuchs, Athen und die Beloponnefier zu trennen, zögerte Mardonios, den Feldzug zu eröffnen Er hoffte dadurch die Hellenen zum Angriff auf ihn zu verlocken und er erwartete noch immer die Armeeabtheilung des Artabazos, welche aur Niederhaltung der Griechenstädte durch Thratien zum Hellespont gezogen war, von hier aber zur Verstärfung des Mardonios wieder aurückfebren follte. Nicht zum Ueberfluß war diese Makregel getroffen. Die Schlacht von Salamis, ber Rückzug des groken Heeres hatten auch an der thrakischen Kuste ihre Wirkungen geäußert. Griechenstädte berielben tamen trot ber Mariche bes Artabagos in Bewegung. Olpnth, sämmtliche Städte der Landzunge von Ballene erboben sich gegen die Berfer: Botidgeg, auf dem Anfats der Landzunge. bie Gründung des Beriandros von Korinth, stand an der Spite, Mende. Stione, Aphytis ichlossen sich an; sie einigten sich unter einander gur Bertheidigung ihrer Freiheit. Obwohl biese Städte abseit der Strake von Therme nach Afanthos lagen, begann Artabazos, als er auf dem Rückmarich Chalkivike wieder erreicht hatte, die Bekämpfung des Aufstandes mit der Belagerung von Olpnth. Nach langem Widerstande mußte die Stadt die Thore öffnen. Artabazos liek, um ein abichreckendes Beispiel aufzustellen, die gesammte Bevölkerung hinausführen und Mann für Mann niedermachen. Die leere Stadt übergab er ben Chalfidiern ber benachbarten Landzunge Sithonia und ernannte den Fürsten der bedeutendsten Stadt Sithonia's, den Kritobulos von Torone, zum Oberbaupt ber neuen Ansiedlung. Die Unterwerfung ber übrigen Städte bing von dem Schickfal Potidaea's ab, welches zwei Meilen füldwarts von Olynth gerade auf dem Halfe der Halbinsel gelegen. biesen burch seine Stadtmauer von Meer zu Meer sperrte. Der Angriff konnte nur von der Nordseite erfolgen, und das Kriegsvolk der verbündeten Orte der Halbinsel, die Hopliten von Aphytis, Mende und Stione, welche in den Mauern Potidaea's ihre eigenen vertheidigten, befanden sich hier. Artabazos fam gegen Potidaea nicht vorwärts. Gr versuchte, Berbindungen in der Stadt anzuknüpfen. Timoreinos. ber Kührer der Mannschaft von Stione, ließ sich bereit finden, Botibaea und mit diesem seine Baterstadt, die gesammte Halbinsel zu ver-

nicht auszuziehen;" 9, 19. Enblich versucht Mardonios nach Herodot 9, 14. 15, als ihm bekannt wird, die Lakedaemonier haben 1000 Mann nach Megara geschickt, biese von Attika her abzuschneiben, danach aber erfährt er, daß die Hellenen am Isthmas versammelt sind, und zieht ab. Demnach waren Mitte Juli die Spartaner vor den übrigen Peloponnesiern am Isthmos.

rathen. Die Berabredungen zwischen Timoreinos und Artabazos geichaben dadurch, daß die Briefe in den Kerb eines Bfeiles statt der Febern gelegt und von hüben und drüben nach einem bezeichneten Bunte geschoffen murben. Da traf es sich, daß ein Bfeil, von ber verfischen Seite abgeschoffen, feblaing und einem Manne von Botidgeg, ber auf ber Mauer ftand, in die Schulter fuhr. Alsbald versammelten fich. wic es im Kricac geschieht, Mehrere um den Verwundeten: der Brief im Pfeilschaft wurde entdeckt und der Berrath abgewendet. Artabazos blieb auf seine eigenen Angriffsmittel beschränkt. Er batte bereits brei Donate vor der Mauer gelegen, als fich ihm eine neue Aussicht eröffnete. Das Meer trat, wohl in Folge ftarter Nordwinde, ungewöhnlich weit guriich, fo bak ce moglich ichien, die bie Landenge fverrende Stadtmauer langs bes Strandes zu umgeben, um bie Stadt auch von Guben ber anzugreifen und damit zugleich den übrigen Orten der Halbinfel beizukommen. Gine Abtheilung bes heeres wurde zu biefer Bewegung bestimmt. Aber noch mahrend diese auf dem schlammigen Boben im Marich war, fam das Meer zurud. Die meisten ertranten, bie fich zu retten suchten, wurden von den Potibaeern erschlagen, welche auf Booten aus ihrem Safen ausliefen. Rach diefem Unfall mußte fich Artabagos entichließen, Die Belagerung aufzugeben, um endlich au Mardonios zu ftoken. Die Ausbauer ber Potidaeer batte Ballene at-Mit 60 000 Mann war Artabazos ausmarschirt, nur mit 40 000 gelangte er nach Theffalien gurud; die weiten Märsche im Winter, Die langen Belagerungen von Olynth und Potidaea batten ben britten Theil seiner Mannschaft gefostet.

In Athen hatte man erwartet, daß die Spartaner, obwohl sie weber im Herbst noch im Frühjahr über den Isthmos hinausgetommen, doch die ausdrückliche Zusage, die sie nach jener Unterbandlung ertheilt, erfüllen würden. Nach vergeblichem Harren mußte man vernehmen, daß das Heer des Peloponnes statt nach Boeotien vorzugehen, auseinandergegangen sei. Es war der persideste Verrath; Athen hatte seinen Dienst gethan, es hatte die Anträge der Perser zurückgewiesen, sich selbst iede Unterhandlung mit den Persern abgeschnitten und unmöglich gemacht; zum Danke dasur überließ man das attische Land und seine Bewohner zum zweiten Mal den Persern. Zorn und Empörung werden in Athen hoch ausgelodert sein. Wie ties waren die Hosffnungen gesunken, mit denen man kurzsichtig genug im Frühjahr dem Feldzuge entgegen gesehen hatte! Die Sache von Hellas hatte nie schlechter gestanden. In dem kaum minder als Athen bedrohten

Megara gab Theognis seiner Besorgnis Ausbruck. "Den Unverstand und ben volksverberbenden Zwiespalt ber Hellenen," sagt er, "vor Augen, bin ich von Furcht erfüllt." Er ruft ben Phoebos an: "gnäbig bie Burg zu schirmen, die er selbst einst dem Alkathoos zu Liebe aufgesthürmt, und der Stadt das stolze Heer der Meder abzuwehren 1)!"

In solche Stimmungen fiel die Runde — fie tam in ben erften Julitagen nach Athen -, das Heer bes Mardonios fei in Bewegung 2). Ronnte ibm Athen, auf seine eigenen Kräfte beschränkt, begegnen? Hätte Themistofles das Heft in der Hand gehabt, er hätte darauf gedrungen, trot der Boeoter im Frühighr die Thermopplen zu besethen, wie er im Frühighr zuvor Athens Hopliten an den Olompos geführt: und ware biefer Bag nicht ohne Kampf zu haben gewesen, wenigstens die Baffe des Kithaeron zu halten. Hatten Xanthippos und Aristeides barauf gerechnet, daß die Bermeidung des Seetriegs die Spartaner nach Boeotien bringen muffe, so saben sie sich graufam enttäuscht. Den Schaaren bes Marbonios, ber mehr als 300 000 Mann heranführte, ohne die Belovonnesier in offnem Felde zu begegnen, war unmöglich. Dan mußte sich nun doch bereit machen, Attika zum aweiten Mal zu räumen; die Arbeit von neun Monaten, die auf die Berftellung der Bäufer und Mauern, der Fluren und Felder verwendet worben, ging bann mit ber Ernte verloren. Doch galt es noch einen Bersuch, noch jett, im letten Augenblick Sparta und die Beloponnesier beran zu bringen. Freilich reichte die Zeit schwerlich aus, selbst wenn die Spartaner redlich waren und eilten, dem Mardonios nach Boeotien entgegenzuziehen. Aber Attika konnten sie vor dem Mardonios erreichen. Dann war es boch wohl noch möglich, die Baffe bes Rithaeron zu verlegen und, wenn die Berser sich diese geöffnet, auf der Ebene von Thria die Schlacht zu schlagen, die über das Geschick Attika's, über das Geschick ber Hellenen entscheiden mußte. Auf bes Arifteides Antrag wurde beschloffen, eine Gesandtschaft nach Sparta an ichiden, die schleunigste Bulfe verlangen follte 3). Alle Schiffe

<sup>1)</sup> Fragm. 773—782 Bergk<sup>2</sup>. — 2) Nach Herobot (9, 3) tommt Marbonios zehn Monate nach der Einnahme Athens durch den Xerres nach Attila. Da Xerres Mitte September 480 Athen besethet, muß Marbonios Mitte Juli Attila erreicht, wichin Ende Juni aus Thessalien ausgebrochen sein. Damit stimmt auch, daß die Gesandten der Athener zur Zeit der Hyakinthien nach Sparta kommen. — 3) Herodot verunt weder den Aristeides als Antragsteller, noch die Namen der Gesandten, die nach Sparta gingen. Das bezügliche Psephisma des Aristeides dei Plutarch (Aristid. 10) und die Ausststung der Namen, die durchaus glaubwikrdig sind, stellen dies je-

und Fahrzeuge wurden gerüftet, für den andern Fall die gesammte Bevölkerung nach Salamis überzuführen. Die Flotte ber Verbundeten war zur Deckung ber Rykladen, die im Herbst auf die hellenische Seite gebracht worden waren, borthin vorgegangen und ankerte bei Delos: die attischen Trieren, welche Kanthippos befehligte, murden zurücke rufen. Man bedurfte derfelben gur lleberführung ber Bevölkerung, der Familien der Mannschaften, man bedurfte ihrer zur Dedung von Salamis gegen ben Verfuch bes Uebergangs auf die Insel, ben Marbonios machen konnte, wie ihn Xerres bereits im Ginn gehabt, wenn bie Beloponnesier nicht über ben Afthmos hinaus zu bringen waren 1). Die gewichtigften Männer, Kanthippos selbst, Mipronides, ber zu ben zehn Strategen bes Jahres gehörte, und Rimon, bes Miltiabes Cobn. ber ben Ruf seines Hauses bei Salamis gewahrt, wurden auserseben, bie fategorische Forberung Athens ben Spartanern zu bringen. Gefandte ber Plataeer und Megarer, die sich in gleicher Lage befanden, schloffen sich ben Vertretern Athens an. Nach Herodots Bericht sagten die Gesandten ben Ephoren: "Aus Ehrfurcht vor bem hellenischen Zeus und ba wir für schändlich erachten, Hellas zu verrathen, haben wir die Antrage bes Königs abgelehnt, obwohl bie Hellenen uns unbillig behandeln mb verrathen, und obwohl wir wissen, daß es vortheilhafter ist, sich mit bem Perfer zu vertragen, als gegen ihn zu friegen, werben wir ungezwungen keinen Vertrag mit ihm schließen. Damals waret ihr in voller Furcht, daß wir abschließen möchten (S. 320); nachdem ibr euch überzeugt, daß wir Hellas niemals verrathen würden und eine

boch sicher. Das Aristeibes selbst als Gesandter nach Sparta gegangen, behawptt nur Joomeneus. Es ist dies offenbar Berwechselung mit der Gesandtschaft des Aristeides im Jahre 478 nach Sparta; Thutyd. 1, 91.

<sup>1)</sup> Herodot sagt hiervon nichts, er giebt nur die Drohung: wenn Sparta nicht für die Athener kämpse, wilrden diese seihelt eine Schutzwehr sinden. Die Zurkkalung ihrer Trieren war der einzige Gegenzug, der satissed Druck, den Athen auf die Endschlisse Sparta's aussiben konnte; außerdem branchte man die Schisse; — die gesammte Macht Attisa's war eher zu wenig als zu viel, einen Uebergangsversuch des Mardonios abzuwehren. Dazu kommt, daß Plutarch (Arist. 10) angiedt: in dem detressienden Psephisma seien Kanthippos, Myronides und Kimon als Gesandte nach Sparta genannt. Ich sinde sachlich seinen Grund, diese Angade zu bezweiseln, welche edsichtlich der Sammlung des Krateros entlehnt ist, den Plutarch im Leben des Aristends auch sonst eiter, z. B. c. 26. War der Besehlshaber der Flotte in Athen disponibel, so werden seine Schisse und veriger gesehlt haben, als auch die Flottenmannschaft ihre Familien in Sicherheit zu bringen und silt sie zu sorgen hatte. Die nochmalige Räumung Attisa's war in seiner Weise voransgesehen worden; aber Nardonios sand die Athener nach Herodots Worten aus Salamis und auf den Schisse.

Mauer über den Isthmos fertig ift, macht ihr euch nichts mehr aus Athen, und nachdem ihr uns zugesagt, dem Berfer in Boeotien zu begegnen, habt ihr dies nicht gehalten und laßt ihn in Attika einfallen. Die Athener zürnen euch, denn ihr habt nicht gehandelt, wie ihr solltet. Jest aber verlangen sie, daß ihr auf das Schnellste das Heer mit uns aussendet, um die Barbaren in Attita zu empfangen; ba es mit Boeotien verfehlt ist, ift die thriasische Ebene unseres Landes bas geeignetste Schlachtfelb." Die Ephoren verhießen am nächsten Tage zu antworten, verschoben die Antwort aber von einem Tage zum andern. An Vorwänden sehlte es so wenig wie vor Marathon und im vorigen Jahre. Hatten die Olympien und Karneen damals den Auszug verbindert, so musten jest dem Avollon die Hnakinkhien (5, 289) gefeiert werden, zu welchen sich ganz Sparta nach Ampklae begab. Nachbem die Ephoren die ersten Dänner Athens nicht weniger als gebn lange Tage auf diese Beije hingehalten, mar deren Geduld erschöpft. Sie beichlossen, Sparta am folgenden Tage mit der Erklärung zu verlaffen, daß Sparta die Folgen seines Berhaltens zu fühlen haben werde, daß ihm die Berantwortung desselben zufalle. Chileos von Tegea, der den Themiftofles im Rathe auf dem Isthmos, in der Beilegung der Kehden vor dem Deranzuge des Xerres, thätig unterstütt batte, befand sich in Sparta. Er sab die Kurzsichtigkeit, die Engberzigkeit und die Selbstucht der Spartaner Hellas in den Abgrund fturgen, welchem es im vorigen Jahre nur eben entgangen mar. Er zeigte den Ephoren, wie thöricht und verblendet ihre Bolitif fei. "Gind die Athener," jo sagte er ihnen nach Herodots Angabe, "uns nicht verbündet, sondern Mittämpfer der Barbaren, so sind dem Berfer die Thore nach dem Beloponnes weit aufgethan, wie ftarf die Mauer des Afthmos fein mag. Darum boret auf fie, bevor die Athener Berberbliches für Hellas beschließen." War es möglich, ben Peloponnes mittels ber Mauer des Afthmos gegen den Mardonios zu halten, wie wollte man ibn gegen die Flotte Berfiens beden, wenn die Schiffe ber Athener fehlten? Die Ephoren entschlossen sich endlich. Man mußte den Athenern ichlieflich boch wenigstens guten Willen zeigen, wollte man nicht feindliche Landungen auf bem Beloponnes zu befürchten haben, wollte man Attita nicht wie Boeotien auf der Seite des Feindes feben. Reden Falls mußte, wenn Mardonios rasch durch Attika gegen den Isthmos vorging. Sparta's und der Beloponnesier Streitmacht in ausreichender Rahl zur Bertheidigung ber Mauer bereit fteben. Der Auszug bes spartanischen Beeres gegen den Angriff des Mardonios auf die Isthmosmauer war selbstverständlich vorbereitet, die zunächst Bflichtigen waren in der Stadt consignirt; der Ausmarich konnte bemnach obne Bergug ausgeführt werben. Es erschien zweckmäßig, ben attischen Gesandten nicht mehr wiederholt unerfüllt gebliebene Verheifimgen auf ben Weg zu geben, vielmehr die That den Worten vorausgeben zu Dies mußte von befter Wirfung sein und tounte boch obne laffen. Gefahr geschehen: die Ephoren hatten lange genug gezögert, um m wiffen, daß die Streiter Sparta's jur Vertheibigung Attifa's, gm Schlacht bei Thria zu spät kommen würden 1). Als die Gefandten am Morgen vor die Ephoren traten und sprachen: "Bleibt nur bier und feiert die Hnakinthien und haltet die Spiele und verrathet die Edgenoffen. Bon euch mighandelt und der Mittampfer beraubt, werden die Athener sich mit dem Berfer vertragen, wie sie können. Bundesgenoffen der Berfer werden wir mit ihnen ziehen, wohin fie führen: ihr aber werdet erkennen, was euch daraus entsteht;" ba betheuerten die Ephoren unter Schwüren, das Heer sei im Marich und muffe bereits am Dreftheion (bem Dentmal bes Heros Dreftheus: 6, 408 M. 3) jenseit der Nordarenze Sparta's sein. In der Nacht waren 5000 spartanische Hopliten ausgezogen, noch im Laufe bes Tages sollen 5000 Hopliten der Berivefen diesen gefolgt sein.

Mardonios war, sobald Artabazos zu ihm gestoßen, aus Thefsalien aufgebrochen 2). Alexandros und Thorax begleiteten ihn mit ansehnlichen matedonischen und thefsalischen Streitkräften; auf dem Marsch nach Boeotien mußte sich die Mannschaft der Malier, südwärts des Deta die der Lokrer anschließen 3). Auch die Phokier des oberen Kephissoskhales, die im vorigen Jahre unterworfen worden waren, mußten

<sup>1)</sup> Dies ist nicht schwer zu beweisen. Mardonios hatte wenig mehr als 30 Meilen d. h. zwölf Märsche von Larissa nach Athen. Die Nachricht von seinem Aufbruche konnte frühestens am Abend des zweiten Tages nachdem er geschehen, in Athen sein, der Beschluß der Sendung nach Sparta frühestens am dritten Tage gesaft sein. Mithin waren Kanthippos, Kimon und Myronides nicht vor dem Ende des sechsten Tages nach dem Ausbruch des Mardonios in Sparta. Faßten die Spartaner am siedenten den Beschluß auszumarschiren, so konnten sie, wenn sie am achterstüllt abmarschirten und starte Märsche machten, am elsten Abends in Etensis sein Sie zogen aber die Gesandten dis zum siedenhen Tage nach dem Abmarsch des Mardonios aus Thessalien din und ließen am achtzehnten oder neunzehnten marschiren, so daß die Truppen erst am 21. oder 22. Tage nach dem Ausbruch des Mardonios in Attisa sein konnten; sie mußten demnach zu spät kommen, auch wem Mardonios mit äußerster Langsamseit zu Werke ging. — 2) Herod. 8, 126. 9, 66. — 3) Herod. 9, 31.

aufend Hopliten stellen. Das Beiligthum von Delvhi wurde nicht anetaftet: die Bhotier des Berglandes hielten den Barnak und Mardonios vollte die griechischen Tempel nicht betriegen; er nahm Rücksicht auf die befühle seiner bellenischen Truppen, ber Makedonen, Thessaler und Boeoter 1). Als sein Heer den Kithaeron erreichte, blieb den Athenern. ie von Tag zu Tag vergeblich auf die Wirkung ihrer Gesandtschaft nach Sparta gewartet hatten, nichts übrig als die Klucht. Die groke Webr-161 der Bevölkerung ging nach Salamis hinüber. Es war um die Mitte Mulius, daß Mardonios sein Hauptquartier in Athen aufschlug. Er erbot die Verwüftung des Landes. Die Athener waren in der That on ben Beloponnefiern vollständig in Stich gelaffen worden. Hierauf ie auf die Besitznahme Attita's bauend, durfte Mardonios mohl erarten. befferes Gehör für seine Anerbietungen zu finden als im Frühibr. Er konnte ihnen durch die Drohung der Berwüftung Attika's och größeres Gewicht geben. Diese wurde demgemäß aufgeschoben: Pardonios sendete einen Griechen vom Hellespont, ben Murichides, ich Salamis binüber, mit benfelben Antragen, welche ber Fürft Dlaboniens zuvor nach Athen gebracht hatte.

Die Athener hatten von Salamis vergebens nach auffteigenden lammen, nach den Reichen der Verheerung ihres Landes ausgeblickt. is die Ankunft des Murichides das Räthsel löste. Er trug seine lotschaft bem Rathe ber Fünfhundert auf Salamis vor. Freilich war e Lage ber Dinge weit schlimmer geworden als zu ber Zeit, ba man n Rönig von Makedonien burch jene energischen Beschlüffe abgewiesen; m so mehr geziemte es den Athenern, fest zu bleiben. Doch erhob th einer ber Rathsherrn, Lyfidas, um auszuführen, daß es ihm geithen erscheine, die Borschläge des Marbonios anzunehmen, der Rath Bae in biefem Sinne seinen Borbeichluft faffen und an bas Bolt be-"Ich weiß nicht," bemerkt Herodot, "ob er Geld von Marmios bekommen hatte ober ob dies seine Ueberzeugung war." Er ieb mit seiner Meinung allein. Die Rathsherren waren empört. tie Menge überbot die Entrüftung der Rathsherren; Lykidas murde ich ber Sitzung mit Steinen zu Tobe geworfen; bie Weiber rotteten d zusammen und sollen ihrer Seits Weib und Kinder bes Lyfidas

<sup>1)</sup> Herobot 9, 31. Die Erzählung 9, 42 erhärtet die oben angedeutete Midte. Das Oralel fungirt unmittelbar vor und nach der Schlacht bei Plataeae; Plut. rist. 11. 20. Herobot sagt nichts von einem neuen Angriff. Auf diese Schonung etphi's und anderer Oralesstätten wird zu reduciren sein, was Herodot von des darbonios Befassung mit hellenischen Berkündigungen erzählt.

gesteinigt haben 1). Weiterer Antwort bedurfte es nicht. Des Munichides Bericht überzeugte den Mardonios, daß er feine Aussicht babe, die Athener zu gewinnen. Er ließ zum zweiten Mal Feuer in die Stadt wersen und Alles umstürzen, was an Häusern, Mauern und Tempeln noch stand oder inzwischen wieder ausgerichtet war, und das Land verwissen.

Der Austug ber Grartaner, beifen erfte Staffel ber Hücklehr ber attiichen Gefandten voraufgeeilt mar, endete am Rithmos. Die Epberen batten erreicht, wonach fie mit ihren Bogerungen und pfaffischen Bermanden getrachtet: Eparta's Rrieger maren zu fpat gefommen, um Attifa ju retten, um mit ben Athenern bei Ibria gu ichlagen. Wesbald follte man jest noch ben Afthmos überichreiten? Das Beer Sparta's lagerte wieder binter ber Mauer. 3mmerbin magte man einen Schritt, wenn auch nur einen fleinen, über die Mauer bingue. Bir faben, melde Beiergnis in Megara berrichte; mit ben Gefandten Athens batten Gefandte ber Megarer Sparta's Gulfe in Uniprud genommen. Taufent frartanifde Bopliten murben gur Ber itarfung ber Bertbeidigung ber Mauern Megara's in bieje Stadt geworfen. Martonice mar burch einen gaufer, ben ibm Argos gefendet, von bem Anstige ber Spartaner unterrichtet ibie Argiver feien nicht ftart genug ibn zu bindern, ließ man zugleich fagen), und als er barauf erfuhr, bag eine frartanische Abtbeitung auf Megara marfdire, bielt er tiefe für tie Berbut bes lakebaemenischen Deeres. Es war ibm ermunicht, die Borbut abichneiden, die Grantaner por ber Mauer faffen gu fonnen. Er brach nach bem Bitbmos auf, bas Gebiet von Megara murbe verbeert, ber vermeinte Bortrab batte fich in bie Mauern Megara's eingeichloffen, Die verfifden Reiter tamen bis über Bagge am forintbiiden Bufen binaus !.

Des Mardonies vornehmfte Absicht ging dabin, den Kampf auf bem Jibmes, we seine Uebermacht nicht zu voller Birtung kommen konnte, we moglich zu vermeiden. Er batte lange genug in Thesselten gezogert, in der Hossung, die Hellenen ihrer Seits zum Angrist vorgeben zu sehen; er war dann selbst nach Artita vorgerückt, um seiner

i

<sup>)</sup> herrb v. 4. 3 10 Stimpes v. Leven 71 übennügt bies Ereignis mit Unterhandlung des Alexandres von Maletonem undem er diesen beinabe fittigen licht. Demosdames läch den Korfüss jur Unterwerfung rauben und ihn und sich gestenngt werden. Von p. 286 R. henredens Angabe der seine Radnichten über den Geriefung in voll frühen, und germfendamen alls die Redner, in Alfre engag, gehübtt der dersung — 2 herrd 3 14 15 19 Ganfam 1, 44, 4. Dt. St. 285 A.

terhanblung Nachdruck zu geben. Die Gegner wollten sich auch jetzt ch immer nicht zeigen. Inzwischen hatte ber Marsch der Spartaner ch dem Jsthmos seine Wirkung gethan, die Peloponnesier waren dem ichen gesolgt, das die Spartaner gegeben, und hatten ihre Streiter f den Jsthmos gesendet. Als Mardonios unterrichtet war, daß die loponnesier bei einander seien, erneuerte er den Bersuch, sie hinter ver Mauer hervorzubringen. Er trat den Rückzug an, nicht nur ch Attika, sondern über den Kithaeron hinaus nach Boeotien. Ze iteren Raum er gab, um so eher verließen die Hellenen wohl ihre hutzwehr, und es war sür ihn vortheilhafter, in der weiteren Ebene ssüblichen Boeotien zu schlagen, als auf dem schmalen Felde von ensis und Thria. Die Megarer glaubten, die Umkehr des großen vers unmittelbar vor ihren Thoren der Artemis zu verdanken und ershteten danach der "Retterin Artemis" sowohl zu Pagae als zu Mesra selbst eherne Standbilder").

## 18. Die Schlacht bei Blataeae.

Der Rückzug bes Mardonios bewog die Spartaner nicht, die tellung hinter der Mauer zu verlassen, wie zahlreich und stattlich: Streitkraft war, welche ihr endlicher Auszug in Bewegung gebracht, f dem Jithmos versammelt hatte. Den Besehl über das Heer Spars's und die Kontingente, die sich diesem jetzt angeschlossen, sührte des eombrotos Sohn, Pausanias. Sein Vater war, kurz nachdem er 8 Heer nach jenem ungünstigen Opferzeichen heimgeführt, gestorben. o war die Regentschaft für des Leonidas unmündigen Sohn, Pleistschos, auf des Kleombrotos Sohn, Pausanias, übergegangen. Pausnias gesellte sich seinen Vetter Euryanax als Genossen im Commando i. Euryanax war der Sohn des ältesten Sohnes des Königs naxandridas von seiner ersten Frau. hes Dorieus, der auf dem tyr den Karthagern erlegen war. Nach dem Ende des Kleomenes itte Euryanax statt des Leonidas solgen müssen, wenn man in Sparta cht den Stamm des Dorieus durch dessen Auswanderung für ausges

<sup>1)</sup> Herodot sagt (9, 13): "weil Attila nicht für die Reiterei passe und weil, wenn hier eine Schlacht verlor, er nur durch enge Pässe zurückgehen konnte." Das Letze gilt auch für Boeotien. Das wesentlichste Motiv wird das im Text angegebene wesen sein; die Aengstlichkeit, die ihm Herodot beilegt, gehört der Auffassung der riechen. — 2) Pausan. 1, 44, 4. — 3) Herod. 9, 10. 53. 55. — 4) Bb. 6, 549 R.

schlossen erachtet 1). Sparta hatte 5000 Spartiaten und bagu 5000 Hopliten aus seinen Verioeten an den Afthmos geschickt. Diesen ihren Schwerbewaffneten waren weiterhin nicht weniger als 30 000 leicht: bemaffnete Heloten aufer den Hoplitenknechten beigegeben worden. Ra wird sich zu dieser doch bedenklichen Maknahme in Sparta gewiß nicht leicht entschlossen haben; die Absicht mar, für den Kall, daß es m einer Felbichlacht kommen follte, ben Berfern, beren Daffe aus Leichtgeriifteten bestand, ebenfalls Leichtbewaffnete entgegenstellen zu konnen. Db dieje fehr ungenibten Schleuberer bem Beere mehr zur Laft als zum Vortheil gereichen murben, ftand babin. Auf bem Afthmos batten die beranziehenden Hopliten Sparta's nicht weniger als 5000 hopliten Korinthe und außer biefen 1600 Hopliten porgefunden, welche bie Bflamstädte Korinthe Dieser ihrer Mutterftadt zur Gulfe für Die Vertheibigung bes Isthmos, der Mauern Korinths felbst gesendet hatten. Ambratia und Leutas, beren Schiffe bereits bei Salamis gefochten, batten mit Anaftorion 1300 Hopliten, Potidaea, das eben dem Artabazos fo bartnäckig und mit jo gutem Erfolge widerstanden, hatte 300 Sopliten geschickt. Nicht gang fo ftart wie die Streiter Korinthe und feiner Kolonien waren die Rontingente Megara's und Sikvons zusammengenommen, jedes von beiden gablte 3000 Hopliten: die von Troezen und Phins gablten je 1000, das von Epidauros 800, das von Hermione 300 Seit bes Rleomenes Bug frei von Argos, ftellten bie Achaeer von Morfene und Tirpns zusammen 400 Hopliten 2). Bon ben Arfadern maren nur 1500 Hopliten von Tegea, 600 Hopliten von Orchomenos gur Stelle. Elis hielt fich und feine Berioeten fern. So maren aus Triphplien nur die Lepreaten mit 200 Sopliten aetommen und ebenfo viele aus ber Weftfee von Rephallenia. Aus ber Offfee waren neben den Potidaeern 500 Hopliten von Aegina im Lager. Das Heer des Baufanias gahlte hiernach neben 10000 Schwerbemaffe neten und 30 000 Leichtbewaffneten Sparta's gegen 20 000 nicht fpartanische Hopliten, mit den Hoplitenfnechten über 90 000 Röpfe. Roch niemals hatte Bellas eine folche Streitmacht beisammen gefeben 3).

Obwohl des Marbonios Rückzug zeigte, daß er den Isthmos nicht anzugreifen gedenke, blieb das große Heer hinter der Mauer ge-lagert. Es waren politische und militärische Gründe, die es hier sethelten. Pausanias hatte dem Namen nach den Oberbefehl, aber zu-gleich wohl sehr gemessene Instruktionen, und die beiden Ephoren, die

<sup>1)</sup> Bd. 6, 551. — 2) Ob. S. 84. — 3) Herodot 9, 28.

ibn ins Lager begleitet batten und ihm gur Seite blieben 1), forgten dafür, daß er sie nicht überschritt. Wollte der Berser bie Kellenen burch seinen Rückzug ins offene Feld locken, so war um so mehr geboten, hinter den Befestigungen zu bleiben. Warum follte man weiter vorgeben? Um Attifa zu beden? Attifa mar ja doch nun einmal wieberum verwüstet, und die Athener hatten ja auch von Salamis aus bie Antrage bes Mardonios stolz von der hand gemiesen. Aber freilich wenn die verfische Occupation Theffaliens und Boeotiens dauernd wurde, wenn im Berbft, nachdem das hellenische Beer auseinander gegangen, ober im nächsten Frühighr Mardonios Attifa wiederum befeste und verheerte, fo ftand zu fürchten, daß die Uthener endlich mürbe werben und ihren Frieden mit den Berfern felbst um den Breis der Unterwerfung erfaufen könnten; ließ man den Winter heraufommen, obne den Athenern ihr Yand wieder zu schaffen, so konnte diese gefährlichfte aller Wendungen balb genug eintreten. Giniges mußte geschehen; wenigstens einigen guten Willen mußte man zeigen. Auch mar ja boch mit dem Vorgehen über den Isthmos die Schlacht noch nicht nothwendig gegeben. Mardonios hatte sich in Boeotien jenseit des Ajopos gelagert. Die Bäffe des Kithaeron maren offen. Man konnte biefe zur Beruhigung ber Athener besetzen, ja man konnte ohne große Gefahr noch einen Schritt weiter geben. lleberschritt man die Baffe, nahm man Stellung auf dem nördlichen Abhang bes Rithaeron, fo batte man bier von einem Angriffe der Berfer wenig, am wenigsten wohl von ihren Reitern zu fürchten, und doch eine große That für Athen gethan. Nachdem das Heer fünf bis sechs Wochen unthätig am Isthmos gelagert, feste fich Baufanias zu Anfang des September gegen Morben in Bewegung 2).

<sup>1)</sup> Herodot 9, 76. Kenoph. Resp. Laced. 13, 5. — 2) Mardonios ist nach Herodots Angade zehn Monate nach dem Kerzes in Attika. Rechnet man von dem Schlachttage von Salamis, mithin etwa vom 20. September (S. 284 N. 1), so wäre Mardonios am 20. Juli in Attika eingerlickt; wir können sicher Mitte Juli annehmen. Danach erfolgte die zweite Unterhandlung mit den Athenern, die Berwilstung des Landes, die Ankunst und Lagerung der Spartaner auf dem Isthmos und nach dieser die Sammlung der Beloponnesier am Isthmos, woraus Mardonios den Rikkzug antritt. Diese Treignisse können vier Wochen dis Mitte August gefüllt haben. Dann solgt der Warsch der Hellenen nach Boeotien und die Ereignisse vor der Schlacht, die nach Herodots Angaden jenseit des Kithaeron nicht mehr als drei Wochen einnehmen. Die Schlacht ersolgte somit nicht vor Mitte September. Nach Plutarchs Angade (de glor. Athen. 7) siel die Schlacht auf den dritten Boedromion oder den vierten Boedromion oder auf den 26. Metageitnion (Aristid. 19. Camill. 19). Die

Bon einer Hügelreihe, die sich von Leuftra nach Blataeae, von Nordwest nach Sudost zieht und die Wassericheibe awischen bem Sunde von Euboea und dem korinthischen Busen bildet, fließt der Afopos nach Often berab: in fast gradlinigem Laufe fällt er bei Oropos etwa acht Meilen von seinem Ursprung in den Sund von Euboea. Hinter biefem Gewässer, auf dem Bugelruden, in welchen ber Teumessos nach Sibwesten bin ausläuft, batte Mardonios Stellung genommen: hier aebachte er den Angriff der Hellenen zu erwarten. Er hatte die Ebene por sich, die der Afopos zwischen dem Teumessos und dem Rithaeron burchflieft. Diese gemährte ibm Raum, seine Reiter und seine Maffen zu entfalten. Das Heer zählte gegen 300 000 Berfer, Meber, Baltun, Saten und Inder: seine griechischen Bulfsvöller, die Matedonen. Ibefaler, Malier, Photier, Lotrer und Boeoter schätzt Herodot auf 50000 Mann, d. h. auf 25000 Hopliten 1). Hinter bem Lager, auf bem Ramm der Hügelreihe, ließ er ein befestigtes Reduit errichten, ein vierecttes Werk von einer Biertelmeile Front und ebenso viel Tiefe. Es war ein Verhau von Balten, durch hölzerne Thürme überhöbt und durch Baliffaden gedeckt. Hier wurde des Mardonios golddurchwirtes Relt aufgeschlagen, sammt benen ber übrigen Generale und hoben Offiziere: ihr Feldgerath, ihre Dienerschaften, ihre Harems, bas Gepad bes Heeres fanden bier Blat 2). Die Magazine waren eine balbe Meile hinter dieser Befestigung in Theben gut aufgehoben; die starten Manen biefer Stadt boten, im unwahrscheinlichen Fall eines größeren Unfalls, eine völlig sichere Ruflucht, und der Rückzug nach Theffalien war ftets offen, indeffen Theben die Verfolger aufhielt. Mardonios mar in biefer Stellung völlig Berr seiner Entschluffe, er konnte nach Befinden die Stellung vertheibigen, er fonnte angreifen. Wollten die Griechen angreifen, jo hatten fie die Ebene und den Afopos, der freilich fein er hebliches Hinderniß mar, vor seiner Front zu passiren. Die Thebana beeiserten sich, ihren erlauchten Bundesgenossen den Aufenthalt im

Differenz beträgt fünf oder sechs Tage. Nach Böckhs Berechnungen (Index lect univ. Berol. 1816) würde der 26. Metageitnion des Jahres 479 478, dessen eine Helatombaeon auf den 26. Juli fällt, dem 19. September, der vierte Bosdromiss dem 25. September entsprechen. Böck (l. c. p. 4) entscheidet sich für den 26. Netsgeitnion. Wir können sicher annehmen, daß die Schlacht gegen Ende des September geschlagen worden ist. Die Schlacht der Mystale erfolgte an demselden Logs; bei der Belagerung von Sestos, die Kanthippos unternahm, übersiel ihn der Winks. Gerade dadurch, daß er den Winter hindurch aushielt, nahm er Sestos; hend. 9, 117. Thutvb. 1, 89.

<sup>1) 9, 31. 32. - 2)</sup> Herod. 9, 76. 80. Plut. Aristid. 11.

Lager so angenehm als möglich zu machen. Die Häupter der herrsschenden Partei luden die persischen Offiziere zu Gaste in die Stadt. Wir erfahren von einem Festmahl, welches Attaginos, der leitende Staatsmann Thebens (S. 261), dem Mardonios gab. Funszig der vornehmsten Verser und ebenso viele Thebaner waren geladen. Zum bezeichnenden Ausdruck des brüderlichen Verhältnisses zwischen Versien und Theben lag je ein Perser und ein Thebaner auf einem Polster.

Baufanias folgte ber Strake von Korinth über Megara nach Eleusis, um sich bier mit ber Streitmacht ber Athener, die von Salamis berüberkam, zu vereinigen. Es waren 8000 Hopliten und 800 Bogenschützen (biese wohl aus der Klasse der Theten 1) unter des Aristeis bes Oberbefehl: dazu tamen die Kämpfer der Städte, die gleiches Geichick getroffen hatte wie Attika: vierhundert Hopliten von Chalkis, sechsbundert von Eretria und Styra, sechsbundert von Blataeae unter Arimnestos, der die Blataeer schon bei Marathon befehligt hatte, und achtzehnhundert von Thespiae, die nach der Zerftörung ihrer Stadt fich nicht mehr vollständig hatten ausruften können. Die Rahl der Hopliten bes Baufanias stieg damit auf gegen 40000, von benen nahezu die Balfte von Sparta und Athen gestellt war; mit den 30 000 leichtbemaffneten Beloten und den Anechten zählte das Beer nunmehr nach Berodots Schätzung 110 000 Köpfe. Die Opfer in dem verwüfteten Beiligthum von Eleufis ergaben günftige Beichen. Der Marsch über Denoë und Eleutherae zum Kithaeron wurde angetreten. Als die Hellenen burch die Schlucht, in welcher der Weg von Eleutherae zum Ramm bes Kithaeron emporführt, den engen Baf der "Eichenhäupter 2)," die Sattelhöhe zwischen ber höchsten Spite bes Kithaeron, die gegen 5000 Fuk aufsteigt, und einer etwas niedrigeren, oftwärts gelegenen Ruppe. erreicht hatten, saben sie jenseit des Asopos die Zelte des Marbonios. Paufanias nahm Stellung bei Hpfiae und Erpthrae, auf bem Abhanae des Kithaeron; "die Gichenhäupter," seine Berbindung mit bem Beloponnes, lagen hinter dem linken Flügel, der bei Hysiae campirte. hier standen die Athener, die Beloponnesier im Centrum gegen Erythrae, rechts davon die Lakedacmonier und Tegeaten. Die Höhen und

<sup>1) 8000</sup> Hopfiten, sagen Herodot und Plutarch; Aristid. 11. Die Zahl der Schitzen solgt aus Plutarchs Angade (Themist. 14) und aus dem Ueberschuß von 800 Leichtbewassenein in der Rechnung Herodots 9, 28 und 9, 61. — 2) Eichenhauter nannten die Athener den Paß von dem Eichenwald an den Lehnen der beiden Auppen, die drei Köpse nannten ihn die Boeoter, weil man von der boeotischen Seite der drei Kuppen neden einander sieht; Bischer Erinnerungen S. 533.

Schluchten des Kithaeron sollten vor den Anfällen der perfischen Es war eine ähnliche Aufstellung wie fie Miltiabes Reiter sichern. auf den Höhen bei Marathon genommen hatte. Aber Niemand tomte weiter von dem Bedanken, von der Kühnheit des Miltiades entfernt fein als Paufanias. Militiades hatte die Höhen befetzt, um von ihnen herab baldmöglichst eine rasche, entscheibende Offensive zu beginnen; Paufanias gedachte fich auf benfelben zu halten, obwohl er ganz ander Streitfräfte zu feiner Verfügung hatte. Baufanias batte nichts von dem fühnen Wagemuth seines alteren Dheims, des Dorieus, nichts von der ruhigen Entschloffenbeit seines jungeren Dheims, des Leonidas, Er war ein tapferer Mann im Gefecht, aber ein ängstlicher Strateg. Und diese Haltung ftimmte mit der Politif Sparta's. ronnes galt ben Spartanern für die fichere Reftung, mobin fie fich ftet zurudziehen, wo auch die llebrigen Schut finden könnten, von wo immer wieder vorgebrochen werden fonne 1). In demfelben Dage als bie Gefahr für Sparta in Diesem Jahre geringer mar als im vorigen, in demselben Mage übertraf in biefem Jahre die Baghaftigkeit bes Paufanias und ber beiben Erhoren neben ihm bie bes Eurybiabes, und Uristeides hatte, jo menig ihm der beste Wille fehlte, nicht das Mak, ben Themistotles zu erseven. Bei jenen Gesichtspuntten, bei folder Haltung ber Führer hatte die Sache ber Bellenen wenig zu hoffen, viel gu fürchten. Die Epartaner icheuten bas Wagnif einer offenen Schlacht mit ben Perfern gar jehr; ihnen lag mehr baran, die Entscheidung zu vermeiden ale fie berbeizuführen. Gie wollten im Grunde nur eine Demonstration zu Gunften Uthens machen, bei welcher nichts oder fo wenig als möglich aufs Spiel gefett werden follte.

Als Mardonios sich überzeugte, daß die Hellenen von den Bergen nicht herabzutommen gedächten, worauf er großes Gewicht legte, sendete er seine gesammte Reiterei, deren Oberbeschl Masistios führte, gegen sie aus, sie zu necken und zu belästigen. Er hosste sie auf diese Beise zum Angriff zu bringen. Die Schluchten des Kithaeron erlaubten den Hellenen nicht, eine zusammenhängende Schlachtlinie zu formiren; ihre Aufstellung bildete eine Kette von Posten am Gebirge. Auf diese Bosten sprengten die persischen Reiter in einzelnen Geschwadern an oder beschossen sie von Beschen siehen siehen Beiber, weil sie nicht berabzusommen wagten, die Hellenen seine Weiber, weil sie nicht berabzusommen wagten,

Σhutho. 1, 90: τήν τε Πελοπόννησον πασιν έφασαν (οἱ Λακεδαιμόν νιοι) Ικανί,ν είναι ἀναχώρησιν τε καὶ ἀφορμήν.

und thaten nicht unerheblichen Schaben. Endlich fand fich, baß ber Bosten, auf welchem die 3000 Hopliten von Megara in der Nähe von Erpthrae im Centrum ftanden, den Reitern guten Zugang zum Angriff gemähre. Hier murbe bas Gefecht ernsthaft, und bie Meggrer bielten fich bald für fo gefährdet, daß fie Botichaft an den Baufanias ichicten: "fie feien nicht im Stande, bem Angriff ber verfischen Reiter allein zu steben, wenn sie nicht bald abgelöst würden, so mükten fie ihre Stellung verlaffen und zurückgeben." Anftatt ihnen mit ben Spartanern zu Hülfe zu eilen, sandte Bausanias die Anfrage an alle Rontingente, wer die Megarer abzulösen geneigt mare. melbete sich als die Athener. Sie hatten ein Elitecorps von 300 der beften Hopliten gebilbet. Diese, welche Olympiodoros, Lampons Sobn, führte, sendete Arifteides sammt den Bogenschützen, die Degarer abzulösen 1). Die Athener traten an deren Stelle. Das Ge= fecht währte ohne Entscheidung fort, bis sich der Oberbefehlshaber ber perfischen Reiterei, Dafistios, jelbst an die Spite einiger Geichmader sette, die kleine Schaar zu sprengen. Er war weithin kenntlich, auf seinem Schimmelbengft mit golbener Baumung, ben purpurnen Randys über dem golbenen Schuppenpanzer. Die attischen Bogenschützen zielten nicht schlecht. Ditten im Anreiten trifft einer ihrer Bfeile ben Schimmel in die Weiche: er baumt sich hoch auf und ichleudert ben Reiter ab. Als die Hopliten den Führer des Keindes fallen sehen, eilen sie mit gefällter Lange im Laufe vorwärts. Diefer unerwartete Anlauf des Fugvoltes macht die Reiter ftuten, fie febren Die Athener erareifen das Rok des Masistios: er selbst em= pfängt am Boben liegend einen Lanzenstoß nach bem andern, welche ber Panzer abwehrt, bis endlich ein Stoß durch das Auge ihm den Reft giebt. Erft nachdem die versischen Reiter sich wieder gesammelt. gewahren sie den Fall des Führers; wuthentbrannt und um wenigftens seinen Leichnam zu retten, stürzt sich die Reiterei auf die Schaar ber Athener, die bald von einer Wolfe von Reitern umgeben ift. Aber die Athener stehen, bis die nächsten Abtheilungen der Hellenen ben Bersern in die Flanken kommen. Die Reiter machen Kehrt und geben etwa sechshundert Schritt zurud, um Raum zu einer neuen Attake zu gewinnen 2). Indeß magen es die Hauptleute nicht, da ber Oberbefehlshaber fehlt, auf ihre Berantwortung bas Gefecht von Neuem

<sup>1)</sup> Plut. Aristid. 14. Diodor 11, 30. Bgl. Thuthd. 6, 100. — 2) Herob. 9, 23.

Dunder, Gefcichte bes Mterthums. VII. 3., 4. u. 5. Aufl.

anzusaugen. Die persischen Reiter kehren über den Asopos zurück, während der Leichnam des Masistios, auf einen Wagen geladen, durch die Stellung der Hellenen gefahren wird. Die Hopliten laufen überall aus dem Gliede ihn zu sehen, und lautes Klagegeschrei aus dem seinblichen Lager verkündet ihnen, daß die Perser einen großen Mann verloren haben müßten 1).

Es mar immer ein Erfolg, die gefürchteten verfischen Reiter gludlich bestanden zu haben; er war geeignet, den Muth der Hellenen m beben und fie zu reizen, es den Atbenern gleich zu thun. Selbst Boufanias murbe etwas sicherer und beschloß seine angftliche Aufstellung mit einer breifteren zu vertauschen. Die gegenwärtige Stellung batte ben empfindlichen Mangel, daß die Quellen, welche bier auf dem Rithaeron sprangen, für den starken Bedarf des Heeres nicht ausreichten. Weiter westwärts, näher an den Ruinen von Plataeae gab ce eine febr mafferreiche Quelle, die Quelle Gargaphia; man konnte fich bei biefer aufstellen, ohne gang in die Ebene hinabzusteigen. Paufanias wollte demnach aus seiner linken Klanke über Hnfige in ber Richtung gegen Platgege marichiren, dann aber eine Rechtsichwentung machen fo daß er felbst mit dem rechten Flügel, ben Lakedaemoniern, den Abbana des Kithaeron festhielte, bas Centrum auf die Sugel tame, ber linke Flügel aber, die Athener, in der Ebene am Mopos dem verfischen Lager zunächst stände. Griffen die Berfer an, so hatten die Athener den schwersten Bosten, mabrend er selbst mit den Spartanern in den

<sup>1)</sup> Berodots Erzählung von ben Bergangen vor ber Schlacht wird auch in ben Einzelheiten filt zuverläffig zu erachten fein. Gie beruht auf attifcher Trabition, die er breifig Rabre fpater im Kreise bes Beriffes, bem jenes Olympioboros Cola angehörte, erfundete. Die Spartaner wilrben bies und jenes bagegen einzuwenden haben. Daneben ift die Tradition von Tegea, wie die wiederholte Gervorbebung bes Chileos, ber alten Berbienfte Tegea's zeigt, von Herobot benutt morben, enb. lich für die Schlacht felbst und die bervorragenden Rämpfer Sparia's in berieben bie officielle Tradition Sparta's. Beiter ift filr bas Berhalten bes Amonte retos von Bitana mobl jener Archias von Bitana Serobots Duelle gemejen mit bem herobot, wie er uns felbft fagt (3, 55), in Sparta vertebrt bat: Rivatef Entstehungszeit S. 34. Gilr die Bergange im Lager bes Marbonios und in Theen bat Secodot die Mittheilungen des Therfandros von Orchomenos verwertbet; 9, 16. Db baneben auch bezüglich bes Artabagos, beffen Borficht und Ginficht fartes Sicht erhalt, perfische Mittheilungen benutzt worben find, ift möglich, aber nicht ficher fest Buftellen; Kerres ernannte ben Artabagos banach gum Satrapen von Dastpleion; Thutyb. 1, 129. 132. Dazu tommen ichlieflich Mittheilungen aus bem Rreife bes Alexandros von Dafebonien. Die für biefen ungemein gunftige Farbung lagt iber beren Uriprung vom makedonischen Sofe ber nicht ben geringften 3meifet.

Bergen und Herr seiner Entschlüsse blieb. Die Strategen der Athener rklärten, sie seien bereit zu folgen und da und gegen die zu stehen, vo und gegen welche es den Lakedaemoniern am dienlichsten scheine; vohin immer gestellt würden sie versuchen, sich wacker zu erweisen; die Lakedaemonier hätten zu besehlen, sie zu gehorchen 1). Die Besvegung wurde ausgeführt, und die Hellenen zeigten den Persern, zur Schlacht geordnet, ihre neue Front. Dieselbe sah jetzt nicht mehr nach Kordwesten, sondern nach Nordwesten, sondern nach Nordwesten,

Auf dem linken Flügel, zunächst dem Asopos, ftanden die Athener. Plataeer und Thespier, 8600 Hopliten und 2600 Leichtbewaffnete. Das Centrum bilbeten bie Beloponnesier: junachst dem linken Klügel die Megarer und Phliusier, dann die kleineren Kontingente, weiter rechts Die Sikponier und die Korinther mit ihren Kolonisten, zusammen 18600 Hopliten; auf bem rechten Flügel, an ber Quelle Gargaphia Die Höhe hinauf, die Tegeaten und die Spartaner, 11 500 Hopsiten und 30 000 Leichtbewaffnete. Die Front des hellenischen Heeres hatte zine Länge von mehr als einer halben Meile 2); war sie geschlossen, io ftanden die Hopliten sechs ober fieben Schilde tief. Den Hellenen zegenüber jenseit des Asopos hinter bessen Biegung (der östlich aerichtete Lauf bes Afopos wendet fich bier eine Strecke weit nach Südost, bis er sich Erythrae gegenüber wieder nordöstlich wendet und jeine Hauptrichtung aufnimmt) zeigte fich die Schlachtordnung der Den Spartanern ftanden die Perfer selbst entgegen, dem Tentrum die Meder, Baftrer, Inder und Saten, den Athenern die unterthänigen Hellenen. Die Truppen des Mardonios waren so tief reftellt. daß sie die Linie der Griechen nicht überragten; die Reiterei. iomobl die persische wie die der Boeoter und Thessaler, hielt hinter bem Jufvolk. Aber die Berser griffen so wenig an als die Griechen. Mardonios wollte den Asopos Angesichts der Hellenen nicht überidreiten; er zog es vor, ben Hellenen ben Angriff zuzuschieben. Pauianias war weit von solchem Entschluß entfernt. Ohne zu schlagen lebrten beibe Beere ins Lager zurück und blieben einander ruhig gegenüber. Nur wenn die Anechte der Hellenen vom linken Flügel an den Uspos kamen, hier Wasser zu holen, fanden sie Tag und Nacht das Ufer jenseits so ftart von feindlichen Schützen besetzt, daß Niemand unbeicabigt binab oder berauffam. Die Athener mußten ihre Anechte wohl

<sup>1)</sup> Herod. 9, 26. 27. Plut. Arist. 12. — 2) Dies folgt daraus, daß die Entsferrung vom Asopos die zur Quelle Gargaphia 3/4 Meilen beträgt. Ob. S. 129 N. 2.

eine Stunde weit nach dem rechten Flügel zur Quelle Gargaphia schicken.

Als die Strategen der Hellenen gemeinsam die Bötter und Beroen bes plataeischen Gebiets anriefen und Gelübde thaten, Falls die himmlischen günftigen Ausgang gewährten 1), fand ber Opferprophet bes Baufanias. Tijamenos, ein Jamibe von Olympia 2), bie Zeichen, wie Paufanias es wünschte, ungunftig für ben Angriff, gunftig fur bie Bertheibigung. Noch entschiedener, nicht nur im Ginne ber Bertheibigung, sondern im Sinne bes Rückzuges lautete ein Prakel, welches Delphi — wir jahen, Marbonios hatte Delphi unangetaftet gelaffen (3. 329) - auf bes Arifteibes Anfrage ertheilt haben foll. Dem Gebote, ber Hera vom Kithaeron, ben fithaeronischen Unmphen und ben Archegeten Plataeac's Verehrung zu erweisen, folgte bie Berfim digung: die Athener murben dem Feinde überlegen sein, wenn sie ibn auf ihrem eigenen Boben, in Attifa, auf bem Felbe ber Demeter und Rore zu Clenfis beständen. Der Gott von Delphi befahl biernach ben Rückzug über ben Lithaeren nach Gleufis, und von Gleufis mar et gar nicht weit zum Afthmos. . Die Plataeer follen bem Spruche aufgeholfen haben, indem fie barauf hinwicien, baf ein altes Beiligthum ber eleufinischen Demeter auf ihrem Gebiete, auf bem Abhange bes Rithaeron hinter ber Stellung ber Griechen, liege, und bamit fich biefes Beiligthum auf attischem Boden befinde, batten fie bie Grenzfteine zwischen Attifa und ibrer Gemarfung meggenommen 3).

Die neue Stellung der Hellenen entsprach den Wünschen des Mardenies mehr als die erste, aber er hoffte sie ganz von den Bergen
berad und über den Niepos zu tocken. Als indes acht Tage vergangen
waren, ohne daß die Hellenen Miene machten ihn anzugreisen, beschloß
er wirkiamere Mittel anzuwenden, die Hellenen weiter abwärts und zum
Angriff zu bringen. Die Stellung, welche Pausanias genommen, hatte
einen großen Fehler, sie hatte dem Peere reichlicheres Basser verschaft,
aber sie gab bessen Verbindung mit dem Peloponnes, den Paß der Eichenbäurter, ziemlich frei. Dierbin sendete Mardonies in der Nacht

<sup>11</sup> Thuthed. 3, 58. 2, 74. Plut. Pericl. 17. — 2) Bb. 5, 555. — 3: Herod. 9, 65. Paufan. 9, 4, 3. Plut. Arist. 11. Da bei diefem Heiligthum ber eteufinischen Temeter die Entscheidung gefallen ist, könnte das Orakel nachmals zu Ehren Telphi's ersunden sein. Legendenhaft sieht die Sache aus insbesondere mintels des erklärenden Traumes des Arimnestos. Jeden Falls ist die Legende all, da Alexandros dei der Restauration Plataeae's als Grund derselben zu Ohmpia verkinden ließ, daß die Plataeer damals den Hellemen ihr Gebiet übergeben batten.

einen Theil seiner Reiter, das Fusvolk sollte wie zum Angriff am Morgen an den Afopos ruden, die Masse der Reiter über den Fluk geben und die Hellenen umichwärmen, um sie festzuhalten. Die Reiter fanden den Bag unbesetzt, die Hellenen rührten sich nicht. Am nächsten Tage tam ein großer Transport von 500 Wagen mit Lebensmitteln arglos von der Höhe des Passes herab; die Leute bei den Wagen wurden niebergehauen, die Wagen selbst in das persische Lager abgeführt; der Bak blieb von den Berfern besetzt. Wollten die Hellenen ihre Berbindung mit dem Beloponnes wieder frei machen, so mußten fie angreifen: verfäumten sie es, so mußte der Hunger sie in wenigen Tagen amingen. Aber biefer und der folgende Tag verging, ohne daß sie troß aller Reckereien ber Reiter angriffen. Marbonios wurde ungebuldig. Bereits mar bas Ende bes September nabe; er fonnte ben Feldzug nicht ohne einen großen Erfolg zu Ende geben laffen. Nach Herodots Bericht hielt er Kriegsrath mit den Führern des Heeres. Artabazos babe ber Schlacht widersprochen, auch die Thebaner, man werde mit Beftechungen bei ben Hellenen leichter zum Ziele kommen; Mardonios aber habe seine Meinung feftgehalten, in den nächften Tagen die Entscheidung zu suchen 1). Auch die Führer seiner bellenischen Truppen batten entsprechende Beisung erhalten.

Es war in der Nacht nach diesem Beschlusse und Alles still in beiden Lagern, als ein Reiter bei den Vorposten der Uthener erschien und die Strategen zu sprechen verlangte. Sie wurden herbeigeholt. Ihr Männer von Athen," so sprach der Reiter nach Herbeigeholt. Ihr Männer von Athen," so sprach der Reiter nach Herbeigeholt. Ich "Mardonios hat beschlossen, euch mit Tagesandruch anzugreisen. Ich sagte euch dies nicht, wenn ich nicht um Hellas sorgte, das ich nicht in Knechtschaft sehen möchte. Setzt euch in Bereitschaft. Benn der Kampf zu euern Gunsten endet, so erinnert euch, daß ich verhiltet habe, daß euch die Barbaren undermuthet übersielen. Ich bin Alexandros, der Masedone." Mit diesen Worten wendete der Reiter sein Pferd und kehrte zum persischen Lager zurück?).

<sup>1)</sup> Herod. 9, 45. — 2) Die beiden Quellen, denen Herodot hier gefolgt ift, haben ihn in Widersprüche verwicket; über die Vorgänge im Lager der Perfer folgt Herodot den Mittheilungen des Thersandros von Orchomenos (S. 338 N. 1), über den nächtlichen Ritt des Alexandros Mittheilungen des makedonischen Hofes. Alexandros beginnt: morgen ganz früh wird euch Mardonios angreisen, macht euch bereit — so verlangt es der angebliche seste Beschliß des Mardonios —; unmittelbar darauf eser: wenn er nicht angreist sondern zögert, dann haltet aus; er hat nur noch auf wenige Tage Lebensmittel (c. 45). Unmittelbar vorder (c. 41) sagt Artabazos dem

Die Strategen ber Athener begaben fich sofort auf den rechten Flügel, dem Pausanias Runde zu geben, mas sie eben vernommen. Er war betroffen, die Entscheidung so nabe vor sich zu seben. glückliche Gefecht mit ben perfischen Reitern, Die Rothwendigkeit, bem Beere Baffer zu schaffen, hatten ihn zur Ginnahme ber neuen Stellung bewogen, er hoffte, die Schlacht würde in der Ebene vor fich geben, und bie Athener wurden bie Laft berfelben tragen; ihm tam ber Schut ber Berge zu Gut, er ftand bem Paffe bes Kithaeron am nächften, sein Rudzug ichien gesichert. Nun waren die Dinge ganz anders gekommen : Darbonios hatte ihm die Perfer gegenübergestellt, er hatte ihm seine Berbindungen, den Riidzug genommen. Obwohl bas Geer bereits feit brei Tagen ohne Aufuhr mar, obwohl der größte Mangel in nächster Aussicht ftand, obwohl Paufanias wußte, daß jenseit bes Basses große Transporte lagen, daß eine bedeutende Berftarfung bes Beeres, die Sopliten ber Eleer und Mantineer, welche sich endlich entschlossen hatten, answiruden, nicht zu ihm ftoffen konnten 1), wenn er ben Pag nicht frei mache - er hatte sich nicht zu bem Entschluß zu erheben vermocht, fei es burch eine allgemeine Schlacht, sei es burch einen von ber Maffe bes Heeres gebeckten besonderen Angriff auf die isolirte Abtheilung bes Feindes, welche ben Pag befett hielt, aus ber bebenklichen lage zu kommen, in der er sich befand. Nun war es gewiß, daß er schlagen und bazu ohne Rückzug schlagen follte; ber Bak gehörte ben Berfern. Er wollte es benn wenigstens nicht mit den gefährlichten Feinden zu thun haben und machte, unbefümmert um die Waffenebre Sparta's, unbefümmert, ben Ehrenplat auf bem rechten Flügel zu behalten, unbefümmert, daß die Meber ben Belovonnesiern gegenüber waren, unbefümmert um die geringere Stärfe ber Athener, ben Strategen ber Athener ben Borfchlag: ba fie bereits mit ben Mebern bei Marathon geftritten und beren Fechtart fennten, ben Boften ber Grantaner zu übernehmen. Die attifchen Strategen erwiberten, es fei gleich

Mardonios: wir haben in Theben so viel Getreide und so viel Futter für die Lakthiere, daß wir dort ruhig sigen und die Wirkung der Bestechungen abwarten können. An der Thatsache einer Meldung des Alexandros an die Hellenen ist nicht im Miedesten zu zweiseln. Herodot konnte hier die Tradition des makedonischen holde die attische Tradition controliren. Die Meldung entspricht überdies der Meldung des Alexandros vom vorigen Jahre an die Hellenen im Basse Tempe mit dem Doppelspiel, das der "Bhilhellene" seit dem ionischen Ausstand zwischen Persies und Bellas getrieben hat.

<sup>1)</sup> Serob. 9, 45. 51. 77.

als sie die Berser den Spartanern gegenüber erblickt hätten, ihre Abssicht gewesen, den Spartanern diesen Vorschlag zu machen, sie hätten nur gefürchtet die Spartaner zu verletzen. Sie seien bereit, die Stellung zu wechseln. Wit der Morgendämmerung nahmen die Athener die Wassen auf, um hinter dem Centrum wegmarschirend, an die Stelle der Spartaner zu treten.

Auch die versischen Druppen rückten aus dem Lager. Die Beränderung in ber Aufstellung ber Griechen wurde sogleich bemerkt. Marbonios gewahrte, daß die Spartaner die Perfer fürchteten, und wollte fich biefen Bortheil nicht entgeben laffen. Er wies seine hellenischen Truppen an, den linken Flügel ber Schlachtordnung zu nehmen und ließ bie Perfer auf den rechten rücken. Nun befand sich Paufanias in einer noch schlimmeren Lage; er hatte in der ersten Aufstellung wenigstens ben Schutz ber Höhen gehabt, jett ftand er ben Versern in ber offenen Ebene gegenüber. Er scheute fich nicht, ben nochmaligen Bechsel ber Flügel anzuordnen. Mardonios folgte auch seiner Seits biefer Bewegung. Herodot berichtet, Mardonios habe, als beide Beere num wieder in ihrer ursprünglichen Schlachtordnung ftanden, einen Berold an den Paufanias gesendet, ihn zum Angriff zu reizen. Der Berold hatte den Auftrag gehabt, zu melden, die Berfer hatten erwartet, die Spartaner, welche bei den Hellenen im Rufe der größten Tapferleit ftanden, wurden fie, die Berfer, herausfordern, allein mit ibnen zu streiten. Statt bessen seien sie ichon zweimal vor ben Berfern gefloben, ebe es zum Schlagen gefommen. Mardonios fordere jett die Spartaner heraus, mit den Perfern zu tämpfen und zwar in gleicher Bahl, wer von Beiben siege, solle für die gesammten Beere ge= fiegt haben. Diese Herausforderung sei ohne Antwort geblieben.

Wie sich dies verhalten hat, Mardonios griff nicht an, ließ aber die Linie der Hellenen durch seine Reiter umschwärmen, indeß AbtheisLungen seines linken Flügels, auf dem nunmehr wieder die Berser stansben, vorrückten, um die Quelle Gargaphia zu verschütten. Obwohl diese Quelle unmittelbar an der Stellung der Spartaner lag, obwohl es eine schwierige und zeitraubende Arbeit war, die starke Quelle und ihren Lauf versiegen zu machen, obwohl es der Basservarth war, von welchem das Heer lebte, gewann es Pausanias nicht über sich, auch nur die geringste Bewegung zu machen, dies Unheil abzuwenden 1). Mardonios durste mit seinen Ersolgen zufrieden sein. Er hinderte die Ersechen schon seit zwölf Tagen aus dem Aspods Basser zu holen,

<sup>1)</sup> herob. 9, 49. Baufan. 9, 4, 3.

er hatte ihnen dann den Rückzug und die Lebensmittel und nun auch das letzte Wasser abgeschnitten. Eine Schlacht schien kaum mehr nöthig; in einigen Tagen mußten sie kapituliren. Er gab Befehl, daß die Reiterei auch weiterhin fortsahren solle, die Hellenen zu beschießen und in günstigen Augenblicken anzufallen, um deren Auflösung zu beschleunigen.

Die Lage ber Bellenen war verzweifelt, als die Kührer am nächsten Morgen auf dem rechten Flügel zur Berathung zusammentraten. Die Truppen waren durch die Empfindung der Zaghaftigkeit der Leitung, burch das ängftliche hin: und herziehen, durch das Aufgeben bes Baffes und der Quelle entmuthiat. Die Lebensmittel waren vollkommen erschöpft und nun fehlte auch noch das Wasser. Dennoch weigerte fich Baufanias, zu bem einzigen Mittel ber Rettung zu greifen, welches er noch in der hand hatte, dem Feinde entschloffen auf den Leib zu geben, bevor die Kräfte seiner Soldaten völlig erschöpft maren. Er blieb dabei, Auswege zu suchen. So tam man zu dem Beichlusse, daß, Falls die Perfer an diesem Tage teinen Hauptangriff machten, bas heer in der nächsten Nacht, beren Dunkel Schutz gegen die Reiter gemähren murbe, um die zweite Wache abmarichiren und eine neut Stellung weiter abwärts vom perfischen Lager nehmen folle. In ber bisherigen konnte man nicht bleiben, wenn das heer nicht verhungem und nicht verdurften follte, und ichlagen wollte ja Baufanias burchans nicht. Man mußte Baffer schaffen und, wenn die Berbindung über ben Kithaeron nicht zu öffnen war, eine neue Verbindung berftellen. Baufanias suchte diese und glaubte fie zu finden, wenn er die Wafferscheibe (S. 334) zwischen bem Sunde von Euboea und dem forinthischen Bufen westwärts überschritt. Dan ftand dann nur noch zwei Deilen pon der Bucht pon Kreufis und konnte die Lebensmittel über ben torinthischen Bufen von Korinth und Sitvon ber beziehen.

Westwärts von Hisae, von der Quelle Gargaphia fließen einige Bäche vom Rithaeron berab, die sich unten nach Westen wenden und zu einem Flüschen, Deroë, vereinigen. Durch einen niedrigen Higelizug vom Asopos getrennt, schleicht dieses Wasser nordwärts von Plataeae am Fuse des Kithaeron in tief eingefurchten Rändern durch setten Warschdoden in entgegengesetzter Richtung mit dem Asopos zur Bucht von Kreusis, zum korinthischen Busen hinab. Dieses Flüschen bildet nord ostwärts von Plataeae mit einem zweiten, noch näher an Plataeae vom Kithaeron herabkommenden Bache, welcher es eine längere Strecke parallel begleitet, ehe er in die Deroë fällt, einen schmalen aber lange

gezogenen, inselartigen Lanbstreifen 1). Auf dieser "Insel" sollte das hellenische Heer seine neue Aufstellung nehmen, so daß dasselbe den Ruinen von Plataeae weit näher, weit ab vom Asopos zu stehen kam. Die Deroö schützte die hier nordwärts gerichtete Front zwar nicht vor Pseilschüfsen, aber doch vor Angriffen der Reiter; der kleinere Bach im Süden gab das nöthige Wasser. Es war die Absicht, sobald diese sichernde Stellung besetzt war, noch in der Nacht mit der halben Armee nach dem Eichenhäuptern aufzubrechen und diesen Paß wenigstens so lange frei zu machen, daß die Provianttransporte, welche jenseits lagen, durchstommen könnten, um dem unerträglichsten Mangel abzuhelfen; danach hoffte man von der neuen Stellung aus die Seeverbindung über den korinthischen Busen mit dem Isthmos eröffnen zu können.

Die Anordnung, zuerst die neue Stellung zu beziehen und bann pon bier aus die Eichenhäupter frei zu machen, mabrend fich weniastens Die Spartaner in ber gegenwärtigen Stellung ebenso nabe ober noch naber an benfelben befanden, zeigt bie auf den außerften Grad geiteigerte Verzagtheit bes Pausanias. Seine erfte Stellung mar befenfiv. die gegenwärtige halb offensiv, balb befensiv, die dritte, welche nun bezogen werden follte, lieft die Armee nicht blos weit vom Feinde urildweichen; sie war so entschieden defensiver Natur, daß sie den Anariff ber Hellenen aus berselben noch schwerer machte, als ben ber Berfer auf dieselbe. Aber noch war die neue Aufstellung nicht erreicht, noch hatte man einen langen Tag vor sich, der entweder die Schlacht ober wenigstens wie in den letzten vier Tagen die Reiter bringen konnte. Die Reiter erschienen. Durch den passiven Widerstand der Griechen teder als je, brangten sie beftig, mabrend die Hellenen durch feine That, burch keinen Angriff ermuntert wurden und Hunger und Durst ihre Entmuthigung steigerten. Die Stellung ber Spartaner auf bem rechten Flügel war am besten gegen die Reiter gesichert, die Athener hatten wenigstens ihre Bogenschützen zur Seite, im Centrum bielt nur die Bewisheit, die sichere Beute der Reiter zu werden, sobald die Glieder sich löften, die Hopliten unter dem Bfeilregen und dem Ansprengen der Berfer zusammen. Aber sobald es dunkel geworden, warf sich das geammte Centrum ohne Ordnung weichend über eine ftarte Stunde weit zurück, über die Deroe und den Nebenbach hinweg, die Höhen hinauf unter die Mauerreste von Plataeae. Hier, ostwärts von diesen,

<sup>1)</sup> Bischer Erinnerungen aus Griechenland S. 548 ff. Daß die "Insel" weiter als 10 Stadien von der Quelle Gargaphia entsernt gewesen sein muß, folgt aus dem Widerspruch zwischen 9, 51 und 57 bei Herodot.

am Tempel der Hera 1), legten sich die Hopliten erschöpft im Hain der Göttin nieder. Riemand dachte daran, um die zweite Nachtweck, wie befohlen war, die Waffen aufzunehmen und nach der Insel zu marschiren, Ordnung und Zusammenhang waren aufgelöst.

Paufanias hatte bie Bewegung bes Centrums, bas lints neben seinem Flügel zurückgegangen mar, bemerkt; er meinte, daß baffelbe m früh nach der neuen Stellung abmarichirt fei, und befahl feinen Truppen ju folgen. Diefer Befehl traf auf unerwarteten Widerftand. Einer ber Lochagen, Amompharetos, emport über bas beständige Ausweichen vor ben Perfern, erflärte, baf er vor ben "Fremden" nicht flieben werte, baf Grarta mit seinem Willen nicht in Schande kommen solle. Es mar ein ftarfer Bruch ber vielgerühmten und bewährten ipartanischen Disciplin, ein Berfuch, ben Paufanias zu fraftigeren Entschluffen gu bringen, eingegeben burch bie Empfindung ber fläglichen Holle, welche Paufanias die Epartaner batte fpielen laffen. Die Leute feiner Mb. theilung unterftugten ben Umompharetos und erflärten auch ihrer Geit, bleiben zu wollen 2). Paufanias glaubte es nicht verantworten pu fonnen, eine ansehnliche Babt frartanischer Ebelleute bem ficheren Berberben preis zu geben. Er ließ mit bem Abmarich inne balten, die Polemarchen und Cochagen zusammentreten und bemühte fich, von Eurpanar (3. 331) unterftust, den Amompharetos zu überreden. Det Streit murbe beftig, er ließ manche Anflage über bie Führung lant werben und zog fich über bie zweite Nachtmache hinaus. Amompho retog batte ein großes Geleftiic ergriffen und legte biefes eben mit ben Worten: "mit Diefem Stimmftein frimme ich bafür, nicht zu flieben," bem Baufanias vor Die Guife, ale ein attifcher Reiter berantam. Die Strategen batten ibn geichicht, ju feben, ob bie Spartaner wirklich de gezogen maren, und menn nicht, ju fragen, mas bie Athener gu thm batten. Panianias entgegnete bem Amompharetos: "er fei von Sinnen," und bem Boten ber Athener: "er moge ben Strategen ber Athener nur melben, wie es bier ftebe; die Athener mochten fich an die Spartaner berangieben, man merbe bann ben Rudgug gemeinfam beweit ftelligen konnen." Die Athener batten ben vorzeitigen Abgug bes Centrums ebenfalls bemerft, aber feinen Drang empfunden, fich ber Rife

<sup>1</sup> Las heraeen legt herotot nicht zwanzig Stadien von Plataeae (Buielt taledacmomer S. 452., sondern 20 Stadien von der Duelle Gargaphia; das Contrum dane aber noch ziemlich weit nordwestwärts dieser Duelle gestanden; hemb. 9, 52. 61. Kausan. 9, 2, 7. -- 2 Ueder die Duelle herotots über das Berhalm des Amomodactors od. S. 38. R. 1.

bes Reindes zu entziehen: Baufanias hatte soviel Ameideutigkeit und Sowanten gezeigt, daß ihm die Strategen nicht recht trauten, anch ichenten fie fich nicht, die letten beim Rückzuge nach ber Insel zu fein. Co blieben fie nicht nur bis zur bestimmten Stunde, sondern ichickten auch erft noch nach dem rechten Flügel, um sich zu vergewissern, wie es bort ftebe. Indek war der attische Reiter noch nicht lange mit jenem Befehl abgegangen, als Baufanias feinen Entschluß wieder um= änderte. Der Morgen mußte bald kommen, dann hatte man die Reiterei bes Feindes wieder auf dem Halle und das Centrum fehlte. In biefer Beforgniß und außer Stande, der Widerfetlichkeit des Amompharetos und seiner Leute Herr zu werben - weber Gründe noch Bitten noch Befehle ließen diesen weichen, und der Augenblick schien nicht geeignet. Gewalt anzuwenden —, beschloß Bausanias lieber einen Theil der Trup= pen als alle zu opfern, den Amompharetos mit seiner Abtheilung in Stich zu laffen und nach der Insel zu marschiren. Dag er baburch die Athener, welche er hierber an die Quelle Gargaphia beschieden, der gesammten Reiterei, bem gesammten Beere bes Feindes preisgebe, scheint ibn nicht beunruhigt zu haben. Er ließ seine Truppen antreten, marschirte aber nicht ben geraben Weg nach ber Insel, sondern südwärts in das Gebirge binauf: er scheute ben Umweg nicht, um auf ber Höbe bleiben zu können 1). Nachbem Baufanias eine Biertelmeile in diefer Richtung marschirt war, machte er oben am Bache Molocis, der östlich ber Deroë, westlich ber Strafe von Theben nach Eleutherae zum Asopos berab flieft, bei jenem Tempel ber Demeter (S. 340), Halt, um zu warten, ob Amompharetos nachkomme. Dieser empfand keine Reigung, fich allein mit seinen Leuten aufzuopfern; er hatte ben Baufanias burch feine Beigerung in ber alten Stellung festhalten wollen; als er fab, bag ihn die übrigen Führer und Truppen nicht unterstützten, daß Baufanias bennoch marschire, folgte er langsam und erreichte ihn bei jenem Tempel.

Der Morgen des dritten Boëdromion (eines der letzten Septembertage 2) fand das Heer der Hellenen in drei Theile zerriffen. Der rechte Flügel (die Spartaner und die Tegeaten) ftund eine starke halbe Meile 3) ofwärts von Plataeae beim Tempel der Demeter im Gebirge, das Centrum lagerte hart an den Trimmern der Mauer von Plataeae beim Tempel der Hera, die Athener (der linke Flügel) waren im Mirfake vom Sidusfer des Asopos her nach der Quelle Gargaphia.

<sup>1)</sup> Herod. 9, 56. Plut. Aristid. 17. — 2) Ob. S. 333 R. 2. — 3) Dies foigt aus Baufanias' Angabe (9, 2, 6) über ben Stanbort bes Tropocon.

Nach der Rückfehr ihres Reiters waren sie bierber aufgebrochen und bereits hinter ben Bügeln, auf welchen bas Centrum feine Stellung gehabt, als ein neuer Befehl bes Baufanigs eintraf. Er ftebe beim Tempel ber Demeter und sei von ber persischen Reiterei schwer bebrangt, fie follten ibm ichleuniaft zu Bulfe tommen. Sei bies gang unmöglich, so möchten fie wenigstens ben Spartanern ben Dienst erweisen, ihnen die Bogenschützen zu schicken. "Wir und ihr feid von ben Bundesgenoffen verrathen, die in der Nacht davon gegangen find. wir muffen uns nun gegenseitig belfen. Wir wiffen." fo ichlok biefe bringende Botschaft, "daß ihr in diesem Kriege bei weitem die eifrigsten feib, ihr werbet uns also erhören 1)." Die Athener verließen die Richtung auf die Quelle Gargaphia und wendeten den Marich nach bem Tempel der Demeter, als ftarte Rolonnen des feindlichen Fufe volks anriidten. Es waren die Hopliten der Matedonen, Theffaler, Boeoter, Malier, Lotrer und Photer, welche, die theffalischen und boeotischen Reiter hinter ihnen, dem staffelweisen Borruden des versischen Heeres, das vom linken Flügel begonnen hatte, folgten; die bellenischen Hülfsvölker bildeten den rechten Flügel bes Marbonios. Die Athener mußten Halt machen und fich in Schlachtordnung ftellen.

Die persische Reiterei mar mit Sonnenaufgang ausgerückt. Sie hatte die Stellung der Hellenen verlaffen gefunden. Die ganze Ebene war öbe und leer: der Marich der Athener war durch iene Hugelreibe. bie das Centrum der Bellenen aufgegeben hatte, verbeckt. Die Bellenen waren also auf dem Rückzuge, der nirgend anders bin gerichtet sein tonnte, als nach dem Baffe der Gichenhäupter. Dan mufte fie auf: halten und der Abtheilung, welche den Bag besetzt hielt, zu Sulfe eilen Die Reiterei sprengte in dieser Richtung vorwärts, mabrend bem Mardonios Meldung gemacht wurde. Mardonios befahl augenblicklich bas Ausruden bes Jufvolts und äußerte gegen ben Fürften Theffaliens und beffen Brüber feine Bermunderung, daß die Belben von Sparta obne Schlacht gefloben seien. Die Bellenen waren auf der Flucht; entweder wollten fie durch den Bag gurud oder über den Ramm bes Rithaeron entweichen. Es war nothig zu eilen, um sie festzuhalten, ehe fie den Baf geöffnet oder die fteileren Soben des Gebirges erreicht batten, und zu biefem Zwecke das Fufvolt schleunig heranzubringen, da die Reiterei bald unwirtsam werden mußte. Als die weitere Meldung einlief, die Hellenen seien unweit des Weges von Blataeae nach

<sup>1)</sup> Berob. 9, 60.

ven Eichenhäuptern bei einem Tempel aufgefunden und bereits von der Keiterei angegriffen, gab Mardonios dem Fußvolk seines linken Flüslels, welches dem Kampfplatz am nächsten war, den Persern, sogleich die Richtung nach jenem Tempel. Der Marsch wurde beeilt, Marsonios trieb so heftig, daß die Truppen laufen mußten; endlich sprengter mit dem Regiment der Garde zu Pferde voran auf den Kampfslatz. Das Centrum, die Weder, Baktrer, Saken, Inder und der rechte Flügel solgten dem linken Flügel übereilt und ohne Ordnung 1).

Sobald bie Spartaner von den Reitern entbedt worden maren, atten bie Reiter bas Gefecht mit bem Bogen begonnen. Baufanias zufte feine Leute in Schlachtordnung ftellen. Er fandte alsbald jene Botichaft an die Athener, ihm schleuniast zu Hülfe zu kommen, und ahm seine Stellung so, daß der Tempel selbst, die Umfassungsmauer nd der heilige Bain ihm den Rücken sicherten und die Beloten aus en Bäumen hervor ihre Steine auf die Berfer werfen konnten. Sein inter Flügel lehnte sich an den Bach Moloeis, der rechte erreichte fast ie von den Eichenhäuptern herab nach Blataeae und Theben fühende Strafe. Allmählich tam die gesammte Reiterei des persischen beeres heran, um die Hellenen am weiteren Rückzug zu hindern. 118 Marbonios dann selbst beransprengte, mabrend Bausanias verebens nach dem Anmarich der Athener ausblickte, als das periche Kukvolf die Sohe herauftam und die Reiterei des Mardonios iefem ben Blat räumte, ward Baufanias inne, daß alle Gefahren, elde er in der Nacht geahnt, hereingebrochen seien, daß der lange efürchtete Augenblick der Schlacht gekommen sei. Er mußte nun doch egen die Berser selbst schlagen; er sollte sie bestehen, ohne daß er die bundesgenoffen zur Seite hatte, unter ben ungunftigften Umftanben, mit ungernden und ermüdeten Truppen, welche die ganze Nacht hindurch 1 Bewegung gemesen maren. Das persische Fugvolt ftieß seine furzen Burffpiefe durch die Handhaben der Schilbe in den Boden, so daß binter einer aufammenhängenden hölzernen Mauer ftand, welche die fammte Linie ber Spartaner umfaßte, und begann biefe mit einer ang anderen Bfeilmenge zu überschütten, als zuvor die Reiter. Paumias ließ feine Sopliten, um fich beffer zu beden, hinter ben vorehaltenen Schilden niedersitzen, während Tisamenos, sein Opferropbet, binter der Front opferte, um gunftige Beichen zu erlangen. denige Leute wurden von den Pfeilen der Perfer zum Tode getroffen,

<sup>1)</sup> Serob. 9, 59.

aber sehr viele verwundet. Die Opferzeichen waren ungünftig, und Bausanias wendete sich voller Verzweiflung mit erhobenen Händen nach Westen, nach dem Tempel der Hera auf dem Abhange des Lithaeron, den er zur Linken in der Ferne liegen sah: "die Göttin möge die Hoffnung von Hellas nicht zu Schanden werden lassen 1)!"

Bährend Baufanias noch betete, erhoben sich die Tegegten, welche auf seinem linken Rlügel safen. Sie waren es mube, sich noch langer ohne Widerstand beschießen zu laffen. Obwohl fie teinen Befehl hatten und der rechte Flügel den Angriff beginnen mufte, sprangen sie auf. legten die Lanzen ein und gingen gegen die Bruftwehr von Schilden vor, welche das versische Kukwolk deckte. Nun endlich, da auch Tisemenos erklärte, die Zeichen seien gunftig geworben, gab Baufanias ben Spartanern ben Befehl zum Angriff. Sobald die Bruftwehr bes Feindes erreicht mar, mußte das Schiefen aufhören. Die Reibe ber Schilbe war balb umgefturgt und gerbrochen, aber bie Berfer warfen sich mit ihren kurzen Säbeln auf die langen Lanzen und die Erzschilde ber Gegner. Das Handgemenge wurde bigig. Die Berfer bemühten fich, die Langen ber Spartaner zu gerbrechen ober mit ben Banben gu erareifen und die Linie der Spartaner zu trennen. Sowohl einzeln, als in Saufen von gebn und mehr Mannern versuchten fie, einzudringen und lücken in diefelbe zu reißen. Das Gefecht ftand lang und bartnäckig unmittelbar am Tempel und am Sain ber Demeter 2). Bon ben Spartanern drang Aristodemos aus dem Gliede vor in die tiefen Haufen der Feinde. Er war mit dem Leonidas in den Thermopplen gewesen und von diesem mit einer Botschaft entsendet worden. Die Spartaner batten ibn, in ber Meinung, bag er gum letten Gefecht batte gurud fein fonnen, zu allen ben Strafen verurtheilt, mit benen fie bie Reigheit brandmartten 3). Er wollte beute biefe Schmach ansloichen und muthete unter den Zeinden, bis er fiel. Auch Bofeidonios, Philoton und Amompharetos blieben, ihren Landsleuten voran tampfend, nachdem sie tapfere Thaten verrichtet, im Gedränge. Und nicht nur Einzelne, auch die Daffe ber hopliten war eifrig, endlich einma losgelaffen zu fein, ben Feinden ins Auge zu feben, von benen fie fic jo oft und jo lange aus ber Ferne ungestraft hatten beschießen laffen

<sup>1)</sup> Herod. 9, 61. Die Geschichte von dem Ueberfall der Lyder, die Partach hier (Arist. 17) mit εντοί φασεν einstigt, ift dem Cult der Artemis Orific in Sparta entlehnt; Wecklein a. a. O. S. 286. — 2) Herod. 9, 62. Plut. Arist. 18. — 3) Bb. 6, 382.

muffen. Die Verser verloren Terrain und begannen zu weichen. Ohne Banzer, ihrer Schilbe verlustig, vermochten sie dem Stoße der Gerüsteten nicht mehr zu stehen. Die Linie der Spartaner rückte vor, die dichten Schaaren der leichtbewaffneten Heloten folgten, Flanken und Rücken ihrer Herren zu decken.

Benn Mardonios am Morgen besorgt hatte, daß die Hellenen ihm über den Kithaeron entkommen könnten, wenn er geeilt hatte sie festaubalten, um sie bann zu sprengen und zu vernichten, so batten ibm die Spartaner nicht blog Stand gehalten, das Gefecht nahm bereits eine ungunftige Bendung. So ungeeignet bas Terrain für die Reiterei auch war, er liek durch die Reiter — wie es scheint waren es die der Saten - die Spartaner angreifen 1), um beren Borrucken aufzuhalten. Die Beloten auf den Flanken wurden massenweis niedergehauen, aber die Spartaner selbst blieben im Borgeben; auch des Mardonios Gegenwart auf bem linken Flügel seiner Truppen bielt bas Fufvolf nicht mehr ab. zu weichen. Da warf er fich felbit an ber Spite ber Garbereiter (es maren taufend ausgesuchte Reiter und Rosse) von der Strake ber, die von Theben nach den Gichenhäuptern führt, auf den rechten Mügel der Spartaner 2). Die Spartaner standen und hielten den Anfall aus. Marbonios mar auf seinem Schimmel ben Seinen poran. ihnen den Weg in die Glieder der Spartaner zu zeigen; nicht wenige berielben erlagen, bis es bem Spartaner Neimnestos gelang, ibn burch einen Steinwurf an den Ropf todt vom Hoffe berabzuwerfen 3). Die Garbereiter ließen trotbem in ihrem Gifer nicht nach, die Spartaner an sprengen, bis beren Langen sie überwältigten 4). Bon ben Reitern befreit, gingen die Spartaner neu geordnet gegen das nun durch bas Centrum verftärtte Fugvolf vor. Durch den Fall bes Feldberrn

<sup>1)</sup> Herodot (9, 71) spricht von der Aristeia der Reiter der Saken; diese kann nur hier oder bei der Deckung des Mikdzugs stattgesunden haben. Da jedoch Ephoros (Diod. 11, 31) sagt, daß beim Angriss des Mardonios viele Hellenen geblieden seien, da er die Gesammtzahl der Gesallenen auf 10000 angiedt, die Spartaner aber nach herodot nur 91 Mann versoren, andrer Seits das Grad der Heloten erwähnt wird Gesodo nur 91 Mann versoren, andrer Seits das Grad der Heloten erwähnt wird Gesodo. 9, 85), Heloten aber nur hier in größerer Jahl gesallen sein können, bleibt nur die Annahme des Textes sibrig. — 2) Die Loyo's'es Megoswo of äquorou xiluas (9, 63) können nur die 8, 113 dem Mardonios siberwiesene ή knnos ή xiliy d. h. das eine der beiden 7, 40. 41. 55 erwähnten Regimenter der Gardervikk sein. Die Stelle des Angriss und des Todes des Mardonios solgt sowohl denans, daß es ein Spartaner, nicht ein Tegeate war, welcher ihn tödtete, als aus dem Denksein an dem Orte, an welchem er gefallen war; am Wege von Eleutherae nach Blataeae; Bausan. 9, 2, 2. — 3) Herod. 9, 64. 71. — 4) Diod. 11, 31.

erschüttert, wich es balb und warf sich in eine so wilde Flucht, daß die Inder, welche noch gar nicht zum Schlagen gekommen waren, mit sorigerissen wurden. Nur Artabazos, der dem hastigen Bormarsch des Fußvolks des Centrums mit seinem Corps langsamer nachgerückt war, führte seine Truppen geordnet zurück.

Muthia burch seinen Sieg folgte Pausanias ben Fliebenden mit aroker Entschlossenheit. Aber er konnte ihnen nichts anhaben. Die Reiterei hatte bas Gefecht nicht aufgegeben, sie blieb nabe an ber foor tanischen Linie und hielt biese von dem flüchtigen Fugvolte ab 1). G fehlte nichts als ein Kührer, um das Kukvolk binter bem Alopos wieder zu ordnen. Aber Artabazos, ftatt mit seinen Divisionen bie Flüchtigen am Moros aufzunehmen, gab den Tag verloren und ging mohl um geordnete Truppen, die den Rückzug offen und die Griechen städte Thrafiens in Baum halten könnten, in ber hand zu bewahren, fofort über Theben auf Glateia gurud 2), mabrend ber Strom ber Flüchtigen über den Afopos hinüberfluthete, durch das Lager wont und sich in die Berichanzung hinter demielben marf. Der Rudum ber Reiter ging an ber Berichangung vorüber, fie ichloffen fich ber Truppen des Artabazos an. Paufanias war bis zur Berfchangung gefolgt; um dem Feinde nicht Zeit zu geben, fich zu befinnen, lief a auf der Stelle stürmen. Um Rufie des Walles wurden die Spartane von einem bichten Pfeilregen empfangen; fie fanden bier, wo bie Berfer Die Laugen ber Hopliten nicht mehr zu fürchten hatten, nicht blos einen hartnäckigen Widerstand, sie murben abgewiesen.

Als das Centrum der Helenen, die Peloponnesier, beim Tempel der Hera an den Mauern Plataeae's (S. 346) ziemlich spät Kunde er langte, daß dreiviertel Stunden von ihnen geschlagen werde, dam daß die Spartaner im Vorrücken seinen, eilte man, seinen Antheil am Siege nicht zu verlieren. Der rechte Flügel des Centrums, die Korinther, die Aegineten, die kleineren Kontingente marschirten hastig die Höhen hinauf, ostwärts nach dem Tempel der Demeter, aber der link Flügel, die Wegarer und Phliusier, 4000 Hopliten, glaubten auf diesen Wege zu spät zu kommen und hielten es für gerathen, dem weichenden Feinde in die Flanke zu fallen; sie rannten eilsertig, nicht in der besten Ordnung in die Ebene hinab. Der Führer der boeotischen Ritter, die hinter dem rechten Flügel des Perserheeres, den griechischen Truppen, hielten, Assondoros, sah sie herabkommen, warf sich mit seinen Leuten

<sup>1)</sup> Herod. 9, 68. — 2) Diob. 11, 31.

auf sie und zersprengte sie. Sechshundert Mann wurden niedergehauen, die übrigen auf den Kithaeron zurückgejagt 1).

Anzwischen wurde von dem linken Flügel des hellenischen Heeres. von den Athenern, eine zweite Schlacht gegen eben diese griechischen Truppen des Berferheeres, die den rechten Flügel des Mardonios bilbeten, geschlagen. Ihr Anmarsch hatte die Athener gezwungen Halt au machen (S. 348). Obwohl die Babl der Makedonen, Theffaler, Boeoter, Malier, Lotrer und Photier der der Athener mindestens dreifach überlegen mar 2), famen die Athener in Bortheil. Nur die Boeoter focten ausdauernd und leisteten hartnäckigen Wiberstand. Selbst die Flucht ber Berfer, bann die des Centrums, endlich der Makedonen und Theffaler irrte die Boeoter nicht. Um eifrigften waren die Thebaner felbst. Die Athener hatten einen barten Strauß auszufechten, in welchem fich ber Stamm des Mias und Sophanes von Dekeleig, der bereits bei Marathon und auf Aegina so wacker gestritten, am meisten auszeichneten. Endlich, nachdem die erlesene Schaar der dreihundert besten Thebaner bis auf ben letten Mann erlegen mar, manbten auch die Boeoter ben Rücken. Sie floben auf der Strafe nach Theben, wohin ihnen bie Theffaler und Makedonen vorausgeeilt waren. Die Athener folgten ihnen nicht weiter als über den Afopos und wendeten fich dann bier gegen bas verschanzte Lager, ben Angriff ber Spartaner auf baffelbe an unterstüten.

Bereinigt rangen die beiden Flügel, deren jeder seine Schlacht gewonnen hatte, die Verschanzung mit stürmender Hand zu nehmen.
Auch nach der Ankunft der Athener wehrten sich die Perser verzweiselt;
bennoch gelang den Athenern, den Wall zu ersteigen und an einer Stelle niederzuwersen, worauf die Tegeaten in das Innere eindrangen
und zuerst das Zelt des Wardonios, von den Athenern auf dem Fuse
gefolgt, erreichten. Pausanias gebot, daß Niemand Beute mache, daß
tein Pardon gegeben, sondern Alles niedergestoßen werde — er sürchtete die Masse der Gesangenen. D. Ein blutiges Gemetel solgte. Durch
bie Verschanzung seldst am Fliehen gehindert, wurden die Verser zu
Tausenden abgeschlachtet. Wer noch entsommen konnte, eilte den Zug
bes Artabazos zu erreichen.

Aus ber äußerften Bedrängniß, aus einer völlig verzweifelten

<sup>1)</sup> Herob. 9, 69. Simonid. fragm. 107 Bergk 2. Böckh C. I. G. Nr. 1051.

— 2) Plut. Aristid. 18. Ob. S. 334. Wie Herobot giebt Plutarch ihre Stärfe auf 50 000 Mann an. — 3) Herob. 9, 80. Diodor 11, 32.

Lage, in welche die Halbheit ber Absichten Sparta's und die Rag haftigkeit seines Feldherrn die Bellenen gebracht, waren sie durch den unverhofftesten, glangenbiten Sieg gerettet, mar ihre bereits perlorene Sache durch die gunftigfte Benbung boch aufgerichtet. batte mehr sein Glück, die Ausdauer und Umsicht der Athener, die Tapferkeit seiner Leute und ber Tegegten zu preisen als fein Berbienft. Bor Allem aber die Fehler seines Gegners. Aus der fühlen Saltung nüchterner Erwägung, in der er den Feldzug geführt, mar Marbonios im entscheidenden Moment in die größte Uebereilung, in Ueberfturgung gefallen. Diese unbesonnene Dite, dann sein Fall, endlich das Berbalten des Artabagos, der einen erheblichen Theil des Beeres unverwendet ließ, hatten den Bellenen ihre Aufgabe fehr wesentlich erleich Diesen Gehlern der Gegner war der Sieg in erster ginie, in zweiter ben Hopliten Sparta's, Tegea's und Athens, erft an dritter Stelle bem Paufanias zu danken; nachbem er Alles gethan, das Der ins Berberben zu bringen, hatte er wenigstens nach dem Beginn ba Schlacht, im Gefecht felbst Entichluß und lleberblick bewiesen.

Die Schlacht war geendet. Die Hellenen staunten, als sie im Lager und in der Berschanzung die Pracht der gold und silberdurchwirkten Zeln der persischen Generale und Officiere, die Polster und Ruhebetten in den selben erblickten, als sie die Backwagen sahen, welche mit bunten Teppichen, goldenem Geschirr, Schüsseln und Trintgefäßen beladen waren. Zwischen Zelten und Wagen lagen Todte in glänzenden purpurnen Gewanden, in goldenen Schuppenpanzern, goldenen Halsketten, Armringen, goldverzierte Säbel an der Seite. Die Menge der Kameele und Lastthiere, die geschmückten Weiber und Mägde, die Bäcker und die Köche, welche die vornehmen Führer mit ins Feld genommen hatten, erregten Verwunderung. Pansanias ließ die gesammte Beute durch die Heloten sammeln. Was konnte Leute von solchem Reichthum wohl getrieben haben, das arme Land der Hellenen erobern zu wollen !)?

Der Sieg war nicht zu theuer erkauft. Die Griechen hatten 1360 Hopliten verloren, denen wir mindestens die sechssache Zahl der an und vor dem Schlachttage Verwundeten hinzuzusügen haben werden. Dazu kommen die Heltern, welche beim Vorgehen aus dem Hain der Demeter den persischen Reitern wohl zu Tausenden erlagen. Die Spartiaten zählten nur 91 Todte (wie viele Perioefen blieben, ersahren wir nicht), die Tegeaten 16: von den Athenern hatte der Stamm Mick,

<sup>1)</sup> Perod. 9, 82.

ber sich ausgezeichnet, 52 Mann verloren, die Berluste ber anderen Stämme sind nicht überliefert. Den Gesammtverlust der Hellenen giebt Ephoros auf über 10 000 Todte an. Ist diese Summe, die einleitenden Kämpse und die Schlacht zusammen genommen, richtig, so würden doch wohl drei Fünftheile derselben auf die Heloten fallen. Die Zahl der Berwundeten in den der Schlacht vorherzehenden Gesechten muß ansehnlich gewesen sein, da mehr als eine Abtheilung Tage lang den Pfeilen der Berser ausgesetzt war 1).

Beber die Hellenen, die auf des Mardonios Seite gefochten, noch bie Berfer felbst wurden von Baufanias verfolgt. Artabazos erreichte mit seiner Armeeabtheilung, mit der gesammten Reiterei und den Flüchtiaen bes Fufivolis, bie fich ihm angeschloffen hatten, ungefährbet ben Olympos und die thrakische Rüste?). Das Dankopfer für den großen glänzenden Sieg, der das Heer und Hellas auf einen Schlag gerettet, brachte Baufanias "Zeus, bem Befreier," in ben Ruinen von Blataeae, auf dem Marktplat ber in Trümmern liegenden Stadt. Das Oratel von Delphi hatte befohlen, das Opfer "mit reinem Feuer zu Die Opferfeuer ber Altare Boeotiens waren durch ben Aufenthalt ber Barbaren verumreinigt. Ein Plataeer, Euchidas, soll fich erboten haben, schleunigst reines Feuer von Delphi herbeizuholen: in einem Tage sei er mit dem Opferbrand von dort zurückgefehrt. bann aber tobt niebergefunten. Sicher ift, dag die Plataeer ben Euchidas im Tempel der Artemis Eukleia bestattet und ihm hier ein Denkmal gefett haben 3). Nach dem Dankopfer übergab Paufanias im Namen

<sup>1)</sup> Berodots unvollständige Berluftangaben ergeben zusammen 759 Dann. Blutarch citirt Reibemos, baß jene 52 Athener nur bie Tobten ber Acantis find. Daß in bem erbitterten Rampf gegen die Revanche suchenden Thebaner, in bem beren breibunbert Borlampfer fammtlich fallen (ber. 9, 67), nur 52 Athener geblieben maren, ift mibentbar. Blutarche Angabe von 1360 Hopliten für den Schlachttag ift wahrscheinlich. Dazu tommen bie Seloten, die in ben 10000 bes Ephoros fteden. Bas Berobots Renotaphien betrifft, fimme ich ber Schrift ilber bie Malignität gu; in ben Gefechten ber vorbergebenden Tage muß, abgeseben von ber Schlacht, jedes Kontingent Leute verwen haben; möglich freilich, daß die Aegineten gang verschont geblieben find. Die Berinfte der Berfer übertreiben die Griechen maklos: Derodot läßt außer den Truppen bes Artabazos, benen bie gesammte Reiterei hinzuzufligen ift, nur 3000 Mann am Echen; Ephoros begnilgt fich mit mehr als 100 000 tobten Perfern. — 2) herodots Angabe, Artabazos sei burch die Schnelligkeit seines Marsches ber Nachricht ber Richerlage auworgelommen, ift einfach unmöglich. — 3) Plut. Aristid. 20. Rach de Jufdrift bei Plutarch ift er in einem Tage zurildgekommen; Plutarch läßt in einem Tage bin und zurlid laufen, was absolut ummöglich, ba bie Entfernung von Blataeae und Delphi zwölf Deilen beträgt.

und Auftrag der verbündeten Hellenen den Blataeern ihre Stadt und ihr Gebiet zu selbstherrlichem Besith: "wenn sie ungerecht mit Krieg iiberzogen oder mit Knechtschaft bedroht werden sollten, dann würden die Verdündeten jeder nach seiner Macht für sie eintreten 1)." Es war eine seierliche Garantie der Unabhängigkeit der Plataeer den Ansprüchen und der Feindseligkeit Thebens gegenüber, es war eine Anerfennung der Hingebung und der Ausdauer, welche diese kleine Stadt im Kampse sür die Freiheit der Hellenen bewiesen, es war die Heiligung des Bodens, auf dem die Macht des Terzes niedergeworfen worden war, in dem die sür die Freiheit von Hellas Gefallenen nun ihre Ruhestätten erhielten. Auf des Aristeides Antrag beschlossen die Strategen des Bundesheeres serner, daß zum Gedächtniß des Sieges alle vier Jahre zu Plataeae "Zeus dem Befreier" geopfert und Bettspiele abgehalten werden sollten, als Dankses der Befreiung, die Eleutherien. Den Gesallenen die Todtenopser zu bringen, siel den Plataeern zu 2).

## 19. Die Schlacht bei Myfale.

Als König Lerres im Frühling des Jahres 480 v. Chr. mit dem großen Heere über die Brücken des Hellespont ging, als er hier die endlose Menge seiner Trieren, unter diesen 290, die die Griechen Asiens gestellt hatten, musterte, da galt in deren Städten wie auf deren Schiffen sicherlich die Meinung, daß nun auch dem Mutterlande das Geschief bevorstehe, welches sie selbst getrossen, daß Hellas erliegen, daß es von dieser Streitmacht erdrückt werden müsse. Auf der Höhe des Artemision, in dem Sunde von Salamis sochten die Schiffe der Griechen des Ostens nicht am schlechtesten gegen die Landsleute. Um so tieseren Eindruck mußte der nachhaltige Widerstand des Mutterlandes, die unerwartete Wendung des Feldzuges, der Kückzug des Kerpes in den Griechenstädten Usiens machen. Der Beweis war endlich erdracht, daß diese persische Macht doch nicht unüberwindlich sei. War es möge

<sup>1)</sup> Thuthob. 2, 71. 72. 74. 3, 68. Plut. Arist. 21. — 2) Thuthob. 3, 58. Plut. 1. c. Auf Blutarchs Angabe hin verbunden mit Diodor 11, 55 angenehmen, daß zu Plataeae weiter beschlichen sei, daß in jedem Jahre Bertreite der Berblindeten zur Fortsetzung des Krieges zusammentreten sollten, daß die Berblindeten die Berpflichtung übernommen, behuss dieser Fortsetzung des Krieges gegen die Berfer 10 000 Hopliten, 1000 Reiter und 100 Trieren zu stellen, kann ich mich wer sehr beachtenswerthen Gründe, die Busolt Lakedaemonier S. 465 ff. dastreitgebracht hat, doch nicht entschließen.

lich, auf die Seite der Sieger zu treten, batte man Aussicht auf Bulfe von Hellas, so war vielleicht der Augenblick nicht mehr fern, Bergeltung für Alles zu üben, mas man hier von ben Perfern erfahren. Die Magnahmen, welche Terres nach seiner Ankunft zu Sarbes im Spatherbst traf, die Ausammenhaltung der Klotte den Binter binburch, die Aufstellung einer Armee von 60 000 Mann bei Milet, die Auruchaltung einer zweiten Armee bei Sarbes, die Bemühungen ber Berfer, den Berkehr amischen der Küste und Hellas abzuschneiden 1). zeigten sehr beutlich, daß man Angriffe ber Bellenen voraussah und fürchtete, und weiter, daß man den Joniern mißtraute. Wie auf den Apfladen die medisch Gesinnten vom Ruder verdrängt wurden, auf der Rüfte Thrakiens Olynth und Botibaea sich erhoben, jo erwachten auch in Jonien Trieb und Wille, das Joch der Berfer abzumerfen, am lebbaftesten auf den Inseln Chios und Samos. Aber es war taum Hoffnung auf Unterftutung einer Bewegung ber Jonier Seitens ber Berbündeten des Mutterlandes vorhanden.

Athen schob im Frühling des Jahres 479 v. Chr. den Themiftotles bei Seite, um den Landfrieg befto energischer führen zu fonnen. In Sparta beschäftigte man sich nur mit ben Fragen, ob es moglich fein werbe, ben Angriff bes Marbonios auf ben Ifthmos abzuwehren. ob die Berserslotte den Peloponnes beunruhigen oder angreifen werde. Der bellenischen Klotte, welche zeitig im Frühighr bei Aeging zusammenkam, wurde eine lediglich befensive Aufgabe geftellt; sie sollte Berfuche ber Berferflotte zur Unterftützung bes Marbonios, etwaige Landungsversuche derselben hindern. Zum Angriff auf die Berserflotte. an weiter aussehenden Unternehmungen waren die 110 Trieren, die die Hellenen dort auffiellten zu ichwach. Das Kommando führte statt bes Eurybiades König Leotychidas von Sparta, den man vormals den Aegineten ausgeliefert und im vorigen Jahre zu Hause gelaffen batte (E. 168. 266); die Schiffe ber Athener, Die etwa die Balfte ber Motte ausmachten, Xanthippos 2). Da die Inseln Reos, Kythnos, Relos. Seriphos und Siphnos im vorigen Sabre ihre Schiffe zur hellenischen Flotte gestellt, die Schiffe von Naros und Tenos vor der Schlacht von Salamis zu ben Hellenen übergegangen waren, ba man am Schluffe bes vorigen Feldzugs auch die übrigen Kotlaben mit geringen Ausnahmen auf die hellenische Seite gebracht hatte, so war

<sup>1)</sup> Ob. S. 304. Herod. 8, 132. 9, 96. 98. Diabor 11, 38. — 2 Ch. Alk 891

man nun auch diesen Inseln Schutz zu gewähren schuldig. Doch bedurste es noch stärkerer Antriebe, Leotuchidas und Kanthippos zu bestimmen, bis nach Delos vorzugehen. Man entsernte sich dadurch noch nicht zu weit von den heimischen Küsten und konnte von hier aus die Bewegungen der seindlichen Flotte, die im Frühjahr bei Samos vereinigt wurde 1), weit besser erkunden und ihre Bewegungen besser überwachen, als von dem ersten Ankerplatz bei Aegina aus. Die Nachrichten von der Küste Asiens besagten, daß die Perserssotte dreisach so start sei als die hellenische, daß zwei starke persische Heere bei Milet und Sardes lagerten 2).

Die Flotte ber Perfer rührte sich nicht. Dagegen brach Marbonios ungehindert in Attifa ein, die attischen Schiffe mußten von Delos zurud, zur Räumung Attita's zu helfen, die Infel Salamis, mobin beffen Bevölferung wiederum flüchten mußte, ju beden. Go lange Marbonios' Deer auf bem Boben Attita's ftant, tonnte er jeben Augenblick, wie Kerres bereits versucht batte, einen Uebergang auf Flößen, Nachen und Rabnen nach Salamis unternehmen, Die aber takelten attischen Trieren, die bierber übergeführt maren, in Brand steden laffen, bas größte Unbeil jeder Art unter ben Geflüchteten anrichten; Die Bahl seines Beeres gestattete ibm, an ben verschiebenften Bunften zugleich zu landen, wenn feine Flotte zur Band mar, foldem Beginnen zu mehren. Auch biefe Abmefenbeit ber attischen Schiffe von Delot benutte bie Perferflotte nicht. Man erwartete in Sarbes die Erfole bes Marbonios und rechnete mit Zuverficht auf folde. Erft wem biefe auch ber Jonier Hoffnungen gedämpft, war es Reit, die Motte zur Bervollständigung berfelben mitwirfen zu laffen 3).

Wir erinnern uns, wie tapfer die Insel Chios mährend des Anfitandes der Jonier ausgebalten, wie vollständig sie ihre Streitkaft mit hundert Trieren und viertausend Hopliten bei Lade eingesetzt und welche Schläge die Insel danach getroffen batten 1). Es waren vierzehn Jabre verflossen, seitdem die Perser nach der lleberziehung der Insel im Sommer des Jahres 494 v. Ebr. den Torannen Strattis, der den Dareios vordem an die Donau geleitet, den dann der große Anstand vertrieben, der Insel wiederum als Herren gesetzt hatten. Mährend des Winters, der dem Rückzuge des Lexies solgte, ging hier ans den erwachenden Streben, die Inseln, die Rüste Anatoliens vom Jode

<sup>11</sup> Herrob. 8, 130, 132, 9, 96, — 21 Cb. & 304, — 31 Cb. S. 326, — 41 Cb. & 54, 61,

Berser zu befreien, auf die Seite der Hellenen zu treten, eine rschwörung hervor, deren Ziel war, den Tyrannen zu ermorden, die sel zur Erhebung gegen die Verser aufzurusen. Der Anschlag rde von einem der Theilnehmer verrathen; den Berschworenen gesig es, sich durch die Flucht zu retten. Sie waren im Frühjahr Sparta, um hier zu erwirken, daß die hellenische Flotte sich an der ste Asiens zeige; deren Erscheinen werde gelingen lassen, was ihrer rschwörung mißlungen sei, und nicht bloß Chios werde gegen die rser aufstehen. Sie fanden bei der in Sparta vorwaltenden Stimmung i Gehör. Danach gingen sie zu den Strategen der Flotte nach Aegina siber, um hier zu erreichen, worum sie sich in Sparta vergebens besiht. Auch hier gelang es nicht; die Strategen thaten, wie Herodot nerkt, als ob es die Samos so weit sei wie zu den Säulen des rakes; aber die Chier bewirften doch das Borgehen nach Delos 1).

Nachbem Paufanias nach langem Bögern mit bem Beere ber loponnesier den Isthmos und den Kithaeron überschritten, nachdem attischen Schiffe, der Sorge um die Ahrigen und die Beimath entben, wieder zur Flotte bei Delos gestoken waren, kamen drei Männer 8 bem Hauptquartier bes Feinbes, von Samos, nach Delos berüber. wird in ben erften Tagen bes September gewesen sein 2). Xerres tte auf Samos den Theomestor wegen seiner tapferen Thaten in : Schlacht bei Salamis an Stelle des Neakes zum Fürsten einget3). Trop bessen Wachsamkeit, trop ber Perserslotte gelang es bem mpon, dem Athenagoras und dem Hegefistratos von Samos, sich n der Insel zu entfernen. Dem Befehlshaber ber hellenischen otte, dem Leotychidas, gaben sie sich als Bevollmächtigte bes Its von Samos zu erkennen. Die Insel sei bereit, sich gegen die rfer zu erheben. Sie beschworen die Strategen bei ben gemeinsamen ittern, Samos und die Hellenen Asiens aus ber Knechtschaft zu ten: sobald die Flotte sich zeige, würden alle Jonier von den Bern abfallen. Die perfische Flotte könne im Hafen von Samos überat und mit Unterstützung ber Samier vom Lande her genommen rben 1). Es sei nicht die Absicht, die Hellenen in eine Falle zu ten, sie, die Abgesandten, seien bereit, als Geiseln am Bord ber

<sup>1)</sup> Daß herodols Bemerkung (8, 132) so zu verstehen, hat Nisssch zutreffend ers nt. — 2) Die Einleitungen zur Schlacht bei Mysale haben nach herodols Darsung nur sehr kurze Zeit in Anspruch genommen; der Entschluß zur Offensive kann mach erst in dieser Zeit gefaßt worden sein. — 3) Ob. S. 304. — 4) Herod. 9, 90.

Schiffe zu bleiben. Die drei Agenten wußten den Leotychidas zu über: zeugen, daß ein von den Samiern aut unterftütter Ueberfall der feindlichen Flotte nicht ohne Aussicht sei. Sollte man eine fo ftarte Bulfe, wie sie bie Chier und Samier boten, unbenutt laffen? Die Sorge, mas unterden in Dellas geschehen könne, die am schwerften auf ben Althenern laftete, murbe gurudgebrangt 1); ein gludlicher Schlag in Ufien konnte auch auf bes Marbonios Beer zurüchvirken. Leottschidas fakte einen breiften Entichluft: er fagte bem Degefiftratos (b. b. Fübrer bes Heeres): "ich nehme bas Vorzeichen beines Namens an." Nachbem die Abgesandten als Vertreter von Samos versichert, daß sich die Samier als eifrige Mittampfer ermeisen murben, murben fie von ben Strategen in die Eidgenoffenschaft ber Bellenen aufgenommen und leisteten ben Bundeseid 2). Lampon und Athenagoras sollten beimlich nach Samos zurücktehren, dort Alles vorzubereiten, Begefistratos der belle nischen Flotte als Weaweiser bienen. Schon am britten Tage nach bem Lampon und Athenagoras abgegangen, und die Opfer gunftig ausgefallen waren, lichtete die bellenische Flotte die Anter, steuerte von Delos gerade auf Samos und ruftete fich, bier angelangt, auf ber Bobe der "Binjen" (Ralamoi), dem Bergeon von Samos gegenüber, jum Angriff auf die Berferflotte, die binter bem großen Damm bes hafens ber Stadt Samos lag 3).

Die Erscheinung der hellenischen Flotte in den Gewässern Anatoliens erschrecke die persischen Admirale Artauntes und Ithannitres. Solche Kühnbeit hatten sie wohl kaum erwartet. Sie fürchteten die Kämpfer von Salamis. Freilich verfügten sie über 300 Trieren — den lleberrest der 690 Schiffe, welche die Insel Kupros und die Küsten Kleinasiens im vorigen Frühjahr zur großen Flotte gefullt (die Schiffe der Phoeniter und wohl auch die der Aegupter waren entlassen worden, S. 304) —, aber wenn auch nur die kleinere Hälfte des gegenwärtigen Bestandes der Flotte den Inseln und Städten der Griechen in Asien angebörte <sup>4</sup>), war diese zuverlässig, boten die persischen Seesoldaten am Bord derselben ausreichende Gewähr, daß die Flotte ihre Schulbigkeit thun würde? Die Abmirale mistrauten den griechsschen Schissen

<sup>1)</sup> Herod. 9, 101. Herodots Erzählung ist hier zweisellos zwerlässig; er solgt der Tradition von Samos und von Athen. — 2) Herod. 9, 91. Diod. 11, 34. — 3) Bb. 6, 311. 516. — 4) Die Kyprier, Kilitier, Vamphylier, Lysier, Kant hauen Friihjahr 480 vierhundert Trieren, alle Griechenstädte zusammen 290 gestellt (S. 205). Daß sich Schisse der Neoler bei der persischen Flotte befanden, sagt Diodot (11, 36) ausdrücklich, ebenso Herodot 9, 106.

nd sie mißtrauten den Samiern. Was auf Chios geplant worden var, wußten sie, von dem, was auf Samos vorgegangen war, hatten e vielleicht Kunde, jeden Falls Vermuthungen und Argwohn. Sie agten nicht, mit einer Flotte zu schlagen, deren Halbscheid mitten in er Schlacht zum Feinde übergehen könnte. Es hieß freilich Samos, ie Inseln der Küste aufgeben, wenn man zurückging; aber es schien richtiger, eine Niederlage, welche die Jonier ermuthigen mußte, zu ermeiden, als die Inseln für den Augenblick preiszugeben. Artanntes eschloß, Samos vor Ankunft der hellenischen Flotte zu verlassen, nach em Busen von Wilet hinüber zu gehen und die Flotte unter den Schutzes starten Landheeres, das an dessen Gestade lagerte, zu stellen.

Dit biesem Ausweichen mar ben Hellenen ber mit ben Samiern erabredete Ueberfall ber Perferflotte vereitelt. Freilich gab das Auseichen der Flotte die Inseln frei. Aber was war damit gewonnen, em die Berfer diese im Spatherbst mit ihrer Flotte wieder einehmen konnten? Die Strategen der Hellenen hatten nur einen Sandreich im Sinn gehabt und waren nun geneigt, beimzukehren; es mar och fraglich, wie die Dinge in Hellas gegangen seien, und die Beranik, daß Mardonios die Oberhand gewonnen haben könnte, mar icht abzuweisen 1). Indeß man war an der Kufte Asiens, die Berferotte wollte nicht schlagen, follte man nicht eine Bewegung gegen ben rellesvont machen, die viel wuchtiger als der Gewinn von Samos af die Berfer in Hellas brücken konnte? Nach längerer Unschlüssigkeit eate ein anderer Entschluß, der fühnere Entschluß: der feindlichen Flotte n bie Rufte ju folgen 2). Die Gegner waren zaghafter, als die Stragen ber Hellenen und ihre Berather und Antreiber von Samos angeommen. Die feindlichen Schiffe waren unter bem Südaebänge bes Mirleberges weit aufs Land hinauf gezogen worden und mit einem Berhau m Balten und Steinen sammt einer Reihe von Sturmpfählen umben. Das Landheer des Tigranes war zur Stelle. Freilich waren es ur Rontingente unterworfener Bolter, Die Dannschaften ber Berfer Wit waren mit dem Mardonios in Hellas oder mit dem Könige in iarbes: aber die Seesoldaten der Flotte, welche Marbontes befehligte 3. 304), bestanden doch aus Bersern und Medern und brachten bem weere des Tigranes nicht nur Berftärkung an Mannschaft, sondern ach an Muth und Zuverlässigkeit. In dieser Verfassung gedachten die

<sup>1)</sup> Herod. 9, 101. — 2) Herod. 9, 98. Solche Zögerung hat jeden Falls utgefunden, ba die Griechen die Berschanzung der Berser auf Motale sertig fanden.

persischen Führer zu erwarten, ob die Hellenen wagen würden, Angesichts solcher Streitmacht zu landen. Wagten sie es, so sollte das Heer, vor der Verschanzung aufgestellt, sie ins Weer werfen. Für den schlimmsten Fall bot die Verschanzung sichere Zuflucht. Die Samier der Flotte, denen Tigranes und die Admirale am wenigsten trauten, wurden entwaffnet; die Milesier, die gleichfalls verdächtig waren, aus dem Lager entfernt. Sie sollten die Höhe des Verges Wistale besetzt halten.

Leotuchidas fante einen überaus fühnen Bedanten. Das anaftliche Rurlichweichen ber perfischen Abmirale, ihre sichtbare Besoranik vor den Griechen ihrer Flotte erfüllten ihn mit Zuversicht. Nach diesem Berhalten glaubte er auf die Mitwirfung ber Landsleute im perfifchen Lager unbedingt gablen zu konnen. Er zeigte fich bier eben fo breift als Baufanias in Boeotien verzagt. Es war kein geringes Biel für Sparta, dem Tage von Salamis einen Sieg in Afien an bie Seite zu ftellen, für Leotuchidas, feine berabgebrückte Stellung babeim zu wenden, es dem in Sparta boch bewunderten Themistofles aleich zu thun. Angesichts einer vielfach überlegenen Macht wollte er bie Landung erzwingen und, sobald bies gelungen, mit ben Perfern ichlagen — obwohl ihm dazu nur die Hopliten seiner Trieren, d. h. 3000 Lanzen und was etwa von den Ruderern bewaffnet werden fonnte, insgesammt bochftens 10 000 Streiter, zu Gebote ftanden. Gin verwegenerer Versuch war niemals gemacht worden. Für Xanthippos, ber den Themistofles aus ber Leitung bes Krieges gedrängt, damit nicht in Afien geschlagen werbe, mar es ein eigenes Beschick, nun felbst an ber Rüste Miens die Athener in ben Kampf zu führen. "Es galt," jagt Berodot, "den Kampf um die Inseln und den Bellespont 1)."

In den letzten Tagen des September 2) des Jahres 479 v. Chr. näherten sich die Schiffe der Hellenen der Stellung der Perser unter dem Berge Mykale. Man sah das seindliche Heer unweit des Users vor einer großen Verschanzung auf dem Südabhange des Mykale in Schlachtordnung aufgestellt. Als num die Flotte ihre Linie gegen das Ulfer sormirte, ging Leotychidas mit dem Admiralschiff so nahe als möglich an den Strand und ließ dasselbe die ganze seindliche Stellung entlang steuern. Während dieser Fahrt mußte sein Herold rusen: "Jonische Männer, so viele von euch mich hören können, merket was ich sage. Wenn wir handgemein werden, gedenkt vor allem der Frei-

<sup>1)</sup> Sperod. 9, 102. — 2) Db. S. 333 N. 2.

heit, dann aber des Feldgeschrei's, welches Hebe ist. Sagt dies auch benen, welche mich nicht hören können." Die Führer der Berser gesstatteten den hellenischen Schiffen heranzukommen und ihre Landungssbrücken auszuwersen. Sie begnügten sich, ihre eigenen Truppen die Schilde als Brustwehr vor der Schlachtlinie auspflanzen zu lassen. Es war Mittag geworden, als die Hopliten am Strande waren 1) und Leotychidas seine kleine Schaar keck zum Angriff ordnete. Auf dem rechten Flügel standen die Spartaner, die Aezineten und Megarer, im Centrum die Korinther, Sikhonier und Troezener, auf dem linken Flügel die Athener. Leotychidas gab eben das Zeichen zum Angriff, als sich auf einmal das Gerücht verbreitete oder verbreitet wurde 2), Mardonios sei in Hellas geschlagen; — vielleicht durch das erste glückliche Gesecht in Boeotien, in dem Masistios den Tod gesunden, veranlaßt. Wit erhöhtem Nauthe eilten die Hopliten ins Gesecht.

Leotychidas fand im Vorrücken, daß die Stellung des Keindes auf bem Berghang ihm gegenüber burch einen Giekbach (wohl ben Gaeson) vor der Front gedeckt sei, er führte seinen Flügel weiter rechts, um befferes Terrain zum Angriff zu gewinnen. Das Centrum und die Athener, welche einen weniger behinderten Zugang zum Feinde vor sich hatten, gingen unbeirrt burch biefe Bewegung vorwärts und waren icon lange im Gefecht, als Leotychidas noch marschirte. Sie kamen raich durch den Bfeilregen. Die Bruftwehr ber Schilde bemmte den Angriff; die Berfer leisteten hartnäckigen Widerstand. Die Athener wuften von Marathon ber, wie dieser Feind zu besteben sei, und riefen einander zu, daß fie die Schlacht entscheiben mußten und nicht die Latedgemonier. Sie brangen eifrig an. Die Bruftwehr murbe niedergeworfen und durchbrochen. Dicht geschlossen rückten Athener und Sikonier weiter vor, der Feind hielt Stand; Berilaos, der Strateg ber Sikponier, und viele Athener fielen. Endlich gewannen die Athener das Uebergewicht, ihr Andrang wurde so mächtig, daß die Feinde in bie Berschanzung zurückgingen. Nun folgten die Athener mit folcher Schnelligfeit, daß sie mit den Weichenden zugleich innerhalb der Berschanzung waren. Unmittelbar nach den Athenern drangen die Gity= onier, die Korinther und Troezener ein. Sobald die entwaffneten Samier die Hellenen innerhalb des Walles saben, warfen sie sich auf bie Berfer. Ihrem Beispiele folgten die bewehrten Kontingente ber übrigen Jonier und Aeoler. Das rasche Eindringen der Hellenen in

<sup>1)</sup> Herod. 9, 102. — 2) Diodor 11, 35.

bie Paliffaben und die Umwallung, die plötliche Schilderhebung ber Nonier machten es den Kührern der Verser unmöglich, ihre Truppen wieder zu ordnen, obwohl fie Alles daran fetten. Nur die Mannschaften ber Berfer selbst, in fleine Saufen zusammengeballt, setzten bie Gegenwehr auf dem Boden der Verschanzung fort. Tigranes und Mardontes fanden in diefem Rampfe den Tod. Noch fochten bie Haufen der Perfer, als Leotychidas mit dem rechten Flügel herankam und mit bessen frischer Kraft den letten Widerstand brach. Die Höbe bes Myfale brachte ben fliehenden Berfern ftatt Schutz neues Berberben. Die Milesier, welche hierber postirt maren, hielten die Wege, welche auf den Ramm führten, besetzt und bieben die Klüchtigen nieder. Sier von den Milesiern aufgehalten, von der anderen Seite von den Belleuen zur Höbe des Minkale empor verfolgt 1), verloren die Berfer viele Leute. Doch folgten die Hellenen nicht über den Gipfel bes Mentale hinaus. Sie brachten die Beute aus bem Lager an ben Strand hinab und steckten dann die Gezelte, die Sturmpfähle, bas Balkenwerk der Berichanzung sammt allen darin befindlichen Schiffen in Brand. Es war ber Reft jener ftolgen Rlotte, welche ber König por achtzehn Monaten bei Doristos gemuftert hatte. Die Kriegsmarine ber Perfer mar tödtlich getroffen, die befte Waffe gegen Bellas ihnen entrissen. Masistes, der Bruder des Xerres, der sich beim Deere befand, Artanntes und Athamitres, die Befchlsbaber ber Flotte, führten die Trümmer des Heeres und der Flottenmannschaft nach Sardes, wo sich der König selbst mit dem Deer der Reserve befand. Die Griechen übertreiben wohl ftart, wenn sie behaupten, daß vierzigtausend ibret Geaner bei Mipfale den Tod gefunden 2).

"Jonien war zum zweiten Male von den Perfern abgefallen," sagt Herodot. So war es in der That. Die Schlacht von Lade, durch welche die Perfer vor nunmehr siedzehn Jahren am Süduser der Bucht von Milet die Jonier niedergeworfen, war ihnen durch die Schlacht am Nordgestade derselben Bucht vergolten. Und Hellas, dessen gehangen, dessen Streiter jetzt eben in Boeotien wiederum hart am Unterliegen gewesen waren, hatte den mächtigen Gegner auf seinem Boden angegriffen, bier sein Heer geschlagen, seine Flotte vernichtet. Diesen gewaltigen Umsschwung, diesen wunderbaren Erfolg hatte Hellas den Landsleuten zu

<sup>1)</sup> Diob. 11, 36. — 2) Setob. 9, 106. Rach Refias (Pers. Ecl. 26) ver- loren bie Berfer bei Salamis und in allen übrigen Rampfen gusammen 120 000 Mann.

verbanten, die es felbstfüchtig und turzsichtig bamals im Stich gelassen. Diese Jonier hatten die hellenische Flotte hinüber genöthigt, ihre Maenten mußten, mas fie versprachen, als fie den Spartanern, dem Leotychibas die Hulfe von Chios und Samos, die Bulfe gang Joniens in Aussicht stellten. Ohne die Bereitschaft, ohne die Borbereitungen aum Abfall auf Chios und Samos, ohne die Waffenerhebung ber Samier, ber Milefier, ber übrigen Jonier und Aeoler im Lager ber Berfer mahrend ber Schlacht mare ber fühne Entidluk bes Leotuchidas. die ungestüme Bravour des Xanthippos und der attischen Hopliten. benen biesmal der Siegespreis nicht vorenthalten werden konnte, nicht aum Riele gelangt. Mit bem Siege von Myfale maren Samos und Chios vorerst ihre eigenen Herren; ob ihre Tyrannen im Lager der Berfer gewesen ober nicht, sie waren verschwunden. . Aber mas sollte aus Milet und ben Städten an der Rufte werden, deren Mannichaften boch ebenfalls zu dem unerwartetsten aller Erfolge, der eben erfochten war, beigetragen hatten? Leotychidas gedachte mit Recht, sein Glud auf bem Festlande auf feine weitere Brobe zu stellen; Xerres konnte mit bem Heere von Sardes in wenigen Tagen an der Rufte sein 1): er ließ die Schiffe wieder besteigen und führte die Flotte nach Samos amiid.

Hier auf Samos hielt Leotychidas mit den Strategen und Bertretern ber Jonier Rath über die Zukunft Joniens. Man hatte boch febr ernftliche Berpflichtungen gegen die Jonier. Nicht nur die der Dankbarkeit für die Nöthigung nach Asien und für den Erfolg bei Mytale. Leotychidas felbst hatte fie ausbrücklich zum Abfall von Berfien aufgefordert. Er felbst und die Strategen aus dem Beloponnes maren ber Meinung, daß es febr ichmer fein werbe, die Infeln an der Rufte, unmöglich, die Städte auf dem Festlande gegen die Berfer an ichuten. Stete in Jonien zu lagern fei ein Bagnif und eine Laft, die die verbündeten Hellenen nicht auf sich nehmen konnten. Andrer Seits war es, nachdem man so weit gegangen, doch dem Berrathe ziemlich nabe, die Städte ber Jonier, die fich eben von ben Schlägen, die ihnen die Berfer vor fünfzehn Jahren beigebracht, zu erholen begonnen hatten, biefen einfach wieder preiszugeben. Ihr Besit ließ zudem den Berfern doch immer wieder eine ansehnliche Kriegsmarine erwachsen, wenn die Trieren ber Städte auch im Augenblick meift vernichtet maren: und es mar gewiß, daß mit ber Seemacht bann auch

<sup>1)</sup> Ephoros bei Diodor 11. 36.

die Anseln den Bersern wieder unterthan werden würden. Die Beloponnesier gaben ihr Lotum dabin ab, daß sich die Jonier zur Ans: manderung in Daffe entschließen müßten; fie follten nach Sellas herüberkommen, wo alle Hafenstädte, welche es mit ben Berfern gehalten — die Niederlage und der Tod des Mardonios waren nunmehr befannt —, von ihren Bewohnern geräumt und ihnen übergeben werden follten; also etwa die der Theffaler, Malier und Boeoter. würden sie sicher wohnen können. Wie könne man fie anders gegen die Berfer schützen, die es alsbald nicht an Anstrengungen fehlen laffen würden, die Kuftenstädte wieder zu unterjochen? Die Athener widersetten sich solchem Beschluß. Ihnen schien es, bag man biefe alten und berühmten Städte ben Berfern nicht überlaffen burfe, baf man ibre Marine gegen die Berfer benuten muffe, und die Laft, fie gegen Die Berfer zu schüten, buntte ihnen für Athen nicht zu brudenb. Gie wollten nicht, daß die Früchte bes eben erfochtenen Sieges wieder verloren gingen, und legten Verwahrung gegen das Botum ber Peloponnesier ein: "bie Städte der Jonier seien Bflanzungen Athens, ce stehe ben Beloponnesiern nicht zu, über attische Kolonieen Beschluffe zu fassen." Dan verftändigte sich endlich über einen mittleren Bea und beschloß, Samos, Chios und Lesbos, Lemnos und Ambros nebst allen übrigen Inseln, beren Dlannschaft mit ben Hellenen am Motale gefämpft oder gegenwärtig fich ben Hellenen als Mittampfer anschlok, in das Bündnift der Bellenen aufzunehmen. Ihre Vertreter ichwuren, dem felben beständig treu zu bleiben. Die Städte bes Festlandes murben nicht aufgenommen. Gie blieben ihrem Schicffale überlaffen und maren bennach gunächst auf die Unterftützung ihrer Landsleute von ben Inseln ober auf llebersiedlung auf diese angewiesen 1).

Die Abweichung der Ansichten, die sich im Rathe zu Samos kundgegeben, machte sich bei der Fortführung der Operationen noch entschiedener geltend. Wit den Trieren, welche die Inseln noch aufbringen tounten, vereinigt, steuerte Leotuchidas nach dem Hellespont. Es handelte sich darum, die Weerenge zu gewinnen, dem Rückmarsch des Ueberrestes des Mardonios den Uebergafig zu verlegen. Beim Umsegeln des Lorgebirges Letton (an der Nordseite des Busens von Abramutteion) durch Gegenwind aufgehalten, kam die Flotte später in

<sup>1)</sup> Herod. 9, 106. Daß Herodois Angaben hier gegen Ephoros (Diod. 11, 37) ben Plat behaupten milfen, bedarf keiner Erörterung. Die Aeoler treten naturgemäß bei Ephoros von Kome mehr in den Bordergrund als bei Herodot. Ueber Lennos und Undbros Kirchhoff Delischer Bund Hernes 11 S. 16.

bie Meerenge, als man erwartet. Die vorgerückte Jahreszeit bewog ben Leptpchibas und die Strategen der Beloponnesier beim zu segeln 1). Für die Athener lagen die Dinge doch anders. Themistofles hatte boch nicht gang vergebens im vorigen Jahre barauf gedrungen, ben Berfern den Hellespont zu nehmen und ihnen damit die Berbindung mit Europa abzuschneiden. Ihr gesammter Besit im Besten bis zum Olympos hin war hinfällig, wenn ihnen, nachdem fie die Flotte verloren, auch die beiden Meerengen entriffen wurden. Die Athener kannten die Bedeutung des Hellespont, seitdem sie vor nunmehr bereits bunbertbreißig Jahren Sigeion gewonnen und befett, nachdem der altere Miltiades am Hellespont, auf dem Cherfones fein Fürftenthum gearundet. Dies Fürstenthum batte bessen gleichnamiger Meffe por funfzehn Jahren Athen übereignet. Die Meerenge mußte den Bersern entriffen, wenigstens beren Brückentopf auf dem Ufer Europa's, Seftos, ihnen genommen werden. Es handelte fich weiter barum, die Städte am Hellespont gegen die Berser in die Waffen zu bringen, die sich bereits zwei Dal (512 und 499 v. Chr.) gegen beren Herrschaft erboben; es handelte sich endlich barum, mit dem Chersones eine Besitzung der Athener, die Städte, die attische Rolonisten bier erbaut 2), ben Barbaren zu entwinden, für Attika zurück zu gewinnen. War Zanthippos gegen seine ursprüngliche Absicht und wider Willen dazu gekommen, an ber Rufte Asiens zu kampfen, so hatte er jetzt ben Gedanken des Themistokles auszuführen: das Land wieder zu erobern, das Miltiades nicht nach des Kanthippos Wunsch den Athenern geschentt hatte, wegen bessen angeblicher Migregierung er gegen ben Miltiades die Todesstrafe zu verhängen beantragt hatte, das Land bes Mannes, ben er burch seine zweite Anklage bann wirklich zu Tobe gebracht hatte. Dag er trot alle bem fich bem Entschluß nicht verfagte, die Plane seiner Gegner auszuführen, als ihn die Berkettung der Umstände, die Kriegslage barauf hinwies, daß er sie ernsthaft burchaufechten entschlossen mar, macht die weitaus bessere Seite seines Berbaltens und seiner Thaten aus. "Die Athener," sagt Herobot, "wollten

<sup>1)</sup> Thutob. 1, 89. Herobot sagt (9, 106. 114), Leothchidas sei nach dem Hellespont geseglet, um die Brliden zu zerstören, die er noch stehen geglaubt, und da er sie nicht mehr gesunden, nach Hause geseglet. Dieser Glaube ist doch unmöglich, da nach Herodots eigener Angabe die Brliden bereits im Herbste des vorigen Jahres zerrissen waren. Daß sie 479 wieder ausgesahren worden, sagt er nirgend; es hätte dies auch nicht nur keinen ersichtlichen Zweck gehabt, sondern wäre widersinnig gewesen, da man die Flotte nicht hierher legen wolkte. — 2) Bd. 6, 532. 533.

versuchen, sich des Chersones zu bemächtigen. Sie gingen von Absbos nach Sestos hinüber und begannen die Belagerung von Sesios, des stärksten Plazes des Chersones." Thukydides betont die Hülfe der aufgestandenen Griechen: "Die Athener und die Bundesgenossen von Jonien und dem Hellespont, welche bereits vom Könige abgefallen waren, blieben, als Leotychidas und die Berbündeten vom Peloponnes heimkehrten, und belagerten Sestos 1)."

In Boeotien war es inzwischen unter ben Siegern über ben Marbonios zum Amist barüber gefommen, wer in ber Schlacht bas Befte gethan. Die Spartaner verlangten ben Preis, ba fie die gefährlichsten Schaaren des Keindes übermunden. Die Athener forderten gleichfalls ben erften Preis. Gie fonnten fagen, bag bie Spartaner amar Gin Treffen, jie aber bas andere gewonnen hatten, baf bie Spartaner der Reiterei nichts hätten anhaben können, daß die entscheibende Aftion die Erstürmung der Befestigung gewesen sei, von welcher bie Spartaner gurudgetrieben worden maren. Diefe Erfturmung allein habe die Niederlage des Feindes, der sich sonst bald wieder geordnet hätte, bewirft; somit seien sie es, welche die Deber vernichtet batten. Der Sieg war jeden Falls nur durch die unerschütterliche Saltung ber Athener in ben einleitenden Gefechten, den angftlichen, schwankenben Schritten des Paufanias gegenüber, möglich geworben, und ber moralische Breis gebührte ihnen ficher. Da die Lakedgemonier ben Athenera ferner nicht zugefteben wollten, ein Giegeszeichen auf bem Schlachtfelbe zu errichten, erhipte man fich, nach Blutarche Angabe, fo ftart, daß die Sieger nahe daran gewesen maren, die Waffen gegen einander zu erheben. Theogeiton, einer ber Strategen Megara's, trug, um ben Streit zu ichlichten, barauf an, weber ben Uthenern noch ben Spartanern den erften Preis zu ertheilen; worauf einer ber Strategen Korinths, Rleofritos, vorschlug, benfelben ben Plataeern zuzuerkennen. Aristeides bewog die attischen Strategen, namentlich den Leofrates und Mipronides, nachzugeben und erklärte fich nunmehr Namens der Athener für den Vorichlag des Kleofritos. Hierauf entschlof fich auch Banfo nias und nach ihm die Strategen ber anderen Kontingente, bem Antrage des Kleofritos beizutreten. Siegeszeichen errichteten bann Spartaner und Athener jeder für seinen Sieg 2). Das ber Spartaner fland

<sup>1)</sup> Herod. 9, 114. 115. Thuthb. 1, 89. — 2) So Plutarch Aristid. 22. Pausanias (9, 2, 6) sah nur noch ein Tropaeon, und zwar 15 Stadien von der Stadt. Busolt Lasedaemonier S. 459 ff.

in der Nähe des Demetertempels gerade da, wo sich die Perser zur Flucht gewendet hatten, und ein Denkstein am Wege von den Eichenhäuptern nach Theben bezeichnete die Stelle, an der Wardonios gefallen war 1).

Unter den Gemeinwesen, welche den Herolden des Kerres zuerst und am bereitwilligsten Erde und Wasser gegeben, war Theben. 218 Borort des boeotischen Bundes hatte Theben die Haltung der übrigen Städte Boeotiens mit Ausnahme Thespiae's und Plataeae's bestimmt. Seit des Leonidas Fall hatte es Theben offen und eifrig mit den Berfern gehalten, fich dem großen Rönige auf das Engste angeschlossen: Sopliten und Reiter Boeotiens batten bei Blataeae am bartnäckiasten für Berfien geftritten. Baufanias faßte mit bem Rathe der Strategen ben sehr verständigen Beschluß, nicht die gesammte Gemeinde Thebens, nur die herrschende Bartei für dies Berhalten der Stadt verantwortlich au machen, damit zugleich biefe zu fturzen und die Gegenpartei, b. h. bie hellenische, ans Ruder zu bringen (S. 233). Die Auslieferung ber medisch Gesinnten sollte von Theben gefordert werden. bie Auslieferung verweigert, so sollte die Stadt belagert, genommen und mit ihren Bewohnern bem belphischen Gott zu Gigen gegeben werden, wie der Rath der Berbündeten beim Heranzuge des Terres auf dem Afthmos beschloffen hatte (S. 227).

Um elften Tage nach der Schlacht erschien das hellenische Beer vor den Mauern von Theben. Trot des gewaltigen Umschwungs, trot des Erliegens der Berfer, der starken Berlufte, welche Thebens Streitfräfte bei Plataeae erlitten (S. 353), trot des augenscheinlichen Bereinbrechens der schwerften Folgen ihrer Politit, war die bisher in Theben pormaltende Bartei noch stark genug, das Regiment zu behaupten, die Auslieferung verweigern zu laffen. Freilich handelte es fich für sie um Leben und Tod. Das Gebiet der Stadt wurde verwüstet, bie Stadt eingeschlossen, die Belagerung begonnen. Die Mauern maren ftart und fest, die Magazine des Mardonios gemährten fehr ausreichende Lebensmittel. Aber je langer bie Belagerung mabrte, um jo weniger kounte die herrschende Partei die Hoffnung bewahren, die Stadtbevölkerung in Behorfam zu halten. Satte fie doch felbst in der Schlacht sicherlich eine ansehnliche Zahl eifriger und tüchtiger Parteigenoffen verloren: wie wollte man die Begner, die gefammte Bevolkerung ber Stadt bagu bringen, bagu zwingen, bas Meugerste über fich gu

<sup>1)</sup> Herob. 9, 84. Baufan. 9, 2, 2.

Dunder, Gefdichte bes Alterthums. VII. 3., 4. u. 5. Huff.

Gunften einer Bartei ergeben zu laffen, beren Bolitit vollständig geicheitert mar. Sulfe und Entfat maren doch bochftens aus Mien zu erwarten, und Afien mar fehr weit. Rachbem bie Ginfcliegung zwanzig Tage gemährt, erflärten die Bäupter ber Oligarchen, Attaginos und Timegenidas, ihre Bereitschaft, in Unterhandlung mit ben Belagerern zu treten. Sie meinten bie Bellenen abkaufen zu konnen. Hatte die Klotte der Bellenen im vorigen Jahre von den Kufladen, die es mit den Berfern gehalten, Kontributionen für die Kriegstaffe der Berbündeten erhoben, so begnügten sich vielleicht auch jest bie Führer des heeres mit einer ftarten Rablung. Aber Baufanias wies bas Beld zurück und beharrte auf ber Auslieferung. Seitens ber Stadt zugeftanben. Dem Attaginos gelang es, noch vor Bollziehung des Vertrags aus der Stadt zu entkommen. Dagegen wurden Timegenidas, die Sohne bes Attaginos und Alle, welche fic fonft durch ihren Gifer für Perfien ausgezeichnet hatten, bem Paufanias Mit Ausnahme ber Söhne bes Attaginos, welche iiberautwortet. Baufanias frei ließ: "ba die Kinder an den Bergeben der Bäter teine Schuld hätten," wurden die Ausgelieferten, die vergebens gehofft batten, ihr leben noch erfaufen zu tonnen, nach dem Afthmos geführt und hier sämmtlich hingerichtet, wie sie verdient. Aufathmend ruft Bindar aus: "Die schweren Sorgen find gelöft, ein Gott hat uns ben Stein bes Tantalos vom Haupte abgewendet 1)!" Die herrschende Stellung, welche Theben an ber Spite ber boeotischen Städte eingenommen hatte, mar gebrochen; nicht nur Plataeae und Thespiae, die aus den Ruinen wieder erstanden, auch die übrigen Orte Boeotiens waren ber Vorortschaft Thebens ledia 2).

Die Tropheen, welche den Perfern bei Plataeae abgenommen waren, blieben den Staaten, deren Mannschaft sie erobert. Den goldenen Panzer des Massistios, einen Säbel des Mardonios (300 Golddareiken d. h. ein babylonisches Silbertalent an Werth) und einen silberfüßigen Seste desselben, die sie in dessen Zelt in der Verschanzung genommen, weihten die Athener ihrer Göttin in das Erechtheion 3). In den delphischen

<sup>1)</sup> Isthm. 8, 18—21. — 2) Die Ausschung des boeotischen Bundes ergiekt sich aus den nachmaligen Bersuchen der Spartaner, Theben die Vormacht wieder zu schaffen. — 3) Demosth. in Timocrat. p. 741. Pausan. 1, 27, 1. Den Zweisch des Bausanias an der Aechtheit des Sädels unternehme ich nicht zu widerlegen; w des Mardonios Zelt tonnte sich jedoch wohl ein zweiter Sädel desselben vorstuden. Das der Sessel der des Kerres gewesen sein soll (Harpocrat. Apyropónous dia gos), flammt aus der Sage, daß Kerres dem Mardonios sein Zelt zurückgelassen habe; Hen. 9, 82.

Tempel weihten sie eroberte Schilde mit der Anschrift: "Bon den Medern und den Thebanern, als fie gegen Hellas fampften 1)." Die Tegeaten weihten eine kunftvoll gearbeitete eherne Krippe, die sie in ben Gezelten bes Marbonios erbeutet, in ihren Tempel der Athena Mea 2). Bon ber gesammten Beute ber Schlacht: Waffen, Geräthe. Schmuck, Gold, Silber, Beiber und Sflaven sammt ben Pferden, ben Kameelen, bem Schlachtvieh, wurde ber Zehnte bes Ertrags nach altem Brauche für die Götter ausgesondert : ein zweites Zehnttheil erhielt Baufanias als Antheil des Befehlshabers. Von dem verbleibenden Refte wurde weiter den Blatacern für den Breis der Tapferfeit, der ihnen auerkannt mar, ein Ehrentheil ausgesondert. Es war ein Werth von 80 Talenten (125 000 Thirn.). Das Uebrige wurde unter sämmtliche Staaten, welche Streiter jum Beere geftellt, nach Daggabe ber Unaabl berselben aufgetheilt 3). Das ben Göttern bestimmte Rehntel wurde nach Beschluß ber Berbündeten bem Zeus von Olympia, dem Boseidon auf bem Afthmos und dem Apollon von Delphi zugeeignet. Dem Boseidon murbe aus seinem Theile bort eine eberne Statue von fieben Ellen Höhe errichtet: die gleichfalls eherne Statue des Reus für Olympia auszuführen, murde dem Anaragoras von Aegina übertragen. Sie erhielt eine Sohe von gehn Ellen und ihren Plat in ber Altis: auf bem Kukgestell wurden die Namen der Staaten eingegraben, beren Streiter ben Sieg von Plataeae errungen hatten 1). Der belphische Gott empfing einen goldenen Dreifuß auf einem über fechszehn Ruft hohen Gestell von Erz, das aus drei sich emporrichtenben in einander geringelten Schlangen, deren Röpfe, die Rachen auffperrend, sich nach drei Seiten bin wenden, gebildet mar. Dies Weihgeschent wurde unmittelbar por dem neuen Tempel neben dem großen Altar aufgestellt 5). Paufanias ließ auf dem Gestell die Berfe eingraben: "Oberfeldberr ber Hellenen weihte Baufanias dem Bhoebos dies Dentmal, nachdem er bas Beer ber Meder vernichtet." Die Behörden Sparta's ließen - wie ce beißt, auf eine Klage ber Plataeer bei ben Am= philtionen — alsbald diese Berse tilgen und an beren Stelle die Worte: "Dem Gott Apollon ftellten bies Weihgeschenf von den Medern" eingraben. Diesem Eingange folgten die Namen fammtlicher Gemeinwesen, beren Streiter bei Blataeae gefochten hatten. Auf den Windungen ber Schlangen bes Geftells, bas uns erhalten ift, lefen wir in Buch-

<sup>1)</sup> Aeschin. in Ctesiph. 116. Paufan. 10, 19, 4. Bgl. ob. S. 144 R. 3. — 2) Bb. 6, 406. — 3) Diob. 11, 33. — 4) Herob. 9, 81. Paufan. 5, 23, 1. 2. 3. Plut. Malign. 42. — 5) Herob. 9, 81.

ftaben von etwa einem Boll Sobe die Namen diefer ein und dreifia Staaten in ein und breifig (jenen Gingang ungerechnet) unter einander stehenden Zeilen, in derfelben Folge, in welcher fie auch auf die Basis ber nach Olympia geweihten Zeusstatue gegraben maren 1). Boran steben die Lakedacmonier: die Athener und Korinther folgen, diesen die Teaeaten. die Siknonier, die Acgineten, die Megarer, die Epidaurier, die Orchemenier, die Phliusier, die Troezener, die Hermioneer, die Tironthier, die Plataeer, die Thespier, die Minkenacer; dann werden die Gretrier, die Chalfidier und Storeer (von Euboea), die Eleer, die Botibaer. die Venkabier, die Anaktorier, zulett die Ambrafioten und die Verreaten genannt. Die siebzehnte bis zwanzigste, die acht und neun und zwanziafte Stelle haben die Infeln Reos, Melos, Tenos, Naros, Anthros und Seriphos erhalten. Die Photier sind nicht erwähnt, weil fie nicht auf dem Schlachtfeld mitfochten und ein anderer Theil der Photier bem Marbonios Streiter gestellt hatte (S. 321. 329); bagegen ind die Elecr, wohl durch Gunft der Spartaner, genannt, obgleich ihr Kontingent zu fpat fam, wie das ber Mantineer, die nicht genamt find (S. 342).

Die in der Schlacht Gefallenen waren vor den Thoren Plataeae's bestattet worden. Die Spartaner hatten ihre Todten in drei Graditätten, deren eine den Spartiaten, die zweite den Perioesen, die dritten den Heloten gehörte, geborgen "); die der Athener trug die Inschrift: "Der Perser Heer vernichtend, wehrten die Kinder Athens dem Laterlande schwer lastende Knechtschaft ab ")." Dann solgten die Gräber der Tegeaten, der Wegarer, der übrigen Gefallenen. Ihnen allen brachten die Plataeer, wie sie es auf sich genommen, sährlich Erstlinge der Frücht und was sonst den Todten gebührt 1), und am sechszehnten Maemakerion das Todtenopser. Wit Tagesanbruch riesen die Trompeten zum Ansrücken; die Bürger zogen hinaus zu den Gräbern. Im Zust wurde der schwarze Stier geführt, Wagen, mit Kränzen und Mortenzweigen gefüllt, solgten, die Söhne der Bürger trugen Weine wildschrüge und Salbengefäße; kein Stlave durste dei dieser Feier Dienste leisten. Dann kan der Archon Plataeae's im Purpurgewande,

<sup>1)</sup> Thutyb. 1, 132. 3, 57. Ps.-Demosth. in Neveram p. 1:378. Panjan. 5, 23, 1. 10, 13, 9. Nach Thutybides (1, 132) und Nepos (Paus. 1) muß in Aenderung wohl vor 476 erfolgt sein. C. Frick Jahns Jahrd. Supplem. 3 S. 457 fl. Kirchhoff Studien. 3 S. 444. — 2) So ist Herodot (9, 85) doch zu verstehen. Pausams (9, 2, 5) sah nur die Gräber der Spartaner und Athener und ein gemeinsames Gradmal sür die Uedrigen. — 3) Simonial, fragm. 102 Bergk. — 4) Thutyd. 3, 38.

das Schwert und ein Wassergefäß, das im Amtshause der Stadt aufbewahrt wurde, in den Händen. Bei den Gräbern angekommen, schöpfte er aus der Quelle, wusch die Grabsäulen und salbte sie, tödtete den Stier vor dem Opferseuer und betete zum unterirdischen Zeus, zum unterirdischen Hermes und rief die Tapfern, welche für Hellas gestorben, zum Mahle und zur Blutspende. Dann mischte er den Becher, goß den Wein zur Erde und sprach: "Ich trinke den Männern zu, die für die Freiheit der Hellenen gefallen sind 1)."

Der Altar "Zeus des Befreiers" wurde nicht weit von den Gräbern nach der Stadt zu aus weißem Marmor errichtet. Die Inschrift sagte: "Diesen Altar des Befreiers Zeus, dem freien Hellas gemeinsam, errichteten die Hellenen Kraft des Sieges, des Werkes des Ares, als sie, dem wagenden Muthe der Seele vertrauend, die Berser verjagt hatten. "An diesem Altare wurden in jedem vierten Jahre die Cleutherien abgehalten; den vornehmsten Siegespreis trug der davon, welcher im Laufe der Gerüsteten zuerst das Ziel am Altar des Zeus erreichte. Jenen Ehrenantheil der Beute, den die Blataeer empfangen, verwendeten sie wie das, was sie von ihrer marathonischen Beute gerettet, zum Wiederausbau des Tempels der Athena Areia (der Kriegsgöttin Athena) in ihrer Stadt. Aus dem Fußgestell des Bildes der Göttin, das nachmals in den kolossaschen Dimensionen ausgessührt wurde, sah man den Arimnestos, der die Hoppliten Platacae's bei Marathon und vor den Ruinen der Laterstadt zum Siege geführt hatte.

Die Amphistionen, welche Nichts zur Abwehr der Perfer beigetragen (die Mehrzahl der zu diesem Berein gehörigen Staaten hatte vielmehr auf deren Seite gestanden), wurden jetzt, nachdem die Gesahr vorüber war, thätig. Dem Styllias von Stione, der zu den Hellenen übergegangen war und die Nachricht von den Berwüstungen, die jener Sturm in der persischen Flotte angerichtet, nach dem Artemision gebracht hatte, errichteten sie eine Statue in Delphis, und setzten einen Preis auf den Kopf des Epialtes, der den Hydarnes über den Deta geführt; während die Athener den Arthmios von Zeleia, der des Warsdonios Bestechungsgelder nach dem Peloponnes gebracht 7), welche die Peloponnesier den Athenern (wie es scheint als Schmerzensgeld für

<sup>1)</sup> Plut. Aristid. 21. — 2) Bauf. 9, 2, 6. 7. — 3) Plut. Malign. 42. — 4) Ob. S. 356. Bauf. 9, 2, 6. Strabon p. 412. — 5) Plut. Aristid. 20. Bauf. 9, 4, 1. 2. — 6) Ob. S. 240. Bauf. 10, 19, 1. Auch Phayllos (S. 270) erhielt eine Statue in Delphi; Bauf. 10, 9, 2. — 7) Ob. S. 318. Diod. 11, 28.

erlittene Berwüftung) aushändigten, durch einen feierlichen Beichluf fammt seinem Geschlecht für einen Keind des attischen Volkes und der Bundesgenoffen und für vogelfrei erflärten und biefen Beichluß in Erg gegraben auf der Burg aufstellen liefen 1). Den Ergrtanern, Die mit dem Leonidas gefallen waren, allen Beloponnesiern, die im Passe gefochten, lieken die Amphiftionen auf ber Kampfesstätte Dentmale Das des Leonidas und der Spartaner trug die Anschrift: "Fremdling, melbe den Lakebaemoniern, daß wir ihren Sanungen gehorsam hier ruben:" auf bem ber Beloponnefier las man: "Wit breihundert Denriaden fampften hier einst Biertaufend aus dem Beloponnes 2)." Auf bem Hügel im Baffe, auf bem Leonidas mit ben Letten feiner Schaar erlegen mar, murbe im Binblid auf feinen Rampf und seinen Ramen ein Yöwenbild zu seiner Ehre gesett "). In Sparta selbst las man in der Rabe des Marktes auf einer Denkjäule die Namen der Dreihundert, die mit dem Leonidas gefallen, und die ihrer Bater. Späterhin, vierzig Jahre nach des Leonidas Tod, wurden feine Gebeine in den Thermopplen aufgesucht, angeblich gefunden, nach Sparta übergeführt und hier bestattet 4). In biefem Grabe murben dam jährlich Gedächtnifreden und ein Wettfampf abgehalten, in welchem nur Spartaner mitfämpfen durften. Aus der Beute der Schlacht von Blataeae erhob sich in Sparta am Markte die "versische Halle," beren Statuen die Belben der Briechen aber auch die Gubrer ber Berfer, ben Mardonios und die Artemisia darftellten 5).

Die Thespier ließen, nachdem ihre Stadt mit Husse Athens wieder aufgebaut ware), ihren Angehörigen, die in den Thermopplen bis auf den letten Mann ausgehalten hatten, hier ein Denkmal mit folgender Inschrift errichten: "Diese Männer wohnten einst unter den Gipfeln des Helikon; ihres hohen Sinnes rühmt sich Thespiae's räumige Stadt?)." Bon den Vokrern, welche in den Thermopplen gefallen waren, sagte die Grabschrift: "Diese, welche einst den Miedern für Hellas erlagen, beweint der ehrlichen Vokrer Hauptstadt Opus 8)." Beim Artemisien hatten die Athener nach Pindars Ausdruck "den leuchtenden Grundstein der Freiheit gelegt:" Athen errichtete hier ein Siegeszeichen, dessen Inschrift lautete: "Vieler Männer Geschlechter aus Assens Vanden des

<sup>1)</sup> Ob. S. 108 N. 1. Demosth. fals. leg. p. 428; in Philipp. 3 p. 121R. — 2) Herob. 7, 228. — 3) Herob. 7, 225. Ob. S. 258. — 4) Kirchhoff Industriangszeit S. 52 ff. — 5) Vanfan. 3, 14, 1. 3, 11, 3. — 6) Herob. 8, 75. — 7) Anthol. Palat. Append. 94. — 8) Strabon p. 425.

bigten einst die Kinder Athens auf diesem Meer in ber Seeschlacht. Nachdem das Mederheer vernichtet war, errichteten fie der Jungfrau Artemis dies Denkmal 1)." Die Korinther bestatteten ihre bei Salamis gebliebenen Leute auf diefer Insel nabe bei der Stadt: "Fremdling," fagte die Inschrift, "wir bewohnten einft das mafferreiche Rorinthos: jest birgt uns bes Migs Insel Salamis; bier eroberten wir, das heilige Bellas schützend, Schiffe ber Phoeniker und nahmen Berser und Dieber gefangen." Das Gedächtnismal für die Gefallenen Korinths auf dem Lithmos rühmte: "Als ganz Hellas auf ber Schneibe bes Scheermeffers ftand, wehrten wir mit unserm leben bie Knechtschaft ab. Den Perfern fügten wir bitteres Herzeleid zu, bes grimmen Seefampfs Dentzeichen; unfre Bebeine birgt Salamis, unferem Wohlverhalten errichtete dies Denfmal die Vaterstadt Korinthos." Sein eigenes Berdienft noch bober erhebend nannte Abeimantos, der bie forinthischen Schiffe beim Artemision und bei Salamis geführt, seine Zöchter: "Seefieg," "Erftling der Beute," "Gewaltabwehr," feinen Sobn den "Beften." Auf feiner eigenen Rubeftätte war nachmals gu lefen: "Dies ist jenes Abeimantos Grab, durch bessen Rathschlag Bellas ben Kranz der Freiheit gemann 2)." Die Weiber der Korinther weihten eberne Statuen in den Tempel der Approdite auf Afroforinth, da die Göttin ihr Fleben erhört und die Afropolis von Hellas nicht den Mebern in die Hand gegeben 3). Das Kenotaphion, das die Megarer ihren Todten in der Hafenstadt Nisaea errichteten, sagt: "Bellas und ben Wegarern der Freiheit Tag zu bringen, haben wir willig des Todes Geschick empfangen: biefe an der fteilen Sohe Euboea's, wo der heiligen bogentragenden Artemis Heiligthum liegt, diese auf Dintale's Berg, diese vor Salamis, der phoenitischen Schiffe Krieg vernichtend, diese, die es magten ins Handgemenge mit roffampfenden Männern zu geben, im Felde Boeotiens. Unfere Bürger gewährten uns bies Ehrendenfmal in der Mitte von Nifaea's volksaufnehmenden Märtten 4)."

Kanthippos hatte auf bem Chersones teine leichte Arbeit gefunden. Artanktes, ber Statthalter bes Chersones, saß zu Sestos (S. 210). Beim Erscheinen ber hellenischen Flotte im Hellespont hatte er die Besatungen ber kleineren Festungen, die Garnisonen von Clacus und

<sup>1)</sup> Plut. Themist. 9. — 2) Simonid. fragm. 101. 103 Bergk<sup>2</sup>. — 3) Db. S. 267. Plut. Malign. 39. — 4) Böckh C. I. G. Nr. 1051. Simonid. fragm. 110 Bergk<sup>2</sup>.

Rarbia nach Seftos zusammengezogen 1). Er war entschloffen, biefen Plat, den Briidentopf Nijens, des verfischen Reiches in Europa, aufs Acuferste zu vertheidigen. Seine Mannschaft in Seftos mar zahlreich genug, die Stadt auch bann zu behaupten, wenn die griechische Bevölkerung berfelben einen Berfuch machte, ihre Landsleute zu unterftüten. Hur daß Artaptics bei ber unerwarteten Ankunft ber bellenischen Flotte nicht Reit genug behalten batte, ben Blat ausreichend zu verproviantiren 2). Obwohl die Streitmacht des Kanthippos, die Schiffe Athens und die ber übergetretenen Jonier, burch Griechen bes Cherjones und andere Hellespontier verftärft murde, beschräntte fich, jo weit wir seben, bei ber Stärfe ber Befestigung und ber Rabl ber Befatung von Seftos die Belagerung doch auf die Ginschliekung ber Stadt. Es wird gegen Ende November gewesen sein, als Artabazos mit ben lleberresten des Deeres des Mardonios sich dem Cherjones näberte. Seines Umtes mar es, ben Bellespont, die nächste Berbindung mit ber thrakischen Rufte, mit Makedonien dem Reiche zu erhalten, und noch bringender feine Aufgabe, die belagerten Landsleute zu entfeten. Des Kanthippos Streitfräfte, die Mannschaften von Samos, Chios und Les bos, die der Hellespontier und Chersonesiten, die zu ihm gestoßen waren, fonnten nicht übermäßig zahlreich sein "). Aber die Erwägung, daß selbst wenn der Entfat von Sestos gelinge, die Bellenen burch ibre Flotte Berren ber Ueberfahrt blieben, scheint ben Artabagos beftimmt gu haben, die Halbinfel gar nicht zu betreten, sondern den weiten Ummeg nach dem Bosporos einzuschlagen. Dort zu Byzanz mar der llebergang noch frei: wenigstens biefer konnte behauptet werben. schiffung der Truppen nach Nijen, welche auf dem langen Rückmarich burch hunger und Ueberfälle ber Thraker viel gelitten hatten, murbe von Bogang aus bewerfftelligt.

Wit dem Ausweichen des Artabazos verlor Artanttes die lette Hoffnung, aber er setzte den Widerstand fort; und diese Beharrlickeit hätte zum Ziele führen können, wenn Kanthippos derselben nicht die gleiche Ausdauer entgegen gestellt hätte. Als das Ungemach des Winters fam, wurde die attische Mannschaft ungeduldig und verlangt nach Hause geführt zu werden. Noch niemals hatten hellenische Bürgersoldaten einen Winter im Felde, geschweige denn in einem Kriege so sern von der Heimath zugebracht. Aber Kanthippos erklärte seinen

<sup>1)</sup> Herob. 9, 115; vgl. Thutdb. 8, 62. — 2) Herod. 9, 117. — 3) Thuidd. 1, 89. Diodor 11, 37.

feften Willen, den gangen Winter über oder wenn es nöthig mare noch länger auszuharren, bis die Stadt gefallen fei; es fei benn. daß ihn ein Beschluß des attischen Voltes zurückrufe. Als der Mangel in Seftos fo hoch geftiegen mar, daß bereits die Gurte der Betten gefocht und verzehrt wurden, schien es dem Artapttes Reit, auf die Rettung ber Besatung zu benten. In einer buntlen Nacht ließ er felbit fich zuerst mit ben Offizieren an einer Stelle ber Mauer, ber gegenüber die Bosten der Athener am wenigsten zahlreich waren, berab und versuchte, nachdem alle Berfer ber Besatzung gefolgt maren, burch bie Blotabe zu fommen. Es gelang. Als nun die Seftier am folgenden Morgen bemerkten, mas geschehen mar, gaben sie den Athenern von den Thürmen berab Zeichen und öffneten ihnen die Thore 1); ein Theil ber Athener besetzte die Stadt, ein anderer folgte ben Flüchtigen und ereilte sie am Ziegenflusse. Trot einer verzweifelten Gegenwehr wurden fie überwältigt, Artapttes felbft nebst feinem Sohne gefangen. Artapftes batte sich den Haf der Chersonesiten, namentlich den der Bewohner von Glaeus in hobem Mage zugezogen. Er hatte bas Beiligthum bes Protesilaos bei Glaeus nicht bloß seiner Weihgeschenke beraubt sondern auch das beilige Land zu Acker und Weide benutt, und Töchter ber Glaeusier im Beiligthume selbst geschändet. Sie verlangten seinen Tod. Bergebens bot Artapttes bem Kanthippos zweihundert Talente für seine Lösung und den Glaeusiern hundert zur Berftellung des Heiligthums. Xanthippos ließ ihn gegen Madytos bin führen, wo des Xerres Brücken das Ufer Europa's erreicht hatten (S. 202). Sein Sohn murbe bier por seinen Augen von den Claeufiern gesteinigt, er selbst ans Kreuz geschlagen. Er hatte Sestos ben ganzen Winter hindurch behauptet. Erft im Frühling bes Jahres 478 v. Chr. fonnte Kanthippos die ionischen Bundesgenossen entlassen und in die Heimath zurücktehren. Ruhmgefront, mit der Beute von Motale beladen, liefen seine Schiffe in den Beiraceus ein. Die schönfte Erophee, welche fie brachten, waren die großen Taue ber Brücken bes Kerres, die nach bem Bruch berselben in Sestos niedergelegt worden waren 2). Der Hellesvont war den Berfern entriffen. Gelang im nächsten Feldzuge die Einnahme von Byzanz, jo waren sie vollständig von Europa abgeschnitten, so war die Ueberwältigung ihrer Befatungen zu Doristos und Eion nur eine Frage ber Zeit, und ihre Herrschaft über die thratische Rufte, über Makedonien zu Ende.

<sup>1)</sup> Thuth. a. a. D.: ξχλιπόντων τῶν βαρβάρων Σηστὸν είλον. — 2) herod. 9, 121.

## 20. Der Rampf auf Sicilien.

Dem ununterbrochenen Fortschreiten ber Griechen nach bem Westen bes Mittelmerres bin maren die Karthager feit dem Beginne bes jechsten Sahrhunderts entgegengetreten. Die Gründung Dlaffalia's rückgängig zu machen hatten sie freilich vergebens versucht, aber bie Unfiedelung ber Griechen auf ber Weftfpite Siciliens, auf Lilbbaeon, batten sie vereitelt; mit den Epyrhenern verbunden hatten sie bie Phofacer gezwungen, aus ihrer Pflanzung Alalia, aus Korfita zu meichen, Gardinien hatten fie den Griechen guvorkommend befest, Die Griechen von Aprene und Barfa batten fie zu bem Bergicht gezwungen, mestwärte ber großen Enrte Pflangftabte auf ber Nordfufte Afrita's zu gründen, die alten phoenifischen Städte Siciliens, Morpe, Soloeis, Panormos, batten fie unter ihrer Gubrung geeinigt und ben Weften Siciliens zu ihrer Proving gemacht, Die Berfuche bes Dorieus, am Linppe auf ber Rufte Afrika's, bann mitten in ihrer Proving auf Sicilien, auf bem Erry Bug gu faffen, vereitelt.

Es mar, wie wir faben, die Bedeutung bes in ben borifden Städten Siciliens feit ber Mitte des fechsten Jahrhunderts, vornehmlich in den letten Jahrzehnten beffelben emportommenden Fürftenthume, Diefer Zusammenfassung der phoenifischen Kräfte gegenüber auch Die ber Bellenen Siciliens zu größeren Staatsbildungen zu vereinigen Es gelang bem Theren von Afragas und in viel weiterem Umjange bem Gelen von Gela, die Griechenstädte im Guben und im Often Siciliens unter ibre Berrichaft zu bringen. Dit ben barteften Mitteln trieb Gelen bie Bewohner ber boriiden und ioniiden Städte bes Ditens, Die er bezwungen, nach Sprafus zufammen, mobin er seinen Sit ren Gela verlegte, neben welchem bie übrigen Städte feine Bedeutung mehr baben follten : auf Die Bogteien ber untertbanigen Sifeler, auf Die Einfünfte, Die ibm aus biefen eingingen, auf die Erträge bet Bafen und Markigolle von Sprafus geftügt, vermochte er ein ftarte ftebendes Deer gu balten und eine ftattliche Rlotte gu bauen. Der enft Grieche batte er ein über die Grengen eines Stadtgebiets binausgeben bes Staatsweien einbeitlich erganifirt, aus griechischen Gemeinweim einen Staat größeren Umfanges gemacht, eine Staatsmacht geschaffen Re neiter Gelen und neben ibm Theren auf felden Wegen emportamen, um ie bedroblider murben biefe Madtbilbungen ben Rartbagern. G ftant in Frage, ob ibre Proving auf Sicilien gegen biefe gu bebaupten

sein würde. Noch gehorchten nicht alle Städe der Hellenen auf Sicilien dem Theron oder dem Gelon. Die beiden der Proving der Karthager am nächsten gelegenen Griechenstädte, bas borifche Selinus auf ber Sübfüste und bas ionische Himera auf ber Nordfüste, maren frei von ihrer Herrichaft, ebenso auf der Nordosttufte der Ansel Rankle, das ber Gebieter Rhegions, Anarilaos, unlängst erobert und mit Messeniern besetzt hatte, nach denen nun die Stadt umgenannt wurde 1). In Himera regierte Terillos. In noch böherem Dage als die Karthager glaubten jich Selinus, Terillos und Anarilaos durch die Macht Therons und Gelons bedroht. Die Selinuntier, die unter rasch wechselnden Tyrannen standen, fürchteten ihren Nachbarn, den Theron von Atragas. Terillos von Himera sah sich in seiner Herrschaft über Himera gleich= falls burch Theron gefährbet. Angrilgos beforgte Meffang an Gelon zu verlieren. Gelon und Theron standen in Bundnig und Verwandticaft: auch Terillos und Anarilaos suchten sich gegenseitig zu stüten: bes Terillos Tochter Andippe murbe des Anarilaos Frau 2).

Wie in Hellas ber Zwiespalt ber Kantone, ber Gegensat ber Thessaler und Photier, ber Boeoter und Athener, ber Gegensat von Argos und Sparta, die Ansprüche ber Prätendenten von Athen und von Sparta ben Persern zu Hüsse tamen, so mochte auch hier auf Sicilien ber Gegensat der minder Mächtigen gegen die Mächtigeren den Karthagern zum Nupen gereichen. Voraussichtlich suchten auch hier früher oder später die Kleineren gegen die Größeren Hüsse dei dem gemeinsamen Gegner. Weder diesseit noch jenseit des ionischen Meeres war das Nationalgefühl, die Empfindung der nationalen Pflicht start genug, solche Wendungen auszuschließen.

Gelon hatte bereits gegen die Karthager gesochten 3), als Theron von Afragas Himera angriff und eroberte. Terillos floh nach Karthago, seine Wiedereinsetzung durch die Macht Karthago's zu erwirken, wie Hippias und Demaratos nach Persien gewandert waren. Anaxilaos glaubte sich von Gelon mit gleichem Geschick bebroht. Er bat um ben Schutz Karthago's; als Unterpsand seiner Treue sendete er seine beiden Sohne, des Terillos Enkel, den Karthagern zu. Selinus folgte biesem Beispiele: es trat in den Schutz Karthago's 4). Wie hätte Karthago solche Gunst der Umstände unbenutz lassen sollen? Selinus,

<sup>1)</sup> Bb. 6, 662. 663. — 2) Herod. 7, 164. — 3) Bb. 6, 664. — 4) Hamiltar bounte ben Selimmtiern boch nicht gebieten, ihm ihre Reiter zu schiden, wenn bie Stadt nicht gubor zu Karthago getreten war.

Weffana und Rhegion stellten sich unter seine Hoheit, stellten ihre Kräfte gegen Gelon und Theron zur Verfügung; ber Augenblick war getommen, dem höchst bedrohlichen Emporwachsen dieser beiden Fürsten ein Ende zu machen. Karthago rüstete. So lagen die Dinge als im Spätherbst des Jahres 481 v. Chr. jene Gesandtschaft der Spartaner und Athener vom Isthmos nach Sprakus kam, Gelons Hülfe für Hellas gegen die Perser zu erbitten. Wie Theron hatte Gelon den Angriff der Karthager, vielleicht in erster, vielleicht erst in zweiter Linie, zu erwarten 1).

Nicht nur die Gesuche des Terillos, des Angrilags, der Selinun tier trieben die Karthager zum Kriege gegen die beiden großen eng verbundenen Griechenfürften Siciliens. Man mußte aus Ipros und Sidon, wie eifrig dort gegen Hellas gerüftet werde, welche Rabl von Trieren der große Rönig aufgeboten habe, welche Heeresmacht Kerres gegen Hellas ins Feld führen wolle. Comit hatten weder Theron noch Gelon Sulfe vom Mutterlande ber zu erwarten. Die Schiffe ber Phoenifer von Sidon und Tyros, von Byblos und Arados sollten die Seemacht der Halbinsel brechen, wie sie die der Jonier bei Lade bereits gebrochen hatten; ba durften die Schiffe Karthago's doch auch nicht gogern, die durch den Angriff ihrer Mutterftädte auf die Salb insel isolirte Macht ber Hellenen auf Sicilien nieberzuwerfen. Der Moment ichien gekommen, bem verhaften Concurrenten, ber die Phoenifer aus dem aegaeischen und dem schwarzen Weere verdrängt, ber auf Appros und in Afrika Ruß gefaßt batte, ber auf Sicilien immer mächtiger wurde, ber aus dem Tprrhenermeer und aus dem ligurischen

<sup>1)</sup> Ob. S. 217. herodots Melbung, daß Gelon im Frühjahr einen Agenten, ben Radmos, mit reichlichen Gelbern und bem Auftrage nach Delphi gefenbet, Falls Terres flege, feine Unterwerfung unter die Berifchaft Berfiens zu erflaren und bas Gel als erften Tribut zu überreichen, andern Falls mit demfelben gurlichzufebren, ift bodft unwahrscheinlich. Gelon hatte im Frühjahr und Sommer 480 andere Sorgen als biefe, und brauchte fein Geld für die Rufftung gegen Rarthago febr nothig. Wenn bie Frauen von Sprafus ihren Schmud geben, um Belb gum Rriege gu ichaffen (Bollur 9, 85), wenn Damarete banach noch aus bem Geschent, bas ibr bie Rarthager machen, angeblich Gelb ichlagen läßt, fo tann fich Belons Schatz bamals nicht in lleberfluß befunden haben. Die Beschichte ftammt aus ber Tradition von Salitarus und foll bie Tugend bes Rabmos illustriren. Sein Bater Stothes war Tyrann von Ros mittels verfischen Mandats. Gein Gobn foll freiwillig niedergelegt baben. Da er aber mit ben fluchtigen Samiern und Milefiern nach Bantle gefommen ift, wird ibn wohl zuvor der ionische Aufftand zur niederlegung gezwungen haben. Die Art wie fich biefe Samier Bantle's bemächtigten, mar teines Wegs fcon (Bb. 6, 654); nach Sprafus tann Rabmos bann nur vor bem Anarilaos flüchtenb gefommen fein.

Meer nicht fern zu halten gewesen war, den Westen des Mittelmeeres für alle Zukunft zu schließen, ihm hier den Todesstoß zu geben. Theron und Gelon sollten nicht nur mit der Flotte, sie sollten auch mit einem großen Landheere angegriffen, ihre Städte vernichtet werden. Karthago hatte Sardinien unterworfen, so sollte nun auch Sicilien erobert, die gesammte Insel Provinz Karthago's werden.

Die Tendenzen des persischen Reiches trasen mit den Tendenzen der Phoeniker des Ostens und Westens zusammen, die Machterweiterung des großen Königs und die Markterweiterung der großen Handelse und Hafenstädte Spriens und Nordafrika's. Wie zuvor die Angrisse des Dareios und der Karthager von Ost und West her in Barka zusammengetrossen waren, so sollten jetzt der östliche und der westliche Ansgriff die Hellenen der Halbinsel und die Siciliens gleichzeitig niederswersen. Die Coalition der Arier des Ostens und der Semiten Afrika's gegen die Arier im Westen war gegeben, ohne daß es einer Verständigung zwischen Versien und Karthago bedurft hätte.

<sup>1)</sup> Db. S. 217 R. 1 babe ich icon bemertt, baß bas angebliche Blindnig zwischen Terres und Karthago ben ficilischen Griechen seinen Ursprung verdanken wird, welche baburch am ficherften ben Borwurf abwiesen, Die Sikelioten seinen Bellas in ber Stunde ber bochften Gefahr nicht zu Sülfe getommen. Dazu nahm es fich gut aus, wenn zu gleicher Beit Befandte bes Terres nach Rarthago und Befandte ber Griechen nach Sprakus kamen, wie Ephoros bisponirte. Die Scholien bes Binbar (Pvth. 1, 146) erzählen nach Ephoros: die Berfer und die Bhoeniker batten den Karthagern geboten, nach Sicilien überzuseten und nach Uebermältigung ber bellenisch Gefinnten biefer Infel nach dem Beloponnes ju ichiffen. Gelon habe nach Aufforderung ber Bellenen bereits 200 Schiffe, 10 000 Mann und 2000 Reiter bereit gehabt, als er gebort, bag bie Flotte Karthago's gegen Sicilien ausgelaufen sei. Diese habe er befiegt und bamit nicht nur die Sikelioten sondern gang hellas befreit. Rach Diobor (11, 1. 20) fcidt Terres Besandte nach Rarthago, die Briechen in Sicilien und Italien gleich. seitta mit ibm anzuareifen: die Karthager brauchen zur Rüstung genau brei Nahre, wie Letres, mas benn offenbar Erfindung ber Griechen ift, wenn Karthago auch in ber That eine außerordentlich farte Riffung aus den im Text gegebenen Bründen gemacht haben wird. Ich leugne nicht, daß ber Blid ber Perfer bis nach Libyen und Rarthago reichte. Rambyses hatte nach Herodots Angabe Absichten auf Karthago, Dareios wurde burch bie Eroberung von Barta Nachbar Rarthago's, und Terres sendete ben Sataspes von Aegypten aus, burch bie Säulen des Heratles ju ftenern und Afrita zu umschiffen; Herod. 4, 43. 3ch habe auch oben nicht geleugnet (Bb. 4, 526, 527), daß Dareios Unterhandlungen mit Karthago geführt; ber Inhalt berfelben, wie ibn Juftin giebt, ift unhaltbar. Wenn Melber (Karthager S. 207) biefen baburch beden will, baf es mit bem arischen Glauben stimme, die Tobten nicht mit Erbe zu bebeden, fo wiberfpricht es bemfelben um fo flarter, wenn Dareios ben Rarthagern Berbrennung ber Tobten gebietet. An fich ift mithin eine Gesandt

Um bieselbe Zeit als die Könige Tetramnestos von Sidon, Mapen von Tpros und Merbaal von Arados dreihundert phoenifische Trieren von der Rufte Spriens an die Kufte Guboea's führten, verließ eine gewaltige Rüftung ben Hafen Karthago's. Es waren 200 Trieren. benen eine große Transportflotte folgte, die ein zahlreiches Landbeer nach Sicilien überzuseten hatte. Dies bestand nach Berodots Angabe aus Phoenifern und Libpern, aus Sarben und Korfen, aus Ligurern und Elispfern (von der Rüste des ligurischen Meeres 1); Diodor behauptet, ber Transportfabrzeuge seien über 3000 und bas Beer über 300 000 Mann stark gewesen. Der Befehlshaber Dieser Streitmacht mar Bamilfar (Abd Melfart), Hanno's Cohn. Berodot nennt ibn ben König ber Karthager: "burch seine Tapferfeit sei er König gewesen:" Diodor fagt: Hamiltar, bei ben Karthagern in höchftem Anfeben, fei deshalb zum Felbherrn erforen worden 2). Das nächste Ziel bes Zuges war bie Burückführung des Terillos nach Himera, seine Wiedereinsetzung als Kürst diefer Stadt, als Unterthan ber Karthager.

Die fast unbesiegbaren Schwierigkeiten, welche in Hellas ber Einigung der Kantone gegen den Landesseind entgegenstanden, die dort im letten Augenblick nur durch die Kraft, die Einsicht und die selbstlose Gesinnung Einzelner, durch Unterordnung und Hingebung einiger Gesmeinwesen und doch nur in mäßigem Umfange erreicht wurde, waren den Griechen Sicisiens nicht im Wege. Wohl standen auch hier griechische Städte auf der Seite des Gegners, aber die Kraft der Griechen Sicisiens war in den Händen Therons und Gelons concentrirt. Sie waren in Bündniß und Verwandtschaft mit einander. Ihre stehenden Truppen, ihre Schiffe waren bereit, und die Bürger ihrer Städte hatten ihrem Ausgedot zu gehorchen. Sie konnten dem Feinde ansehnliche Streitsträfte entgegenführen; Gelon versügte über eine stehende Truppe von etwa 15 000 Mann, dazu konnten die Vürger von Syrasus und die der übrigen Städte seines Gebiets 20 bis 30 000 Hopliten stellen. Theron

schaft bes Terres nach Karthago ober eine Aufforderung Karthago's burch die Phoeniker Spriens nicht unmöglich; solche jedoch auf sehr schwach sundirte Rachrichten bin als Thatsache anzunehmen, unnöthig. Die Coalition war sachlich burch
die Umflände gegeben, und Terres vertraute jeden Falls seiner Streitmacht zu sicher,
um sich um die Cooperation Karthago's zu bemüben; am wenigsten wäre es persisches Interesse gewesen, die Karthager auch noch nach dem Pesoponnes einzuladen,
wie Ephoros angiebt.

<sup>1)</sup> Millenhoff Deutsche Altertumstunde 1, 186. — 2) Bei Juftin 19, 1 ift Hamiltar Mago's Sohn; Mago, seine Sohne und Entel leiten Karthago.

wie Gelon waren versuchte Kriegsleute. Im Beere des Hippotrates, als Führer ber Reiter in ber Schlacht am Heloros, mar Gelon emporgefommen, seitdem war er von Erfolg zu Erfolg fortgeschritten: drei friegstüchtige Brüder, Hieron, Polyzelos und Thraspbulos standen ihm zur Seite. Weder in Sprakus noch in Afragas war man unvorbereitet: bier wie bort hatte man gerüftet: Belons Battin. Therons Tochter Damarete, und nach ihrem Beispiele die Frauen von Spratus gaben ihren Schmuck, um Gelb für ben Krieg zu schaffen. Aus bem Ertrage bes Schmuckes wurden neue Münzen geschlagen, die nach der Fürstin "Damareteia" hießen 1). Es waren, wie Diodor uns sagt, Zehndrachmenstücke attischer Währung; die Sicilier nennten sie die "fünfzig Litren." Die auch auf Sicilien einheimische altitalische Rupfermährung mar mit bem griechischen System babin ausgeglichen worden, daß zehn Kupferpfunde (λίτραι) zwei attischen Drachmen gleich gesetzt waren: zehn attische Drachmen waren bemnach fünfzig Rupferpfunden gleichwerthig 2). So wurden Mittel für die Verforgung einer ansehnlichen Armee gewonnen. Theron erwartete, bei Himera, seiner jüngsten Besitzung, gelagert, den Angriff der Karthager.

Hamistar landete innerhalb der karthagischen Provinz auf der Nordküste Siciliens, in der altphoenikischen Stadt Banormos, kaum zwei Märsche westwärts von himera. Auf der Uebersahrt hatte ein Sturm die Flotte erfaßt, die Schiffe, welche die Pferde und Reiter, die libhschen Streitwagen trugen, waren verloren gegangen. Bon Panormos brach Hamistar, von seiner Flotte längs der Küste begleitet, nach Himera auf. Die Stadt lag jenseit der Wändung des Flusses Historien, dem östlichen User, auf einer Felsplatte, die etwa 300 Fuß über den Spiegel des Flusses emporsteigt. Hamistar nahm sein Lager der Stadt gegenüber auf dem linken User des Flusses und sandte, nachs dem die Transportslotte hier ihre Vorräthe ausgeladen, dieselbe zur rück, um für die Verpssegung des Heeres weitere Sendungen herans

<sup>1)</sup> Pollux 9, 85. — 2) Der Schmud ber Frauen wird ja wohl besonders aus Gold beftanden haben. Wenn num auch für das Gold des Schmudes Silber eingetauscht wurde, wie der Berkehr es brauchte, wenn kein Zweisel besteht, daß die Dekadrachmen, die Pentekontalitren des Diodor Silberstüde waren (Montmsen Röm. Münzw. S. 79), so müssen doch auch, wie das "damaretische Gold" des Simonides, die angebliche Ausmünzung des Goldkranzes der Damarete dei Diodor (S. 386. 387) beweisen, Goldmünzen neuer Art geprägt worden sein; Böch (Metrologie S. 305) nimmt an, daß die entsprechende Goldmünze das Gewicht einer attischen Drachme, den Werth von zehn Drachmen Silber gehabt haben werde.

zuführen. Danach schritt er mit auserwählten Truppen zum Angriff auf das Heer Therons. Er siegte. Theron wurde bis an die Mauern der Stadt verfolgt. Es war ein harter Schlag; Theron hatte viele Leute verloren; er schloß sich in Himera ein, ließ zu größerer Sicherheit die Thore vermauern und Gelon auffordern, so rasch als möglich zu Hülfe zu eilen. Gelons Rüstungen waren beendet, er tam in starken Märschen mit 50 000 Mann und 5000 Reitern i und nahm sein Lager neben der Stadt, deren Einschließung durch die Larthager nun nicht eher möglich war, die Gelons Heer und Therons durch dessen Anfant neu ermuthigte Truppen überwältigt waren.

Hamiltar gewahrte, daß er nicht leichten Raufes burchdringen werde. Sein Lager, auf einer Bugelreihe, ber Westseite ber Stadt gegenüber, ließ er befestigen. Seine Trieren ließ er bis auf amangig, die flott bleiben jollten, aufs land gieben - wie es scheint, um fie vor einem Angriff der Flotte Gelons zu sichern - und ebenfalls mit einer Berschanzung umgeben. Den Mangel ber Reiterei machte ibm Gelon jehr bald empfindlich fühlbar. Jede Schaar, die fich außerhalb des Lagers blicken ließ. Wasser oder Holz herbeizuschaffen, wurde von Belons Reitern angefallen, häufig gesprengt, häufig gefangen genommen. Damiltar suchte diesem llebelftande abzuhelfen und möglichft bald abzuhelfen; ben Selinuntiern sandte er die Aufforderung, ihre Reiter zum farthagischen Deere stogen zu lassen. Das Antwortschreiben von Selinus: Die Reiter murben an dem bestimmten Tage im Lager ber Narthager eintreffen, fiel ben Leuten Gelons in die Bande. Darauf baute Belon ben Blan, feiner Seits anzugreifen. Gine Abtheilung seiner Reiter sollte turg por jenem Tage auf Umwegen, als ob sie von Selinus fame. - an Stelle ber Reiter biefer Stadt zu ben Karthagem stoßen. Seien fie im Lager ber Feinde, so werde er am nächsten Tage angreifen. Sobald die Schlacht entbrannt fei, follten fie die Schiffe ber Rarthager angunden. Die Reiter murden brüben ohne Arg für bie Selimmtier genommen.

Es war um dieselbe Zeit, ba zu Salamis geschlagen wurde — so sagt uns Aristoteles") —, bag es hier zur Schlacht tam. Um

<sup>1)</sup> Die Differenz dieser Zahlen Diodors (11, 21) mit denen Herodots (7, 158) tann nicht auffallen. Herodot zählt die Truppen auf, mit denen Gelon den Hellenen zu hülfte kommen konnte; hier handelt es sich um seine ganze Macht und eine eirig betriebene Rüssung. — 2) Aristot. Poet. 23. Daß an demselben Tage dei Salamis und himera geschlagen worden sei, wie Herodot will, oder an dem Tage, da Leonidas gesallen, wie Diodor will, sind Zuspitzungen, welche die Griechen lieben.

frühen Morgen griff Gelon an. Die Bölfer Karthago's standen hartnäckig, trothem die vom Strande her leuchtenden Flammen die Hellenen mit Muth und Bertrauen, die Karthager mit Schrecken erfüllen mußten. Erst am späten Abend, "denn so lange soll die Schlacht sich hingezogen haben," so sagt uns Herodot, war der Sieg der Hellenen entschieden.

"Von Hamilfar erfahre ich," so fährt Herobot fort, "daß er, als bie Schlacht verloren mar, verschwunden sei; weder lebend sei er danach irgendwo erblickt noch sei sein Leichnam gefunden worden. obwohl Gelon Alles habe durchsuchen lassen. Die Karthager aber erzählen, indem sie das Wahrscheinliche verwerthen, Hamilfar sei während der Schlacht im Lager geblieben und habe mit großem Feuer geopfert, um günstige Reichen zu erlangen, und Brandopfer gebracht: und als er, ba er eben spendete, gesehen, daß die Seinen sich zur Flucht gewendet, habe er sich selbst ins Feuer geworfen, und so fei er in ben Hammen verschwunden. Db Hamiltar nun auf diese Weise verschwunden ift ober auf andere, wie die Sprakusier wollen, die Karthager opfern ibm und baben ibm Denkmale in allen ihren Bflangstädten errichtet. bas größte aber in Karthago felbst." Diodor läßt den Hamiltar ebenfalls in seinem Lager beim Opfer enden; er wird jedoch bei ihm durch jene Reiter Gelons niebergemacht. Herobots Relation b. h. ber Relation ber Karthager gebührt unfraglich ber Borzug. Den Zorn Baal Molock zu fühnen wurde in bochfter Noth, in außerster Kriegsgefahr, das Liebste und Theuerste zum Opfer gebracht: die Söhne der Ersten bes Landes, ber erftgeborne Sohn bes Königs; wir saben wie Kroefos felbft, bas Geschick seines Landes zu wenden, auf bem Scheiterhaufen ftanb 1). So hat sich Hamiltar, als die Brandopfer, die er opferte, bas Burudweichen seines Heeres nicht wendeten, sich selbst als Opfer dargebracht, die Gunft des Kriegsgottes seinen Leuten und seinem Lande wieder zu gewinnen. Wenn Herodot dann weiter versichert, daß die Rarthager bem Hamistar in allen ihren Städten Denkmale errichtet, bas größte in Karthago, und ihm Opfer brächten, so beruht diese Angabe auf einer Berwechselung des Hamiltar, des Abd Melkart d. h. Diener bes Delfart, mit eben biefem Gotte felbft, bem Samilfar biente, mit dem Melkart. Diesem, nicht dem Hamiltar gehörte bas große Heiligthum in Karthago, von dem Herodot spricht, die Beilig= thumer in ben Pflangstädten, ihm opferten die Karthager.

<sup>1) 98</sup>b. 1, 330 ff. 98b. 4, 330 ff.

Den Verlust bes karthagischen Heeres schildern die Griechen außerordentlich groß. Der Ueberrest desselben habe sich auf eine Höhe
zurückgezogen und alle Angriffe abgeschlagen; aber Mangel an Wasser hätte dann auch diesen Theil des Heeres gezwungen, die Wassen zu strecken. Jene zwanzig Trieren der Karthager, die allein flott geblieben, seine von Flüchtigen überfüllt gesunken, die Leute Hamilkans aber, welche sich in das Innere der Insel gerettet, seien nachmals dem Theron in die Hände gefallen; so groß sei die Zahl der Gesangenen gewesen, daß, wie der Sicilier Diodor sich rhetorisch ausdrückt, Sicilien Libben gefangen genommen zu haben schien.

Die llebertreibungen der Griechen bei Seite, der Schlag war febr hart. Der Ihrann himera's, bem Theron seine Stadt entriffen, jener Terillos, fam nicht mehr in Betracht; sein Schwiegersohn, Anaxilaos von Rhegion, beeilte sich, trot seiner Sohne in Karthago, Deffana und sich selbst durch Unterwerfung unter Gelons Hobeit zu retten. Gelon forderte, daß Anarilaos feine Tochter dem Bruder Gelons, bem Hieron, zur Frau gebe, daß er sich verpflichte, ben Karthagern und ihren Berbündeten, den Tyrrhenern, die Durchfahrt durch die Meerenge, die Enge zwischen Rhegion und Wessana zu schließen. Anarilass gehorchte. Selinus wird fich ebenso vor Theron gebeugt haben. Rarthago's stolze Hoffnungen, mit den Hellenen Siciliens zu Ende zu tommen, lagen am Boden. Es handelte fich jest vielmehr barum zu verhüten, daß es mit den Phoenifern auf Sicilien zu Ende fam; es galt, die alten phoenitischen Stäbte Panormos, Mothe, Soloeis, es galt Caefta, Die farthagische Proving auf Sicilien zu retten. Bu ihren Baffen batten Die Karthager taum noch großes Vertrauen: fie eröffneten Unterbandlungen, in der Absicht, den Angriff der Hellenen auf ihre Proving abzutaufen. Sie waren Kaufleute und bereit, einen fehr hoben Preis für Abwendung schwerer Gefahr zu zahlen. In der That liefen fic Theron und Gelon geneigt finden, gegen eine gewaltige Summe ben Karthagern ihren alten Besitz auf Sicilien zu lassen: gegen Entrichtma von 2000 Talenten Silbers b. h. von 3144000 Thalern gewährten sie den Karthagern Frieden. Da sich Anaxilaos bereits unterworfen hatte, stellte Gelon die weitere Bedingung, daß die Rarthager biefem seine beiden Söhne zurückzugeben hätten. Sie wurde selbstverftanblich

<sup>1)</sup> Diodor spricht zugleich von nicht weniger als 150 000 Gefallenen, mur ein kleines Boot sei übrig geblieben; und Aehnliches der Art bei Plutarch Sera num. vind. 6. Schol. Pind. Pyth. 2, 3.

erfüllt. Die Karthager hatten Ursache, mit diesem Abschluß recht zuschieden zu sein, und waren es. Der Gattin Gelons, der Damarete, die ihre Friedensanträge unterstützt haben soll, verehrten sie zum Danke dafür einen goldenen Kranz. Nicht aus diesem Kranze, wie Diodor will 1), wohl aber aus der Kriegsentschädigung, aus jenen 2000 Talenten Silbers wird man fortgesahren haben große Silberstücke "Damareteia" zu schlagen, wie man sie zuvor zum Kriege gemünzt. Zehndrachmensstücke attischen Gewichts sind erhalten, deren Prägbild ein sorbeerbeskränztes Frauenhaupt mit Ohrgehängen und Halsband ist, von vier Delphinen umgeben, mit der Umschrift "der Sprakosier." Auf der Rückseite sieht man ein Oreigespann mit dem Lenker, über demselben eine Nike; unter dem Gespann einen Löwen, das Thier des besiegten Welkart, des besiegten Afrika 2).

Mit den Tropheen der Schlacht schmückte Gelon die Tempel feiner Hauptstadt, die er so stark bevölkert, so ansehnlich erweitert, so aut befestigt hatte: Theron die Tempel von Himera und Afragas. Nach Olympia, wo Gelon ein besonderes Schathaus für seine Weihegaben erbauen ließ, schenkte er drei Banger von Linnen. Bon dem Rehnten ber Beute, ber ben Göttern gehörte, ließ er ber Demeter und Kore, beren Priefterthum in seinem Hause erbte 3), zwei prachtvolle Tempel au Sprakus und einen britten auf dem Aetna erbauen 4), weihte er ein sehr großes Standbild bes Zeus nach Olympia 5) und ein golbenes Standbild ber Nite nach Delphi 6). Aus dem Zehnten dieses beiligen Zehnten ließ er einen goldenen Dreifuß aufertigen, den er in seinem Namen und in dem seiner drei Brüder dem Avollon nach Delphi weibte. Der Dreifuß trug folgende Inschrift, von Simonides verfaßt: "Ich verkunde, daß die Sohne des Deinomenes: Gelon, Hieron, Bolyzelos und Thraspbulos, diesen Dreifug von fünfzig Talenten und bundert Litren damaretischen Goldes, dem Rehnten des Rehnten,

<sup>1)</sup> Diodor sagt, daß Damarete στέφανον χουσούν erhalten habe, sie sei στεφανωθείσα έκατὸν ταλάντοις χουσίου, also mit hundert Talenten verarbeiteten Coldes. Aber wie wären die Karthager dazu gedommen, freiwillig den Preis, um den sie den Frieden erlauften, noch um den Werth von 1000 Silbertalenten zu erhöhen? Wäre siellisches Silbergewicht d. h. 100 Talente — 21 Pfund Gold zu verstehen, so wäre die Gabe etwas gering aber verständlich; es handelte sich dann um einen Werth von 6300 oder 8400 Thalern; vgl. S. 388 N. 1. — 2) Leake Numism. Hellen. Sicily p. 71. Suppl. p. 172. — 3) Bd. 6, 653. — 4) Diodor 11, 26. — 5) Pausan. 6, 19, 7. — 6) Theopomp und Phanias bei Athenaeos p. 231.

geweiht, als fie die Bölker der Barbaren bezwungen und ben Hellenen ihre ftarke Hand, der Freiheit zu helfen, reichten 1)."

Wie die Beute waren nach Diodors Angabe auch die Gefangenen, entsprechend der Streiterzahl, zwischen Geson und Theron getheilt worden. Die Menge der Gefangenen in Afragas soll jedoch durch die aus dem Innern des Landes nachträglich eingebrachten Flüchtigen noch so erheblich gewachsen sein, daß mehr als ein Bürger von Afragas fünshundert von ihnen als Stlaven erworden habe. Sie wurden hier zum Del- und Weindau, von Theron selbst aber vornehmlich in den Steinbrüchen, zur Ausführung großer Bauwerke verwendet; nicht nur zur Vollendung der in mächtigen Dimensionen angelegten Tempel der Stadt (6, 649), auch zur Anlage eines großen Fischteiches und unterirdischer Abzugstanäle. Auf dem Felsplatean in der Nähe des Meeres, von der Burg und den Tempeln des Zeus Atabyrios, des Zeus Polieus und der Athena überhöht, wurde Afragas, wie Pindar singt, "die schönste Stadt der Sterblichen")."

Wohl hatte Karthago's Macht auf Sicilien einen Schlag empfangen, der sich nicht schnell verwinden ließ, wohl gaben die Bedingungen, die Gelon dem Anaxilaos gestellt, dem Handel der Griechen und den Griechenstädten selbst auch gegen die Verbündeten der Karthager, die Tyrrhener, Schutz — Anaxilaos sperrte die Meerenge durch eine Befestigung, die er auf dem Felsen der Stylla anlegte, das Styllaeon, und durch Wachtschiffe, welche er bei diesem Kastell postirte 3) —, wohl wuchsen Sprakus und Alkragas stattlich empor, wohl war die hellenische

<sup>1)</sup> Simonid. fragm. 142 Bergk 2. Diodor, ber bem Dreifuß 16 Godtalente Gewicht giebt, tann gegen bas Epigramm nicht in Betracht tommen. 36 lefe mit Bultich nicht 25 fondern 25. Funfzig und flinf Sechftel Talente ficitifces Silbergewicht ergeben 102 3 Bfund Golb und ben entsprechenben Berth im Berbaltniß von 1 zu 10 von 3200, ober von 1 zu 131 3 von 4266 Thalern. Siernach hatte ber gesammte Behnte ber Beute einen Ertrag von 42660, die gesammte auf Gelon entfallende Beute einen Ertrag von 426 600 Thalern gegeben. Much unter Beachtung bes Unterschiedes von Ertos und Werth wie bes febr hoben Geldwerths jener Reit erscheint diese Summe etwas gering. Die Rife tann man nicht hinzurednen, ba fie nicht aus bem Behnten bes Behnten ift. Auch bann bleibt ber Betrag gering, wenn man annimmt, daß nicht nach ber Streitergabl getheilt worben ift, sonbern Gelat und Theron je die Sälfte ber Beute erhalten haben. — 2) Diodor 11, 25. Pind. Pyth. 1, 12. Die Dde ftammt aus bem Jahr 474. - 3) Diobor 11, 66. Strabet p. 257. Schol. Pind. Pyth. 2, 34. 112. Erft nach bem Frieden mit Gelon tonme Anaxilaos diefe Sperre eintreten laffen. Go lange er fich gegen Gelon auf Rarthage ftute, tonnte er beffen Berbundeten felbftverftanblich bie Strafe nicht fperren.

Macht auf der Insel nunmehr stark genug, um auch die Städte Unteritaliens erfolgreich gegen die Tyrrhener zu unterstützen — Gelon und Theron hatten dennoch einen für die Zukunft ihrer Insel höchst verderblichen Fehler begangen. Nach der Schlacht dei Himera lag es in ihrer Hand, dem Besitz Karthago's auf Sicilien ein Ende zu machen. Nicht um Hellas gegen Mardonios Hülse bringen zu können — sie wurde nicht geleistet —, um schnödes Geld hatten sie den Karthagern ihre Brovinz auf Sicilien zugestanden — die Hellenen Siciliens, die gessammte Bewölkerung der Insel haben die schwersten Bußen für diesen Frieden zahlen müssen.

## 21. Der Ausgang des Krieges.

"Strablendes, veilchenumfranztes, gepriesenes Athen, Schirm von Bellas, werth des Liedes, gotterfüllte Stadt," fingt Bindar, "deine Söhne legten zuerst am Artemision den leuchtenden Grundstein der Freiheit, sie festigten ihn bei Salamis und bei Myfale und bei Plataeae mit Klam= mern von Stahl 1)." "Bon Salamis hebe ich den Preis an zu Gunften Athens, in Sparta feiere ich ben Rampf am Rithaeron, in bem bie Meder mit den frummen Bogen fanten, an dem mafferreichen Ufer bes Himera vollende ich mit dem Lobliede auf die Söhne des Deinomenes, das ihre Tapferkeit erwarb, als sie die feindlichen Männer nieberwarfen 2)." "Bergagten die Athener," so bemerkt Berodot, "vor ber berannabenden Gefahr, manderten sie aus ihrem Lande aus ober ergaben sie sich, in bemselben bleibend, dem Xerres, so batte Niemand versucht, dem Könige zur Gee entgegen zu treten. Dann aber mare Folgendes zu Lande geschehen. Wenn auch die Beloponnesier viele ichütsende Mauern über den Ifthmos gebaut, so maren die Bundes= genoffen der Lakedaemonier, wenn auch wider ihren Willen, doch durch bie Noth gebrungen worden, diese zu verlassen, da die Seemacht ber Barbaren eine Stadt nach der andern eingenommen haben würde. Allein gelassen, wären die Lakedaemonier, große Thaten verrichtend, Entweder dies wäre geschehen oder sie hätten ruhnwoll gefallen. fich wohl, nachdem sie die übrigen Hellenen auf der Seite der Meder gesehen, burch Bertrag dem Kerres unterworfen. Auf die eine ober andere Beise ware gang Hellas unter die Berser gekommen. Den Ruten der Mauern über den Isthmos, wenn der König Herr zur See war, kann ich nicht begreifen. Darum wird ber, welcher die

<sup>1)</sup> Pind. fragm. 76. 77 Bergk 4. — 2) Pyth. 1, 146—155.

Althener die Retter von Hellas nennt, die Wahrheit nicht verfehlen. Wohin sie sich wendeten, das gab den Ausschlag. Da sie sich num für die Behauptung der Freiheit von Hellas entschieden, so waren sie es, die das übrige Hellas, soweit es nicht medisch war, erweckten und mit den Göttern den König zurückschlugen. Denn auch die schrecklichen Sprüche, die ihnen aus Delphi famen und Furcht erweden mußten, bestimmten sie nicht, Hellas zu verlassen, sondern ausharrend hielten fie den Angriff auf ihr Land aus 1)." Thutydides läßt die Gefandten Athens ben Spartanern und beren Bundesgenoffen ins Bebächtniß rufen, wie Athen zuerst und allein bei Marathon gegen ben Barbaren gefochten. "Und als er danach wiedertam und wir nicht ftark genng waren, ihn auf dem Festlande abzuwehren, ging unfer gefammtes Bolt zu Schiffe, um bei Salamis mitzukämpfen. Dies binberte den Barbaren, zum Beloponnes zu ichiffen und hier beffen Städte, bie nicht im Stande maren einander gegen zahlreiche Schiffe zu unterftüten, eine nach der anderen, zu verheeren. Den Beweis bafür bat der Barbar felbst gegeben, indem er zur Gee besiegt, alsbald mit bem größeren Theile bes Heeres zurückging, ba er ben Kampf als num nicht mehr gleichstehend ausah. Stellt biefer Berlauf außer Zweifel, baß das Geschick von Hellas auf der Seemacht beruhte, so haben wir biefür die drei forderlichsten Dinge herbeigebracht: die größte Schiffsgahl, den einsichtigften Führer und ben entschlossensten Muth; von ben etwa 400 Schiffen nicht viel weniger als zwei Drittheile, als Befehlshaber den Themistofles, der vornehmlich bewirkte, daß in der Enge aeichlagen murde, mas offentundig unsere Rettung mar, und den ihr selbst beshalb von allen Fremden, die zu euch tamen, am höchften geehrt habt. Den magendsten Muth aber bewiesen mir barin, bag, ba uns auf dem Lande Niemand zu Bulfe tam und alle Anderen bis zu uns bin bereits gefnechtet maren, wir, nachdem wir alles Unferige ber Berftorung preisgegeben und die Stadt aufgegeben, ftatt unfere Bundesgenoffen im Stich zu laffen ober gerftreut ihnen nicht mehr belfen zu können, vielmehr die Schiffe bemannten und ben Rampf magten, ohne barüber gu grollen, daß ihr uns zuvor feine Sulfe gebracht. Deshalb konnen wir behaupten, euch nicht geringeren Dienst geleistet als von euch empfangen zu haben. Ihr seid, da ihr mehr für euch als für uns besorgt waret, bei Beftand eurer Städte und um beren Befit ferner zu behaupten, uns zu Bülfe gekommen — so lange wir noch aufrecht maren, tamet

<sup>1)</sup> Berob. 7, 139.

ibr nicht -: wir tamen zum Rampfe von einer Stadt, die nicht mehr war, beren Herstellung auf schwacher Hoffnung beruhte, und haben so Theil an eurer Rettung, wie wir uns felbst gerettet. Wären wir zupor, für unser Land kangend, dem Meber wie Andere gewichen ober hätten wir später uns verloren gebend nicht den Muth gehabt, die Schiffe zu besteigen, so waret ihr nicht in ber Lage gewesen zu schlagen, da ihr keine ausreichende Schiffszahl hattet, und dem Barbaren ware Alles in aller Ruhe nach seinem Sinn von Statten gegangen 1)." In einem platonischen Dialoge beißt es: "Die, welche bei Marathon der Macht der Barbaren standen und den Hochmuth gang Afiens brachen und bas erfte Siegeszeichen über bie Barbaren errichteten, wurden die Lehrer der übrigen Hellenen, indem sie zeigten, daß die Macht ber Berfer nicht unüberwindlich sei, sondern daß alle Menge und alles Geld ber Tüchtigkeit weiche. Jene Männer sind bemnach nicht bloß die Bäter unserer Leiber, sondern auch die unserer und Aller Freiheit auf diesem Festland. Denn auf ihre That blickend wagten die Hellenen danach, Schüler berer von Marathon, für ihre Rettung zu fämpfen. Diesen gebort bemnach ber erfte Siegespreis, ber zweite aber muß benen zuerkannt werden, welche beim Artemision und bei Salamis fampften und siegten. Die Manner von Marathon batten den Hellenen nur gezeigt, daß es möglich mare, zu Lande die Barbaren zu bestehen. Wenige gegen Biele: aber zur See mar bies ungewiß, und man glaubte, daß die Berfer wegen ihrer Rahl, ihrer Beldmittel, ihrer Beschicklichkeit und ihrer Starke zur Gee nicht zu überwinden wären. Das nun ift an diesen des Lobes würdig, daß fie die Furcht, welche die Hellenen hegten, löften und der Besorgniß por ber Menge ber Schiffe und Manner ein Ende machten. Go haben die, welche bei Marathon und Salamis fochten, die Hellenen erzogen und gewöhnt, daß sie die Barbaren nicht mehr fürchteten. Die britte That aber für die Rettung von Hellas nach der Bahl und Tapferkeit ber Kämpfer ist bas ben Spartanern und Athenern gemeinsame Werk von Blataege 2)." In den Büchern über die Gesetze lautet das Urtheil: "Bon jenem Kriege ware auch manches keineswegs Schone zu melben, und

<sup>1)</sup> Thutyd. 1, 73. 74. — 2) Plat. Menex. p. 240. 241. Die Frage, ob dieser Dialog Platon oder einem sehr nahe stehenden Schiller angehört, kann hier merörtert bleiben. Aristoteles eitirt ihn zwei Mal (Rhetor. 1, 9, 30. 3, 14, 11), und was immer dessen Tendenz sein mag, Berspottung der üblichen Brunkreden oder eine andere (Plut. Periol. 24), er giebt die Anschauungen wieder, welche über jene Zeit in den ersten Jahrzehnten des vierten Jahrhunderts zu Athen in Gestung waren.

wer behauptete, daß Hellas sich damals zur Wehre gesetzt habe, würde das Richtige nicht treffen. Wurde die heranziehende Knechtschaft nicht durch die Eintracht der Athener und Spartaner abgewehrt, so würden jetzt die hellenischen Stämme unter einandersund Hellenen unter die Barbaren und Barbaren unter die Hellenen gemischt sein, so wie die Bölker, die von den Persern beherrscht werden, durch einander und zusammen geschoben und übel zusammengemischt sind 1)."

Die Gegner, welche sich im fernen Osten, vom Hochlande von Fran her gegen die Hellenen erhoben, welche ihnen die Küste Anatoliens, die Inseln des aegaeischen Weeres entrissen und bereits an der Grenze von Hellas, am Olympos scsten Fuß gefaßt hatten, waren zurückgeworfen; nicht minder die Feinde, die ihnen am Ufer des Bagradas erstanden waren, die sich ihnen im Westen des Mittelmeeres, auf der Nordfüste Afrika's, auf Sicilien entgegen gestellt hatten.

Eine der wunderbarften Wendungen der Geschichte hatte fich voll-Das Reich, welches die alten Kulturen des Orients unter der Herrschaft eines friegerischen Stammes in feinen Grenzen vereinigte. welches Ufien vom Indus bis zum Hellespont, vom mittleren Laufe bes Nil bis zum Kaukajus beberrichte, mar trot bes Aufgebots feiner Gefammtfraft, trot umfichtigfter Borbereitung an ber jungen Bilbung ber Bellenen, an dem Widerstande einiger ihrer landschaften gescheitert. Die große Coalition der Arier und der Semiten war unterlegen. Auf bem Boden von Hellas hatte die Republik den großen König, auf bem Boden Siciliens das Fibritenthum die Republit geichlagen. Dort hatte die Selbstregierung der Gemeinden die Macht, hier die Macht die Selbstregierung überwunden. Die neue Rultur des Abendlandes batte sich gegen die alte des Morgenlandes behauptet. Die Hellenen hatten ihr land, ihre Selbständigkeit und damit die Eigenart ihres Wefens und alle Reime, welche in diefer lagen, glücklich, ja glanzend vertheidigt. Der größte Umfang materieller Mittel war der moralischen Kraft unterlegen, welche die Geltung und Durchbildung des Individuums, ber Individualismus ber Staatsbildungen in den Bellenen erzogen hatten; die bewußte, willensstarte Tapferfeit von Mannern, die für Die höchsten Büter, für ihre Götter und ihren Boben, für ihr Gigen,

<sup>1)</sup> Legg. p. 692. 693. Daß die Gesetze, von Philippos von Opus nickt burchweg glücklich redigirt, aus der Hinterlassenschaft Platons stammen, ist gegenwärtig nicht mehr streitig. Sie sind unmintelbar nach Platons Tod publicirt (Isocrat. Philipp. 11) und lagen dem Aristoteles (Pol. 2, 3, 2, 2, 3, 8, 9) in gleicher Gestalt vor wie uns.

ihr Recht und ihre Sitte in fester Ueberzeugung, mit ruhigem Entschluß einstanden, hatte über die Wucht getriebener Schaaren ungehoffte und ungeahnte Erfolge davon getragen. In Hellas hatte die kanto-nale Union über zusammengezwungene Bölker, der Individualismus über die Masse, der Patriotismus über den Despotismus gesiegt.

Der Sieg war um so staunenswerther, als die Hellenen die Macht bes Berferreichs noch über beren weites Dag binaus geschätzt hatten. als biefer Sieg nicht burch bas gesammte hellenische Bolt, sondern burch wenige hellenische Gemeinwesen, nicht nur über das Ausland. über die Bölker Asiens, sondern auch über die widerstreitenden Intereffen ber eigenen Lanbichaften. Stämme und Stände, als er gugleich über ben Verrath im eigenen Lager erfochten war. Hellas ftarrte beim Anguge des Terres von Berräthern. Nicht nur die Brätenbenten von Athen und Sparta waren im feindlichen Lager, so maffentilchtige Kantone wie Theffalien und Boeotien hatten auf der Seite ber Berfer gefochten, andere waren offen, andere versteckt auf ihrer Seite gewesen. Selbst ibre eigene Bundesgenoffenschaft hatten die Spartaner bei weitem nicht wollständig ins Feld zu bringen vermocht; kaum ein Drittheil der Gemeinwesen von Hellas hatte die Waffen gegen den Reind ergriffen. Die nothwendiasten Borbereitungen waren erst sehr spät und in unzureichendem Mage getroffen worden, die Verbindung ber kämpfenden Kantone war nicht über die loseste Form hinaus getommen, das Einverftandnig der beiden führenden Gemeinwesen mar nichts weniger als fest und berglich, und die Zaghaftigkeit vor den Entscheidungen war bei ber Mehrzahl groß genug gewesen.

Wie konnte trotz alle dem den verdündeten Hellenen der Sieg zusfallen? Umstände von sehr erheblichem Gewicht waren ihrer Abwehr zu Histe gekommen. Die Absichten und Pläne des Dareios hatte der Aufstand der Jonier, der Schlag von Marathon, danach der Aufstand der Aufsten Linkaug erreicht, daß nur die Kraft eines sehr energischen Regenten diesen noch zu erweitern vermocht hätte, wenn schon die Organisation, die Dareios dem Reiche gegeben, dessen, dessen heftand auch unter schwächeren Fürsten sicherte. Es handelte sich um Eroberungen in sehr weiter Ferne von dem Kernlande des Reichs; der Raum zwischen Susa und Hellas war trotz guter Heerstraßen und rascher Stafettenreiter schwer zu überwinden. Zu den Hinderungen, die in diesen Entsernungen lagen, kamen die Dimensionen, die die Herrscher Bersiens, durch den Umfang ihres Reichs und das Lorbild

ber Macht, ber Leiftungen ber alten Gebieter Aegyptens, Babylons und Affurs verführt, ihren Heeren zu geben gewohnt waren; die außerorbentliche Schwierigfeit ber Bafirung bes Angriffs auf Sellas, die nicht über den Hellespont hinaus vorgeschoben werden konnte, und bann auch von bier aus nur Gine febr lange und wenig geficherte Berbindungslinie ergab, die zudem nicht durch zusammenhängend kultwirtes Gebiet sondern langs einer Rufte lief, die nach bem inneren Lande bin von schwer zu zügelnden Stämmen bewohnt, nach dem Geftade bin von Städten des Bolfes befett war, deffen Mutterland eben bewältigt Damit waren die Operationen, je größer bas gur merben sollte. Aftion bestimmte Heer, je schwieriger bessen Bersorgung, je unentbebrlicher die Sicherung der Verbindungen, um so abhängiger von der Unterftützung der Flotte. Die Borbebingung für den Erfolg in Bellas war die Herrschaft auf dem aegaeischen Meere. Aber Persien war Landmacht und fonnte feine Seemacht nur aus ihm unterthänigen Seefabrem bilden, deren Drittheil den Hellenen stammvermandt war, deren Mebracht ohne selbständigen Untrieb in den Kannpf ging; ein Uebelftand, ber freilich zum Theil durch das sehr intensive Interesse der Phoeniter gegen die Hellenen ausgeglichen wurde. Immer aber bing ber Ausgang bes Feldzugs von der Behauptung bes Meeres ab: fein Erfolg bes Landheeres mar von Dauer, wenn der Gegner zur Gee überlegen wurde, wenn er die Basis am Hellespont bedrohte ober in seine Sand brachte: und beide Meerengen, sowohl der Hellespont als der Bosporos, maren von Städten ber Hellenen umfaumt.

Waren die Perfer für den Krieg gegen Hellas dadurch im Nachtheil, daß sie für den entscheidenden Seekrieg auf die Kräfte unterworfener Völker angewiesen waren, so erwuchs ihnen auch für den Landrieg daraus sehr erheblicher Schaden, daß die Waffe, auf der ihre Ueberlegenheit vorzugsweise beruhte, die Reiterei, im Gebirgslande der Hellenen sast nirgend zu recht wirksamer Verwendung gelangen konnte, während das persische Fußvolk, das Fußvolk der unterthänigen Völker, gewohnt, den Kampf aus der Ferne mit dem Bogen zu sühren, der Fechtart des hellenischen Fußvolks, dem wuchtigen Stoße einer wohlgeübten, wohlgeschirmten, massirt angreisenden, mit weit vorgreisenden Stoßlanzen bewehrten Infanterie nicht gewachsen sein konnte, wenn diese nur rasch genug zum Kampfe mit der blanken Wasse gelangte. Wie die Gebirgsnatur ihres Landes stritten auch die Engen der Gewässer an ihren Küsten sür die Hellenen. Beim Zuge des Xerzes hielt die Führung der Perser thörichter Weise die

Flotte an der Küfte, nahm die Schlachten in den Sunden an, in denen die Hellenen sie boten, wodurch sie nicht nur auf die überslegene Manövrirfähigkeit ihrer Schiffe sondern in noch höherem Maße auf die Ueberlegenheit ihrer Zahl verzichtete, vielmehr diese Uebersgewichte in Nachtheile für sich verwandelte.

Bei den Hellenen war es das dreiste Vorgeben weniger Gemeinwesen, der Thespier, Plataeer, Athener, welches die llebrigen fortriff, die einmüthige Rühnheit, die zum Aeußersten bereite Entschlossenheit dieser Gemeinden, welche dem Widerstand Halt und Festigkeit gab. War Athen nicht durch die Beisistratiden im jenseitigen Lager in die vorderfte Reihe der Abwehr gezwungen, waren ihm in der Abwehr der Chastidier, der Boeoter nicht ftattliche Erfolge zu Theil geworden, die das Selbstvertrauen seiner Bauernsoldaten hoben, hatte ihm der hartnäckige Krieg aeaen die Aegineten nicht seemannische Uebung eingetragen, war nicht wenigstens hier die wesentliche Waffe der Abwehr, die Flotte von Dellas, porbereitet worden — der Ausgang des Kampfes mare ein anderer gewesen. Es war die auf den Seedienst gegründete neue Organisation ber attischen Streitmacht, die allgemeine Wehrpflicht, welche bie Gesammtfraft Athens verfügbar und tampffähig gemacht hatte, es find die zweihundert Schiffe des Themistokles, die die Entscheidung gegeben haben. Nur um die Bulfe biefer Schiffe nicht zu verlieren, find die Spartaner über den Afthmos vorgegangen. Aber auch so stand Hellas mehr als ein Mal am Rande des Abgrundes, hingen seine Geschicke mehr als ein Mal an einem Faben. Dem Miltiades, dem Themistofles, dem unverzagten, entschlossenen Muth der attischen Hopliten und Seeleute gebührt der Preis zu gleichen Theilen. Ohne die Führung des Miltiades hätte alle Tapferkeit vergebens bei Marathon gerungen. ohne die Boraussicht, Ausdauer und Berwegenheit des Themistokles ware Leonidas vergebens gefallen. Ohne Athens Flotte batte Bellas beim Artemision und bei Salamis nicht geschlagen, und sein Geschick ware lange vor dem Kampfe bei Plataeae entschieden gewesen.

War der Angriff des Perferreichs nicht nur abgewiesen, war der Gegner in die Defensive geworfen, so verdankte Hellas dies der Erstedung der Inseln und Städte an der Küste Asiens, der Städte am Hellespont und auf dem Chersones, seinen Landsleuten im Osten, die es funfzehn Jahre zuvor den Persern hatte erliegen lassen. Bevor Xerres einen neuen Feldzug gegen Hellas unternehmen konnte, mußte er eine neue Flotte an Stelle der vernichteten schaffen, mußte der Hellespont, mußte Sestos wieder genommen, die Verbindung mit den Garnisonen

am Nestos und Stromon wieder hergestellt sein. Aber der Zauber der Unüberwindlichkeit Bersiens war gebrochen. Je unerwarteter den Hellenen die Abwehr gelungen, um so höher mußte solcher Erfolg ihr Selbstgesühl, die Kraft ihres Widerstandes steigern. Dazu legte die Erhebung der Jonier den Hellenen die Pflicht auf, sie nicht unter das Joch der Berser zurückfallen zu lassen; die Landsleute in Asien befreien, dieß zugleich den Bersern den Weg nach Hellas verlegen. Darüber sah man jest klarer als zur Zeit des ionischen Aufstandes, und es war wohl gethan, einem erneuten Angriff des Königs vorzubeugen.

Die verbündeten Kantone, welche gefochten, welche die Todesgefahr tapfer bestanden, hatten ihr Gewicht und ihre Kraft erkaunt: sie batten damit fich selbst und Hellas ein neues Bewurtsein und einen Aufschruma gegeben, die schöne Früchte tragen mußten. Wenn ber leichtere Rampf, ben die Sifelioten unter bei weitem gunftigeren Bedingungen als Bellas, nicht gegen die vielversuchten Schaaren bes Apros und Dareios fonbern gegen die Miethsvölker der Karthager glücklich bestanden hatten, die Macht der Griechen Siciliens hoch emporhob, wie viel bedeutsamere Folgen mußte der unter viel schwereren Bedingungen, viel härter und grimmiger durchgeführte Kampf den Hellenen ber Salbinsel eintragen! Sie sind ihnen nicht ausgeblieben. Das griechische Leben auf Sicilien mar weniger solid bafirt als bas ber Halbinfel; bazu verstanden die Fiirsten von Afragas und Sprakus nicht, die Frucht zu brechen, nach der sie nur noch die Hand auszustreden hatten. Indem sie die nationale Aufgabe, welche die moralische Bafis ihrer Gewalt in sich schloß, nicht hinaus zu führen wußten, verzichtete ihr Kürftenthum, wie glanzend es gegenwärtig baftanb, wie boch Bindar es feierte, auf sein Recht und die Bedingung feiner Dauer. Beffer verftand ber Staat, ber in Bellas im Rampfe vorangeftanben, bes Sieges Frucht zu ernten. Im frischen Buge bes Aufschwunges unternimmt er die Befreiung der Hellenen des Oftens, und indem er in Bollziehung ber nationalen Miffion ruhmreich emporfteigt, bringt a bamit zugleich auf seinem Boben hellenische Art und hellenische Bildung zu vollster Entfaltung. Die Entschlossenheit, mit ber fich bies Gemein wesen in die Bahn, die es selbst geöffnet, marf, verhieß ihm bier bie Erreichung des Biels; ob ihm gelingen werde, die weitere Aufgabe, bie ihm auf diesem Wege erwachsen mußte, zu lösen, die schwere Aufgabe, eine hellenische Stadtgemeinde, einen Kanton zu einem Staate umgw bilben, Bolferegierung und Staatsmacht zu vereinigen, ftand babin.

## Register über ben I .- VII. Band

ber

## Geschichte des Alterthums.

iftebenbe Register ju Band I - VII ber erften Gesammtausgabe ber bes Alterthums bezieht fich sowohl auf die vierte wie auf die funfte per erften vier Bande. Die auf die funfte Auflage bezüglichen Citate arenthefe gestellt; es verweift alfo M'abiten, arabifder Bollsstamm, uf S. 241 ber vierten Auflage bes I. Banbes, bie baneben ftebenbe Biffer (295) auf G. 295 ber fünften Auflage von Band I.

**35).** (Ahmes) betämpft bie Sptfos tonig Amafis von Aegypten I, 1, 115). S. Amofis. (Bennucheb) fiegt unter Thut-[. (I, 117). p, Mutter bes erften Aahmes Mmu), Boltsstamm, I, 92, 93 Aufenthalt ber Seelen nach obe in ber aeguptischen Bor-, I, 63 (201). jormt ben Bebraeern bas gol-ilb I, 343 (411); jum Prieftererufen 345 (412); 346 (413); 25). photische Stadt, Oratel, IV, 03); VI, 254. f. Abuna n, griechisches Bolt, V, 24, . Jonier. 8, f. Euboea. 1, Berg ber Beimrufung Mofes', (414)., f. Avaris. oniern unterworsen III, 310 f. ben verlieren bie herrschaft 15 (188).

en, arabifcher Boltsstamm, I, Abbera von ben Tejern gegrundet IV, 337 (341); ben Berfern unter-worfen 519 (528). Mbb-Melfart VII, 384; f. Samilfar. Abb. Schams . Saba, Gründer von Sabaca, I, 241, 242, 243 (295, 296, Abel-beth-maacha, Stadt, von Joab belagert II, 111 (136); von ben Affprern erobert (295). Abbira, indischer Boltsstamm, III, 13 f. S. Ophir. Abiam, König von Juda, II, 154 (182).Abi(j)ateh, f. Abipateh. Abimeled, Ronig von Sichem, II, 61, 62 (83 f.). Abiram emport fich gegen Mofes I, 346 (413). Abiria, Band am Indus, III, 13. Abivate b(Abi[i]ateh), arabifcher bauptling, in babylonifder Befangenicaft I, 234 (299); II, 293 (393). Abner, Felbhauptmann, wiber bie Davibifche Dynaftie II, 91 f. (114 f.); für bieselbe 92 (116). Sein Ende 92 f. (116). ter, indifche Bollerschaft, ben 'Abraham, Stammvater ber Juben, wandert in Ranaan ein, nach Aegopten und juriid I, 286 (351 f.), 297 (362); 338 (405); Lot gegenüber 286,

287 (352); verftößt Bagar 267 (353); opfert ben Bibber 285 (354): lant für 3faat um Rebetta werben 289 (354 f.). Stirbt 290 (356). - Bebeutung feines Ramens 295 (361).

Abreas, Wassengefährte Alexanders bes Gr. auf dem Zuge gegen In-dien, III, 310.

Abrotomas, Dareios' I. Sobn, in ber Schlacht bei ben Thermopplen VII, 257.

Abron, Führer milefifder Ausman-berer, V, 507.

Abronicos, athenifcher Schiffstapitan, VII, 234, 244.

Abfalom, Sohn Davibs, empert fich II, 105, 106 ff. (131 f.); bemächtigt fich Berufalems 108 (133). Gein Enbe 109 (134 f.).

Abtu (Abydos), Lanbidiaft (I, 13). S. Ramics, Stabt.

Abu Reicheb, aegoptifche Bautrimmer baselbst I, 119 (149).

Abuna (Abana) tampft gegen bie Optfo8 I, 99 (114).

Abu-Roafd, Byramibenrefte I, 67 (66).

Abufa, Sauptling ber Mamu, bulbigt in Bermopolis I, 92.

Abu-Shahrein, Ruinen bafelbft I, 218 (244, 255).

Abufimbel, Tempel ber Bathor, I, 42, 132 f. (170); historifche Dentmale in temfelben 116 f. (145), 161 (209).

Abyateh, f. Abipateh. Abybenos, jur Geschichte Affpriens II, 336 f. (474).

Abybos, Stadt am Bellespont, ge-gründet, V, 513; erbebt fich gegen

bie Berserherrschaft IV, 509 (516), 510 (517), 512 (519); VII, 45, 64; geborcht berjelben 210.

Abybos, Stadt in Oberaegopten, I, 65 (62); Königegruppe in ben Tempeln bes Ofiris bafelbft 20, 21 (25, 26); Cultus bes Gottes 44 (52); Cultus bes Schu 40; Dentmale (76 f.); Brieftergraber 78; Tempel 127 (163). S. Abtu.

Abyle, Felfengebirge, I, 271 (336).

Abpssinien, f. Afrita.

نف

Açagarta, f. Sagartier. Achaeer als Collectioname, V, 11, 17, 25; ibentifch mit Belasgern und Bellenen 18 f.; verlaffen Argos 155 f.;

tonien gegenüber 241 ff.; von ben Spartanern vertrieben 286 f.

Ichaeer, lesbische, gegen bie Tentrer V, 317, 318.

Adaemenes, f. Achaemeniben.

Mchaemenes, Bruder Catrap von Megypten, Bruder bes Lerres, VII, 194; berfifcher Oberbefehlsbaber 205; am Belion 237, 238; gegen bie Bellenen 240, 243.

Achaemeniben, perfifche Dynaftie, Urfprung berfelben IV, 247 ff. (249 ff.) Infdriften I, 189; IV, 5, 64 f. (66 f.); öffentliche Aufzüge 124 (126); gur Beit ber Dagierherricaft 453 f. (459 i.); gewinnen ben Thron gurud 461 (467), . Dareios I.; ihre Bebeutung für bie perfifch - afiatifche Monarchie 544 (552); Grabstätten 174 f. (177 f.).

Ichaeos im bellenischen Sagentreife V, 85, 578, 579.

Achaeos, Better Antiochos' III., IV. 326, 327 (329, 330).

Acharnae, attische Stadt, beim Anftophanes VII, 146. Acheloos, Klug in Antolien, V, 20, 21; mythische Bedeutung befielben 115, 120.

Achilleion, Fefte, VI, 52; Rampf um biefelbe 274 f.

Adilleus tobtet bie Bentbefileia I 405 (473); als Element ber griechifcen Boefie V, 316, 328; 511.

Achis, Ronig von Gath, in Berbinbung mit David II, 87, 58 (110, 111).

Admeta, f. Egbatana. Aderban bei ben Regpptern I, 9, 10 (11 f.), 169 (103); bei ben Stoloten 11, 322 f. (434); Bebeutung beffelben in Bran nach bem Avefta IV. 151ff. (154 f.).

Açota, König von Magadha, III, 400 ff.; belennt und verbreitet ben Bubbbisinus 401, 403, 406 f., 408 ff., 414, 415 ff.; feine Runbgebung an bie Bubbbiftenverfammlung vom 3. 247 v. Chr. 409; Umfang unb Begiehungen feiner Berrichaft nach aufen 404 f.; milbe Regierung 411 f.: Banmerte 412 ff.

Acofarama, Aloster in Balibothra, III, 401; Bubbbiftenconcil bafelbi 405 ff.

Açvata, indischer Bollsstamm, III, 12; von Alexander d. Gr. befriegt 301 f.

wenden fich nach Afien 161 ff.; ber Acoin, Lichtgötter ber Arja am Indut. Beit nach 167; ben Dorern in La- III, 33 f., 95.

Aba, sprische Gottheit, I, 273 (338). (Eben), filitifche Ortebe-Abana zeichnung, I, 391 (459).

Abar, babplonische Gottheit, I, 202 (266), 207, 208, 209 (269, 273, 274); II, 310 (412); IV, 350 (354). Sanbon.

Ab ar-pal-bittur, Ronig von Affprien, II, 24 (29), 199 (252)

Abeimantos, forinthischer Flotten-befehlshaber, VII, 233, 239; ruft ben Themistotles jur Ordnung 272.

Abel, indischer, am Ganges, III, 85 f., 87; im Rampfe mit bem Briefterthum 110 ff.; f. Kichatrija.

Abel, griechifder, bel, griechischer, V, 336, 339 f.; mächtig 377 f., 382; VI, 9, 19, 21.

Abel, attifcher, machfenbe politifche Bebeutung beffelben V, 468 f., 470 f.; VI, 166, 202.

Abel, athenischer, VI, 120 f., 125, 173, 158; bulfesuchend in gegen bie Demotratie 567. <sup>'</sup>Sparta

Abel, ionischer, V, 195. Abel, torinthischer, V, 397, 468. Abel, tretischer, V, 446. Abel, tymaeischer, V, 382. Abel, lesbischer: Leben und Sitte, V, 340. 340, 443 f.

Abel, magnesischer, V, 505. Abel von Megara VI, 429 f.; gestiert 433; gewinnt die Oberhand 439f., 441. Abel von Naros VI, 424, 495. Abel, samischer, V, 382.

Mbel, fpartanifder, Bebeutung und Machterhältniß besselben V, 292 f., 295 f., 297, 299; seit bem 6. Jahrh. vor Chr. VI, 391 f., 395.

Aberbat revibirt bie beiligen Schriften

ber Barfen IV, 38, 45 (47, 48). Aberbeibschan f. Atropatene. Abhem, Fluß, ber heutige, f. Physios. Abieran, libyider Fürft, mit Negypten

verbfinbet II, 480 (565).

Abiti, die, in der Mythologie der Aria III, 95.

Abipa (Abija), Königin von Arabien, in babylonifder Gefangenfcaft I, 234 (299).

Mbmete I, 405 (473).

Abnan und beffen Rachtommen I, **242** f., 244 (296).

Abonia, Sohn Davids, tämpft für fein Erbrecht II, 112 (137, 138).

Aboniram, Frohnvogt, von ben Jerae-liten ermorbet II, 152 (179).

Abonis, Cultus beffelben zu Boblos I, 275 (340).

Abonis, Fluß, f. Nahr Ibrahim. Abrameled, Gobn Ganberibs, II, 277 (369).

Abrammeled, f. Abar.

Abramuttion, acolifche Stabt, V, 167, 168.

Abraftos töbtet ben Attys, bes Rroefos

Sohn, IV, 300 (302). Abraftos, König von Sityon, tampft gegen bie Kabmeer V, 70; gegen bie Bhoeniter 110; in Sithon verehrt VI, 85 f., 88 f.; Urheber bes nemeifchen Opferbienftes 402.

Abria, abriatifches Meer, von Bho: taeern entbedt V, 517.

Abfcataçatru, König von Ma-gabha, III, 244; Anhänger Bubbha's 280 f., 288

Abuma, f. Ebom.

Abnattes, König von Lydien, II, 424. S. Alpattes.

Abyrmachiben, libyfder Bolteftamm, unter perfischer Berricaft IV, 517 (525).

Aea, bas Land bes golbenen Bliefes, V, 72.

Aeales von Camos im Beerguge Dareios' I. gegen bie Stythen IV, 493 (500), 498 (505); treulos gegen bie Jonier VII, 57; Berricher ber Infel 61, 62, 69.

Meatos auf Megina verebrt VI, 426; 583.

Acatos von Camos im Donauguge Dareios' I. VI, 535.

Aeantis, bie, in ber Schlacht von Marathon VII, 132.

Aeetes, mythischer Rönig von Korintb. V, 71, 72.

Aegae, achaeische Grünbung, V, 156. Aegae, makedonische Landschaft, VI, 541, 542 f.

Aegaeische Meer von ben Phoenitern besahren V, 100.

Megaleos, attifcher Berg, V, Aegeus, Sage von bemfelben, V, 76 f.,

78, 82, 84, 109.

Megialeer, peloponnesischer Bolts-ftamm, V, 24, 69, 112, 159; VI, stamm, V, 2

Megialeus, Stammvater ber Megia-

leer, Gründer Sithons, V, 69. Aegialos gegründet VI, 294. Aegiben V, 224, 245, 248 f. Aegileia, Insel, von den Bersern beseicht VII, 116, 119.

Megina, Infel, Bachethum und Blüthe berfelben (bis 540 v. Chr.) VI, 424 ff.; 400 Regifter.

von den Dorern erobert V, 159; Aegyptos, Fluß, I, 13. in der Opfergemeinschaft mit Argos Aegys, lasonische Landschaft, von V 229: VI. 247, 404; von den Sparta erobert V, 250, 251. V, 229; VI, 247, 404; von ben Athenern betriegt VI, 247 f.; 583 f.; Mitglied bes spartanischen Bunbes (516 v. Chr.) 427 f.; mit Theben perbiindet 577; im Rampfe mit Atben VII, 84 f .; perfifch 107 f .; 168; 169; im erneueten Rriege mit Atben (457 v.Cbr.) 170 ff.; von Themistotles befiegt 176. Megina, Stabt, VI, 426.

Meginaeifche Dunge, f. Dangmefen. Megineten in ber Golacht beim Ur: temifion VII, 236; bei Salamis VII, 269, 259; bevorzugt 305. S. Megina.

Megifthos, Grab beffelben V, 32. Megypten I, 5, 6 ff.; ursprünglicher Charafter bes Boiles 9 ff. (12 ff.); ältefte Runde nach ben Bebraeern 12 f. (10, 33), bem homer 18 f., bem herobot 14 f. (19), 16 (20, 21), 18 (23), nach Diodor 15 (20), 16 (21), 18 (23); Religion 34 ff. (37 ff.); unter ber Donaftie ber Amenemba(t) und Gefurtefen (Ulurtafen) 59 f. (85 f.), 92 (87 f., 101); Sobe ber Cultur 102 (127); Form und Charafter bes König-thums 138 ff. (176 ff., 180 ff.); Stände 145 ff., 150 (189, 191 f.); Organismus bes Ctaates 152 f. (220); Schrift 156 ff. (212 f.), f. hieroglophen; beilige Bücher 158 (194); Bohnungen, Leben und Gitte 1 70 f. (103, 221 f.); Induftrie und Sandel 170, 171 f. (217 ff.); Gastmable 171 (221, 222); culturbiftoriiche Lebeutung 173 (222 ff.); in Sandelebeziehungen zu Arabien 234 ff. (300 ff.); in Berbindung mit Salomo II, 116 (141, 146 f.).

Bon ben Affprern unterworfen II, 282 f. (376 ff.); von ben Stythen bebrobt 334 (453); unter aethiopifcher Berrichaft 458, 462, 463 (312 ff.); affprifche Provin; 467 ff. (484 f.); unter Recho und Bfammetich, f. biefe Artitel; Bluthe unter Amafis 451 ff. (566 ff.), 454 f. (570 f.); der drobenben Dacht Berfiens gegenüber IV, 392 ff. (397 ff); von Rambyfes befriegt 395 f. (400 ff.), 400 ff. (405 ff.); perfifde Proving 404 (409), 406 (411 f.); 410 (416), 413 (418); unter Darcios I, 529 ff. (537 ff.); tributares Berhaltniß jum perfischen Reiche 554 (561); im Aufftanbe VII, 162; von Terres unterworfen 193 f.

Megnpter, f Acgppten; in ber Schlacht beim Artemifion VII, 243.

Acimneftos tobtet ben Marbonios bei Blataeae VII, 351.

Mela, f. Glath. Melian, über ben Bhoenir ber Meannter I, 55 (58); die Grundung ber ioniichen Stabte in Afien V, 185; 3nfcrift anf bem Bilbe bes Arion VI, 60.

Aenaria (38chia), Infel, V, 485. Meneias, Gage von bemfelben V. 317 f.

Menianen, griechifder Bolfeftamm, V, 23, 208.

Menos, acaeifche Grundung, V, 164. Meoler bilben fich jur Stammeseinbeit V, 365 ff., 369; mit ben 30niern gegen Kyros verbandet IV, 333 (336), VI, 421 f.; von den Perfern überwunden IV, 337 (341).

Meolos, V, 85, 127. Meon I, 260 (324).

Aepptos, Berricher von Meffenien und beffen Rachtommen V, 155, 196, 197, 199; 412 f. Aefcines von Eretria VII, 117.

Aefchylos, ber Tragiter, über Gufa I, 190; über die Chalpber 393 f. (461); über ben Sit ber Amagonen 405 (473); bie Stuthen II, 320 (431); bie Arimaspen 322 (434); über Ryros, ben Befieger Joniens, IV, 339 (342); Breis Dareios I. 482 (489); persische Reiterei 561 (568); über Belasgos V, 12 f.: Belasger 55; Amazonen in Athen 45; bie Deeresmacht Des Terres gegen Sellas VII, 234 f.; über Die Schlacht bei Salamis 291. Grabichrift 144. Meidvlos, Ronig bon Attita, V, 94,

459. Methalia (Elba), Bholacer bafelbft VI,

301.

Methiopen (1, 8); II, 460 (306); tampfen erfolgreich in Megupten IL 285 ff., 461 f. (307 ff.); beberrichen basfelbe 458, 462, 463 (312 ff.); werben von ben Affprern verbrangt 465 ff. (377 ff.), 469 (484); von ben Berfern betriegt IV, 409 ff. (414 ff.),

413 ff. (418 ff.). Uctna, V, 484 f. Netoler, griedifder Boltsftamm, ifr Sagenfreis V, 21; im Beloponnes 149, 152.

Afghanen, bie beutigen, IV, 7.

Africanus, f. Julius Africanus. Afrita I, 4 f.; Ansiedelungen ber Phoeniter baselbft II, 45 (64); altefte Umfdiffung burd biefelben 475 f. Aprene. Agalaffer, bie, von Alexander b. Gr. unterworfen III, 309. Agamemnon, König von Kome, V, 171, 173, 176. Agamemnon, König von Mytene, V. 32, 68, 146, 163; 316; 344. Agapenor, Sage von bemfelben V, 239 Agarifte, bes Rleiftbenes Tochter, Gemablin des Megalles, VI, 89 f.; nach Herobot 90 f. Agafitles verurfacht bie Scheibung bon Balitarnag aus ber Opfergemeinschaft V, 237 f. Agatharchibes, über bie Sabaeer 1, 231 (291); 245 (307). Agathe erbaut V, 300. Agathias, über ben Ginfluß ber Magier unter König Arbeichir von Bersien IV, 43 (46); über die Aussiehung der Leichen bei den Persern 174 (176 f.).
Agathotles belagert Karthago I, 267 f. (331). Agathprien II, 322 (483); bem Beere Dareios' I. gegenüber IV, 495, 496 (502, 503)Agbe, bas heutige, VI, 300. Agbiftis, f. Rhea. Agbos, Berg, I, 388 (455). Agefand ros, Oberhanpt von Attita, V. 462 , 462. Agefanbros, fpartanifder Felbherr, cheitert am Athos VII, 103. Agiben, f. Agis. Agis, fpartanifche Dynaftie, V, 97, 155, 243, 250, 254 Agni, Gottheit ber Arja, Urfprung, Bebeutung und Cultus berfelben III, 31 ff., 44, 49; IV, 91 (93). Agnimitra, König von Magabha (III, 422). Agrames (Xanbrames), f. Dhanapala. Agranis, babplonische Stabt, von ben Berfern gerftort IV, 360, 361 (364).Agrigent belagert I, 267 (331). Agrionien, ordomenifches geft, 224. Agron, König von Lybien, II, 423 (571); V, 91. Agyrion, Tempel baselbst II, 44 (63).

Ahab, König von Israel, II, 158 f. (186); fampft gegen Damastus 159, 164 f. (191, 193); Folgen feines Tobes für bas Reich 165 (194). (495 f.); Berferherrichaft, f. Barta, Abas, König von Juba, opfert ben Cobn II, 238 (292); unter affprifcher Oberhobeit 241 (265, 294 f.), 242 (318).Abasja, König von Jerael, II, 165 (194).Abasja, König von Juda, II, 167 f. (196); ermorbet 169 (198). Abitam, Retter bes Jeremias, II, 376 (498).Ahir, Bewohner von Raschtha, III, 13. Ahitophel, Rath Davids, mit Abs falom verbunden II, 106 (132). Ahmes, f. Mahmes. Abmes von Siuph, f. Amafis. Ai, aegyptischer König (I, 134). Ai, Stadt, von ben Bebraeern erobert I, 361 (428 f.). Ajas, ber Galaminier, V. 317. Mine, f. Arbeta. Ajobhja, Resibenz indischer Könige, III, 172, 173 (173, 174). Airarat, Land am Arares, s. Ararat. Airja, f. Arja. Airjana Baebica, arabifcher Begirt, IV, 24, 54 (56). Airpamacpa, f. Arimaspen. Atanthos, andrifche Colonie, V, 503; Ranal von, VII, 197, 198. Atarnanen, griechischer Boltsflamm, V, 21. Atertuf, bas beutige (Dur-Kurigalzu), (I, 251; II, 27). Ates, Flug, IV, 550 (558). Atifes, König von Babylon, f. Bagife8. Attab. babulonifde Böltericaft. I. 189 (239), 195, 197, 198 (240, 242, 243), 217 (255). Atto unter affprifder Berrichaft II, 246 (322) Atontion, Berg in Bocotien, V, 85. Afrae, ficilifche Stabt, gegründet V, 403; VI, 655. Afragas, Stadt Siciliens, gegründet VI, 649; unter ber herrichaft bes Phalaris 649 ff.; VII, 5; unter Theron 378, 379, 387; aufblubenb 388. Afrifios und Broteus V, 59 ff. Atrotorinth, f. Rorinth. Atropolis, die athenische, von Belasgern befestigt V, 179.

Aftaeon in ber Sage von Sprafus **V. 4**00 f.

Altaeos, Rönig von Attila, V, 45. Afnes, König von Argos, überfällt bie Spartaner V, 435 f.

Afufilaos von Argos, Siftorifer, V, 14, 56, 90, 118; VI, 335.

Mlabanba, farifche Stabt, VII. 239 Alalia, photische Gründung auf Korsita, IV, 337 (340), 340 (343); VI, 301, 648; behauptet fich gegen bie Rarthager 663.

Alaparos, König von Babylon, I, 181 (231).

Alarich giebt nach Griechenland V, 10, 11.

Alaro, Fluß, f. Sagras. Alarobier IV, 370 (374).

Alaffabba, f. Alexanbreia am hindu-

Alazeir, Fürst von Barta, ermorbet IV, 513 f. (522). Albat, armenisches Bergland, I, 292

(358).Albion von Phoenitern besucht II,

196 (233). Aletes, borifcher Kricgefürft, V, 156, 157; forinthifde Dynaftie 395.

Alenaben, f. Alena8.

Mlenas, theffalifche Dynaftie, V, 205, 206, 208, 215; tritt jurid 382; VI, 251, 255.

Alexander, König von Makebonien, in Babulon (II, 539 f.). Bug gegen Indien III, 300 ff.; in Tationacila berricht im Banbicab 304, 305; 311 f.; 336; nach Berfien 312; in Battrien IV, 20; fein Berhalten jum Avesta nach ber Trabition, im Wiberfpruch mit ben biftorifchen Berbalt-niffen 37 (38), 41 (42), 42; fammelt in Egbatana bie erbeuteten Schäte 240 (242).

Alexander, Sohn bes Amontas, Königs von Makedonien, frevelt gegen Deputirte Dareios' I. IV, 520 (529); VI, 544; König 546; VII, 99 f.; im Beerjuge bes Terres 260, 261; vermittelt amifchen Athenern und Berfern 318 ff.; verrath bie Berfer 341.

Alexanber Bolphiftor, gur Geschichte Affpriens II, 336 f. (474 f.).

Alexandreia an ber Afitni von ben Matedoniern gegründet III, 311.

Alexanbreia am Indus II, 311. Alexandreia am hindutusch, bubbhiftifcher Cultus bafelbft III, 417.

283. Altamenes, fpartanifder Ronig, V,

(289).

97, 98, 287.

Altetas, Bater bes Amontas, Königs von Matebonien, IV, 520 (528). Altimos, Rönig von Ludien(1, 478, 480).

Alexandrinus, Beit ber achaeischen Banberung burch Affen V, 167.

Alilat, Göttin ber Araber, I, 228

Altaeos von Lesbos, ber Dichter, VI, 275 f.; Schidfale besfelben 276 f.,

281; Gefinnung und Charafter 277 f.;

Altmaeon, ber mothifche, V. 21.

Alemaeon, Bilbrer im Kriege gegen Kriffa VI, 81; 90; am hofe bes Kroefos II, 450 (601).

Altmaeon, Stammvater ber All-maeoniben, V, 174; f. Altmaeoniben.

Altmaconiben in Attita V, 174; VI, 444 f.; verbannt 498; bauen ben belphischen Tempel 493 f.; 554, 555, 562; VII, 15; bem Miltiabes gegenüber 89 f.

211man, griechifder Dichter, II, 447 (597); V, 330; VI, 107, 108, 346 ff. Allahabab, Infdriften König Aço-ta's baselbft III, 403.

Milat, arabifche Gottheit, I, 244, 246 (307, 308).

Almatah, fübarabifder Gott, I, 243 (305).

Almelon, König von Babplon, I, 181 (231)

Aloeus, motbifder Rurft von Corintb. V, 71.

Alopetonnefos, thratifche Stabt. VI, 532.

loros, König von Babylon, I, 181, 182 (231, 232). Mioros,

armenifches Bergland, Alpat, 292 (358).

Alpenos, Lager bes unter leonibas versammelten Deeres gegen bie Berfer VII, 233.

Alphabet, phoenitisches, I, 213 (285 f.) Alpheios, peloponnesischer Fluß, V, 6, 25, 65, 402, 556; Gesammtopferflätte ber Bellenen 292 f.

Altatu, Schlacht bei, (701 v. Chr.) zwischen Affyrern und Aegyptern II, 271 f. (364), 357, 464, (484).

Alter, bas, vom Standpunkt ber Brahmanen III, 136.

Althaemenes, borifder gubrer, V, 230 ff., 234.

Alt-iranischer Glaube IV, 186 (189), 197 f. (200 ff.). S. Zarathuftra.

Bens, V, 556, 560. Alte, Mittel- und Reuperfifc IV, 13 f. (14), 46 (48). Alpattes, Ronig von Lybien, Rriege gegen bie Rimmerier 435 f. (586); gegen Dilet 437 (587), 439 (588); 446 (597); gegen bie Deber (Schlacht vom 3. 610 v. Chr. Thaletifche Sonnenfinfterniß - 335 f. (455), 339, 340 (461, 476), 439 (590); 1V, 222 (224); gegen bie Griechen-ftabte II, 439 f. (590 ff.); VI, 304 f. — Sein Grab II, 441 ff. (592 ff.). Alpbe, Stabt ber Chalpber, I, 393 (461). Amaba, Infdriften, I, 101 (125). Amaletiter 1, 240, 241 (294, 295, 298); ihr religiöfer Gultus 245 (307); von Berael befiegt II, 75 f. (99 f.). Amaltheia V, 118. Amanos, Berg zwischen Sprien und Rilifien, I, 391 (459); II, 275 (368). Amarber, f. Marber. Amarna, bas heutige, I, 107 (134). Amafa, Better Davide, nimmt für Abfalom Bartei II, 106 (132). Amafis (Abmes) von Siuph II, 480 (566); Rönig von Aegopten, 481 (566f.); im Bunbe mit Lubien IV, 303 (305); ber brobenben Macht bes Apros gegenüber 392 ff. (398 f.); begünftigt bie Griechen II, 481 f. (566 f.); verbindet fich mit ben Pfammeticiben 482 (567 f.); beschentt bie Athena von Lindos VI, 258; befreundet mit Stp. rene 269, 270; mit Bolvfrates 515. 520 f.; feine Bauwerte (Tempelsbauten) V, 483 f. (568 f.); Leben unb Regierung 484 (569 f.). Tob bes Königs 485 (571); IV, 396 (401); Frevel bes Rambyfes 398 (403), 406 (411). Amafis, Beerführer unter Dareios

1., IV, 514, 515 (523).

(203).

Amaftarte, Mutter Esmunagars, Ronigs von Sibon, II, 185 (221).

Amathus, Stadt auf Appros, II, 31 (43); von ben aufftanbifden Ropriern

belagert VII, 46, 47. S. Samath.

Amazia, König von Juda, II, 174

Amazonen (homer) I, 405 ff. (473);

45 ff., in Thessalien 46, 55. Ambratia, V, 4; VI, 51.

Abbilbungen berfelben 409 (477)

Graber und Dentmäler in Attila V,

Altis, beilige Statte bes olympifchen | Amegalaros, Ronia von Babvlon. I, 181 (231). Ameinias, ber Atbener, in ber Schlacht bei Salamis VII, 287, 288, 289; 308. Ameinofles, forintbifder Baumeifter. V, 406. Ameisengold III, 295 f.; IV, 550 (557). Ameneman(t), Baumeifter u. Schriftbewahrer unter Ramfes II. von Megupten, I, 163 (170, 214). Umenemes, f. Amenmeffu. Amenemba(t) I., Ronig von Megopten, I, 78 (85, 86). Amenemba(t) II. I, 80 (87). Amenemba(t) III. I, 80 (93), 83 (95); erbaut bas Dloeris = Labprinth II, 467 (1, 98). Amenemba(t) IV. I, 20 (25). Amenembeb, Rriegsthaten unter Thutmosis III. (I, 120 f.). Amenhotep, f. Amenophis; Ober-baumeifter Amenophis' III. (I, 133). Amenji), Bezirtsvorfteber von Bermopolis, I, 79 (86, 100, 184). Amenmeffu, aegoptischer Ronig, I 123 (152, 157); Grab beffelben 138 (176).Amenophis I., Ronig von Megopten, I, 99 (116 f.). Amenophis II. fampft gegen Sprien I, 101 (125). S. Meneptah II. Amenophis III. I, 101 f. (126 ff.); Bauten beffelben 104 ff., (129), 140 (178, 179); fein Grab 137 (175). Amenophis IV. erhebt ben Cultus bes Sonnengottes jum Rationalbienfte I, 107 (133). Amenophtis, tanitifcher Bharao, in Beziehung mit Galomo (II, 298). Amenti (Amentes), Unterwelt nach ber aegyptischen Anschauung, I, 59 (61), 61 (81), 156 (202, 221). Ameretat, Genius in ber iranischen Mythologie, IV, 121 (124), 152 (155). Mmefca cpenta, Geister bes Aura-mazba, IV, 120 ff. (122 ff.), 137 (139). Ameftris. Gemablin bes Berres, IV, 466 (473). Amiba, Diftrict von (II, 34). Amitrodates, f. Bindufara. Amma, phrygische Göttin, I, 388 (455). Ammenon, König von Babylon, I, 181 (231). Ammianus Marcellinus, über Ambris, Fürst von Tubal, 1, 381 (448). bie Araber I, 229 f. (290).

Ammon, Cultus bes Gottes in Megupten I, 40, 41; Tempel bei Rarnat 19, 102 f. (86, 87, 99, 127, 163), 135 (171, 193, 194); II, 456; bei Lutfor I, 104 f. (130, 163, 164); bei Beth el Balli 116 (170): am Berge Bartal 116 (171); zu Theben 149 (193); Cultus in Deroe IV, 413 (415), auf Simah 416 (421); Tempel auf el Charigeb 517 (525), 530 (539).

Bug bes Rambyfes jur Dafe bes Ammon IV, 416, 417 (421 f.). Ammon-Chnum I, 41 (40, 99; IV,

539).

Ammoniter von Saul befämpft II, 71 (92, 99).

Ammon = Ra, f. Ammon.

Ammulabin, Ronig ber Rebariter. II, 293 (393).

Amnon, Sohn Davids, übt Gewalt an der Tamar II, 106 (131).

Amompharetos, fpartanifcher An-führer, VII, 346; faut bei Blataeae 350.

Amon, König von Juda, II, 359 (417). Amoraeos, Ronig ber Derbitter, IV, 386 (390, 391)

Amorges, Ronig ber Gaten, in perfifcher Befangenicaft IV, 293 (295 f.); 386 (390, 391).

Amorgos von Samiern befest VI, 294. Amoriter I, 256 (320); bemächtigen fich bee füblichen Ranaan 257 f. (320 f.);

ibre bynaftifden Berbaltniffe 258 (321). Amos, Brophet in Jerael, 1, 202 (269); II, 230 (281); Charatter feiner Strafreben und beren weitere Begiehungen 231 ff. (282 ff.); eifert gegen 3erael und Juba 234 ff. (283 ff.).

Am ofis, Ronig von Megypten, I, 19 (24), 20 (25); tampft gegen bie Spt-108 99 (114).

Ampe am Tigris, Aufenthalt milefifcher Befangener VII, 60.

Ampheia, meffenische Burg, in ber Gewalt ber Spartaner V, 421, 422. Amphiaraos, ber Seber, V, 21, 70;

weissagt bem Rroefos IV, 301, 302

(303, 304). Amphidamas von Chalfis V, 477 f. Amphittionen V, 213 ff., 216, 540 ff.

Amphilptos weiffagt bem Beififtratos VI, 462.

Amphion und Betos V, 126.

Amphitres erlangt bie Berrichaft von Milet V. 506.

Amphitryon, Gemahl ber Altmene, V. 61. Amran, Bater bes Dofes, I, 324

(391).

Umran 36n Ali, Ruinenbfigel Ba-bylone (I, 261; II, 372).

Amrit, f. Marathus.

Amu, f. Aamu.

Amubea, f. Ampite. Amubit, f. Ampite. Amun, f. Ammon.

Ampite, Gemablin Rebutadnezars, II, 336 f. (474, 475), 341 (477); IV, 223 (226).

Ampflae, Stadt in Latonien, V, 161; von ben Dorern erobert 165; 242, 243, 246; von ben Spartanern 286f.: unveranderte Culte 289 f. ; Bertheilung bes amptlacifch belotifchen Gebietes 291 ff.; Bebentung ber Eroberung 299 f. — Cultus bes Spatinthos V, 43, 48; 289.

Amontas, König von Matebonien, unterwirft fich Dareios bem I. IV, 520 (528); VI, 543 f.; ftirbt VII, 99. Ampriacos, Ronig von Aegopten, IV, 399 (404). S. Bammenit.

Amptis, Tochter bes Aftpages 259, 261 (262, 263), 268 (270).

Anaboli-Siffari IV, 490 (497). Anahita, arijche Gottheit, nach bem Avefta IV, 87 f. (89 f.), 88 (91), 129, 180, 131 (131, 132, 133); Tempel zu Egbatana 235, 236 (237, 238), **24**0 (242).

Anaitis, Göttin, I, 375 (442), 382 (449); f. Anabita.

Anates, f. Diosturen.

Anattorion, Stabt, gegrünbet VI, 44, 49.

Anafreon von Teos am Dofe bes Polytrates VI, 517 ff., (Sage vom Ringe) 520 f.; ju Athen 490; ju Pharialos 531.

Anammeled, babplonifde Gottheit. I, 201 (267), 206 (269).

Ananba, Schüler Bubbha's, III, 280. Anatolien, f. Rleinaffen.

V, 124. Ananros, theffalifder Bad, Anaragoras von Regina, Bilbhaner, VII, 371.

Anaganbribas, König von Sparta, II, 43 (62); VI, 549.

Anarilaos von Rhegion VI, 662; veranlagt bie Samier, fich Bantle's ju bemächtigen, VII, 71; befiegt biefelben 72; unterwirft fich ben Rarthagern 379; bem Belon 356; 388.

Anarimanbros von Milet, miffen- ! schaftliche Bebeutung besfelben II, 445 (596); VI, 326 ff.

Anarimenes von Milet VI, 329 ff. Andiale, Stadt Rilifiens, I. 392 (459).

Andimolios, fpartanifcher Beerführer, fällt im Rampfe gegen bie Athener VI, 554 f.

Androlliben, f. Androllos. Androllos, Sohn des Kodros, V, 183, 199, 190, 195, 317, 321; Dnnaftie beffelben in Ephefos bort auf 382, 506; VI, 301. Anbrophagen II, 322 (433), 328

(444).

Anbros, Infel, von Joniern befiebelt V, 492, 503.

Anbros, Stabt, 1 belagert VII, 307. Stabt, von ben Bellenen

Anga, Bölfericaft am Banges, III, 246.

Angares, ber mebische Gänger, IV, 268 (270 f.).

Angiras, Opferer in ber Mythologie ber Arja, III, 25 (26), 26 (23).

Angromainju, Daemon in ber Dothologie ber Arier, IV, 82 (84); Barathustra gegenüber 99 f. (101 ff.); befampst bie Urschöpfung 135 (137 f.); wird verfolgt in ben Beicopfen feiner Macht 153 (156), 155 (158). Antpra, Runftbentmal in ber Rabe

ber Stabt I, 404 (472). Anna, phoenitifde Gottheit, I, 272, 273

(337, 338).

Annalen von Sais I, 15 (20).

Annaros, mpthischer Ronig Babylon, IV, 226 ff (229 ff.). Anochos von Taras fiegt im olym-

pifchen Bettlauf VII, 16.

Antanbros, Stadt, gegründet 181; von ben Berfern unterworfen IV, 509 (517).

Anthas, Grunder von Salitarnaffos, V, 92, 93, 236.

Antheaben, f. Anthas.

Anthela, theffalifche Stadt, Opfer-ftatte ber Demeter V, 113, 213, 214, 216, 540 ff.

Anthemus, matebonifche Lanbichaft, VI, 543, 545; VII, 102.

Anthefterien, attifches geft, V, 469, 504.

Antitles, Sieger in Olympia, V, 385.

Antifragos, Berg, I, 419 (488). G. Rragos.

Antilibanos I, 250 (312),

Antimenibas, Alfaeos' Bruber, VI, 276, 281.

Antimneftos grundet Rhegion, V, 487.

Antiodis, bie, in ber Schlacht bei Darathon VII, 131.

Andania, Sauptflätte des messenischen Antio dos III. belämpft Euthydemos Eultus, V, 413, 422: VI, 102, 103. von Battrien IV, 20; erobert Sarbes Andhra, indische Bölterschaft, III, 314. 326 f. (329 f.).

Antiochos Epiphanes im Tempel qu Berufalem I, 337 (403 f.).

Antiodos Cibetes belagert Berufalem I, 336 f. (403).

Antiochos Soter I, 180 (230). Antiochos Theos, König von Battrien, in Beziehung mit Magabha III, 416 f.; bon rebellischen Satrapen bedrängt IV, 20 (43).

Antiocos, meffenischer Ronig, V, 414,

Antiochos von Spratus, Die Parthenier V 429.

Antiope von Thefeus geraubt V, 45, 202, 510.

Antiphem os, Führer rhodifder Auswanderer, V, 448. Antipolis erbant VI, 300.

Anu, babylonifche Gottheit, I, 206 (267, 268, 269); II, 415 (550). Anu, Stadt in Aegypten (I, 13), f.

Heliopolis.

Anubis, aegyptifche Gottheit, I, 50 (44).

Anuisch, s. Arpanis.

Anute, aegyptifche Gottheit, I, 140 (178).

Anumalit, f. Anammeled.

Annrabhapura, Stadt in Indien, III, 416.

Anurudbha, Schüler Bubbha's, III, 280.

Anuruddhata, König von Magadha, III, 281

Annfis (ber Blinbe). Ronig Aeguptens, von den Aethiopen befriegt II, 458 (312).

Monen, griechischer Boltsftamm, V, 24, 51.

Aoos, Fluß in Griechenland, V, 20; VI, 49.

Mornos, Bergfeste am Indus, von Alexander bem Gr. erobert III, 302 f.; IV, 10.

Apappus, aegyptifcher Ronig, I, 77. Apaturien, attifches geft, V, 174, Apaturten, attifches Feft, V, 178, 179, 185, 187, 471, 504.

Apep in ber aegyptischen Mythologie I. 36, 47 (47, 52).

Apepi, aegyptischer Ronig, I, 98 (111 f., 113).

Apheibas, Ronig von Attita, V,

173; 176. Aphet, Sieg ber Philifter über 3srael II, 66 (87), ber Israeliten über Damastus 159 (191).

Aphetae, Sammelplat ber perfischen Flotte im Rriege gegen Bellas VII, 238; 241.

Aphibnae, Stadt in Attita, V, 87; Cultusfiatte ber Diosturen VI, 108. Aphrobite Anaitis, Stanbbilber ber-

felben IV, 130 (133).

Arbrobite Urania (Areia), Beiligthilmer I, 264 (337), 416 (486); II, 32 (46), 36 (49); Die tothereische V. 43; torinthische V, 72; 357, 570; Die toprifche 239.

Aphrobitopolis, Cultus ber Sathor baselbst I, 42 (41)

Apia, ftpthische Gottheit, II, 327 (436).

Apis, Cultus beffelben bei ben Aegoptern I, 51 ff. (54 f.); Beiligthumer, Graber, Bestattungen: 53 (55 ff.); II, 457 (303), 462 (311), 471, 472 (493 f., 494), 476 (561); unter Ama: fis 482 f. (568); aus ber Regierungsicit bes Rambpfes (Apistobtung, In-fchriften) IV, 419 ff. (425 f.), 423 (428 f.); unter Dareios I. 513 (521), 530 (539).

Ap is, Urname bes Ploponnefos, V. 69. Apollobor von Artemita, über Bat-

trien IV, 10, 21. Apolloboros, Stammlifte aegyptifchthebanischer Könige I, 17 (21). Data über bie Banberungen ber Achaeer und Jonier nach Afien V, 193.

Apollodotos, griechischer Fürft In-

biens, IV, 22. Apollon I, 43; Bellerophontes 421 (489 f.); V, 73; Lytios 421 (489); V, 61; ber belphische IV, 321 (323); V, 220, 221; milefische IV, 321 (323); VI, 294; ber thebanische, von Rroefos beschenft IV, 321 (323); Berfeus V, 61; Delphinios 86; Thargelios 111; ber attifche 115; Gott bes Lichts 122 ff.; ber argivische 159; ber belifche 200, 493: Somnus auf benfelben 494 f.; Parnaffios 210 f.; im Dienft bes Abmetos 218; Pothaeus 211, 230, 387; VI, 77; ber triopifche V. 237; von Ampflae 289; VI, 384;

nach bem Epos V, 356; Karneios 439; Archegetes 463; Boebromios, Batroos 579; bon Abae VI, 254 von Thera 260, 266; von Ranfratis 295; ber tolopbonifde von Rlaros 305.312: ber golbene von Thornar 384.

Apollonia, thratifde Stadt, 11, 445 (596); IV, 494 (501); VI, 293.

Apollonia, Sta Juprien, VI, 49. Stabt im griechischen

Apolloftabt, große, f. Ebfu; fleine, f. Rus.

Apopis in ber Mythologie ber Megupter, f. Apep.

Appian, über bie Atargatis, Göttin von Hierapolis, I, 265 (329).

Apries, Ronig von Aegopten, f. Bobbra.

Apfias, italienifder Flug, V, 487, 488. Apfinthier, thratischer Stamm, IV, 486 (494); VI, 532. Arabat el Mebfuneh, f. Abybos

in Oberaegppten.

Arabien 1, 228 ff. (288 ff.); Brobucte 230 f. (290); Stämme 230 ff. (291 ff.), nach ben Affprern 233 f. (298 f.); Sanbel und Schifffahrt 234 ff. (299 ff.), 237 f. (302 ff.); Cultur 238 f. (304 f.); Gruppirungen nach ben bebraeern (Stammregifter) 240 ff. (293f.), 243 (297); unbiftorifder Charatter ber heimischen Ueberlieferung 241 f. (294 ff.); religiöfer Cultus 244 ff. (305 ff.); Leben ber Bufte (Boefie) 247 f. (309); nationale Eigenart 248 f. (311); von ben Affprern unterworfen II, 293 (393), von ben Babyloniern 383 (507).

Arachofien, IV, 24, 176 (178). Arachoten III, 14; von ben Per-fern geschlagen 19. S. Battver.

Trachotos, Fluß, IV, 7.
Arachotos, Fluß, IV, 7.
Arachthos, Fluß in Actolien, V, 20.
Arabos, Stabt (I, 318), II, (40, 41),
175 (204), 178 (215, 216), 288 (384).
el Araifc, bas heutige, II, 195 (232).
Arat, f. Grech.

Aratuttu, f. Arachoten.

Aram I, 189 (239), f. Aramaeer. Aram Naharaim im Unterschiebe von Rabaraim (II, 23 f.). S. Mejopotamien.

Aramacer, fprifcher Boltsframm, I, 250 (312), 256 (320), 292 (357 f.).

Arantha, f. Arunathu. Ararat, Land am Arares, I, 376, 377 (443, 444, 445), 381 (449); II, 203 (243, 394).

Areios, See, IV, 6. Ararat, Berg, I, 375 (442), 378 (445). Aras, Fluß, der heutige, f. Arares. Areios, Mug, IV, 8; Schlacht an Arares, Flug, IV. 3, 372 (376), 378, 379 (383). S. Jarartes, Rum-i-Firuz. Arba, Stammbater ber Engfiter, I. 255 (315). Satrap von Mebien, em-Arbates. pört sich gegen Sarbanapal II, 345 sf. (446 sf.); wird König 350 (451); IV, 210, 211 (212, 213). Arbela, Stabt, II, 211 (252); Schlacht bei, III, 296; IV, 20. Arbira, f. Arbela. Arcaenar, König von Mytilene, befestigt Sigeion V, 170; VI, 134. Arcal (Archaleus) V, 154; f. Melfart. Ardelaer, f. Aegialeer. Archelaos, König von Sparta, V, 250, 269; 275. Ardias grunbet Sprafus V, 400 f. Ardibamos, über bie Berafliben , 144 f. Ardigallus, phrygifder Oberpriefter, I. 388 (456). Ardilodos, ber Sanger von Baros. V, 496 ff., 526, 552, 560, 567, 569, 576; VI, 316. Ardippe, bes Themiftofles Gemablin. VII, 275. Arditectur, f. Bautunft. Arcon Bafileus, f. Arconten. Archonten V, 468 f.; VI, 121, 125, 128; unter Solon 166 ff., 169, 171; 172; 173; 177; (Archon Baff-leus) 231, 232; unter Rleifthenes 593; 598; 601 f. Arba Biraf Rameh, über Aleranbers bes Großen Berhalten gegen ben iranischen Glauben IV, 37 (38). Arberiffa, perfifche Stadt, Aufent-balt eretrifcher Gefangener, VII, 145. Arbefdir, perfifcher Statthalter, f. Artarerres. Mitbetheiligter Arbumanis, Morbe bes Magiers IV, 452 (458). Arbvigura Anahita, f. Anahita. Arbys I., Königvon Lybien (768—732), II, 424 f. (574 f.), 428 (577 f.); V,

Mrbys II. (653-617) II, 434 (585), 437 (587); V, 513; VI, 303.

Areier, iranifche Bölterschaft IV, 8 f.

Areimanios, das bose Brincip in

(41), 57 (59), 61 (63), 125 (127). Areioi, s. Arja. Areiopag V, 464 ff.; VI, 188 ff.;

ber Muthologie ber Perfer, IV, 40

3med und Bebeutung beffelben 191 ff.

171.

bemfelben 20. Ares, Cultus beffelben am Thermobon I, 406 (474); Bilb beffelben in Tegea V, 270; 470. Arethusa, Quelle in Sprakus, ihr Mythos V, 401 f. Argeaben, malebonifder Bolleftamm, VI, 540, 541. Arghandab, Blug, IV, 6. Argippacer, II, 322 (433). Argiver tampfen mit ben Megineten gegen bie Athener VII, 84, 171; f. Argos. Argiverinnen, bie helbenmuthigen, VII, 77. Argo, f. Argonauten. Argolis, Land im Beloponnesos, f. Argos. Argonauten V, 111 f., 329, 509. Argos, Ortsbezeichnung in verschiebe-nen Lanbschaften von Bellas, V, 102. Argos, bas matebonifche, VI, 540, 541. Argos, Ctabt und Bebiet im Belobonnesos, V, 24, 25, 27, 56 f., 68; 69; Briefterinnen 92, 94; Ronige 96, 97; 116; wird von ben Dorern unterworfen 154; 227 ff.; 155, 159; ist mächtig 383 f.; 389 f.; verliert an Bebeutung 391; erobert Afine 393; mit Meffene verbundet 393; fiegt iber Sparta (669 v. Chr.) 435; von Sitpon betriegt VI, 85, 89; 402; tämpft um Thyra gegen Sparta (549) 413 ff. ; von biefem aufs Saupt gefclagen (495) 95; fintt 415; aufs neue im Rriege mit Sparta (495 v. Chr.) VII, 72 ff., 76 ff.; 79 f.; 85; in Unterhandlung mit ben Berfern 318. Argos, Stammberos ber Argiver, VII, 74, 75, 80. Argofte, Mutter bes Spros, IV, 260 (262).Arja, indische Bölterschaft, III, 8; IV, 12; f. Arier. Ariabignes, Sohn Dareios' I., IV, 583 (591); Befehlshaber im heere bes Xerres, VII, 205; bei Salamis 289. Ariacpen, f. Ariaspen. Ariabne auf Maros V, 87, 203, 492, 493. Arjaman, arifche Gottheit, III, 30, 37. Ariana, Gefammtname oftiranifder Böllerschaften, IV, 11. Ariaramnes, Satrap von Rappabotien, IV, 487 (494).

Ariaspen IV, 6, 370 (375); retten | bas Deer bes Boros 371 (375).

Aribi, f. Arabien.

Aribolis, Berricher von Alabanba, in griedifder Gefangenicaft VII, 239. Arier, Urfprung und Stammesnatur berfelben im Gegensat zur alten Be-völlerung Indiens III, 8 f., 16, 21; ihre Einwanderung 10 f., 22; sprachlicher Charafter 10 f.; werben von ben Berfern unterjocht 14 ff.; ihr Berbaltniß jur beutigen Bevölferung 21.

Die Arja am Indus in hiftorifcher und literarischer Begiehung III, 22; Brieftergeschlechter 25 f. (23 f.); 46 f.; Bohnfig nach bem Rigveba 26 f.; Staatsverfaffung (Fürften) 27; Leben und Sitte 27f. ; Aderbau und Induftrie 28; Biehzucht 28 f.; Bollscharafter 29; religiöse und ethische Beziehungen 29 f.: Götter und Geifter 30 f.; 98 f.; f. Agni, Baruna; Feuercultus 31 f.; Opfer und Lieber 41 ff. (42 ff.); f. Soma; Borftellungen vom Leben nach

bem Tobe 47 f.. 104 f.; V, 137 f. Tobtenbestattung III, 48 ff.; V, 36.
Rriegerische Bewegungen ber Arja III, 50 ff.; Ginnahme bes Bangeslandes 53; Beitbestimmungen 54 ff.; Sritit 57, 60; Entwidelung bes Boltsund Berfaffungelebens am Banges 84 ff.; Abel und Bauern 85 ff.; Briefterthum 87 ff., 93 f., 96, 98; Berbaltnig ber Arja jur alten Bevölterung am Ganges 89 f.; Stanbe (Raften) 91 f.; in religiöfer und ethischer Beziehung: Mobificirung ber Anfchauungen und Begriffe: Götter und Geifter 94 ff., Borftellungen vom Benfeits 105 f. ; Brahmanenthum 103, 107, 108, 109; 110 ff.; 114 ff., 118, 121 ff., 127 (127 f.); f. Brahmanen. Siebelungen ber Arier, f. Dethan, Malabar. Summe ihrer religiösfittlichen und flaatlichen Lebensgeftal-

tung 417 ff. Das arifche Element im lebergewicht über bas femitische IV, 592 (600).

Arija, s. Arja.

Arimanes, f. Areimanios.

Arimaspen, ftothifde Bolterfchaft, II, 322, 328 (431, 434, 442).

Arimi, f. Aramacer.

Arimneftos, Konig von Thrrhenien, V, 517, 518.

Arimneftos, Beerführer ber Blataeer, in ber Schlacht von Marathon, VII, 130, 135; bei Blataeae 335.

Arioi, s. Arja. Ariomarbos. Sohn Dareios' L,

IV, 583 (591); Befehlshaber im Deere bes Rerres VII, 204.

Arion, ber Ganger von Lesbos, V, 58 f.; 59 f., 444; VI, 480. Ariphron, bes Kanthippos Bater, VII, 85.

Ariftagoras, herricher von Milet, VII, 30 f.; mit ben Berfern im Bunbe gegen Navos 32; gerfällt mit Megabates 34 f.; billfefucenb in Sparta 40; in Athen 41; wenbet fic an bie Griechenflabte Rleinaftens 43; enbet 50.

Arifiagoras, Berricher von Rome, mit ben Berfern verbunbet gegen

Naros VII, 33; gestürzt 37. Aristagoras im Deerzuge Darios' L gegen Die Stothen IV, 493 (500). Arificas von Protonuefos, Die Ari-

maspen II, 322 (432, 433 f.), 329 (442).

Arifteibes VII, 85 f., 87; 108; erfter Archon 152; Oberbefehlsbaber in ber Schlacht von Marathon 131, 135, 136, 139; Themistolles gegen-über 177, 178; oftratifirt 180 f.; jurudberufen 265; 315; bei Galamis 283, 287, 290; bei Blataeae 335; 337; 356; erfennt ben Plataeern ben Siegespreis ju 368.

Ariftippos von Ryrene, über ben 3nceft bes Berianbros VI, 64 f.

Ariftobulos, über ein Dentmal bes Sarbanapal (II, 460); Brahmanen von Tatschaçila III, 304 f.: über Leichenverbrennung bei ben Inbern 333; bas Grab bes Apros IV, 388 f. (393).

Aristobamibas, König von Argos, V, 228.

Ariftobemos, Ronig von Meffene, V. 417; entleibt fich 418.

Ariftobemos, Rönig von Sparta, V, 148, 242; VI, 337, 344.

Ariftobemos, ber Sp bei Blataeae VII, 350. ber Spartaner, fällt

Ariftogeiton und Sarmobios VI, 497 f.; töbten ben Sipparchos 499; 624.

Ariftotrates, Ronig von Orchomenos, meffenifcher Beerführer im Rriege gegen Sparta VI, 103; 114; getobtet 113.

Ariftotratie, griechifche, V, 523 ff., 527, 528; ihr erziehenber und bilbenber Einfluß 530; befeitigt in Attila

VI. 170: berricbent in Belobonnes 416 f.

Ariftomenes meffenischer heerführer im Rriege gegen Sparta VI, 102, 104, 114, 115, 116 f.; geht nach 98 hobos 117.

Arifton, herricher von Bogang, im Donauguge Dareios' I. IV, 510(517); VI, 536.

Arifton, König von Sparta, VI, 549. Aristonymos von Sitpon VI, 79.

Ariftophanes, über bie Rimmerier I, 396 (463); über Soule und Erziebung bei ben Athenern VI, 215; ber eleufinische Fefigesang 234; ber sparta-nische Chorreigen 389; die Greise von Acharnae über Marathon VII, 146; bic Athener beim Artemifion 243; bie Spartaner bei Thermopplae 250.

Ariftoteles, über babylonische Aftronomie I, 180 (230); bas füberreiche Tarteffos II, 48 (67); über Zoroaster und die Magier IV, 57 (59), 61 (63); ber Pothia Ausspruch über Kroesos 321 (324); ein Moment aus bem tragitoen Enbe Pfammenits (410); Menas II. von Theffalien V, 205; iber bie theffalifchen Beneften 206; bie Berfaffung von Rreta 446 f. fiber bas Digverhaltnig ber Arbeit jur Bereblung bes Menfchen 527 f.; bie Berfaffung von Apollonia im griechischen Illyrien VI, 49; Berian-bros 61 f.; über Ariftofratieen, mit befonberer Beziehung auf Sparta 104; über Solon 601; über bie Stlavenberrichaft in Argos VII, 83; bie Schlacht bei himera 384 f.

riftoteles von Thera, Grunder von Rvrene, VI, 262 ff., 265, 266.

Arizan ten , mebifder Bollsftamm, IV, 205 (207).

Artaber, peloponnefifder Boltsflamm, V, 13, 14, 25; im Kriege mit Sparta 250 f., 251 f., 270; VI, 419; f. Legea; gegen die Perfer VII, 232.

Artabien, f. Artaber. Artefilaos I. von Ryrene VI, 267.

Artefilaos II. VI, 269; von ben Libpern geichlagen 270; 271.

Breefilass III. von Kyrene unter-wirft fich bem Kambyses IV, 407, 408 (413); ermorbet 514 (622), 516 (525); VI, 546 f.

Artefilaos IV. IV, 516 (525).

Artefine gegründet VI, 294.

Arttinos von Milet, über bie Ama- Artabanos, Bruber Dareios' I., 30nen I, 405 (473); continuirt bie IV, 455 (461).

3(io8 V, 220, 318, 344, 511, 563, 564, 567; Beit bes Dichters 564, 570. Artu, f. Grech.

Armais, Statthalter von Meanbten. I, 112 (139).

Armee, f. Deermefen

Armenien, Lage beffelben I, 374 ff. (441 ff.); dynastische Berbaltniffe 381 (448 f.), von ben Affprern befriegt 380, 381 (447 f.); Cultur 381 f. (449); bem perfifchen Reiche einverleibt IV, 294 (297); im Aufftande

IV, 472 (479), 475 (482). Ar na te 8, Botichafter bes Themiftotles an ben Berfertonig, VII, 296.

Arna, Stabt, f. Kanthos. Arnaeer, griechischer Boltsftamm V, 23; von ben Theffalern verbrängt 150; int Beloponnefos 160; in Bocotien 221 ff. G. Boeoter.

Arnon, Schlacht am, gegen bie Ammoniter II, 63 (80).

Aroania, artabifche Bergtette, VII, 165.

Arpab, Stadt, II, 211 (253); von Tiglath Bilefar II. erobert II, 236 f. (289).

Arphachfab (Arphachfabiten) I, 189 (239), 292, 293 (357, 358, 359); fübarmenifches Bergland 292 (358); bas beutige, f. Albak.

Arrapachitis, fübarmenifches Bergland, I, 292 (358).

Arrephorien, athenisches Fest, V, 75. Arrian, Inder in der Schlacht bei Arbela III, 296; das Grab des Kyros, IV, 388 f. (393 f.).

Arfaba, aracofifche Fefte, IV, 19, 475 (483).

Arfates, Satrap von Parthien, tampft gegen die Frembherricaft IV, 20. Arfatiben, Dynaftie berfelben in 3ran IV, 42 f., 43 (44), 47 (49), 60 (62).

Arfamenes, Sohn Dareios' I., IV. 582 f. (591).

Arfames, Sohn Dareios' I., IV, 583 (591); Befehlshaber im Beere bes Terres VII, 201.

Arfanias, Fluß (II, 243).

Arfelis von Mylaja I, 419 (488); II, 430 (579).

Arfinoë, Stadt (Moerisfee), I, 56 (100), 82 (90)

Artabanos (IV.), König ber Arfatiben, entthront IV, 43 (44).

Artabajanes, Gobn Dareios' I.. IV, 582 f. (591), 590 (598).

Artabazos, perfifder Felbberr gegen Olonth VII, 323; in ber Schlacht bei Plataeae 352.

Artachaees, ber Achaemenibe, mit bem Ranalbau am Atbos betraut VII, 198.

410

Artaeer, f. Arja. Artaeos, f. Kparares.

Artaffchatr, f. Artagerge8.

Artanes, Bruber Dareios' I., IV, 583 (591).

Artaphernes, Bruber Dareios' I., IV, 455(461); Statthalter in Garbes VII, 29: verbandelt mit Ariftagoras von Milet über Naros 32; behauptet Sarbes gegen bie Bellenen 44; laßt ben Biftigeos binrichten 63.

Artaphernes, ber Jungere, fifcher gelbherr VII, 115; 116.

Artavardija, Feldberr unter Dareios I., besiegt ben Bseuto-Smerbis IV, 478 (484).

Artagerres I., Ronig von Berfien, befiegt bie aufftanbifden Battrer IV, 19 1.; 62 (64); 174 (177).

Artagerges II. Mnemon, König von Berfien, IV, 64 (66); begunftigt ben Eultus ber Anahita 131 (133); 240 (242); Inforift von Sufa 566 (574 f.).

Artarerres III. Doos, IV, 64 (66). Artagerres, perfifder Statthalter, begrundet bie Berrichaft ber Gaffaniden

IV (38), 43 (44), 44 (45), 47 (49). Artanttes, perfifder Statthalter bes Cherfones, VII, 210, 375; 376; gefreugigt 377.

Artanntes, perfifder Flottenanführer, VII, 304; von den Bellenen über-rafct 360; 361.

Artazoftra, Gemablin bes Marbonios, VII, 99.

Artembaras, bes Aftpages Weinfcent, IV. 260 f. (262 f.), 292 (294). Artemitoros von Ephejos, über bie

Sabaeer I, 232, 236 (289, 292, 304). Artemis, Ratur und Wefen ber Gottin V, 125; die bubaftitische I, 39 (42); bie lybifche 414 (483), bie epbefinifche 414 (483); V, 202; 513; Tempelbau II, 448 (599); II, 435 (586); Tauropolos I, 406 (474); auf ber Rrim 407 (475); V, 510; Uma-

rpfia V, 45, 46 f., 50, 489, 490; Strophaea V, 191; Die oetaeische 212; am Raufiros, f. Rauftros; Lim- | 424. natis 415, 419; Agrotera 438; VII, Afine, Stabt in Meffenien, V, 424.

140 f.; Orthia V, 510; Eufleia (Tempel zu Athen) VII, 144, 355; Brofeoa 233; von Branton 301.

Artemifia, Regentin von Salitarnaffos, im Rathe bes Terres VII, 279; in ber Schlacht bei Salamis 289; 294.

Artemifion, Schlacht zwischen Griechen und Berfern VII, 236 ff.; 242 ff. Arthmios von Beleig, perfifcher Agent im Beloponnes VII, 318; geachtet

373 f. Artimedes von Chaltis V, 487. Artistos, Fluß, IV, 494 (501).

Artybios, perfifcher Felbberr, fallt bei Salamis VII, 47.

Artoftone, Tochter bes Apros, Rebenfrau Dareios' I., IV, 583 (591). Arunathu, Fluß (I, 122). S. Drontes.

Arvab, fretifche Ctabt, V, 231. Arnad, phoenitische Stadt, f. Arados.

Arvabiter, fanaanitifder Bolleftamm I, 255 (315).

Arnanbes, Satrap von Aegypten, IV, 512 (520), 514 (522).

Arnanis, bes Afinages Gemablin, U. 336 (477), 439 (590); IV, 273 (275). Argneitunde bei ben Megoptern I,

14, 159 (216 f.); bei ben Ariern in Fran IV, 165 ff. (168 ff.).

Afa, König von Juba, im Kampfe mit ben Rufchiten II, 154 f. (182 f.). Afarja, f. Ufia.

Asbuften, libyfcher Boltsftamm, ben Berfern unterworfen IV, 517 (525); ΫΙ, 260.

Afcefe, Sünde, Strafe, Bertheiligfeit nach ben Borftellungen ber Inber 111, 254 ff

fcera, Göttin ber Sebracer, I, 264 (330), 266 (333); II, 55 (43, 83, 280); f. Aftarte, Aftor, Baaltis, Afchera, Bilit.

Afdmunein, f. hermopolis.

Asbob, Stadt in Philiftaea, I, 257 (321); von Bfammetich belagert und erobert II, 250 (327), 294, 373 (394 j., 489).

Mfien unter perfifcher Berrichaft, f. Berfien, Kpros, Dareios; innerer Buftand unter ben Achaemeniben IV, 544 (552); Rüftenbevölterung V, 167f.; ionifches Gemeinwefen 194 f.

Afitni, indischer Flug, III, 26; von ben Mateboniern befahren 310. Afine, Stadt von Argolis, V, 393,

410 (478).

Mfins von Samos fiber Blasgos V 12; über ben Lurus ber Samier 520: 567; VI, 308.

Afita, indifder Ascet, Broanoftifer Buddha's, III, 258.

Astalon, Stabt in Bhiliftaea, gegründet I, 410 (479); 257 (321); von Bsammetich erobert II, 294 (394), 373 (489).

Astaniben, f. Arfatiben.

Astlepios auf Rhobos verebrt V, 233; auf Ros 237.

Metra, Befiode Baterfiadt, V, 345.

Afopoboros, boeotifder Anführer, in ber Schlacht von Blataeae VII, 352 f. Afopos, Fluß im Beloponnefos, V, 69.

Afopos, Fluß in Boeotien, Greng-fcheibe zwischen Blataeae und Theben VI, 563, 583; VII, 245.

Afordan, König von Babylon, I, 183

(233). S. Affarhabbon.

Affataner, f. Açvata. Affatanos, König ber Acvata, III, 301.

Affarhabbon (Afordan), König von Affprien, I (233); II, 278 ff. (369 ff.); baut 307 f. (371 f.); erobert und organisirt Aegypten 282 f. (377 f.), 285 (382), 467 (484, 485); IV, 15, 215 (217); gebietet fiber Appros V. 450.

Affeffos, ionifche Stadt, Tempel ber Athene dafelbst vom Keuer ergriffen II, 437 (588); im Parteitampfe von Milet V, 506.

Mijos, acolifche Colonie, V, 170.

Mffur, Gohn Geme, I, 189 (239); affprischer Stammgott, II, 20 (25), 296 (398), 309 (411); Hauptflabt bes gleichnamigen Lanbes 20 (25), 211 (252), 310 (413). G. Affprien.

Affur-ath-iddin (II, 369). S. Af-

farbaddon.

Affurbanipal, König von Afforien, Sarbanapal.

Affur-bel-tala, König von Affprien, II, 28 (35).

Mffur-bel-nifi, Ronig von Affprien, I, 198 (251); II, 22 (27).

Affurbaninpal, Sobn Salmanaf-fare, Rönigs von Affprien, emport fich gegen benfelben II, 210 f. (252).

Affur-banan, Ronig von Affprien, II, 24 (25, 29 f.). S. Davan-Affur.

Affur-ibil-ili, König von Affprien, S. Kamos.
.II, 335 (477), 338; IV, 225 (227). Aftrologie, f. Aftronomie.

Afioneer, lybifcher Bollsftamm, I, Affurnafirpal, Konig von Affprien, II, 23 (28); Balaft zu Chalah 201 f. (241 ff.); Heerzilge besselsten 202 ff. (238 ff.), 209 (250), 211, 213 (254); V, 240.

Affur-nirar, König von Affprien, I, 198 (251); II, 22 (27).

Affnr-ris-ilim, Ronig von Affprien, II, 24 f. (30).

Affur-u-ballit, König von Affprien, I, 199 (251); II, 22 (27).

Affprer, f. Affprien. Affprien (Geographifches) II, 3; Urgeichichte (Chronologifches) 4 ff., 13 ff., 19 f. (21 ff.); nach Ezechiele Schil-

berung 295 (396 f.).

Angriff auf Babylon I, 198 (251); II, 22 (27); Herricher 23 ff. (29 ff.); Bachsthum bes Reiches 201 ff. (238), 217 ff. (259 ff.); unter Canberib, f. b. Art.; im Benith feiner Dacht (Affarhabbon, Sarbanapal) 278 ff. (369), 282 (378), 296 (398); Bolitit ben Unterworfenen gegenüber 297 (399), 204 (405 ft): Resmolting 299 f 304 (405 f.); Bermaltung 299 f. (401 f.); Stellung ber toniglichen Gemalt 298 f. (400 f.), 304 (406); Kriegewefen 301 ff. (402 f.).

Culturdaratter: Baulunft II, 275 ff. (339 ff.), 310 ff. (413 f.); Götterbilber 309 (411); Boefie, bilbenbe Runft 312 ff. (412 f.); Induftrie 314 (414 f.);

Gräber 314 f. (415).

Fall bes affprifcen Reices II, 334 (445); 343, 344 (449 ff.); nach Rtefias 344 ff. (445 ff.) und Gerobot (452 ff.). Bergleichenbe Rritit beiber (455 f., 460 ff.).

Aftatener, f. Acvata. Aftaroth - Rarnaim, phoenifische Gottheit, I. 48 (50); Stabt 253 (333), 268 (337).

Aftarte-Afchera, fprifche Gottheit, I, 245 (308), 269 (328, 333); Cultus berfelben bei Philiftern, Tyrern, Siboniern 268 ff. (333 f.), 272 f. (336 f.), 274 (339), 390 (457); bei ben 36-raeliten II, 55 (73); in Juba 358 (417); aufgehoben bafelbft II, 156 (183), 160 (186 f.), 372 (430), in 36= rael 162 ff. (188 ff.); auf Rythera V, 43; im Mythos von Radmos 51; in Theffalien 55; auf ber 3ba 319. Aft artu, Stadt, f. Aftaroth-Rarnaim.

Aftibaras, f. Aparares. Aftor, moabitifche Gottheit, I, 245.

Aftronomie ber Meanbter I. 165 ff. (214 ff.); ber Chalbacer 200 (266), 213 f. (273 ff., 280 ff.); ber Brab- Athena, Gottin von Sais, I, 36(41); manen III, 217; ber Arier Frans IV, 165 (171). S. Thales.

Aftvages, Ronig von Debien, II, 337 (475): IV, 241 (243), 254 ff. (256 ff.); burd Apres gefturit 259 ff. (261 ff.), 265 (270), 271 (273 f.), 289 (292), 290 ff. (293 ff.).

Aftoloe von Rroton fiegt im Bettlauf VII, 247.

Aftora, acolifde Stabt, V, 168. Afura in ber bubbbiftifden Dothologie

111. 369.

Afndis, Ronig von Aegupten, Befetgeber, I, 153 (157).

Ataboriaften von Rhobes V. 234. Ataboris (Zabor), Berg auf Rhobes, V, 231, 233, 309, 449.

Atar, fprifde Gottbeit (I, 299, 307) Atargatie, Gottin von hierapolis I, 264, 265 i. (329).

Atarfamain (II, 393), f. 3far. Atbara, Flug in Aegopten, IV, 414

(420).Areta (Tota), f. Atbotis.

Athalia, Königin von Juda, II, 169 (198); ermortet 172 f. (201 f.).

Athamantiben, f. Athamas.

Athamas, Renig von Jolios und Dalet, V. 54 f.; 55, 110, 111; Dvnaftie 207.

Atharvan, Opierer ber Urgeit nach ber Mothologie ber Arja, III, 25. Athe, f. Ada

Athen, Umfang ber Stabt IV, 236 (238); Beidrantung bes Königthums V, 381: volitifde und abminifrative Berbaltniffe im 7. 3abrb. v. Chr. VI, 120 ff.; Panbel 123 f.; folonische Berfaffung 161 ff.: 165, 166, 173, 176, 177, 178; 198 ff., 209 ff.; im Kriege mit Megina 247 f.: Bartei-gegenfage 442 ff., 447 f.; unter Dippias unt Dipparcos 489 ff.: ron Sparta und ben Exilirten belämpft 554 f.; im Rriege mit Theben 563; mit Erarta 567 f., 570 f.; fiegt über Bocoter und Chalfibier 574; auf Eubeca 575; unter Rleiftbenes 610 ff.; im Rampie mit Aegina VII, 54 f.; anis neue (457 v. Chr.) 169 ff.: von ben Berfern bebrobt 109 f; 213 f.; 262; von benielben gernort 268 f.: unterhandelt mit ihnen 318 ff.; weift ibre Erbietungen gurud 320 f.; forbert Sparta jur Bulfe auf 325 ff.;

unterbanbelt wieberum 329: abermals verbeert 330.

von Ilion IV, 129 (131, 132); tie phoenitische V, 46; f. Dellotie; bie pallnacische 62; die vielnamige 74 f., 80, 81, 82; VI, 9; die atticke V, 115; VII, 175, 177; die milesische V. 187; die ephefinische 190; Irenia 221, 222, 223; Alea in Tegea 270; VI, 406: Hellania V, 273; von Therapne 259; Bhratria 471; gewinnt an religiöfer Bebeutung 526; Pronoca VI, 83; von Linbos 257, 259: von Rhobe 301; auf Megina 426; Bolias 453, 490; Monument ber Gettin nach ber Schlacht von Marathen VII, 145. 3. and Ballas.

Athenaeou, Borgebirge, V, 485. Athenaeos, bie Genuginot ber Rolophonier, II, 440 f. (591).

Athenagoras, samischer Gesandter nach Delos, VII, 359. Atbene, s. Athena.

Athener von Degabrics b. 3. in Aegorten befiegt (455 v. Chr.) IV, 466 (472); ron ben Beloponnefiern bebrangt V, 174 g.; Enrus VI, 202: ihr Berbalten vor und in ber Soladt von Marathon VII, 120, 123 ff., 126; 128 f.; 131 f., 132 f., 134 f.; 139; beim Artemifion 243; bei €a. lamis 257, 258; bei Blataeae 337, 339, 342; 353; 389 f. S. Athen. Athenis, Bilbhauer, VI, 312, 320. Athmonon, attildes Gebiet, verebrt

bie Apbrobite, bie Artemis Amarona

Athes, Borgebirge, Scheiterungen an bemfelben VII, 103; perfifder Canalbau 197 f., 200.

Athotis, König von Regppien, Erbauer ber Burg von Memphis, I. 66 (64).

Atbrava, oftiranifder Briefterftant, IV. 147 (150), 183 f. (185 f.).

Athtar, iüdarabischer Gott, I. 243 (305).

Atbor, acapptifder Monat, I, 167 (215). E. Bather.

Atlas, Bruber bes El. 1. 261 (336). Atlas, Gebirge, I, 5.

Atman, Beltfeele nach ber intifden

Rosmologie, III, 101: 225, 227: Atmu, f. Tum Atoffa, Tochter bes Apres, Dareios' 1.

Gemablin, IV, 583 (591), 589 (395L

Atrabates, Bater bes Koros, IV, 260 (262); tämpft gegen ble Berfer 265, 266 (267, 268).

Atreus, Ronig von Mytene, V, 64; 163. G. Atriben.

Atria, f. Abria. Atriben V, 155; ihre Grabstätten 32; Element ber griechischen Boefie 316. 321.

Atrina emport fich gegen Dareios I. IV, 468, 469 (474, 475).

Atropat, f. Aberbat.

Atropatene, medische Landschaft, IV 54 (56), 205 f. (207 f.). S. Matiene.

Attaginos von Theben ben Berfern geneigt VII, 216, 261; bewirthet ben Marbonios 335; fliebt 370.

Atthis, f. Attila.

Attita von Phoenitern besiebelt V. 45, 49; f. Dorer; ju einem Gemeinwesen vereinigt 79 ff., 85; unter ben Königen nach ber attischen Lifte 94 f.; von Phoenitern frei 109; in alter Zeit 173; bon Boeotern und Dorern bebrangt 174 f.; nimmt bie vertriebenen Bellenen auf 176, 178; tritt in ben Amphiftionenrath 221.

Fürften und Abel V, 453 f., 459 ff.; Phratrien 456, 471 f. ; erbliches Ronigthum 456 f.; gewähltes 460 ff., 469; Gericht und Gerichtsflätten 464 ff.; Rrieg mit Megara VI, 98 ff.; innere Rothftande 136, 143. Raumung bes Sanbes vor ben Berfern VII, 263 ff., bie es überfluthen 269; 330. Art ber Bestattung V, 36; VI, 207 ff. Munge, f. Mungwefen. S. Athen.

Atthaben, lybifche Dynaftie, I, 410 (478), 415 (479, 480); II, 423 (571);

441 (592).

Attys, phrygische Gottheit, I, 389 (456 f.), s. Attyaden; Sohn des Aroesos, IV, 299 f. (302 f.).

Mubb, arabifche Gottbeit, I, 244 (306, 3071

Auferftehung ber Tobten nach aegyptischen Borftellungen 61, 64 (200 f., f. Tobtenbuch); nach iranifchen IV, 134 f. (137), 165 (167), 427 (432), 432 (437).

Augeias, Adnig von Glis, V, 144, 560. S. Beraftes.

Anharmazbi II., König von Ber-

fien, IV, 44 (45, 47). Aulona, Thal, Lager ber Athener bafelbft gegen bie Perfer VII, 127.

Auramagba, Cultus beffelben bei ben Medern und Berfern IV, 65 (67),

67 (69), 88, 89, 90 (91, 92), 185 (187), 167 (189); ale Schöpfer ber Welt 116 ff. (119 f.), 135 (136); Bilb bes Gottes 130 (132); auf bem Dentmal von Bagiftan 481 (488); in Berfepolis 569 f. (577); auf bem Giegel bes Dareios 540 (548). S. Aubarmazbi.

Ansfätzige unter Menephta I. jum Frohnbienft gezwungen I, 120 f. (155). S. Bebracer.

Autochthonen V, 73.

Antolvto 8, Argonaut, V, 509. Antomela, Stadt Indiens, III, 313. Ango, griechische Mymphe, V, 126. Avaris, Feste der Hytos, I, 93, 94, 96, 99 (106, 107, 109, 110); Bu-flucht ber Ausfätzigen unter Denephta I. 121 (155); 123 (156); 333

(401).Avesta, Ursprung, Sprache, Umsang besselben IV, 23 f., 40, 73 f. (75 f.); Inhalt 24 ff., 37 (38), 73 (75 f.), 80 ff. (82 ff.); Schickale bes Textes 37 f. (38 f.), 45 (45 f.); Summe ber Doctrin 39 (39 f.). Alexanders von Matebonien und ber Seleutiben Berhalten dazu 37 (38), 41 (42); Ueberfenungen, Sanbidriften, Fragmente, Alter, Integritat 46 ff. (48 ff.), 49 f. (51 f.); Charafter, Gebalt, Abfaffung bes Avefta 73 ff. (76 ff.), 76 f. (78 ff.). Reugestaltung ber Lebre und bes Glaubens 100 ff. (103 ff.); Befen und Inhalt 105 (107 f.); die mothifcen Anschauungen in ihrer eigenthumlichen Bebeutung 106 ff. (108 ff.); vermittelnbe Tenbeng zwischen ber alten und ber neuen lebre 111 f. (113ff.),

135 f. (137 ff.). S. Zarathuftra."
Die Gatha Inhalt berfelben IV,
112 ff. (115 ff.); Götter und Geister nach bem Avefta 117 ff. (119 ff.), 181 ff. (183 ff.); ethifde Borfdriften 148 ff. (151 ff.), 156 ff. (158 ff.): für Che und Ramilie 160 ff (162 ff.); culturhiftorische Bebeutung bes Avefta für ben Often Frans 179 f. (181 f.); Reform bes Glaubens 180 ff. (183 ff.) Arios, Blug in Matedonien, VII, 103.

Aritaner, Die, 11, 46 (65). Aja, Fürft von Ban, ermorbet I, 380 (448); II, 253 (334). Azarja, f. Ufia.

Miom' fces Deer II, 320 (431).

Baal, tanaanitifche Gottheit, I, 245 (307), 254 (319), 263 (327); in 38-

rael vernichtet II, 170 (199), in Juba II, 173 (202), 371 f. (430). Baal - Berit, sichemitische Gottheit, II, 61 (83). Baal - Melfart, f. Melfart. Baal - Moloch, f. Dioloch. 8 a a l - Samin(m) I, 263, 277 (342); II, 39 (51, 53); V, 569. Baal-Sutech I, 98 (111), 116 (147, Baal-Tamur 1, 263 (327). Baal, Ronig von Tpros, von Affprien abhängig (II, 377). Baal (II.), König von Tyros, unter babplonifcher Oberhobeit II, 399 (526). Baalbet, f. Beliopolis. Baaltis, Göttin von Bublos, I, 264 (328). S. Bilit. Babel, f. Babylon. Bab el Danbeb, Strafe von, I, 119 (148).Babil, Ruinenhügel am Euphrat (11, 542).Babylon, Stadt, I, 195 (237, 239): 11, 8 (7); Lage und Umfang I, 222 f. (261 f.; 1I, 537); Haupifiätte bes Götterculing I, 206 (266); Tempel bes Bel 220 ff. (257 ff.); Thurmbau 222 (261). Bon ben Affprern erobert (648 v. Chr.) II, 291 (390); unter Rebutabnezar befestigt: Mauern (medifche Mauer) 406 ff. (535 ff.); Umfang berfelben 410 (539, 547 f.); Bauten: Tempel und Balafte 411 (542 f.); innere Bracht (bangende Garten) 412 (543); Briide über ben Euphrat (545 ff.); Dentmale (3nfdriften) 412 ff. (549 ff.). Hauptfladt Affpriens (606 v. Chr.) IV, 225 (227). Bon Apros erobert IV, 351 ff. (355 ff.), 358 (362), 361 (365), 362 (366), 364 (368); von Dareios I. 464 f. (471 f.), 466 f. (473 f.), 468 ff. (474 ff.), 474 (450) G. Babulonien. Trummer ber Stadt (I, 261), II, 416 (542, 556). Babylonien, altes Reich, I, 177 (227), 183 (233), 189 (239); 194 (246); 195 (240, 250); Handelsverfehr 234 (302, 303). Bon ben Affprern betriegt II, 206 (245), 257 (342), 273, 274 (349); unterworfen 278 (370), 291 f. (390); unter affprischer Cberbobeit 279 (371),

und confolibirt burch Rebufgbneigr 382 (506 f.), 396 f., 399, 400 (527 f.), 405 (534). Buftanb bes Reiches unter feinen Rachfolgern 419 ff. (555 ff.). Bon ben Geleufiben beberricht III 339, 346; von ben Mebern IV, 207 (209 f.); berabgefett in feinem Dachtverbältniß von bem mebischen Chos 225 f. (228); ben Berfern unterworfen 344 (348), 362 (366), 364 (368). S. Chalbaea, Chalbaeer. Babylonifdes Eril II, 280, 281 (375 f., 377). C. Juben. Babaga, Sprachstamm im Dethan, 111, 10. Babawi, f. Bebuinen. Babres befehligt bie Expedition gegen Barta IV, 514, 515 (523, 524). Bareninfel, V, 508. Baefa, Rönig von Israel, gegen Juba II, 155 f., (182 f.), 157 (184 f.). Baetis, Flug, II, 46 (65) Bagistan, Dentmal Dareios' I., IV, 18 (45), 247 (249), 436 f. (441 f.), 480 ff. (487 ff.), 484 (491), 578 (586). Bagiftana, Lanbichaft, IV, 207 (209).agiftanon, Berg: Garten ber Semiramis II, 8; IV, 207 (209). Bagistanon, Bagrabas, Fluß, II, 45 (64) Babita, Bolt bes Banbicab, III, 298. Bahram, f. Barahran. Bahreininfeln (Bahrain). II, 403 (533).Babr-el-Abiab (weifer Dil) I. 6. Bahr-el-Agrat (blauer Ril) I, 6; IV, 414 (420). Baiburt, Bleigruben bafelbft I, 394 (491)Batchiaben, f. Batchis. Batchis, König von Korinth, V, 395; Donaftie beffelben iritt gurud 381, 396, 399; VI, 36 f., 41 f. Batendunfu, Briefter bes Ammon, I. 149 Bathbhi (nach bem Avefta), f. Baftra, Battrer. Bathra, Infdrift von, III, 403. Bathtegan, Gee Berfiens, IV, 244 (246).Batis, Spottname bes Beififtratos, VI. 486; VII. 194. Battra, oftiranischer Flug, IV, 9, 10. Baftra, Sauptftabt von Battrien, IV, 9, 10, 16, 24, 34 (35), 37. Baftrer im Heere bes Xerres IV, 232 (234). S. Baftrien. 336, 337; befreit fich im Bunbe mit Mebien 337, 339, 340 (475, 476, 477). 343 f. (478); neu begründet

Battrien, Lage und Beschaffenbeit | IV, 9 f., 19; Anfänge bes Reiches | 35 ff.; von Affprien unterworfen Bauern bei ben Inbern III, 86 f.; in Iran IV, 138 (140). S. Balcia. Bauern, griechische, V, 298; VI, 16: attische (athenische) V, 457, 471, 476; 15 f.; unter ben Achaemeniben 18 ff.; VI, 122 f., 131; unter Golon 160; boeotische, im 8. 3abrb., V, 225 f.; unter ben Seleutiben 20 ff., 42; III, 213; mit Parthien vereinigt IV, 22 Balth, Stadt Frans (Trümmer), IV, fpartanifde 298. 10 f., 14, 185, 186 (188). Balfamirung ber Leichen bei ben Bautunft, affprifche (II, 413 f.); bellenische (samische) IV, 489 (496); VII, Meguptern I, 58 (60); 149 (193). 13 ff.; perfische 577 (585). Bambyte, f. Bierapolis. Baum, beiliger, in ber iranischen Bamijan (Banijan), Budbhismus ba-Mothologie, f. Gaoterena. Bauftil, borifder und ionifder, im 7. Jahrh. v. Chr. VI, 79. felbft, Statnen Bubbha's III, 417. Barbia, f. Barbija. Barbija (Tanporartes, Smerbis), Sohn Bauten ber Megupter I, 102 ff. (126 ff.), bes Ryros, IV, 18, 290 (293), 386 unter Dareios I. IV, 530 f. (575 ff.); (391), 398 f. (404), 410 (415), 424 (429), 426 (432); VII, 93. ber Babvlonier I, 217 ff. (253 ff.); unter Salomo II. 118 ff. (142 ff.); griechische VI, 309 ff.; samische 471 f. Barbija (I.), ber falfche, f. Gaumata. Barbija (II.), f. Bahjazbata. Bavian, Infdriften II, 275 (341). Bagira, Stadt Indiens, beren Ein-Barene, Aufenthalt bes befiegten Rroefos, IV, 307 (310), 329 (332). wohner fich flüchten vor ben Mateboniern III, 302. Barbabratha, Dynaftie von Magabba, III, 58, 59. Beamtenthum, aegoptisches, I, 152 f. (220); am Ganges III, 164; unter Dareios I. IV, 525 (533 ff.), 528 (537), 534 ff. (542 ff.), 541 f. (549 f.). Barta, Geographisches I, 5. Gegründet IV, 513 (522); VI, 271; unter ber Dynastie ber Battiaben IV, 513 f. Bebroter, griechischer Boltestamm, V, (522 f.); von ben Berfern erobert (513 - 512 v. Chr.) 514 f. (523 f.), 516 (524 f.); VI, 548. 518 f. Bebuinen I, 246 ff. (309 f.) Beer-feba, Bifte, I, 287 (353). Bartaeer untermerfen fich bem Ram-Befestigungstunft, alt-bellenifche, V, 28 f., 114 f. bufes IV, 407 (412), 513 (523 f.). Bartal, Berg in Methiopien, Fund-Begerauieh, Trummer bafelbft, I, flatte monumentaler Infdriften I, 11h (146); II, 285 ff., 460, 461 13 N. (10). (305 ff.). Begrabnifftätten, f. Grabftatten. Barmetiben, bie, IV, 186 (188). Behar, f. Bihara. Barnd verzeichnet und recitirt bes Beibagar, Felfenwohnungen bafelbft, Beremias Reben II. 380. 381 (504. I, 387 (455). 505, 506); flieht nach Megypten (522). Beirut, bas beutige, I, 114 (143). Bargip, f. Borfippa. Bafileus, Archon, f. Archonten. S. Berptos Bel, babplonifche Gottheit, I, Baft. Göttin von Bubaftis, I, 39 (42 f.). 151 (230, 231, 235), 182, 197 (243), 201 (261, 267), 210 (278); Tempel Bathfeba, Mutter Salomo's, Il, beffelben 220 ff. (257 ff.). 111 f., 113 (137). Bath viles von Magnefia, Bilbhauer VI, 312, 384, 385. Belagerungstunft, perfifche, IV, 563 (571). Belefps, Stadthalter von Babplon, Battiaben von Kyrene und Barta im Ginverftanbniß mit Arbates gegen IV, 408 (413), 513 f. (522). Battos, vermeintlicher Grünber von Sarbanapal II, 345 ff. (446 ff.). Belit, f. Bilit. Ryrene, VI, 261 f., 264, 265. Beltis, Königin von Saba, I, 242 Ariftoteles von Thera. Battos II., König von Aprene, VI, (296).Bellerophontes V, 71 ff., 123. **267, 2**69. Bellona. tappadotifche Gottheit, I, Battos III. II, 480 (565); IV, 408 404, 405 (472, 473). S. Dia. (413); VI, 270, 272, 273. Belos, f. Bel.

Belfagar, f. Bil-far-uffur.

Ban, fürftlicher, nach ber Obuffee V,

341 f. E. Bauten.

Bhilla, indifder Boltsftamm, III,

9, 282.

Belurbagh, Gebirge, Sie ber alten Bhilfa, bas beutige, f. Bibica.
Sogbianer IV, 9, 11, 372 (376). Bhrigu, Opferer ber Urzeit uac Bhrian, Opferer ber Urzeit nach ber Benares, bas heutige, f. Baranafi. Benbemir, Fluß, f. Murghab. Benhabab I., König von Damastus, Muthologie ber Arja, III, 25. Bias von Briene VI, 305 ff.; II, 445 (596); rath ben Joniern ur Aus-wanderung IV, 340 (343); VI, 508. II. 155 f. (183). Biban-el-Molut (Königegraber) im Benhabad II., II, 159 (191). Ben Dinnom , Opjerflatte bes Moloch, aegyptischen Theben I, 136 ff. (174 ff.). Bibiça, Baubentmäler baselbft ans ber Zeit Açota's von Magabha III, II, 358 (416). Beni-Baffan, Felfengrufte bafelbft, I, 90 f. (100, 101, 103), 170 (222). 413. Bil, f. Bel. Bennu Ofiris, Symbol bes Lebens-Bilbtunft, altbabylonische (I, 264 f.); asspriche (II, 412 f.); persische IV, 577 f. (686); spartanische VI, 383 ff. gottes bei ben Meguptern, I, 54, 55 (57, 58); 63, 64. Benn Befr, arabifder Bollsfamm, religibler Cultus beffelben. 1, 243 Bildzeichen, aegoptifche, f. Diero-(296), 244, 245 (306, 307). glyphen. Benu Gatafan, arabifcher Bolte-Bilit (Belit), babplonifche Gottheit, I, ftamm, religiöfer Cultus beffelben, 197 (243), 203 f. (268), 207 (270 f.), 208 (275); Tempel berfelben wieder-bergeftellt IV, 345 (349); affprifche II, 25 (31); phoenifische 31. S. Marte, I, 244 (306). Bergbau bei ben Meguptern I, 152 f. (195), 170 (217 f.); bei ben Inbern Baaltis, Iftar, Barpanit. Billacos, Flug, I, 374 (441). im 5. 3abrb. v. Chr. III, 334. Bernstein von ben Phoenifern gesucht Bil-jar-ujjur, Sobn des Rabonetos, IV, 345 (349), 359 (362), 361 (365). Bimbijara, König von Magadha, III, 241, 244; johist Buddha 274; und erhandelt II, 196 (233 f.). Bero fos, Geschichte von Babbion I, 180 ff. (230 ff.), 195, 196 (242, 246); über die große Fluth 182 f. (232 f.): Kritit 186 ff. (236 ff.); über gestürzt 275, 280. Bel, ben babylonifchen Gott, 201 Bin-nirar I., König von Affprien, (267, 268); fiber Nabonetos II, 420 (556); die Meber IV, 207 (209 f.); II, 22 (28). Bin=nirar II. II, 28 (36). Bin-nirar III. I, 380 (447); II, 211 die Einnahme Babylone 356 (359 f.). Berothai, f. Berntos. Berna, f. Napata. ff. (253 ff.). Binfumnafir, Ronig von Babplen, Berntos (Beirut), Stabt, I, 114 (143, I, 198 (251). 204), 255 (315). Bin Tepe, Lybergraber, II, 442 (593). Beffos, Satrap von Baltrien, IV, 20. Birtet el Rerun, Sec, I, 85 (92). Birs Rimrub, Rimrobs Burg, f. Bethel, Jebovacultus bafelbft, 296, 297 (362), 303 (365), 371 (439); Nimrob. II, 157, 160 (184, 187). Beth-el-Balli, Tempel baseibst I, Bifatten, matebonifde Bolterfcaft, VII, 211. Biftonifcher See (Treren) I, 397 **133 (170), 140 (178)**. Bettelmonde, inbifde, f. Bhitfdu. Bit-Anna, babplonische Gottheit (I, Bezira, f. Bazira. Bhabra, Inschrift von, III, 403, 409. 233). Bhagalpur, bas beutige, III, 246. Biton, f. Rleobis. Bit-Saggal, Heiligthum Babylons (I, 259 f.). Bharata, indifder Boltsftamm, III, 15; tampfen gegen bie Tritfu 50 ff.; berrichen im Gangeslande 53, 59; nach bem Mahabharata 63; 74; von Blatta, lybifche Göttin, I, 414 (482). Blutrecht (Blutrache), hellenisches, V 220; 338 f., 363: attifches 463 ff.; ben Bandu beherricht 85. Bhattja, König von Magabha, III, 241. uach folonischem Gefet VI, 176 f. S. Draton. Bhitfou, buddhiftifche Dionche, Berfassung und Leben berselben III, 356 ff., 360 f., 372, 374. Bodara, Git ber Samaniben, IV, 185 (188).

Boeae unter fpartanifcher herricaft

V, 437.

Boebeis, theffalifder See, V, 6, 23. Boeoter bedrangen Attifa V, 174, 175. 177; VI, 250; unterwerfen sich ben Berfern VII, 221; fämpsen bei Blataeae 334, 352, 353. S. Boeotien.

Boeotien, Urfprung ber Bolferschaft V, 150, 221 f.; Könige 222 f.; innere Berhaltniffe, Elemente ber Bevollerung 223 ff.; Bustanbe im 8. Jahrh. v. Chr. 225 f.; Dichter V, 90.

Bogbastoi, Bauruinen bafelbft, I, 401 f. (469 f.)

Boion, theffalifder Berg, V, 20, Bolbe, See in Bellas, VII, 211. V, 20, 22.

Botdoris (Botenranef), Beife, Ronig von Aegupten, II, 457, 459 f. (304, 310 f.); verbrannt 462, 463 (312).

Bomban, Grabstätte ber Parfen bafelbft, IV, 175, 176 (178, 179).

Borfippa, Sauptftatte bes babplonifchen Gottercultus, I, 206, 207 (256, 257, 270, 276), ber Briefterweisheit 210 (276); bon Apros be-lagert und erobert IV, 356 (360), 358 (362), 360 (364), 361 f. (365). Trümmer ber Stadt I, 219 (256 f.); Inidrift II, 413 (549 ff.).

Bornfthenes (Onjepr), Flug, II, 321 (432 f.), 328 (441, 444); IV, 501 (508)

Bosporus, ber timmerifche, I, 396 f. (464); V, 510.

Bosporus, ber thrafifche, von ben Berfern unter Dareios I. unterworfen IV, 486 f. (493); überbrudt und überschritten auf bem Donauzuge 489 f. (496 f.); Berftörung ber Briide 504 (512); Aufftanb ber Griechen-504 (512); Aufftant fläbte 509 f. (516 ff.).

Brabman, bas, Inbegriff bes abfolut Göttlichen bei ben Ariern: Entwidlung und Befen III, 97 f., 100; als uricopferifches Princip, Weltfeele 101 ff., 142; 106, 107, 108, 110; 127; 3bee fittlicher Bollenbung 140, 142 f.; 218, 418; nach bem Bebanta 229 ff., 232, 236, 349 f., 351; aufgehoben 377; spätere Bestimmung bes Begriffes 394 ff.; bem Bubbbismus gegenüber 421.

Brabman, ber, als perfonlicher Gott, im Berhältniß zu ben Göttern ber Borzeit III, 122 f., 219; 379.

Brahmana, Erklärungen bes Beba in Brofa, III, 208 f., 215. Erflarungen ber Brahmana, f. Gutra. Brahmanaspati, Gottheit im Bangestande, III, 97 f.

Brahmanen, Urfprung und Bebeutung III, 103, 107, 108, 109; werben bie vorwaltenbe Macht im Gangestande 110 ff., 112; 114 ff., 118; 121; 145; 153, 180; 207; Umgestaltung ibrer religiöfen An-icauungen (Gegenfat bes alten jum neuen Glauben) 118, 122 ff.: Opfercultus 124, 127 (127 f.), 209 ff.; Speifegefete (Seelenwanberung) 128 f.; Bflichten und Bugungen 129 ff., 218 ff.; Beltentsagung 139 f.; nach bem Ramajana 141; Theorie bes Brabman 140, 142 f.

Einfluß ihrer ethischen Doctrin auf bie Rechts - und Lebensordnung III, 143 f. (143 ff.); ihr Befegbuch: Charalter und Inhalt beffelben 145 ff.; Rechtsstellung 180 ff. (181 ff.); boctrinarer Standpuntt 207 ff.; grammatifche Studien 215 f. (216), 217 f. (218); Sternbeutung 216 f.; Theorie ber Beltichöpfung 226 ff.

Brabmanen am Ganges: Che III, 242; Ginfiedlerleben 242; ibr Gottes. begriff im Gegenfan jum Bolleglauben 248 f.; 296; Leben und Sitte 320 ff., 325; Borftellungen von Gott und Bell, von Fleifc und Geift 322 f.; 323 f.; inneres Berbaltniß jum Bubbhismus 349 ff., 421; unter bem Ginfluß beffelben 377 ff., 394 ff., 398, 400; in ethischer Beziehung 397, . Joga; führen ein neues Gefetbuch ein 399 f.; verbreiten ben Mithracultus im Banbichab (423); gewinnen bie Oberhand über ben Budbhismus 422 (423). — Das Brahmanenthum bem Islam gegenüber 424 (425); gegenwärtiger Standpunkt besselben 425 f. (426 ff.)

Brabmanen von Taffchagila, f. Talfcaçila

Brahmaputra, Fluß, III, 6, 8.

Brabmarfchibe ga, Land (ber Beifen) am Ganges, in culturhistorischer Beziehung III, 112 f., 145 (146). S. Gangesland.

Brahmatfdarin (Brahmanenfdüler) III, 137, 141.

Brahmavarta, Land am Ganges, III, 112, 145.

Brabui, Bolt am Indus, III, 10.

Branchiben, Priefter bes mile-fifchen Apollon, IV, 335 (338); V,

Bretagne von ben Boenifern be- i fuct II, 196 (233).

Britomartis, Gottin von Gorton, V. 307.

Brudenbau im Bellespont unter Xerres VII, 201, 202 f

Bruger, thratifche Bollericaft. im Rampfe mit ben Berfern VII, 102.

Bubares, Gobn bes Degabyjos, IV 520 (528, 529); VI, 544; mit bem Ranalbau am Athos betraut VII,198 f.

Bubaftis, Stadt Aegoptens, Gultus ber Baft 1, 38, 39 (42 f.); II, 458 Dynaftie von Bubaftis II, (312);456 f. (299 ff.), 461 (303 f.).

Bubb ha, Geburt und Jugend bes-felben III, 258; Anachoret und Lehrer 259 ff., 279; seine Philoforbeme und beren aftetisch-moralische Birtungen 261 ff., 276 ff.; feine Biberfacher 273; Schüler 275; Bebingungen der Aufnahme und Berbreitung feiner Lehren 275 ff.; principieller Gegenfat berfelben jum Raftengeift 278. Bubbha's Lebensende 279 f., 286.

Bubbha's (Reliquien, Apotheofe Ballfahrten) III, 364 ff., 368 f.; 401, 416; Budbhabienst (bilblice Darftellungen) 366, 370 f.; Wunder 367.

S. Buddhismus.

Bubbhismus, Urfprung, Entwid: lung und Gestaltung besselben III, 288 ff ; im 4. Jahrh. v. Chr. 347 ff.; Berhaltniß zum Brahmanismus 349 ff., 362, 363, 394 ff., 398, 400, 421, 422; Theorie ber Wieberge= burten 373 ff., beren moralische Bir-tungen 375 ff.; innere Spaltungen 407 f.; Berbreitung unter Acota von Magabha 415 ff., f. Acota; Sieg bes Brabmanenthums über ben Bubbhismus 422 (423).

Bubbhiften, Concile berfelben: erftes III, 288 ff.; aweites 291, 347, 356, 361; brittes 408 ff., 417.

Bubeer, medifcher Bolfestamm, IV. 205 (207).

Bubha in ber Muthologie ber Inder III, 63;

Bubinen (II, 431) im Kampfe mit ben Berfern IV, 495 (502).

Büder, beilige, ber Megupter I, 158 f. (194), f. Sepharvaim; ber Babylo-nier 210 ff. (283 ff.); ber Phoeniter 259 (322 f.).

Burgerthum, attifches, VI, 122, 131, 173, 175, 219 f. E. Abel.

Bug, Fluß, f. Hppanis.

Bufephala am Sophafis gegrunbet III, 311.

Bulardos, Schlachtgemalbe (II, 579). V, 512.

Bumobos, Flug in Affprien, II, 305 (408).

Bunar-Siffar, Quellen bei, IV, 493 (501)

Bunbehefd ber Barfen IV, 53 (55), 55 (58), 58, 59 60 (60, 61, 62).

Bundeslabe, f. Lade, beilige. Buntmeberei, f. Beberei.

Bupalos, Bilbbauer, VI, 312, 320. Bura, ionifche Stabt, V, 156.

Bufalofforos, f. Nabopolaffar. Bufen, mebifcher Bolteftamm, IV, 205

207). Bufiris, Ifistempel bafelbft I, 44(52). Bufuraffur, Rönig von Affprien, 1, 198, 199 (251).

Butaben, priesterliches Geschlecht in Attita, V, 453 f., 458. Butes V, 76, 81; f. Butaben. Buto, Cultus ber Göttin (Leto, Iss)

bafelbst I, 38 (52). Bugngen, priefterliches Geschlecht in Attita, V, 80 f., 454. Bublos, Stabt, I, 172 (219), 255

(315); Cultus bes Abonis 275 (340); Berfassung II, 175 (204); 182 (211).

Bygantiner fillchtig vor den Ber-fern VI, 441; VII, 103. S. Byzanz. Bygantion, f. Byzanz. Bygang erbaut V, 408; VI, 96; unter perfifcher herrichaft IV, 486 (493);

im Aufftanbe 509 f. (517), 512 (519); gerflört VI, 441; wieberum perfifch VII, 103.

Bnjas, Burg beffelben V, 408.

Caigunaga, Donaftie von Magabba.

III, 241. Çatala, Sauptftabt ber Shattia, von

ben Mateboniern gerftort III, 308. Çatja, Dynastie von Rapilavastu, Urgeschiecht Bubbha's, III, 257 ff.; Untergang beffelben 279; Beidlecht Tichandragupta's nach bubbbiftifcher

Tradition, f. Maurja. Cantara, f. Rubra. Çaravati, Fluß Indiens, III, 257. Bebeutung beffelben in Cariputra, ber bubbbiftifchen Doctrin, III, 409, 409.

Çarva, j. Rubra.

Caft alia, Quelle am Barnaffus, V,120. Çatabru, Fluß Indiens, Ill, 26, 51. Cenforinus, bas Sothisjahr (I, 153). Cepion, Infel, III, 82, 243; von ben Inbern in Besit genommen 262, 284 ff., 287, 288, 313, 314; Centralstätte bes Bubbbacultus 415 f.

Chabaid, König von Aegupten, er-bebt fich gegen Dareios I. VII, 162;

Chaboras, Fluß, Gebiet beffelben von exilirten Juben bewohnt II, 386 (510); 421 (524).

Chabrnes, f. Chafra.

Chaeroneia, boeotische Stabt, V, 221, 222, 223.

Chafra, Ronig von Aegupten, Er-bauer ber zweitgrößten Byramibe, 1, 69, 70, 73, 74, 139 (68, 71, 72, 73, 74).

Chalah am Tigris, Refiben; affpri-ider Könige, erbaut II, 19 (24 f.), 23 (28); unter Affurnafirpal 202 f. (241 f.): unter Salmanaffar 209 (250); Cultus des Rebo 212 (36, 254); unter Tiglath Bilefar II. 220 (268 f.); unter Sargon 255 (331), Affarhabbon 467 (379); Lage 305 (407 f.); Erummer ber Stabt 201 (241); nach Xenophon 210 (250 f., 478), 306 (405); 334 f. (477).

Chaldaea, Dynastien I, 183 (233); 195 (247); 286 (351). S. Baby-

Chaldaeer I, 195 (233); Göttercultus 200 ff. (266 ff.); Dauptftätten beffel-ben 206 (266); Aftrologie (Sonnenund Blanetenbahnen) 207, 208 f. (273 f., 275 f.); Briefterthum 209 f. (276 f.); Reilfdrift 211 f. (283 ff.); Aftronomie 213 ff. (280 ff.); Dag und Bewicht 215 f. (282); Milingwerthe (282 f.). S. Babplonien.

Challedon, Aufenthalt Dareios' I. bafelbft jur Besichtigung ber Bosporusbrilde IV, 490 (497); von ben Berfern gezüchtigt 509, 510 (517, 518).

Chalfibier, Culturftand berfelben V. 465; Eigenart 492; Schriftzeichen 481, 489; von ben Athenern be-fiegt, werben fie jum Frieden ge-nöthigt VI, 574; tämplen gegen bie Berfer VII. 335. G. Chalfis, Stabt.

Chaltis, Urname von Guboea, V,

50, 98. 3, 477.

Chaltis, Stadt auf Euboca, fee-mächtig V, 473; 480; im Kriege mit Eretria 479, 459 ff.; colonifirt und 482 ff., 447 f., 515; verliert an Bebentung VI, 50, 576.

Chaine, Stadt Babyloniens, I, 189 (239, 242), 195.

Chalule (i), Schlacht bei, II, 274 (350).

Chalpber, bie, erzerzengenbes Bolt am Bontus Eurinus, I, 393 f. (461).

Cham, Urftammvater ber Megypter (I, 10).

Chaonen, griechischer Bollsflamm, V, 20.

el Charigeb (Sib), Dafe, IV, 411 (416), 416, 417 (422, 423), 517 (525), 530 (539); VI, 295.

Charilaos vertheibigt bie Stadt Samos gegen bie Berfer IV, 485 (493); VI, 530.

Charilaos, König von Sparta, V, 250 f., 255; tampft gegen Tegea 269 f.; 275.

Charitefien, ordomenifches Feft, V, 223 f.

Charmidas, vorgeblicher Grunder fretifcher Stabte, V, 303.

Charon von Lampfalos, Gefcichts-ichreiber, V, 90.

Charonbas, Gefengeber von Ratane, VI, 30 ff.

Charopinos, bes Ariftagoras Bruber, Felbherr gegen bie Berfer VII, 43. Chare-Gi, tarifcher Gott, V, 38.

Chaschrub, Fluß, IV, 6. Chasisathra, f. Xisuthros. Chatis, das heutige, f. Katis.

Chatramiten, arabifder Bolle-ftamm, I, 230, 231, 232 (291, 292, 293).

Chatti, f. Sprer.

Cheilon, ber Beife, VI, 337, 349 ff.; VII, 7.

Chelech, f. Kilifter. Chem, Gott ber Aegupter, I, 41 (40), 63, 64 (196, 200, 201).

Chemmis, aegoptischer König, Er-bauer ber größten Ppramibe, I, 70 (69, 72, 73).

Cheops, f. Chufu.

Chephren, f. Chafra. Cherfitrates colonifirt Rertyra V, 403.

Cherfiphron von Anoffos, Baumeifter, VI, 300, 301.

Cherfis von Salamis VII, 46.

Cherfonefos (Therron.), fretifcher, V,

Chersonesos, thralischer, unter persticker Herricaft IV, 486 f. (493 f.); VI, 531 ff.; 534 f.; foll an Attita überlassen werben VII, 66. Chet, Stammvater ber Chetiter, I, 254, 255 (314, 315).

Cheta, f. Chetiter.

Cibetiter, tanaanitische Bolterschaft, I, 255., 255 f. (315 f., 319 ff.); von ben Aeguptern besiegt um 1300 v. Chr. (320); von ben Amoritern verbrängt 258, (320 f.; II, 41); von Sethos I. befriegt I, 113, 114 (163), von Ramfes II. 161 (209); im Bunbe mit bemselben 254 (319).

Cheviter, tanaanitifder Boltsflamm, I, 256 (316).

Chillatai, f. Rilitier. Chimaera I, 421 (489); V, 73. Chingiros, König von Babplon, II,

219 (264, 265).

Chios von ben Rarern befiebelt I, 417 (486); unter perfischer Berrichaft IV, 338 (342); VI, 510; von Joniern befest V, 191, 200; sucht fich ber Berfer ju entlebigen VII, 358 f.; unabhängig 365.

Chittim (Appros), f. Kittion; Bolf, f. Cbetiter.

Chivvi, Stammvater ber Cheviter, I, 254, 256 (314, 315).

Chnemu f. Chnum.

Chnemu Chufu, f. Chufu.

Chnenfu, f. Groß-Beratteopolis.

Chnum, aegoptischer Gott, Cultus beffelben I, 41 (40, 98). S. Ammon-Chnum.

Cbn um = abrba (Chnumabra), acapb= tifder Baumeifter unter Dareios I.. IV, 530 f.; Ctammbaum beffelben (I, 192, 193).

Chnumboten, Begirtsvorfteber von Bermopolis, Gruft besfelben gu Beni - Saffan I, 91 f. (100 f.).

Chnuphis, f. Chnum.

Choaspes, Kluß Mediens, IV, 480 (487), 563, 564 (571, 572), (Königs-rrant) 585 (593).

Choerilos von Samos I, 391 (458); VI, 621.

Chomasbelos, König von Chaldaea, I, 183 (233). Chons, f. Chunsu.

Chorasmier, arifder Boltsflamm, IV, 9, 11.

Choromithrene, mebische Landschaft, IV, 205, 206 (207, 208).

Choern I., iranischer König, IV, 186 (189). C. Rai Choern.

Chosru Rufdirvan, Brivilegium für die Chriften in Berfien IV, 45 (46).

Chosru Parviz (Barvez) (592—628 [590—627] n. Chr.) IV, 38 (39).

Chowaresm unter ber Berrichaft ber Shasnaviden IV, 186 (188).

Chronit, parische, liber Hellen und Hellenen V, 20.

Chronologie: Data fiber bie Banderungen ber Theffaler, Dorer und anderer Böllerschaften V, 160, 167; bie afiatifden Gründungen ber Achaeer 167.

Chryfor, f. Chufor.

Chrofothemis, ber Rreter, flegt im pothischen Bettgefang V, 218.

Chufu, König von Aegypten, Boramibe beffelben I, 69 f., 72 ff., 77 (68 f., 71 ff., 76).

Chunsu (Chons), aegyptiscer Mondgott, I, 56 (46), 125, 126 (160, 161), 130 (166), 135 (171, 215).

Chufor (Chrpfor), erfter Rabirengott, I, 261, 277 (324, 342).

Cicero, aftronomifche Berechnungen ber Chalbacer I, 180 (230), 184 (234); über bie Bestattung bei ben Magiern IV, 174 (176); über bie Grabmaler bei ben Athenern, VI, 209.

Çiçunaga, König von Magabha, III, 281.

Citathauvatis, Burg in Difaca, Löbtung des Usurdators Sautama daselbst IV, 456 (462), 460 (466). Cilicier, s. Kilitier.

Circefium, f. Rarchemis.

Çiva, f. Rubra.

Elemen 8 von Alexandria, über aegoptifche Tempelthiere I, 57 (46). Çona, Fluß Indiens, III, 281.

Corchra, f. Rertpra.

Cravafti, Refiben; ber Könige ber Roçala, III, 245; Disputation Bubbha's bafelbft 273.

Çu b b ho b a n a, Rönig von Rapilavafu, Bater Budbha's, III, 258, 259,

Qubra bes Bangesthales im Begenfas ju ben Arja III, 9, 89, 90; ben Brieftern gegenüber 98; 110; ihre rechtliche und fociale Stellung 109, 135, 182 f., 187; 241; am Indus von Alexander b. Gr. unterworfen 311.

Qughbha, f. Sogbianer. Enltur, alte agyptische, I, 31 ff. (33 ff.), 173 ff. (222 ff.); im Gegensat zu ben Indern III, 424 f. (425 f.); bellenische unter bem Ginfluß ber Phoeniter, V, 39, 106.

Cultus, griechischer, feit bem 7. 3abrb. v. Chr. V. 529; bei ben Athenern nach folonischer Reform VI, 220 ff. Qunga, Dynaftie von Magabha (III, 422).

Curparala, Stabt (an ber Rrifdna), III, 243, 246.

Curtius, über Battrien IV, 9 f .: über ben Sonnencultus bei ben Berfern 124 (126).

Cppern, f. Rppros. Cprene, f. Rprene. Cprus, f. Rpros.

Dabarichis, Satrap von Battrien, IV, 19; fampft gegen bie Margianer 475 (482), 479 (485).

Dabarichis, ber Armenier, IV, 477 (483).

Dabuchen, attifches Gefchlecht, V, 454; VI, 444.

Daebaliben, attisches Geschlecht, V, 49. S. Daebalos.

Daebalos, Sage von bemfelben, II, 37 (53); V, 45, 231.

Daemonologie nach bem Avefta IV, 89 ff. (91 ff.), 120 ff. (122 ff.), 125 ff. (127 ff.)

Daeva, bie, in ber indischen Mytho-logie, III, 30; IV, 25, 82 (84), 86 (89), 89 (91), 90 (92), 99 (101).

babylonischer und fanaani-Dagon, tifcher Gott, 1, 205 (273), 261 (325), 266 (330); 11, 309.

Dabidur: Byramibenrefte I, 67 (66).

Dajan-Affur, affprifder Felbherr, Rriegszüge beffelben (II, 247). G. Minr-bavan.

Daitles siegt im olympischen Bett-lauf V, 546.

Daiphantos, photifder Beerführer, VI, 253, 254, 255.

Datan, f. Dagon. Datteb, Infdriften bafelbft (I, 170)

Damagetos, Fürft von Jalufos, 449.

Damarete, Belons Bemablin, ibre Großmuth im Rriege gegen die Kar-thager VII, 383; 387.

Damareteia, spratufifche Münze VII, 383.

Damaretos, ber Bergeer, fiegt im olompischen Wettlauf VII, 16.

Damafias, Archon, VI, 125. Damafichthon, thebanifcher Ronig, V, 222, 223.

Damafithymos, Berricher von Ra-Indon, in ber Schlacht bei Salamis VII, 289.

Damastener, bie, ihr völkerschaft- liches Berhältniß I, 256 (316).

Dama Stios, dalbaeifde Rosmogonie (1, 278).

Damastus I, 338 (405); von Davib erobert II, 97 (121); unabbangig 115 (140, 141); fämpft mit Israel 165 (191), 167 (193, 194), 171, 172 (196); von Salmanassar II. betriegt 170 (194), 205 ff. (244 ff.), 208 (247); von Affprien abbangig 237 (289, 290); gegen Juba 238 (290, 291); von ben Affprern erobert 242 (295).

Damaspia, Gemablin Artarerres' I .. IV, 174 (177).

Dameghan, Bag von (IV, 20).

Damobite, phrygifche Fürftin, I, 386 (453); V, 171.

Damotratidas, König von Argos, V, 437.

Damon, über Oreft, V, 161; Führer ber Bhotier 193.

Dan, Stamm, I, 323 (390); 371, 372 (438, 439); Stätte bes Jehovacultus. I, 371 (438); II, 157 (184), 160 (187).

Danae, Mutter bes Berfeus, V, 59 f.,

Danaer, peloponnesischer Boltsflamm. V, 25.

Danaiben, Töchter bes Danaos, V. 58 f.; 155.

Danaos, V, 56, 57 f., 58 f.

Daniten, f. Dan. Dantle, f. Zantle.

Daonos, König von Babylon, I, 181 (231).

Daphnis, Tyrann von Abydos, IV, 510 (517).

Daraba, indifcher Bollsftamm, III, 191, 295, 296.

Darabida, Flug, IV, 54 (56). Darai IV, 38 (39), f. Dareios I.

Darapfa, Stadt in Battrien, IV, 10.

Darba-Simalaja III, 295.

Darbaniben V, 318.

Darbu, f. Daraba.

Dareiten, perfifche Müngen, IV, 546 (554).

Dareios I., Sohn bes Systaspes, über feine Abstammung IV, 247 f. (249 f.); er wird König von Per-fien 443 f. (449 f.); Ergebniffe ber historischen Kritit 449 f. (455 f.), 451 ff. (457 ff.), 454 f. (461 f.); ba8 wiebernbe Bferd und beffen Bebeutung 457 f. (463 f.), 458 ff. (464 ff.). Zustände des Reiches bei der

Thronbesteigung bes Dareios: Emporungen IV, 19, 462 ff. (468 ff.); Aufftand Babylons 464 ff. (470 ff.), 468 f. (474 f.), 474 (477 f.).

Der Rrieg gegen bie Stythen IV, 488 (495): Ueberbrudung bes Bos: porus 489 f. (496 f.); Uebergang über benfelben und die Donau 490 ff. (497 ff.); 500 ff. (507 ff.), 506 (513 f.); 509 (516), 510, 511 (517, 518); Kriegezüge in Afrika und Europa 513 ff. (522 ff.); gegen Thraken und Wakedonien VII, 99 ff.; gegen Hellas 107 ff., 112.

Staat, Hof, Beamtenwesen IV, 523 ff. (531 ff.), 528 (537); Lebens-ordnung bes Königs 580 ff. (589 f.); Freigebigteit beffelben 526 (534 f.); Bolitif gegen die Ueberwundenen 529 f. (537 f.), 544 (552), 585 (593 f.); fein Strafverfahren 542 ff. (550 ff.); feine Sorgfalt für Erhaltung bes iranischen Glaubens 38 (39); er begunftigt ben aegyptischen Nationalcultus 530 f. (538), ben jübischen 532 (540). — Borzüge ber Achaeme-

nibenherrschaft 544 (552). Bauten IV, 565 (573), 567 (574), 570 ff. (578 ff.). Bilb bes Ronigs (Siegel) 540 (548), 569 f. (577); Grabstätte und beren Inschrift 575 f. (583 f.). Tob bes Ronigs VII, 162. G. Berfien.

Dareio & Ddos (IV, 526, 575). Dareios III. IV, 20, 62 (64), 585

(593).

Dares, f. Bettor.

asju, indifder Bollsftamm, im Gegenfat ju ben Arja III, 8, 9, 27. Dasju, Dastyleion, Sit bes perfifden Statthalters unter Rpros, IV, 939 (343).

Dastylos, Günftling bes lybifchen Ronigs Arbus, II, 425 (575), 428

Dastilos, ber jüngere, II, 425 f. (575 f.), 427, 428 (579).

Dathan emport fich gegen Dofes I, 346 (413).

Datis, perfischer Feldherr, VII, 115. Daurifes, perfifder Felbberr, VII, 44, 48; fallt bei Mylafa 49.

Davib II, 102; Berhaltniß beffelben 311 Saul 78 ff. (102 ff.); von ihm verfolgt 80 f. (103 f.); gegen ihn 81 ff. (106 ff.); mit ben Philistern verblindet 83 (107); Bafall berfelben 87 (110), 91 (114); wird König von Juda 91 (114 f.); tampft gegen Ronig 36bofeth 92 (115); wird König von 36racl 93, 94 (117); im Kriege gegen Philifter, Amaletiter und andere Bolterschaften 95 ff. (119 ff.); flüchtig vor Abfalom 107 (132 f.), befiegt er ibn am Jordan 111 (134 f.); überträgt bie Thronfolge an Salomo 112, 113 (138).

Davide Berbienfte und Charafter II, 113 f. (139 f.), 150 f. (177), Momente feines Lebens (125); feine Bebeutung im Jehovacultus und ber lprifchen Poefie 95 (119), 102 f. (125 ff.), 130 (156).

Davideftabt, f. Berufalem. Debir bei Bebron I, 259 (322).

Debora rettet 36rael II, 57 (77 f.); ibr Humnus 58 (78 f.).

Debaniten, I., 233 (297), 235, 236 (302), 238 (303

Deinomenes VII, 389.

Deinon, über Rpros, IV, 268 f. (270 f.).

Dejotes mirft bie Berfaffungsform ber Meber um, wirb König II, 317 (452); IV, 208 f. (210 ff.), 210 (212); 240 (242).

Dein hontes, borifder Führer, gegen bie Argiver V, 154; gewinnt Epidanros 158; 227.

Deire, Borgebirge, I, 112 (139). Deteleia, attifche Commune, VI, 108. Detelos in ber Diosturenfrage VI, 108.

Delos, Cultus bes Apollon baselbst V, 56 f.; 200 f., 203, 463; von Joniern besiebelt 493, 494; Station ber bellenischen Flotte VII, 359, 360. Dethan, Salbinfel, III, 9; von ben

Ariern erobert 282, 283, 287. Delbi, Infdriften Acota's bafelbft

III, 403; 404. S. Inbraprastha. Delphi, Oratel von, V. 211, 212; politischer und fittlicher Einfluß besfelben in fpaterer Beit V, 220; 2212 225; 532 ff.; 537; Babl ber Briefter 589 f.; Rrieg gegen Rrifa VI, 52, 150 f.; altmaeonibifcher Tempelban 493 f. S. Pythia.

Widmungen an ben Gott V, 538; nach ber Schlacht beim Artemifion und von Galamis VII, 311 f., bei Blas

taeae 371 f.

Delphinien, athenifdes geft, V, 86. | Devabatta, Gegner Bubbha's III, Delphinion, Beiligthum bet Apollon in Athen, V, 86, 467.

Delta, aegyptifches, I, 7, 8, 13.

Demaratos, Burft von Salifarna, IV, 552, 553 (560, 561).

Demaratos von Korinth VI. 41 f.

Demaratos, Sohn bes Arifton, VI, 550; Rönig von Sparta 571; entzweit mit Rleomenes 573; im Rriege gegen Argos VII, 81; gefturgt 111 f.; flieht nach Sufa 164; 212. Demavenb, Gebirge in Fran, IV, 7.

Demeter, bie pelasgifche, V, 14; 136; ihr Enlius an ben Thermopplen 113; Thesmophorus 15, 59, 68, 492; bie eleusinische 82, 167; Amphittionis 214, 225; bie parische 492, 496; Kalligeneia VI, 223 ff.; unter phrpgifdem und aegoptifdem Ginfluß 225 f.; Symnus an bie Göttin 226 ff.; ihr Tempel gn Eleufis 227, 228, 235.

Demetrios, Berricher von Baftrien, IV, 20, 21.

Demotebes von Rroton, berühmter Argt, am Bofe Dareios' I. IV, 521 f. (530).

Demotratie in Athen niebergeworfen VI, 568 ff.; Charafter und Saltung berfelben unter Rleiftbenes 610 ff., 620.

Demotritos von Naros in ber Schlacht bei Salamis VII, 287, 290.

Demonar ordnet bie Berfaffung &p-rene's V, 273.

Demophon in ber Sage von Euryfteus V, 62; Rönig von Attita 77, 95; 73; 466.

Demoteles, König von Samos, V, 392, 519, 520.

Denbera, Cultus ber Bathor bafelbft I, 42 (41), 103 (75, 129). Dengiz, See, IV, 11.

Dentmunge, inbifde, nach 150 (140) | v. Chr. III, 213.

Denthalioi, meffenische Lanbicaft, V, 419.

Derbitter, affatifche Boltericaft, im Rriege gegen Apros IV, 366 f. (390 f.). Der el Bahri, Grabtempel ber Ronigin Ramata (I, 118, 128).

Derteto, Göttin von Astalon, I, 264 (328, 329).

Derr, Tempel bafelbft I, 133 (145, 170).

Desmon fiegt im Bettfampf V, 398. | Dentalion V, 15 f., 23, 214; 576. Deuteronomium, f. Gefet, zweites.

274 f.

Devanamprija-Tischja, von Ceplon, III, 416.

Dhanananba (Kanbrames), Rönia von Magabba, III, 293; enttbrout 339. 341.

Dbanavala, f. Dbanananda.

Dhritaraschtra, ber Blinde, nach bem indischen Eros III, 78, 79, 172 (173).

Dbu-Samavi, fübarabifder Gott (I. 305 f.).

Diagoras von Rhobos, ber olympische Sieger, V. 449; VI, 117 f.

Diattoribes, theffalifcher Fürft, VI, 90, 255, 256.

Diala (Dijala), Fluß, II, 3; f. Gunbes.

Dichtfunft ber Megupter I, 160 ff. (209 ff.); unter David und Salomo II, 130 (156).

Dibo I, 272, 273, 274 (337, 338)

Dibyma, Beiligthum baselbst V, 201.

Dienetes, ber Spartaner, in ber Schlacht bei ben Thermopplen VII. 218.

Ditte, fretifches Gebirge, V, 302. Diftys rettet bie Danae V, 60, 61.

Dinbymene, f. Rhea. Dinbymon, Gebirge, I, 409 (478). Dintart, parfifche Schrift, IV, 38

(38 f.); 45 (47). Diobor, fiber Megypten, mit Berobot berglichen, I, 15 ff. (20 f.), 22 (28), 27 (32); über ben Urfprung bes

Ofiris und ber Ifis 43 (51); Ofiriscultus 44 (52); ben Thierbienft ber Aegopter 50 f. (45); über ben Apis von Memphis 52 (54); bie aeguptifchen Graber 58 (58 f.); aeguptifche Tottenfeier 59 (61); Die Erbauung von Demphis 65 (63); bie großen Boramiden 70, 71 (69 ff); 74 (73); über ben Moerissee 81 f. (89); das Labprinth 86 f. (94 f.); König Sefoftris 109 ff. (136 ff.); über Theben 127; bas Rameffeum 130 ff. (167 ff.); bas Leben ber aeguptischen Ronige 142, 143 (160 f.); über Befleuerung bei ben Aegoptern (185 f.); bie Rechtsverhältniffe berfelben

153 f. (187); Stanbe ber Aegupter (191); über aegyptische Beilfunst 159

(216), Aftronomie 165 f. (214); bie Bflege ber Thiere bei ben Megoptern 169(217); aftronomifde Berechnungen ber Chalbacer 180, 184 (230, 234);

bie Ibabplonifchen Gottbeiten 200 f. (266); bie Sterntunde ber Chalbaeer 213 (280); über ben Tempel bes Bel zu Babel 221 (258 f.); bie Araber 229 (289); über ben Palmenhain bes Sinai 229 (289 f.), 245 (307); über ben tarthagischen Opfercultus 267 f. (331 f.); über Gemiramis und Rinnas II, 11 ff. (11, 12); die Co-Ionifirung Malta's burch bie Phoeniter II, 42 (61); über bie Bormauern von Babplon 410 (539); über bie aeguptische Dobetarchie, 465 (483); über ben Sturz bes Aftpages IV, 271 (273 f.); das Ende des Kyros 381 f. Doloper, griechischer Boltsframm, V, (386 f.); die Burg von Persepolis 567 23, 150, 208, 213. (575); über Euroftheus V, 62; die Don, Flug, IV, 495 502). Berafliben 145 f.

Ueber bie mabrend ber Belagerung Berufalems 134 v. Chr. fundgegebene Absicht gegen bie Juben I. 336 f. (403).

Diobotos I. und II., Satrapen von Battrien, IV, 20.

Diogenes von Laerte, über bie Dagier IV, 147 (150).

Diofles fiegt im Wetttampf V, 398. Dion Chrofoftomos, über Boroafter IV, 41 (42), 50 f. (52 f.), 52 (54); über ben Mithracultus ber Magier 124 (126)

Dionpfien, f. Dionpfos.

Dionpfios, photifder Flottenanführer, wirft fich jum Oberbefehlshaber ber Jonier auf VII, 55 f.; fein Berhalten in ber Schlacht bei Labe 58.

Dionpfos und beffen Cultus (Dionpfien) V, 131 ff.; 469 f., 492, 493; (au Rorinth) VI, 58; 59, 88, 183; 229 f.; (unter Beifistratos) 477 f., 480; 481 ff.; 484 f.; 621; VII, 11; in Indien III, 325, 326; 327 f.

Dionpfos von Salifarnaß, bas triopifche Fest V. 238.

Dionysos=Oficis, f. Oficis. Dios von Ryme. Befiode Bater, V,

344 f. VI, 17. Diostoribis, Infel, Emporium (im

2. Jahrh. v. Chr.), I, 236 (304). Diosturen V, 87; 126, 127; 289,

290; 299; VI, 107 f.

Diosturias, foldische Stadt, gegründet VII, 26.

Dipoenos, Bilbhauer, am hofe gu Sarbes II, 446 (597); VI, 85, 312, 354; 413.

Dithorambus, ber bionpfifche, VI, Dropibes, erfter Archon Athens, VI, 58 f.; 479, 490.

Digful, Fluß, in seinem geographi-ichen Berhaltniß jur Lage bes alten Susa IV, 564, 565 (572, 573). Onjepr, Graber im Bereiche bessel-

ben aus ber Stothenzeit IV, 499 (506); f. Borpfibenes.

Dnjeftr, f. Tpras.

Dobetardie, aethiopifc = aegoptifce, II, 465, 466, 467, 465 (483, 484 f.). Dobona, Orafel, IV, 301 (303); V, 13; 21; 119 f., 121; 173; 176; 211, 213; 575.

Doganlu, phrogische baselbst 1, 386 (454). phrygische Königsgräber

Donau: Bug Dareios' I. an biefelbe IV, 491 ff. (498 ff.); Ueberbrücung bes Fluffes und llebergang bes Deeres 493, 494 (500, 501).

Dorer, griechische Böllerschaft, Ab-ftammung und Sige berfelben V, 15, 16, 22, 23; ihre Berbreitung und Festsehung im Beloponnes 69, 98, 99, 149, 151, 152 ff., 160, 167; 181; in Argos 227, 28; auf Kreta 230 ff.; in Latonien 241, 242, 243; 290; 249; ihre einheitliche Berfaffung mit Sparta 271, 286. Bilbung jur Stammeseinheit 364 ff.; Bachsthum, Charafter 367f. Jahresberechnung 371. Dorer, troffische, eignen fich bas phoe-

nitische Alphabet an V, 369 f. Dorer, sithonische, V, 69; berabgesett

VI, 77, 87; bergeftellt 94. Dorficaften, Berfaffung und Stel-

lung berfelben bei ben Inbern III, 178 ff.

Doridas V, 156 f.

Dorieus von Rhodos V, 449. Dorieus, ber Spartaner, von ben Rarthagern betämpft II, 43 (62); IV, 518 (527); VI, 559 f.

Doristos am Bebros unter perfifcher Botmäßigfeit IV, 519 (528). Doros V, 576 ff.

Dradme, attifche, VI, 159.

Draton, erfler Arcon, wathens VI, 127 ff., 130 f. erfier Archon, Gefetgeber

Dranger, f. Barata. Dravida, arifderBoltsfamm, Sprace deffelben III, 10.

Dreifuß von Triopion V, 237.

Dreifig, Gerichtshof ber, bei ben Meguptern I, 153 (188).

Droper, Boll in Epeiros, V, 23, 151, 209; in Argolis 251; vertrieben 393; in Meffenien 424; VI, 118.

Dichemichib, Sage von, im Schahnahmeh IV, 188 f. (190).

Dicorbican, f. Sprianier (Bartana). Dichorhomiten, arabifcher Bolleftamm, I, 241 (295, 296).

Duma, Daje (Raramanenftrage), I, 237 (297, 303); II, 194 (230). Dumaetha, f. Duma. Dumat-el-Dichanbal, f. Duma.

Dungi, Cobn bes Rabonetos (1, 243, 255).

Duris, Befdicte von Samos V, 521. Dur-Rurigalju, babplonifche Fefte.

I, 199 (251).

Dur-Garrutin (Khorsabad), assprische Residenz, II, 255 (331), 305 (407), 307 (409), 311 (414), 312 (480).

Dufares, Rriegsgott ber Rabataeer, I, 244 f. (307).

Du'scharab, arabische Gottheit, I, 245 (307). Bergl. Dusares. Dvibscha, bie, nach ihrer charafteristischen Rangordnung III, 135 f.; jur Schule ber Brabmanen verpflichtet 137.

Domanen, borifder Stamm, VI, 77. Dome, borifche Gründung, V, 156.

Gber, Gobn bes Gelah, Stammvater ber Bebraeer, I, 292 (358).

Edeiboros, Grenze Mateboniens, VII, 102.

Edembrotos, ber Flotenfpieler, VI,

Edemos von Tegea befiegt ben Spllos, V, 145, 153; VI, 406.

Chellente, f. Abel.

Ebin, Stadt Aegoptens (große Apolloftabt), Infdriften von, I, 37 f. (197); Cultus ber Sathor dafelbft 42 (41), bes Boros 48 (54).

Ebomiter, bie, I, 239, 240 (293, 294); II, 156 (183), 167 (196).

Eboranthos (-chos), König von Baby-

lon. I. 182 (232).

Egbatana, Sauptftabt in Mebien, erbaut II, 315 (452); IV, 206 (208), 209 (211); vollendet und befestigt 233 ff. (235 ff.); Palast ber Semira-mis 234 f. (236 f.), 239 f. (241 f.); Umsang ber Stadt 236 f. (238 f.); Königeburg 237 f. (239 f.); Schattammer Alexanders von Matebonien 240 (242), 378 (382); von Ryros Elba, f. Methalia.

erobert 268 (270), 288 (291); Sommerrefibeng ber Berfertonige 578 (587). 585 (593). Trimmer ber Stadt 240 (242)

Caerbir, See, I, 387 (455).

Egefta, farthagische Broving, VI, 664; VI, 386.

Eglon, Rönig ber Moabiter, bebrückt Israel, wird ermordet 11, 57 (77).

Che und Kamilie: bei ben Jeraeliten II, 143, 147 ff. (170, 173 ff.); bei ben Indern III, 141; 180 (180 f.); 188 f. (188 ff.); 193 ff. (194 ff.), 200 f., 202 ff., 241: ben heutigen 200 f., 202 ff., 241: ben heutigen 205 f.; bei ben Ariern Frans IV, Spartanern V. 428, 432; nach ber neuen Berfassung VI, 386 ff., 389, 390; bei den Loftern VI, 22; den Athenern 200 f., 203 ff.; 205 ff., 207. Eiden baupter, Bag, VII, 335; von

ben Berfern befett VII. 340; 345.

Eib ber Amphittionen V, 215. Einbalfamirung bei ben Meguptern

1, 58 (60); 149 (193).

Einfiedler am Ganges, f. Brabmanen.

Eira, Bergfefte, im zweiten meffenischen Rriege VI, 113, 116, 117.

Gifenmunge, fpartanifche, V, 264 Etprepes, fpartanifder Ephor, VI, 369.

Etron, philistaeische Bunbesstadt, I, 257 (321).

El, babylonische Gottheit, I, 201 (267), 209 (279); tanaanitische 261 ff. (325 ff.); 294(359); V, 54. S. Rrono8.

Elaeus, dersonesische Bafenstabt, in ber Bewalt ber Berser VII, 104; 377. Elam, Sohn Sems, I, 159 (239).

Elam, Reich, f. Clamiten.

Elamiten berrichen über Babplon I, 189 ff. (240 ff.); ihre Sprache 193 f. (246 f., 247 f.); sie werben von ben Affprern befriegt (Sanberib) II, 258 (344), 273 (346), 289 f. (385 ff.); überwältigt (Sarbanapal) 292 f. (390 ff.); empören sich gegen Das reios I. IV, 469 (475 f.), 477 (483 f.), 479 (486), 537 (545).

El Araisch, bas heutige, II, 195 (232).

Elath (Aela), Safenstadt und Schiffs-bauftätte, I, 231 (291), 236 (303); II, 156 (184); von den Edomitern gerftort 167 (196, 235); unter Ufia wieberbergeftellt 223 (273).

Eleer, f. Glis. Elegie, griechische, V, 567 f.; VII, 10. Eleimioten, matebonischer Bolls-stamm, V, 22; VI, 540 f. Eleimiotis, f. Eleimioten. Elettra, Grab berfelben V, 32. Eleftryon, herricher von Mutene, V, 60 f. Elephantenjäger, beren Bohnfit IV, 414 (420). Elephantine, Milinfel, I (78); Tempel bes Chnum bafelbft 103 (129); II, 472 (490), 476 (560), 483 (568); IV, 408 (414), 412 (418). Eleufinien VI, 231 ff., 233, 234 ff. S. den folg. Art. Eleufis, Stadt in Attita, Tempel ber Demeter bafelbft VI, 227, 228; Trümmer beffelben 235; Gieg ber Athener über die Megarer (580 v. Chr.) VI, 95; 241 f. Eleufis auf Thera gegründet V, 301. Eleutheros, Flug, f. Rahr-el-Rebir. Elia, Prophet, II, 163 f. (190). Elias, Prophet, verspottet bie Baalpriefter I, 271 f. (336). Eliefer von Damast wirbt um Rebetta für Bfaat I, 289 (354, 355). Eljon, ber Bochfte, I, 261 (325), 275 (340); V, 307. Elis, Land und Stadt im Beloponnes, V, 26, 152; von Argos befiegt 388; gegen baffelbe mit Sparta verbilnbet 391 f.; 546 f.; beberricht bie Opfergemeinschaft 544 ff., 547 ff.; bem Abel unterworfen 549; im Rampfe gegen Bifa VI, 399 f.; ichließt einen Bertrag mit ben Euaveern 401. Bettspiele V, 283. Elifa, Bebeutung beffelben, f. Elis. Elifa, Brophet, II. 166, 167, 168 (195, 196, 197). Eliffa, Cage von berfelben II, 180, 181 (209, 210). I Kab, Inschrift von, I, 78 (77), El Rab, 99 (114, 117). El Rafr, Ruinenhügel Babplons (I, 261, 265). Ellesieh, Inschrift bafelbft I, 101 (124).Ellip betriegt (II, 338 f.). Elohim I, 283 (348). Elteteb, f. Altatu.

Elbo, Jusel Aeguptens, II, 458 (481).

Elburs, Gebirge, IV, 4, 7.

Elburs, Gebirge, IV, 4, 7.

Elca gegründet VI, 664.

Elca gegründet VI, 664.

Elca gegründet VI, 664.

Elca gegründet VI, 664. Elymais, f. Elam. Elymer von Egefta VI, 664. Emobos (3maos), inbifches Bebirge, III, 18. Enafiter, fanaanitifder Bolfsftamm, I, 255 (315). Enbymion, Bater bes Metolos, V, 21. Enna, aegyptischer Tempelschreiber, I, 164 (214). Entef, Die, aeguptifche Fürften (I, 84). Enpo, Göttin, f. Ma. Coeen, die, V, 571, 572 f., 574. Cos, V, 125. Spaenetos, Archon, VI, 126. E paminondas, TraumesweifunaVI. 117. Epeier, peloponnefifche Bollerichaft, V. 25; 152. Epeiroten V, 22.

Epeiroten V, 430, 431.

Ephesos gegründet I, 405, 406 (473, 474); II, 423 (573); V, 184, 187, 188 s.; Esemente der Bevölkerung 190; II, 432 (582); von den Limber Land (586); der Den Limber Land (586); der Den meriern bebroht 435 (586); von ben Lybern erobert 448 (599); abrogirt bas Königthum V, 506. Innere Zu-ftänbe im 6. Jahrh. v. Chr. VI, 301f.; Tempelban (590 v. Chr.) II, 448 (599); VI, 309 ff.; Schlacht zwischen Berfern und Griechen VII, 44 f. Ephoren von Sparta V, 426; VI, 352 f.; 355 ff.; 368 f. Ephoros, Kabmosfage II, 32 (44); über die Arkaber V, 14; Berattes 144; die Festeung ber Teoler in Troas 170, 171; über bie ephefinische Bevölferung 190; ben Urfprung bes Helotentrieges 242 f., 246; bie Par-thenier 429 f.; Miltiabes gegen Baros VII, 150 f.; 154; über bie Abfehung bes Themiftolles 315. Cpbraim, Stamm: epbraimitifche Grundschrift I, 283 f. (348 f.), 292 (358); verliert an Bedeutung II, 151 (177 f.). Ephraim, Balb von, Schlacht zwischen David und Salomo baselbst II, 109 (134 f.). Ephpra, f. Rorinth. Epialtes, ber Berrather, VII, 252;

Epibamnos gegründet VI, 49.

Epibauros, Stabt im Beloponnefos. , 24; von ben Dorern genommen 158; 159; in Opfergemeinschaft mit Argos (581 v. Chr.) VI, 404. Epidauros, bas fubliche, von ben Dorern gegrunbet V, 159, 229; in Banben ber Spartaner 437. Spigonen vor Theben V, 70, 110. Spimenes giebt Milet eine neue Berfassung V, 382, 506. Epimenides von Kreta VI, 148; 149; VII, 8; Dentmal besselben VI, 413. Epos, homerifdes, ethifder Charafter beffelben V, 332 f., 335 f.; 566; 568; bas nachhomerifche 563 ff., 566; Berftellung bes urfprünglichen unter Beifistratos VI, 486 f., 488; f. 3lias, Obyffee; bas typrifche V, 451 f. Epos ber Inber, f. Mababharata, Ramajana; medoperfisches, f. Deboperfifches. Crafinos, Fluß in Argolis, VII, 73. Eratiben , rhobifche Dynastie, V, 235; auf Jalvios 449. Eratos, König von Argos, V, 393. Eratofibenes, Königslifte bes aegyptischen Theben I, 17 (21), 19 (23), 23 (28), 73 f. (72), 77; über bie fübarabifchen Bolleftamme 230 f. (291); Dorer in Belovonnes V. 98; über die Wanderung der Achaeer und Jonier nach Afien V, 193. Erbrecht, indisches, III, 204 f. Erbe nach den Anschauungen des Avesta IV, 113 (115). Erd tunde Erdtunde, f. Geographie. Erech (Arat), Stadt Babuloniens, I. 195, 197 (239, 240, 242, 243); Banptflätte bes babplonifden Göttercultus 206 (266), ber Briefterweisheit 210 (276); Ruinen ber Stabt 211 (284), 219 (256), 225 (265 f.). Gredtheion, bas, V, 75, 76. Erechtheus, Sage von, V, 49 f., 70, 74, 75 f., 84. Eretria, euboeische Stadt, V, 50; feemachtig 473; 480; tampft gegen Challis 479; 489 ff., 515; colonisirend 483, 485; verliert an Bebeutung VI, 50; ben Berfern gegenüber VII, 117; zerstört 118. Eretrier grunben Methone V, 408; gefangene ju Arberiffa VII, 145. S. Eretria. Ergias, Siftoriter von Rhobos, V, Erigon, ber obere, VII, 102.

Erinnyen VI, 190. Eriftbeneia, bes Broffes von Epibauros Gemahlin, VI, 51. Erptbrae, ionische Stadt, V, 184, 191 f.; innere Bustände VI, 302. Erpr, Berg auf Sicilien, II, 43 (62). Ernr, Stadt, gegrundet II, 43 (62), 199 (236). Ernrias, Dberhaupt von Attita, V, 462, 468. Erpro, Artefilaos' II. Bittme, VI, 270. Efan und Jatob I, 297 f. (363 ff.); 302 (367); 305, 306, 307, 308 (368, 369, 370). S. Usoos. Efdmun, f. Astepios. Esmun, labirifche Gottheit, 1, 278 (343); II, 185 (221). Esmunagar, Ronig von Sibon. Grab besselben II, 185 (219). Eneb, f. Letopolis. Etearchos, Ronig von Aros, VI, 261. Eteoties V, 110. Eteotreter V, 304. Ethbaal, König von Tyros, II, 179 (208); 399 (526). Etruster, italifder Boltsftamm, V, 489. Etymanbros, Kluft, ber beutige, f. Bilmenb. Eugenetos, fpartanifder Relbberr, VII, 220. Euagoras, Ribrer forinthifder Aus-manberer, VI, 60. Enalfibes, eretrifcher Felbherr gegen bie Berfer VII, 43; fallt 44. Enanthos, lofrifder Führer VI, 22. Engoeer mit Glis verbundet VI, 401. Enarchos gruntet Ratane V, 484, 493. Enboea, Berg bei Argos (Beiligthum ber Bera), V, 91. Euboea, Infel, V, 23, 24; 50; ionisch 477 ff.; von ben Athenern befett VI, 575 f. Enboeifches Talent, f. Mingen. Euchidas von Plataeae beforgt bas belphische Opferfeuer VII, 355. Eubemos, Ronig von Rorinth, V, 395. Enbemos, matebonischer Satrap bes Banbichab, III, 336, 337. Endoros von Knibos, über Zoroafter IV, 61 (64). Cuelthion, toprifcher Fluß, VI, 510. Enelthon, König von Salamis, VII, 46. Euerios, König von Chalbaea, I, 183 (233).

Eugammon, ber Aprenaeer, con-tinuirt bie Obpffee VI, 269.

Enhesperibes, Bendepuntt bes Berferzuges gegen Barta, IV, 515 (524), 515 (526); VI, 271 f.; 548.

Entratibeia, Stabt Baftriens, IV, 21. Eutratides, herricher von Battrien, III, 213; IV, 20 (21), 21.

Eumelos von Korinth, Dichter, V, 71, 400, 414, 526, 570.

En men es von Anagorus in ber Schlacht bei Salamis VII, 290; 308. Eumeniben VI, 191.

Eumolpiben, Brieftergefchlecht, VI, 231 f.; f. Eumolpos.

Eumolpos V, 76, 81, 313 f.; VI, 227, 235.

Eunomos, fpartanifder Ronig, V. 250, 251,

Eupalinos, spartanischer Baumeister.

Eupatriben, ihre Stellung und Bebeutung ben Bauern gegenüber 457; 461; VI, 120, 122.

Euphorbos verräth Eretria ben Berfern VII, 118, 145. Euphrat I, 178 f. (228 f.); canalifitt II, 400 ff. (529 ff.); IV, 3; unter ber herrschaft ber Seleutiben 20; burch die Berfer abgeleitet 359 ff. (363 ff., 440); Rampfe gwifden Berfern und Babyloniern an bemfelben 470 (476); theilt die Sarbesftraße 538 (546). S. Tigris.

Euripibes, phrogifche Festmusit I, 390 (458); Eurostheus V, 62.

Europe, in ber Rabmosfage II, 36 (46, 50); V, 51; (Europe-Dellotis) 307.

Eurotas, Flug in Latonien, V, 15; 33: 241.

Eurotas (Galajus), Fluß in Unter-italien, V, 434.

Eurpanar, spartanischer Felbherr, in ber Schlacht bei Blatacae VII, 331,

Eurybatos von Ephefos, beffen Berrath an Rroefos, IV, 310 (313), 325 (328), 402 (407).

Eurphatos von Sparta flegt bei ben olympifden Spielen V, 550; VI, 121; tampft an ber Spige einer argivifden Bulfemacht für bie Aegineten gegen bie Athener VII, 85; fallt im 3meitampf 171.

Eurybiades, Flottenflihrer im Kriege gegen bie Berfer, VII, 233; beim Artemifion 239; bei Galamis 270, 274, 284; von Sparta geehrt 311.

Eurpgnes in ber Minosiage V, 48, 111

Eurylochos, Felbherr im Ariege gegen Krifa, V, 81, 82, 84; 252. Curppon, V, 250, 251; fpartanifces Königsbaus, f. Gurppontiben.

Gurppontiben (Brofliben) V 155; im Gegenfat zu ben Eurofthiben 252, 253 f., 255, 269; 276; Graber 275.

Europolos und Thrafpbacos, theffalifche Fürften, VI, 256.

Eurnsakes, bes Ajas Sohn, V, 317;

VI, 443. Eurysatiden, f. Eurysates.

Eurofibenes und Brofles V, 242, 245, 250, 275 f.

Eurpftbeus, Berricher von Mytene, I, 405 (473); V, 61, 98; 143 f.; ge-1, 405 (473); V, 61, 98; 143 f.; ge-töbtet 62, 63; Grab beffelben 62.

Eurofthiben, fpartanifche Donaftie, V, 252, 253 f., 255, 269, 276; Graber 275.

Eufebios, aegyptifche Dynaften nach Manethos I, 18 (23); mit Africanus und Josephus verglichen 19 (23); über bie größte Bpramibe 75 (73); jur aegyptischen Frembherrichaft 94 (104, 108).

Enthhbemos, griechischer Herricher Baktriens, von Antiochos III. befiegt IV, 20.

Evilmerobad, Konig von Babplon,

II, 419 (555); IV, 345 (348). Ewigteit ber Materie nach brabmanifcher Borftellung III, 395 f.

Exil, babylonifches, II, 280, 281 (375 f., 377). G. Juden.

Ezechiel, Prophet, über Tarfis II. 47 (67); bie Berrlichfeit Mffure 295 (396, 401); über ben Fall bes affprifden Reiches 344 (479), 373 (525); über Tyros II, 178 (215); über ben Hanbel von Tyros II, 200 (237 f.); V, 26; vertunbet ben Sturg beffelben II, 397 f., 399 (526). Seine Beisfagungen am Chaboras 421 f. (524, 558); über Aegppten 478 (562).

Eziongeber, Schiffsbauplat unter ber Regierung Salomo's, II, 117 (147).

Fadeln von Gleufis, f. Gleufinien. Fa-hian, über Açota von Magabba III, 412.

Familie, f. Ehe. Farfi, f. Parfi. Fatum, f. Schickfal.

Fanum, bas, I, 78 f. (90 f.) 85 (92). ! fellah, die (I, 11). Feribun, Sage von, im Schahnahmeh IV, 188 f. (191). Refte bei ben Meguptern I, 38, 39 40, 41 (43), (Refitalenber) 166 (153, 154, 214); unter Galomo II, 135 ff. (162 ff.), f. Baffah ; ju Ehren Bubbha's III, 371. Reuer, Gultus besfelben bei Ariern und Perfern III, 31 ff.; IV, 91 f. (93 f.), 130 (133), 159 f. (161, 162), 197 (200), 398 (403), 590 (598); beiliges bei ben Griechen V, 363; f. Brometheus. Kinangmefen unter David und Galomp II, 118 (147), unter Dareios I. IV, 545 ff. (553 ff.), 550 (558), 553 f. (561); bei ben Athenern : unter Solon VI, 169, 183 ff.; unter Rleifthenes | Ganbhara, 595. Firan, Dase, I, 245 (301). Firbusi, das Schahnahmeh (Königsbuch), IV, 186 ff. (189 ff.). Fisches sie Latonische, als Feldmusik V, 253; VI, 368. Kluß von Apros gegudtigt IV, 352 (355).Fluth, die babylonische, I, 182 f.(232 f.), 184 f. (234 ff.); nach ber Tradition ber Hebraeer 185 f. (236), 284 f. (350); 290 (356). Roeberation von Argos V, 212, 213. Fortbauer nach bem Tobe, f. Unfterblichteit. Fraschaoftra in Beziehung zu Barathustra IV, 97, 98 (100). Frau, Stellung berfelben bei ben 38raeliten II, 148 (175); bei ben 3nbern III, 200 f.; nach bem Avesta IV, 163 (165 f.); bei ben Griechen nach bem Epos V, 342; bei ben Athenern VI, 203 f.; Demetercultus 224. Frauen, Katalog ber, V, 571 ff. Fravartis, f. Bhraortes. Fravafchi, Cultus berfelben nach Kravaschi, bem Avefta IV, 132 ff. (134 ff.). Fünfftromland, f. Bandfcab. Fürft nach bem Epos V, 336 f.; Wohnfit 341 f.; fociales Berbaltniß 342. Fürftenthum, griedifdes, V, 376 f.,

379 f.; verfällt 523. G. Königthum.

S a bae, Refibengichlog perfifcher Könige,

IV, 578 (596).

Babeira, f. Babes. Gabes gegründet II, 45 f. (64 ff.), 47 (67), 195 (232). Gabhi, König, nach der Tradition der Brahmanen III, 117. Gaja, bubbbiftifche Ballfahrtsflätte, III, 260, 366. Bajo maretan, Urmenfc nach bem Avefta, IV, 135 (138).
Sajumart, erfter Ronig bes Schahnameh, IV, 187 (189). Galaejus, Fluß in Unteritalien, V, 434. Galilae'a J, 251 (313). Gamer (Bamir), Stammvater ber Rappaboten (1, 469), II, 436. Banbarer, indifche Bollerichaft, ben Bersern unterworfen III, 14, 15, 294; IV, 5, 370, 371 (374, 375). indifder Bolleftamm. III, 15; bubbbiftisch 415. Ganga, Fluß, III, 7, 26. Gangariben, f. Brafter. Ganges, Fluß, Birtung beffelben auf die Ratur- und Bobenverhaltniffe (Gangesland) III, 6, 7 f. Bolter am Ganges III, 9, S. Arier. Staaten am Ganges: innere Buftanbe III, 241 f.; im 6. Jahrh. v. Chr. 254 ff.; fürstliches Leben 247. S. Arier, Inder. Handel, III, 243 f. Gaoterena, beiliger Baum in ber iranifcen Mythologie IV, 94 (96), 122 (124); V, 118. Gargaphia, Quelle bei Blatacae, Standort ber Bellenen gegen bie Berfer VII, 338, 339; verfcuttet 343. Baftfreundichaft, griechische, 335 f. Gaftmable ber Megppter I, 171 (222); am perfifchen Sofe IV. 581 f. (589 f.) Gath, Bunbesftabt in Philiftaea, I, 257 (321). Gatha, f. Avefta. Gaubaruva, f. Gobryas. Gaugamela, affprifde Orticaft, eigenthilmliche Berwendung berfelben burch Dareios 1. IV, 505 (512). Gaulos, Infel, von Phoenitern colonifirt II, 42. 43 (61). Gaumata (Bfeudo-Smerbis), Ufurpator bes perfischen Thrones, IV, 442 ff. (448 ff.); 451 ff. (457 ff.). Sautama, inbifdes Brieftergefchlecht,

III, 25, 89, 115, 258.

Gaga, Bunbesftabt ber Bhilifter, I. 257 (321); von Biammetich erobert 11, 373 (489); von Necho 375 (498), 381 (507); von Apros IV, 362, 363 (366).

Bebal, f. Bpblos.

Bebrauche, festliche, bei ben Sellenen V, 218.

Geburt, festliche Begehung berfelben bei ben Berfern IV, 162 (165), ber töniglichen 582 (590 f.).

Gebalja, Statthalter von Juba, II, 394 (520 f.); ermordet (521).

Gebrofier, iranische Böllerschaft, IV, 5.

Gegafios, Stammvater bes Poros, 111, 306.

Beift, beiliger, bei ben Brabmanen, f. Brabman.

Geifter nach ber Mothologie bes Avefta, f. Daemonologie.

Gela, sicilische Stadt, gegründet V, 449; fürfilicher Sit VI, 653; VII, 5.

Seleonten, attifder Bollenamm, V. 84, 85, 192, 456; VI, 169, 172.

Belobtes Land, f. Ranaan.

- Gelon, Berricher von Gela und Spratus, VI, 656 f., 660 f.; VII, 378; fiegt im olympifchen Bettlampf VI, 657; VII, 16; lebnt ben Antrag Athens auf Gulfsleiftung gegen bie Berfer ab VII, 217; von Rarthago bebrobt 381, 382; Samilfar gegen-über 384; siegt bei himera 385; folieft Frieben mit Rarthago 386; 387.
- Belonen, flotbifde Bollericaft, im Rampfe mit ben Berfern IV, 495 (502), 498 (506).

Benegareth, Cee, I, 249 (312). Beographie, bie bellenifche, in ihrer Begrenzung V, 331; Ausbildung und Erweiterung VI, 327, 332 f.
Geomoren, l. Abel, samischer.
Georg ber Spntellos, Chronographie 1, 17 (21), 22, 23 (28).

Beraeftos, euboeifches Borgebirge,

VII, 116. Berf-Buffein, Tempel bafelbft I,

133 (170).

Gergithen V, 317.

Bericht, lettes, nach aegyptifcher Borftellung I, 61 f. (202 f.); nach indifcher III, 104 f; nach buddhistischer 373; nach bem Avesta IV, 131 (134).

Gerichtsverfahren, 1. Rechtswefen. Germanen, ihre 3ahresberechnung V, 217.

Bermanicus im acapptifchen Theben. 1, 112 (139), 117 (147).

Germanier (Rarmanen), ibr vollsthumliches Berbaltniß gu ben Berfern IV, 245 (247).

Geronten von Sparta V, 274, 339; VI. 360 f.

Gerontbrae, latonifche Stabt, V, 256, 288.

Gerrha, Sanbeleftabt, gegrünbet II, 403, 404 (532, 538).

Gerrhaebae, Bucht von Zeos, V, 192. Gerrhos, Stammfit ber Stoloten-tonige, II, 323 (436); ihr Begrabniß baselbit 325 (438).

Berrhos, Rebenfluß bes Dnjepr, IV 496 (503); Graber im Bereiche besfelben 499 (506).

Berufia, f. Geronten; bie forinthifche, VI, 74.

Gefange, mebosperfifche, Charafter und Inhalt II, 353 ff. (455 ff.). Geschichte bes Alterthums, Begriff

und 3med berfelben I, 4.

Gefchichtschreibung ber Aegypter I, 164 f. (31 f.); ber Griechen (alt-bellenische) V, 90 f.; VI, 334 ff.

Befdlechteverbande, hebraeifche, I 356 ff. (423 ff.); indifche, III, 175,

Gefet, mojaifdes, I, 350 f. (417 f.); 354 ff. (421 ff.); zweites 283 f. (348 f.); religios-fittlicher Charafter, Begiebungen und Bestimmungen beffelben II, 362 ff. (420 ff.); 371 f. (429 f.); priefterliches und burgerliches, f. Brieftertbum.

Gefes, indifdes, III, 145 ff.; 150 ff. (151 ff.); über Staat und Ronigthum 152 f. (153 f.); Borfdriften und In-ordnungen im Einzelnen 165 ff. (166 ff.); Kaftenwefen 185 ff.; Ebe und Familie 193 ff. (194 ff.); bas neue Gefes 399; ber Arier in Gran, f. Avefta, Manus.

Beten, Bufte berfelben am Boutne, IV, 505 (512).

Shaenaviden, bie, IV, 186 (185). Shasr, Fluß, f. Bumodos.

Shilan unter perfifcher Berricaft IV, 294 (296).

Gibea, hofhaltung Saule bafelbft II. 71 (92), 77 (99); 81 (107).

Gibeon, Schlacht bei, 1, 362 (430). Gibliter, fanaanitifder Boltsframm, 1, 255 (315).

Gibraltar, Strafe von, f. Gaulen bes Berattes.

Gibeon II, 55; fiegt über bie Dibianiter II, 59 ff. (81 ff.).

Gilboa, Gebirge, Schlacht bafelbft awischen Saul und ben Philistern II, 88 f. (112).

Bileab fiegt über bie Ammoniter und Ephraimiten II, 63 f. (80).

Giligammen, libufder Bolteftamm ben Berfern unterworfen IV. 517 (525).

Gimirai, f. Rimmerier.

irinagara (Girnar), Inschriften bafelbft III, 406 f., 410, 413, 414. Girinagara (Girnar),

Giriprabica, Sauptftabt ber Raiteja, 111, 297.

(33, 34, 35), 68 (67); Gräber 76.

Glas, fibonifches, II, 186 (222).

Glauta, inbifde Boltericaft, von Alerander bem Gr. unterworfen III, 307.

Glautias von Aegina VI, 657; **VII**, 16.

Glautos von Chios II, 446 (597); VI, 312.

Slantos, König von Korinth, V, 71, 72.

Gobryas, Stammbaupt ber Bateisdoreer, Schwiegervater Dareios' I. im Rampfe gegen bie Magier IV, 443 (449), 446 (452), 449 (455), 450 (455 f.), 456 (462); gegen bie Sufia: ner (Clamiten) 479 (486); beim Buge gegen bie Stothen 497 (504), 507 (514), 576 (585), 582, 583 (591), 589 (598); Inschrift zu Natsch-i-Rustem VII, 99.

Gobryas, Sohn Dareios' L, IV, 583 (591); Felbherr im heere bes Terres VII, 204.

BBtter, griechische, Ursprung, Entwidlung und Ausbildung berfelben V, 351 ff.; ihr Leben und Balten 353 f.; VI, 8 f.

Sitterberg (Meru) in ber irani-fchen Muthologie IV, 88 f. (91); in ber griechischen V, 352 f.

Gomer, femitifcher Bollename, I, 399 f. (469).

Gonba, indischer Boltsflamm, III, 9. Songplos von Eretria, Fürft von Sambrion, IV, 552, 553 (560, 561).

Gorathpur, bas beutige, III, 257. Gorbios, phrygifcher König, I, 383 f. (451), (gorbifcher Anoten) 385, 386 (453)

Gorbnacer, f. Chalbacer.

Borgo, bie, V, 122, 123.

Gorgos, König von Salamis, 46, 47; im Beere bes Terres 205.

Bort pn, acaeifche Grunbung auf Rreta, V, 302, 303, 304; Leben und Sitte 305; Inschriften 305, 306; Culte 306 f.; ariftofratisch VI, 258. S. Hellotis.

Gofen, aegoptifche Proving, Bohnfit ber eingewanderten Bebraeer, I, 312, 313, 316 (378, 380, 386).

Gothen in Griechenland V. Botriputra, bubbbiftifder Lebrer, III, 414.

Graber, aegoptifche, I, 58 f. (60); ber Könige: bei Memphis 67 (65); in Theben (Tobtenftabt) 135 ff. (173 ff.); phrygische, von Königen 386 f. (454); bei ben Ariern Frans, f. Leichenftätten; ber Achaemeniben IV, 174 f. (177 f.), 578, 579 (587); auf ber Marfchroute Dareios' I. in Stythien 499 (506); von Wylene V, 28 ff., 107; von Nauplia 33, 39, 107 f., von Pharis und Sparta 33; bei Meribi 33 f.; von Pharfalos, Archomenos 34 f., 55; bei ben Athenern VI, 169, 208 f.; bei Marathon VII, 143, 144; bei Blataeae 372. Grammatit: Studien ber Inber III,

215 f. (216), 424 (425).

Granitos, Flug Doffens, V, 162. Gras, Cohn bes Echelaos, V, 162, 164.

Griechen, Abstammung und früheste Banberung berfelben V, 8 f.; alte Cultur 11 f.; Befammtbenennung 12 f.; Urfprung und Charafter ihrer älteften Sagen 25, 27; Beziehung gu ben Bhoenitern 26, 38 f., 40 f., 42 ff.; ju ben Rarern 38; fürftliche Dacht 41 f.; Culturübergange 55.

Einwanderung und erfte Lebensformen V, 101 f., 102 ff.; Gramme, Saupter, Ganger 103 ff. ; phoenitifcher Einfluß 107, 108, 111; 143. Fürften: thum 376 f.

Griechen auf Rhobos V. 232 f.; auf Rypros 238 ff.; auf Rreta und beren rudwirtenber Ginfluß auf Griechenland 305 f.; in Aegopten 514. Griechen, Stabte berfelben in Rleinafien ber lybifchen Dacht gegenüber II, 430 f. (581 f.); innere Buftanbe: Runft und Biffenschaft 445 f. (595 f.); gerathen unter lobifche Berricaft 446 ff. (597 ff.); in Megupten begünftigt 472 f. (490), 481 f. (567).

Blutbe ber Stabte IV. 331 (334 f.): unter Rroefos 332 (335); von Kpros bebroht 332 ff. (335 ff.), wenben fie fich an Sparta 333 (336); werben von ben Berfern unterworfen 335 ff. (338 ff.); ihr Berhaltniß jur perfifden Oberhobeit 339 ff. (342 ff.); innere Bermaltungs. form 341 (344 f.); im Bunbe mit Dareios I. gegen bie Stuthen 488 (495), 490 (497), 493 (500), 507 f. (514 f.); Stabte am Bosporus und Bellespont emporen fic 509 f. (516 f.). 511 f. (518 f.), 520 (529); auf ber thratischen Rufte unterworfen 519 (528); berrichen in Inbien III, 213.

Innere Zustände seit dem 6. Jahrh.
v. Chr. VI, 503 ff.; lydische Herrschaft
505 f.; persische 506 ff.; Befreiung
von derfelden VII, 35 ff.; 39.

- Lage, Griechenland, innere Beschaffenheit, Boden, Klima V, 3 ff.; dronologifche Data 89 ff.; Befchichtfdreibung 90. G. Griechen, auch Hellas.
- Grinnos, Ronig von Thera, VI, 263, 264.
- Groß-Berafleopolis, f. Berafleopolis.
- Groß-Bermopolis, f. hermopolis.
- Grundbefiter, bellenifche, V, 524. Grundfdrift, judaeifche, I, 283 (347 f.); ihr Berhaltniß jur ephraimi: tischen 284 (348 f.).
- Grundfteuer bei ben Megoptern, f. Steuern.
- Guabalquivir, Thal beffelben II, 47 (67)
- Bumilic Chane 1, 394 (461).
- Gumathene, f. Rumuth.
- Oupta, Dynastie von Magabha, III, 213 (422, 423).
- Burnah, aegoptisches Dorf: Tempel bes Ammon, I, 127 (163).
- Bufchtasp, Ronig, im Schahnameh IV, 193 (196), 195 (198).
- Bugurate, bas heutige, f. Surafchtra. Spgaea, Tochter bes Amontas. Ronias von Malebonien, IV, 520 (529); VI, 544.
- Bngaeifder Gee I, 409 (478).
- Shaes, Ronig von Lybien, II, 425 (575); V, 538. Gyges, ber jüngere, König von Lybien,
- 11, 426 f. (576 f.), 428 (579), 430 (580); fampft gegen bie Griechen 431 f. (582 f.); V, 513; gegen bie Kimmerier II, 433 (583 f.); 441 (592); ben Griechen geneigt 445 f.

(596 f.); von Affprien abbangig 258 (384 f.); im Bunbe mit Bfammetich 291 (388); IV, 314 (316), 330 (333). Sommafit, griedifche, V, 581; bei

ben Athenern VI, 215 f.

- Synbes, King, Sage von bessen Büchtigung burch Kyros IV, 352 (355), 357 (361); Berhältniß seines Laufes jur Sarbesftrage 540 (547).
- Sabatut, über ber Babulonier verberbenbringenben Hochmuth, II, 383 (507 f.).
- Sabab, ebomitifder Fürftenfohn, II, 115 (140).
- Sabes, f. Unterwelt; ber Magier IV, 40 (41).
- Saetumat, f. Silmenb.
- Safenbau, athenischer, unter Themi-ftolles VII. 95 ff.
- Sagar in ber Bufte I, 240 (293 f.), 242 (296), 287 f. (353).
- Saggai forbert bie Fortfetung bes Tempelbaues in Berufalem IV, 531 (539).
- Bagifes (Atifes), Ronig von Babylon, II, 258 (342).
- Baijabab, Infdrift bafelbft, IV, 44 (45).
- Haimavata, s. Himalaja
- Salafah (Benne), arabifde Gottheit, I, 244, 246 (307, 308).
- Saliatmon, Fluß in Maledonien, V, 4, 22.
- Hafifar naffos, farifche Stabt, gegründet (Briefterlifte), V, 92, 93, 236.
- Salimus, attifches Beiligthum, VI. 224, 244.
- Balifarea, Stabt, IV, 552 (560). Salonnejos, Jufel, VII, 225. Balos, theffalifice Stabt, V, 54, 55;
- 106; 111; 207
- Salotia, tegeatifdes Feft, V, 270. Salptos, Fluß, II, 38 (52).
- Dalys I, 374 (441), 399 (469); Grengfluß zwischen Medien und Lobien II, 341 (477); Berfiens IV, 294 (297); von Rroefos überfdritten 303 (305). 323 f. (326); perfifche Berricaft jenfeit beefelben 339 (342).
- hamaban, Stätte des alten Egbatana. IV, 240 (242).
- Samamat, Thal, Infdriften bafelbst I, 78 (77), 80 (85, 86, 93 f., 192, 193); IV, 530 f.
- Samath von ben Affprern erobert II, 237 (290); emport fich 248 (325).

Dambaniben, arabifder Bolfsftamm, I, 241 (295), 243 (306). Samiltar, Oberbefehlshaber ber Karthager, gegen Sicilien VII, 382, 383; bei himera gefclagen 384 f.; 386; opfert fic (480 v. Chr.) 1, 267 (331), VII, 385. Sammurabi, Ronig von Babplon. I, 198 (245, 246), 200; Kanal besjelben 198 (245); II, 400 (529); Bauten I, 217, 223 (245, 246, hamun, ber beutige Gee. IV. 6. ananja, Brophet, verfündet Juba's Erhebung gegen Babplon im Gegenfat ju Beremias II, 386 f. (511). Sanbel, aegyptischer, I, 170 ff. (217 ff.); babplonifcher 226 f. (286 ff.); 234 ff. (299 ff.); sabaeischer 236, 237 (302, 303 304); phoenitischer 237 (301); unter Salomo II, 117 f. (146 f.); indischer III, 287; persischer IV, 555 (563), 557 (565); griechischer, nach bem Epos, V, 342 f.; VI, 321 f. Sangmatana, f. Egbatana. Sannibal in Berbindung mit Bbilipp von Matebonien I, 263 (327). Banno von Gaza II, 249 (326), 463. Dannu, Bug beffelben nach Arabien (1, 85). Saoma, iranischer Gott, Bebeutung und Cultus beffelben IV, 24 (25), 27 (29), 92 ff. (94 ff.), 101 (103), 128 (131), 193 (196); Opferer 136 (138); V, 130 f. S. Soma. Bapi, f. Ril. Harahvaiti, s. Arachosien. harauvati, f. Battver. Darem Dareios' I. IV, 583 f. (591 f.), 589 (597 f.). Barith, König von Sabaea, I, 242 (296).Sarmadu, aegyptische Gottheit, I, 75, 76 (74, 169, 195). Barmamithres, Befehleh Beere bes Kerres, VII, 204. Befehlsbaber im Darmobios, Mitwerschworener bes Aristogeiton VI, 497 f., 499; gefeiert 624. Barmonia, Tochter bes Zeus (Kab-mosfage), II, 32 (44); V, 51, 52, 224. S. Astarte-Aschera. Sarmophantos, griechischer Felbherr gegen bie Berfer, VII, 43. gegen die Berfer, Barpagos, Bausmeifter bes Aftpages, rettet bie Rinbheit bes Rpros IV, 254 ff. (257 ff.), 257 ff. (259 ff.); Feldberr beffelben, bemächtigt er fich Dunder, Gefdichte bes Alterthums. VII. 3., 4. u. 5. Auft.

Rleinasiens 336 ff. (339 ff.), 339 (343), 342 (346); unter Dareios I. VII. 62. Sein Grab I, 425 (493). Barpotrates, Deutung bes Boros. I, 47 (53). Sarppien V, 127, 128. Sarub, Flug, IV, 6. Sarun-ar-Raschib IV. 185, 186 (188)Barut, iranischer Flug, IV, 6. Saftinapura, Sauptftabt ber Bha-rata, III, 59, 63 f.; in ber Gewalt ber Banbu 72; 73, 74; 75; 112. Regentin Aeguptens, Batafu, Ramata. Sathor, aegpptische Gottheit, I, 42 (41 f.); 11, 462 (315); IV, 517 (526) Hauar, s. Avaris. Bauara, heutiges acgyptisches Dorf: Trümmer bes Laborinths I, 89 (97). Banbas, flibarabifder Gott (1, 305). Baurvatat, Genius in ber iranischen Mothologie IV, 121 (124). Dagael, Ronig von Damastus, II, 167 (196), 208 (246, 247). Bagor, Ranganiter von, bebrängen bie Bebracer II, 57 f. (77). Dea, f. Sja. Debraeer I, 281 ff. (346 ff.); ver: manbte Boller, ihr Berbaltnig ju biefen 291 ff. (357 ff.), 294 (359); ibr Standpuntt in Religion und Cultue 302 ff. (371 ff.); Aufenthalt in Aegypten 308 f. (375 ff.): Aritit ber Tradition barilber 313 ff. (379 ff.); Chronologie 317 (383 f.); Dehrung bes Boltes 321 f. (388 f); bie amölf Stämme 322 f. (389 f.); Drud unter bem Pharao 323 f. (390 f.); Auszug 327 (393 f.); 328 f. (395 f.); Rritit 330 ff. (397 ff.); 333 (401). S. Ronig Denephta 36r Bug burch bie Bufte I, 342 ff. 409 ff.), 349 ff. (416 ff.); Gefete und Cultus 343 f. (410 f.), 350 f. (417 f.), 353, 354 (420, 421 ff.); Stammesbilbung 357 f. (423 ff.); Eroberung Rangans 359 ff. (426 ff.), 364 (431); Rritit 365 ff. (432 ff.), 368 ff. (436 ff.); Berhaltniß ihrer Befignahme ben Ranaanitern gegenüber 370 ff. (438 ff.). Religiöse und ftaatliche Zustänbe nach ihrer Ginmanberung, Rriege II, 50 ff. (69 ff.), 55 f. (73 f.), 57 ff. (77 ff.). Konigthum 3eraele, f. Berael.

3

Hebron, Stadt ber Chetiter, I, 255; (315); Davids Aufenthalt II, 91 (115); im Aufftande 107 (132).
Debros, thratifder Fluß, V, 164. Deer, perfifches, unter Terres gegen | Bellanitos, Sage von Rabmos II, Bellas, Glemente beffelben, VII, 207 ff.; 234 f. S. Lerres. Deerftragen bes perfifden Reides unter Dareios I. IV, 537 ff. (545 ff.). Beermefen unter ben Bharaonen I, 145 f. (158 ff., 220); unter David II, 100 f. (123 f.); unter Salomo 116 (146), 125 (151); unter Usia von Juba 223 (274); ber Affprer 301 ff. (402 ff.); indisches III, 169 f., im 4. 3abib. v. Chr. 335, 342; ber Meber IV, 233 (235); ber Berfer 377 (381 f.), 523 (532), 551 (559), 553 (561), 558 ff. (559 ff.), 588 (596 f.); griechifdes V. 340; VI, 217; spartanisches V, 295 ff., 438; attisches (athenisches) 473 ff.; VI, 151 f.; unter Rleiftbenes 597. Degefinos, Berfasser ber Apprien (?), V, 451. Begefiftratos, Eprann von Gigeion, IV, 487 (194); perfifcher Bafall VI, 500. Degesiftratos von Samos, Abge-fandter nach Delos, VII, 359, 360. Degias von Troezen, die Roften, V, Beilige Bücher, f. Bücher. Deiligthum, nationales ber 38raeliten, f. Labe, heitige. Seilfunbe, f. Arzneitunbe. Seirath, f. Ehe. Setali, Stadt der Affprer (I, 253).

Detataeos von Abbera, über ben aegyptischen Animon I, 40; über ben Auszug ber Bebraeer und die Gefet-gebung bes Mofes I, 335 f. (402 f.). Betataeos von Milet II, 33 (45);

V, 90, 91; VI, 332 f.; Genealogieen 335 f.; im Einverständniß mit Arifta-goras VII, 35; 50; beim Artapbernes 68.

Delben, f. heroen. Delena in Therapne verehrt V, 289, 319 f. S. Selene.

Beliaea, bie, VI, 179 f., 600 ff. Delite, ionische Opferstätte, V, 69, 156, 178; 199, 331, 504.

Deliotles, griechisch = battrifcher Fürft (IV, 22).

Beliopolis (On), Cultus bafelbft I, 36, 39 (40); 54 f. (57 f.), 103 (129, 179); 149 (193); II, 461 (305);

I, 111 (138, 150); 249 (312). Dbelist Sesurtesens I. 78 f. (87) Selios I, 43 (39, 40); V, 72, 118, 119. 125.

33 (45); über bie Amazonen V, 46; Benealogifches in auffteigenber Linie 91: Briefterinnen ber Bera 91 f.; attifche Könige 95 f.; argivifche 96; Sage vom Kriege ber Beloponnefier gegen Attita 175 f.; Beit ber Melanthiben 182.

Bellas vor ber borifden Banberung V, 298; Bellas und Sicilien: Kuftenfahrt ber Berfer jum 3med einer friegerischen Unternehmung (512 v. Chr.) IV, 521 f. (529 ff.). G. Griechenland, Bellenen. ellen, V, 15 f., 20, 85, 214; f.

Bellen, Deutalion.

Bellenen, Gefammtname V, 15, 16. 17, 578; ibentifch mit Belasgern unb Achaeern 18 ff.; Leben und Berfaffung nach ber phoenitifden Beit 115.

Den Berfern unter Terres gegenüber VII, 212: Berathungen, Gegenjäte, Schmantungen, Entichliegungen 213 ff., 218 ff.; por und in ber Schlacht beim Artemifion VII, 225 ff., 225 ff.; 238, 241, 242; 244; 269; por und in ber Schlacht bei Salamis 279 f., 282, 284 ff.; nach berjelben 291; 294 ff.; 299 f.; bei Pla-taeae 332, 338 f., 344 f., 347 f., 352 f.; 355; gegen Samos 360 f., Motale 362; gegen ben Bellespont 366 f. S. Griechen, Jonier.

Bellenien, fpartanifches Feft, V, 290. Bellespont: Griechenftabte an bemfelben unter perfischer Berricaft IV, 486 f. (493 f.), erheben fich 509 f. (516 ff.); VII, 45; von ben Berfern unter Kerres überbrudt 199, 201, 202 f. und überschritten 203 f., bilbet er die Operationsbafis im perfifchhellenischen Kriege 295; 297, 298; 304; von Berfern frei 377.

Bellotien, forinthifche, V, 44 Bellotis, fretifche Stadt, V. 231. S. Gorton, Aftarte.

Belos, Stabt in Latonien, V, 245, 246, 249, von ben Spartanern erobert 287; 291.

Deloten V, 225, 243, 244, 246, 250, 254, 291, 297, 298 f.; ihre Stellung in Sparta VI, 364 ff.; in ber Schlacht bei Plataeae VII, 354.

Bephaestia, lesbische Stabt, von Miltiabes erobert VII, 65.

Sephaeftos I, 43 (39), 109, 110 (136, 137), 133 (170), 261 (324); V, 121, 129 nach bem Epos 355. S. Chufor, Ptab.

Bera, Bedeutung und Cultus ber Göttin V, 135; nach bem Epos 356 f.; Afraea von Korinth 44; im Dipthos von Berattes 62, 63; bei Argos 91; zu Olympia 285; 553, 557; in Samos 350; VI, 311; IV, 489 (496); 486 (493); Procession jum Tempel ber Göttin V, 520; VI, 511 f.; in Naukratis VI, 295, 312; in Kerkyra V, 404; Statue auf bem Tempel

bes Bel I, 221 (258 f.). Heraeon, das, V, 32, 35; Prie-fterinnen 91, 92; des Kleomenes Opfer VII, 74, 75.

heralleia, elische Stadt, V, 358.

Beratleia, Stadt Siciliens, gegründet und zerftort VI, 560.

Deratleia Minoa, Stabt Siciliens, II, 37, 38 (51, 52), 48 (62), 49 (65).

Berafleibes von Rome, über ben Reichthum und Lurus Des Ronigs von Saba I, 230 (290 f.); über ben täglichen Unterhalt bes perfischen Dofes IV, 551 f. (559)

Berakleibes von Mylasa in ber Schlacht bei Mylasa VII, 49.

Herakleides von Bontos, über König Arbus von Ludien 11, 425 ff. (474); bie Barthenier V, 430; über Beriandros VI, 62 f.; über ben Lugus ber Athener 202; über Pothagoras 634 f.

Beratleitos von Ephefos, über bas Befen des belphischen Dratels V 535; über Bias von Briene VI, 307; über Ppthagras 634.

Beratleopolis (Chnenju, Groß-Herafleopolis) II (305); bem Bianchi unterworfen 461 (308).

Heratles nach bem griechischen Winthos I, 274 (339), 405 f. (473 f.); II, 44 (63); Beiligthum beffelben auf Babes 45, 46 (64, 65); Saulen 45, 47 (65, 66), 44, (596); Gott ber III, 325 f.; Cultus besselben 329 f.; V, 44; in Marathon verebrt 45: nach ber Amazonensage 46; ber melitische 49; ber euboeische 50; ber thebanifce 52, 111, 224; ber oetaeifche 54, 61; VII, 245; Meltart, V. 62 f.; VI, 560; Thaten bes heros V, 144; 155; ber tyrische 191, foische 237,

rhobifche 449; in religiöfer Begiebung 526; als Stifter bes olympischen Opfere 546, 551 ff.; ale Element ber epischen Poefie 565.

Berafliben berrichen in Lybien I, 411 (480), 415, 416 (484); II, 423 ff. (571 ff.); Sage von benfelben V

Berbab (Berbebb) Tofar fammelt bie beiligen Schriften ber Barfen IV. 45 (47).

Bercules, f. Beraties. Berhor, Oberpriefter im aegyptischen Theben, II, 455 (297).

Hermaeon, Tempel, ÍV. 489 (497). hermen bes Sipparchos VI, 490 f.

Dermes I, 37 (197); V, 127 f.; nach bem Epos 355.

Bermione, peloponnefifche Staba, V.

hermippos von Smprna, über bie Magier IV, 40 (41).

Bermoboros, die Nachfolger Boroafters IV, 61 (64), 68 (70).

Sermon, Berg, 1, 263 (327)

Dermon, Brafect von Lemnos, VII, 64. Dermopolis (Afchmuneim), Stadt in Megupten, Cultus ber Btablinber bafelbit I, 37 (197); Horoscultus I, 47 (53); Goldminen im Bereiche berfelben 79 (86); 91, 92 (II, 305); von Pianchi erobert (II, 307).

Bermos, Fluß, I, 409 (478); Schlacht auf ber Ebene beffelben zwifchen Berfern und Yobern IV, 326 (329).

Bermotybier, aegyptifche Rrieger-

classe, I, 146 (189). Serodot, über Aegypten I, 7; ber Griinbung bes Reiches 14 f. (18, 19); 16 (21); 18 (23), 22 (28); aegyptische Festgebrauche 40; über Dfiris und ben Cultus beffelben 43, 44 f. (45); Ifiscultus in Sais 46 (48); über die beilige Rate ber Aegop. ter 50 (45), 57 (46); Zeugung bes Apis 51 (54); über ben Phoenir 55 (57), den Krotobilcultus 56 (99); über den Glauben der Aegypter an Unfterblichteit 60 (58); Die Erbauer ber Byramiden bei Gigeh 69 (68), 71 (70 f.), 74 f. (72); Ronigelifte 74 (73); über ben Gee bes Moeris, bie Rilfteigung unter beffen Regierung 81 (85 f.), 84 (91 f.); das Labprinth 85 f. (94 f.); über die Beerzüge bes Sefostris 107 ff. (134 ff.); beffelben Thaten 118 (143); Stände ber Megopter (191); über ben Unterhalt ber

geapptischen Briefter 147 (192); geapptifche Arzneifunde 159 (216); über bas Land gwifden Gupbrat und Tigris 179(229); über Babulonien 180(230); bie Göttin Mylitta und ihr jungfräulicher Dienft zu Babplon 203 f. (270, 271); über ben Tempel bes Bel ju Babel 229 f. (257 f.); über ben Euphrat 223 (263); über bie Araber 228 (285 f.); über ben Tempel bes Melfart in Tyros 255 (315), 270 (335); über die Karer 417, 418, 419 (486, 487); die Kadmodjage II, 32 f. (44 f.); eine griechische Sandelsverbindung mit Lartessos 47 f. (67); über Affprien und Debien 315 f. (452 ff.), 319 (460 ff.); nördliche Beller, beren Sibe und Eigenart 320 ff. (431 ff.); Lage und Unslang Babylons 40 (537), 410 (540); über Randaules und Guges 425 (574 f.); ein Runfimert bes Glautos von Chios 446 (597); über Anpfis, Sabaton, Sethos 458 (312); ilber bie aeguptifche Dobetarchie 465 f. (481 ff.); ilber bie Inber III, 15 f., 291 f.; bas Umeifengolb 295; über oftiranifche Bolfer IV, 11; ihr tributares Berhältniß ju ben Berfern 18; über ben Gultus ber Berfer 62 ff. (65 f.), 124 (126); über bie Dagier 147 (150); über bie Dleber 208 f. (210 ff.); 210 (212 f.); 211 f. (213 ff.); über Egbatana IV, 234 f. (236 f.); über bes Apros Jugenbiciale und Erbebung gur Königemurte IV, 254 ff. (256 ff.), 278, 279 f. (280, 251 f.); über ben Rrieg gwifchen Lubien und Berfien und die Rataftrophe bes Rroe-108 299 ff. (302 ff.), 305 ff. (307 ff.): Kritit 314 ff. (316 ff.); bistorische Ergebniffe 320 ff. (322 ff.); über ben Rrieg bes Apros gegen Babylon 351 ff. (355 f.); Enbe bee Aproe 378 ff. (3-2 ff.), friti'd eröriert 353 ff. (387 ff.); über ben Urfprung und Berlauf Des perfifch-acgyptifden Rriegee 394 ff. ('99 ff.); 399 f. (404 f.); uber ben Bug bee Rambufes gegen Rarthager , Ammonier, Methiopen 408 ff. (413 ff.), 411 (416); bie Magophonie und tes Dareios Emportommen 442 ff. (448 ff.): Rritit und hiftorifche Refultate 445 ff. (453 ff.), 451 ff. (456 ff.); Bug Dareios' I. gegen bie Stylben 494 ff. (502 ff.), 503 (510), 506 f. (513 f.); über Belasger und Bellenen V, 16; Rrangeer

und Refropiben 73; dronologifde Data 91, 93, 96, 98; bie Rudtebr ber Beratliben 145; Die Theffaler 150; bie Bonier Mfiene 185. 187; bas altargivische Yand 229; über Rreta 231; bes Ariftobemos Zwillinge 242; Minner in Latonien 244 f.; über Lylurgos 256, 263; Die Werbung um Agarifte VI, 90 f. : über bie Grundung Maleboniene 538 f.; über ten Befandtenmord am Dofe bes Ampntas 541; ilber ben Krieg ber Spartaner gegen Argos VII, 73 ff.; Die Sta-venherrschaft in Argos 81 ff.; 83; Eretrier in verfifder Gefangenicaft 145; bas Ende bes Rleomenes 166 f.; bie Briiden bes Terres über ben Bellespont VII, 202 f.; über bie Berbienfte ber Athener im Kriege gegen bie Berfer 228, 389 f.; bas Berhalten ber Spartaner 230 f.: über Die Borgange im perfifden Lager in Attifa 278 f.; über Die Flucht ber Berfer 303; gegen Themiftoffes 310; über bie Berhanblung ber Berfer mit Athen 319 ff.; über Samiltar nach ber Schlacht bei himera 355.

Deroen, Element ber griedischen Boefie, V, 315 f., 317, 351 ff., 357 f.

Beroonpolis, Sanbelsplat, I, 238. Berophantes von Barion im Donauzuge bes Dareios VI. 535.

Defiob, von Altra, Saupt ber boeotifchen Dichterschule V, 90, 330; Berte
und Tage 344 ff.; 360, 361, 569.
Sage von seinem Tobe 349.

Beeperiben II, 47 (66).

Seftia, fftibilde Gottbeit, II, 326 (436, 444); V, 129 f. Beftiaea in Euboca gegrundet V,

204. Seftia eer, griechischer Bolteftamm, V, 23, 150, 160.

23, 150, 160. Hestiaeotis, thessalische Landschaft, V, 151, 204, 208.

Sja (Bea), babylonischer Gott, I, 184, 185 (234), 201 (267, 268).

Sib, f. el Charigeb.

Bierapolis, Stadt, I, 250 (312), 265 (328).

hieratische Boesie ber hellenen V, 314 f.

Bierogluphen I, 29 ff. (15 ff.), 157 f. (212 f.)

Dieronymus, Beit ber achaeischen Emigration V, 167.

Dierofolyma (hierofpla), f. Jeru-

Billia, Bobepriefter unter Jofia, entbedt bie Urfunbe bes zweiten Befetes II, 361 f. (420). Silment, Blug, IV, 6.

Dimalaja, fein bestimmenber Ginfluß auf die vegetative Natur III, 5 f.; bubbbififch 415. S. Darba Himalaja. Dimavat, f. himalaja.

Him and in in interface Gründung V, 488; VI, 661; von Theron erobert VII, 379; von den Karthagern bedroht 383 f.; Schlacht bei, I, 267 (331); VII, 384 f.

Simjariten, fübarabifder Boltsftamm, ihr religiöfer Cultus I, 241, 242, 243 (295, 296, 306).

Similco opfert bem Kronos (406 v. Chr.) 1, 267 (331). himmel nach ber Borftellung ber

Aegypter I, 63 f. (200 f.); ber Arja III, 47 f., 49; 104 f., 105, 106, 125; ber Buddbiften 370, 373, 374; IV 107 (109); Beifter bes Simmels nach bem Avefta 122 f. (125 f.), 125 (127), 132 (134).

Simmelebaum ber iranifden Dothologie, f. Gaofarene.

himmeletunde, f. Aftronomie.

Sinbufufd, Gebirge, IV, 6; Bud-bhismus bafelbft III, 417.

hinrichtungen, f. Todesstrafe. Sipparcos, Bruber bes Bippias, literarischer und bilbenber Ginfluß beffelben VI, 489 ff.; 492; Liebhaber bes Harmodios 497; getödtet (514 v. Cbr.) 498 f.

Birparchos, bes Charmos Sohn,erfter Archon, VII, 87; oftratifirt 89.

Sippias von Ernthrae, politifche Ereigniffe und Buftanbe ber Stabt V, 191, 195.

Sippias, Tyrann von Athen, VI, 489, 490, 492; 495 f.; im Rampfe gegen innere und answärtige Feinde 199 ff.; in auswärtigen Beziehungen 501 ff.; mit Sparta verbiinbet 552 f.; von bemfelben belämpft 554 f.; geftürzt 556; flüchtig 557; 577 f.; zurud. berufen 579; 581; wiederum vertrieben 582; hofft Bieberberftellung burch bie Berfer VII, 119, 120; 121; enbet 135.

Sippoboten, daltidische, V, 480. Sippodameia, Tochter bes Denomaos, V, 64, 65; 572.

Sippolleides wirbt um Agarifie VI, 89, 90, 91; erfter Archon von Athen (566 v. Cbr.), 443.

Sippollos beim Buge Dareios' I. gegen bie Stythen IV, 493 (500), 498 (505); in Berbinbung mit Bippias VI. 502.

Sippotrates, bes Megatles Sohn VI, 446; 492, 493.

Dippotrates, Berrider von Gela, tampft gegen Siteler VI, 654; gegen Spratus 655.

Sippolyte, Amazonentonigin, I, 406 (473)

Dippomenes, fagenhafter Ronig von Attita, V, 461.

Bippon, phoenitifche Grundung, II, 45 (64).

Sipponar von Ephefus II, 441 (592); VI, 319 i.; VII, 11. Bipponitos, Bertrauter Solons, VI.

161.

Bippotes erobert Erpthrae V, 192; 507. Sippus von Rhegion, Geschichtschreiber, V, 90, 93.

Giram v. Salamis, f. Siromos.

Siram, Ronig von Tpros, Beziehungen beffelben gu David II, 99 f. (129); ju Salomo 116 (147); 118 (142); 125 (152); 176 (205 f.); Bauten 177 f. (206 f.).

Siram (II.), tributares Berbaltnig beffelben ju Affprien II, 237 (289). Siram (III.) 11, 420 (537); IV, 343

(349).

Birten bei ben Meguptern I, 9 (11 f.); ibre fociale Stellung 130 f. (191, 192). irtentonige, f. Hoffos.

Distias, Konig von Buba, bentt fich ber afiprifden Oberhobeit ju entgieben II, 251 f., 258, 260 (351, 352); befeftigt Berufalem 260 (356); tributpflichtig gegen die Affprer 262 (356 f.), 264 (358), 272 (365); Krömmigfeit bes Könige 271 (366); 357 (416).

Siffarlif, Fundort von Alterthumeftilden V, 169 f.

Siftiaeos, Eprann von Milet, beim Buge Dareios' I. gegen bie Stutben TV, 493 (500), 498 (505), 507, 508 (514, 515), 519 (528); VI, 535; von Dareios I. belohnt VII, 27 f.; im Befit von Lesbos und Chios 61 f.; bingerichtet 62 f.

hiftiaeos, Tyrann von Termera, mit ben Berfern im Bunbe VII, 33; ge-

ftürzt 37; 38 f.

Diuan-Thiang, über indifche Bau-bentmäler III, 413; im Sindutufch (417); Inbra : Grammatit 216.

Dochzeit, die heilige, des Melfart I, | Sufai, Bertrauter Davids, II, 102 273 (338); V, 307, 350; hochzeitliche (125). Gebräuche bei ben Inbern III, 196 ff. (197 ff.), 206. Solle, f. Unterwelt.

Bollenfahrt ber Iftar I. 205 (272): II, 308 (409).

Bollengeifter nach ben Avefta IV, 125 ff.

Sof ber Berfertonige IV, 523 (532), 551 f. (559 f.), 579 ff. (587 ff.), 589 (597 f.).

Dobepriefter, f. Briefterthum, bebraeifches.

Holle, Frau, V, 59.

Dom, ber Buger, im Schahnameh IV,

191 f. (194), 193 (196).

Domer, Epos beffetben, f. Epos (3lias, Dopffee); altefte Quelle für bie Runde Aegoptens, I, 13 f.; über bie aegoptische Deiltunft 14 (216 f.); bie "Roffemelter" 319 (431); Die Amazonen 405 (473); mit Zoroaster verglichen IV, 41 (42); Zeit bes Dichters V, 325.

Someriten 1, 242 (296)

Sontfen, Byramide derfelben (I, 74). Dopbra, König von Aegupten (589 -570 v. Chr.), im Kriege gegen Ba-bylon II, 390, 392 (514, 515); gegen Sprien 477 (561, 565), Phoenifien 479 (563), Aprene 480 (565); er-morbet 481 (566).

bor, f. Horos, König.

Borapollon, über ben Bhoenig I, 55 (58).

Boratius über Alfaeos von Lesbos VI. 278.

Poreb, Berg, I, 245 (307).

Horem beb, f. Horos, Rönig.

horemfaf, Baumeifter unter Gideicont I. (II, 302).

Boriter I, 287 (352). Bormug, Infel, IV, 22 (23). Boros, aegyptischer Gott, I, 14, 15 (19, 20), 43 (48), 46 ff. (53 f., 196.)

Boros (Borembeb), König von Megypten (1455 - 1443 v. Chr.), I, 20, 113 (140).

hofeas, König von Israel, unter affprifcher Botmäßigfeit II, 241, 242 (295), 243, 244, 245 (319, 320, 321 f.).

Bulba, Prophetin in Juba, ertlart bas zweite Gefet für ben Ausspruch Behova's II, 362 (420).

hunbert Baufer ber Lofrer VI, 22. Dunbeftern, Bebeutung beffelben bei ben Aegyptern, f. Sothis.

Butaoça, Königin von Berfien, IV, 98 (100), 102 (104). Spaben, V, 132.

Spatinthien, fpartanifches geft, V, 248, 289; VII, 327. S. Spatinthos. Dyafinthos, Cultus beffelben ju Umpflae V, 43, 48; 110. Syameia, meffinifche Lanbichaft, VI,

102, 118

hyampolis, photifde Stadt: Nieberlage ber Theffaler VI, 254, 255. Spanten, griedifder Bolleftamm, V,

Spanthibas und Doribas V, 156, 157.

Spbriftica, argivifches geft, VII, 77 f.

Spbarnes (Bibarna), perfifcher Felbherr IV, 471 (478), 473 (479); in ber Schlacht bei ben Thermopplen VII, 252, 253.

Sybaspes, Schlacht an bemfelben III. 306 f.

Sptfoe in Megppten I, 19 (23), 27, 28 (33), 91 (101), 92 ff. (105 ff.); berrichen 96 ff. (110 ff.); werben verbrangt 98 ff. (114 f.); ihr Einfluß auf Die aegoptische Eultur 164 (115 f., 194); jurudgetehrt 121 (156), met-ben fie wieberum bertrieben 122(157), 123 (158), 124 (160). S. Schafn.

Sylae, boeotifder Gee, V. 6. Hollos, Cohn bes Beratles, V. 144. 145, 146; 155; (bylleifcher Dafen) 404.

Dymeas, perfifcher Felbherr, VII, 44, 48.

Symettos, Berg in Attita, Graber baselbst (II, 50); V, 33 f.; 81. Supanis, Flug, IV, 501 (508).

Sopenos von Bifa flegt bei ben olym-pifchen Spielen V, 550.

Spermneftra, Tochter bes Danaos, V, 59.

Sphhafis, Kluß, III, 309. Sprtanier IV, 7, 19, 203 (205); bem Apros verbunbet 293 (295).

hornatier, borifder Stamm in Argos, V, 228.

Sprnetho, bes Ronigs Temenos Tochter, V, 158.

Sproeabes führt bie Berfer jur Giunahme von Sarbes IV, 304 (307), 326 (329)

Spfiae, Schlacht zwifden Spartanern und Argivern V, 435.

Systaspes, Bater Dareios' I., IV, 19, 380 (385), 450 f. (456).

Hystaspes, Sohn Dareios' I. 19, 583 (591); Ronig von Battrien 98 (100), 181 f. (184); Befehlshaber im Heere bes Xerres VII, 204.

Sabes, Stadt, II, 53 (75); aus ber Ammoniter Gewalt gerettet 70 f.

3abin, König von (431); II, 57 (77). König von Hazor, I, 363

Sabava, indifder Boltsflamm, III, 74, 75, 76, 81.

Zabschurveba III, 121.

Sagb bei ben Meghptern I, 169 f.  $(\bar{191}, 221)$ 

Jahr, bas bellenische, V, 217 f., 221, 370 f.

3 abvift, ber, verschmilzt bie jubaeische und ephraimitische Grundschrift I, 284 (349).

Jajati, König ber Bharata, III,

63, 64. Jait, Fluß, II, 332 (432).

Jatinin, König von Arvad, II, 288 (384).

Batob, Stammbater ber Juben, I, 297 ff. (363 ff.), 303, 304 (374); in Megupten 312 (378).

3aly os, rhobifche Stabt, V, 232, 234, 235, 237, 449; VI, 257, 258. 3ama, Bebentung beffelben in ber Mythologie der Arja III, 23 f. (24 f.), 25 (26); 47, 48, 49 (49 f.), 104 f.; Tobtenrichter 105, 123, 125; 137.

Jaman von Asbob (II, 329). Jamblich, über bie Göttin zu Sais I, 38 (41).

3amiben, olympifches Brieftergefchlecht,

V, 402, 555 f. 3amos V, 556. S. Jamiben. 3amuna, die, Fluß Indiens, III, 7, 26; Anfiebelungen ber Arja, f. Arier. Janeprus, f. Ibanthprios.

Janina, Gee von, f. Bambotis.

Jardanos, f. Jorban.

3 a fion, famothratifche Gottheit, I, 278 S. Jason. (343).

Zasios, f. Jason.

Safon, ber Belb bes golbenen Bliefes, V. 112. 404. , 11**2, 4**04.

3affos in Rleinafien gegründet V, 188; 236.

3 atnan II, 251 (330, 337). S. Kppros. Jatragoras im Ginverftandniß mit Aristagoras VII, 85; 37.

Javau V, 26. S. Jonier.

Javana (Griechen) berrichen in In-bien III, 213. S. Entratibes. Jagartes, Fluß, IV, 11; Norb-

grenze bes Berferreiches unter Rpros 372 (376).

Jagban (Auramazba) im Schahnameh IV, 187 (189).

Jazili Raja I, 386 (454). 36n Sautal, perfifche Spraciblome IV, 46 (48).

36 p to 8, lprifder Dichter, am Bofe bes Bolyfrates VI, 516 f.; Tob beffelben (bie Rraniche) 531.

3 dthpophagen ale Dolmetider bes Rambufes beim Methiopentonige IV, 408, 409 f. (414 f.)

3ba I, 394 (462), 417 (486); Sis ber Teutrer V, 170.

3 banthyrfos, König ber Stoloten, ben Berfern gegenüber IV, 494 f., 495 (502), 496 (503), 499 (506), 504 (511), 506 (513).

3bealismus ber Inber III, 231; f. Philosophie.

3bhus, indifche Böllerichaft, von Dareios I. unterworfen III, 294

Ibotion in ber dalbaeifden Dothologie I, 181 (231).

Jebus, Stabt, von David erobert II, 95 (118 f.).

Bebufiten, tanganitifder Bolteftamm, I, 95. S. Jebus.

3econja, König von Juba, II, 385 (509); nach Babel exilirt 386 (510).

Jehoram, König von Juda, II, 167

(196).3ebova I, 282, 288 (348), 303 (374), 314 (381), 342 ff. (409 ff.); Cultus beffelben II, 54 (72, 73); unter Saul 77 (97), David 95 (114, 119), 130 (156); unter Salomo 126 f. (152, 153), 130 (156), 131, 132 (157, 158, 161 - f. Briefterthum -), 135 (162), 139 (166), 144 (171); unter Berobeam 157 (184); 3bee und Brincip bes Prophetismus 161 f. (187 f.); gewinnt bie Oberhand unter Abab 164 (193), unter Jojaba 173 (202); religiös-sittliche Bebeutung in ber fpateren prophetischen Unichauung (Monotheismus) 225 ff. (276 ff.), 229 f. (280 f.); von Manaffe verbrangt 358 f. (416 f.); jur Beltung gebracht burch bas zweite Gefet 360 ff. (418 ff.), 371 (429 f.). - Bebeutung ber 3bee im Eril 421 (557).

(199 f.); Ausgang feines Saufes 234 (285).Jemen, arabifde Lanbicaft, I, 241 (295), 243 (3nidriften, 305). Benyfos, Stadt, IV, 395 (401). Bephta fiegt über bie Ammoniter II, 63 (79), Die Ephraimiten 64 (80): opfert Die Tochter 63 (80). Beremias, Prophet, über ber Stothen Einfall in Juda II, 333 (464 f.); eifert für bas zweite Befet 372 (498); wiberfett fich bem Konige Jojatim 376 (198); Motive und Charafter feiner Tempelreben 376 ff. (502 ff.); Beiffagungen nach ber Schlacht bei Rarchemis 380 f. (499 f.); ilber Debutabnezar 383 f. (508); 385 (509 f.); betämpft ben Oppositionegeift gegen Babylon 387 (511 f.); Berfolgung und Seelenstimmung bee Bropheten, Strafvertilnbigungen 38. ff. (512 ff.); Berhaftung und Freilaffung 391 f. (516), 395 (520); in Lebenegefahr 392 (517); Flucht nach Acgopten 395 (522); feine Weiffagungen bafelbft 477 f. (562) lleber ben Rall Babels IV, 354 f. (358) Berico, Stabt, I, 249 (312); von ben Debracern erobert 360 f. (427 f.), von ben Moabitern II, 57 (77). Berobeam, Ronig von Berael, II, 152 f. (179): 156 (154). Zerobeam II II, 222 (270). Bernfalem I, 94, 95 (106, 107), ! 333, 335 (401, 402), 340 (407); unter Davit II, 99, 100 (122 f.); unter Salomo 116 (145); burch Bauten verschönert - Tempelbau -118 ff. (142 ff.); von ben Megoptern erobert 154 (181); bort auf, Mittelpuntt bes Behovacultus ju fein, 156 (184): vom Baalbienft gereinigt 173 (202); gegüchtigt von Berael 174 (203): von Uffia befestigt 223 (273): von Berael und Damastus bebrangt 235 (292); unter histias verftartt 260 (356); von ben Affprern fiberfallen 262, 263 f. (359); belagert 264 (355), 265 (360), 266, 268 (362); befreit 270 (363), 272 (365), 357 (416); von ben Stothen bebrobt 334 (465). 361 (419); von Danaffe tprannifirt 359 (417); Centrum bes erneuten Jehovabienftes 366 (424); unter bem Cinbrud ber Schlacht bei Inachos, Fluß in Epeiros, V, 102. Rarchemis 390 (505); 383 (507); von Inachos, König von Argos, V, 56 ff.

Bebu berricht über Ierael II, 168 ff.

(197 ff.); von Affprien abbangig 171

Rebutadnezar belagert und erobert 385 f. (510); wieberum belagert 390 (515); 391 (516); abermale 392 (516 f.); gerftort 393 f. (519); Bieber: aufbau bes Tempels unter Apros IV, 368 (372), unter Dareios I. vollenbet (516 v. Chr.) 532 (540). Eroberung ber Stadt 167 v. Chr. I, 337 (403); Belagerung terfelben 134 v. Chr. 335 (103) Befaias, religiös-fittliche Tenbeng bes Bropheten II, 238 ff. (192 ff.); er warnt vor Affprien 240 f. (294); 243 (318 f.), 244 f. (320 f.); 250 (327 f.), 260 f. (352); bertunbet 3ehova's Gericht 266 ff. (360 ff.), über bie Affprer 268 ff. (362 f.); foilbert bie affprifche Streitbarteit 301 (402 f. ), bie Berrlichteit Epros' 178 (227); über ben Rall Babels IV, 354 f. 3 et bro, bes Mofes Schwiegervater, I, 325 (391), 328 (395). Jegbegerb II. von Berfien (IV, 46). Bezbegerb IV. (III.) IV, 185, 196 (188, 189). 3 ima, Sage von bemfelben III, 25(26); IV, 24 ff. (25 ff.), 30 ff.; 187 f. (190); modificirt 135, 136. S. Jama. Stonion, Felsenwohnungen I, 387 (455)31, 1. El. 31a, Tochter bes Danu, III, 63. 31gi, babylonifter König, I, 197, 198, 201, 217. 31ia8 V, 323; Authenticität unb Interpolation 325 ff.; dronologifde Data 327 ff. 3lias, die toprifche, V, 451; 564; die fleine 564. Blion, f. Troja. Bliffos, attifcher Berg, V, 5; Beiligthum ber Ballas Athene 82, 454, 466. 3108 (El?), König von Ilion, V, 66, 169, 315. Blubib von Samath emport fich gegen Mffprien II, 248 (325). 3maos, indifches Gebirge, III, 18. 3mbrafos, Fluß in Afien, V, 350. 3 mbro8, 3nfel, bem Berferreiche ein-verleibt IV, 520 (529); 550 (558); VI, 537. Inachiben, f. Inachos, König. 3nados, Siuß in Beloponnes, V, 14, 15, 102; Dorergebiet 154, 228. 3nados, Fluß in Epeiros, V, 102. Inber, f. Inbien.

Indien: Urbevölferungen am Inbus, vor-arische III, 8ff., 15; nach griechifchen Angaben 16, 18 ff.; am Ganges 89; Schrifttppus 119; Staat unb Recht 143 ff.; nach Manu's Befet. buche 151 ff. (152 ff.); 160 ff.; 175 ff.

(176 ff ); Kriegführung 169 ff. (170 f.). 3m 6. Jahrh. v. Chr.: innere Buflande III, 241 f., 254 ff.; fürftliches Leben 247; Handel 287; unter per-sischer Herrschaft 294; IV, 484 (491); tributares Berhältnig (Goldtribut -Ameifengold) III, 295 f.; IV, 549 f. (557); Beziehungen ber Stammesgemeinschaft III, 296; innere Befeh-bungen 300: von Alexander von Malebonien befriegt 300 ff.; 421 (421 f.); s. Pandschab.

3m 4. Jahrh. v. Chr.: Bölfer-ichaften III, 312 f.; Leben ber Fürften 314 ff.; Gefet und Recht 316; Raftenmefen 316 ff.; 318 f.; Religion 325; ethischer Charafter, Leben und Sitte 330 ff.; Industrie 334; Kriegemefen 335; Ballfahrten 365 f., 390, 425. S. Brahmanen; Philosophie ber

Inber, f. Rosmologie. Indoeuropaeer III, 3.

Indogermanen III, 4.

Indra, indifche Gottheit, III, 37 ff., 44; modificirt, 95, 97 f., 104; als Herr bes himmels 106, 125; 326, 330; 369. Indragrammatit 216.

Inbrabatta usurpirt bie Berrichaft von Magabba III 293.

Indragrammatit III, 216.

Inbraprafiba (Delbi), Stabt, von ben Bandu gegründet III, 67, 112. 3nbus, Flug, flimatifche und vegetative Bedingungen beffelben III, 6 f.; nach Berobot 15, nach Rtefias 16 f., Megasihenes 19; im Rigveda 26; von ben Mafeboniern befahren 310; unter Dareios I. erforicht IV, 483 (490).

Anschriften Acola's von Magabba III, 403 ff.: von Natich-i-Ruftem, f. b. Artifel; affprifche IV, 213 ff. (216 ff.); aegyptische, auf die Regierungszeit bes Rambyfes bezüglich, 420 ff. (126 f.): bes Ugaborfun über bie Restitution bes Cultus ber Reith im Tempel gu Sais burch Kambyses 421 (426 f.); bes Dareios über die Usurpirung bes Gautama 451 f. (457 f.); altefte griechife V, 259, 306; eines Sieges-bentmale zu Athen VI, 575. Infel ber Geligen IV, 411 (416), 416, 417 (422, 423); f. el Charigeb; nach griechifder Borftellung V, 138. 3nfein ber Seligen II, 47 (66).

Intaphernes, bei bem Morte bes Magiers betheiligt IV, 443 (449), 452 (458); von Dareios I. graufam beftraft IV, 462 f. (468), 543 (551).

Intaphernes, Felbherr Dareios' I., gegen Babplon IV, 476 (485), 479 (456).

30, V, 57 f.

Joab, Feldhauptmann Davids, II, 92 (115), 97 (121); 111 (136, 137); bei bem Thronfolgestreit zwischen Calomo und Adonia 112, 113 (135). Sein Enbe 115 (141).

Joachas, König von Jerael, II, 171 f. (200).

Joahas, König von Juba, in aegyptifcher Gefangenichaft II, 375; 376

(497; 498). 30 a 8, Rönig von Berael, 11, 172 (201), 174 f. (203), 221 (270).

3 o a 8, König von Juba, II, 173 f. (202 f.). Joel, Prophet, über bie Gewaltthatig= teiten ber Philister gegen Juba (845 v. Chr.) II, 197 f. (235).

Joga, ethische Bebeutung beffelben im Brahmanenfpftem 111, 397 ff.

Johannes der Epber I, 414 (481). 3 of a b a , Dobepriefter, II, 173(201, 202). Jojatim, König von Juda, II, 375 (497); verfolgt ben Propheten Beremiae 376 (498), 381 (506); empert fich gegen Babylon 384 f. (509).

Jottan, Stammvater fübarabifder Böllerschaften (Jottaniben), 1, 241 (295), 292, 293 (358, 359).

3 ola os nach bem Mythos ber Griechen I, 271 (335); II, 44 (63 f.); V, 224. 3 olaus, Clandius, über bie Grundung von Gabes, 11, 45 (64).

Jolfos, Stadt in Theffalien, phoe-nitifche Gulte bafelbft V, 54, 55; 207; Git ber Dlinger 110.

3 on , Ronig ber Argialeer, V, 85, 578 f. Jonathan, Felbherr Davide, fallt bei Gilboa II, 89, 90 (112, 113); 94 (117). 3onier, Collectioname V, 23 f., 26; 100; Sagen; 69 ff.; 71; aus bem Beloponnes verbrangt 155, 156, flieben fie nach Attifa 158, 159, 177; wandern nach Afien aus 182 ff.; tampfen gegen Karer, Lyber 195; befeten die Apfladen 199 f.; 492 ff. Stammeseinheit, Dialett und Charatter 364 ff.

Die Jonier auf Euboea V, 477; in Afien 504 ff.; mit ben Aeolern verbundet gegen Apros IV, 333 (336); wenben fich vergebens an Sparta VI 421 f.; von ben Berfern unterworfen IV, 336 (339 f.), 339 (342); ber= fcmähen ben Borfdlag einer Aus-manderung 340 (343). Städte VI, manderung 340 (343). 288 ff.; innere und außere Buftanbe berfelben feit bem 6. 3abrb. v. Chr. 307 ff.; VII, 4; ihr Aufftand gegen bie Berfer VII, 24 ff.; 68; ibr geifliger Standpunkt nach bemfelben 70 f.; ihre Befreiung von ber per-fischen herrschaft 363 ff.; 395 f. S. Griechen.

Joram, König von Israel, II, 166 f. (195); ermorbet 168 (197).

3orban, Flug, 1, 249 (312); II, 37 (54). 3 of ap hat, König von Juda, II, 156 (183), 164 f. (193), 165 (194), 167 (196).

Jojeph, Sohn Jatobs, in Aegypten I, 308 ff. (375 ff.), 339 (405). Stirbt 313 (379).

Jofe phoe über Manethos I, 17 (22); bie Spifos 19 (23), 28, 92 ff. (105 ff ); 98 f. (109, 112, 140); Kriegethaten Sethos' I. 112 (139); Thurmbau gu Babel 222 (261); Salmanaffar IV. im Rriege gegen Gprien und Bhoenitien II, 245 (322).

Josias, König von Juba, II, 359 (417); erneuert ben Jehovacultus 361 f. (419), 371 f. (429); fäut bei Degibbo

(609 v. Cbr.) 374 (497).

30 jua, Buch, I, 283, 284 (348, 349). 3phianaffa, Rymphe, V, 21. 3phigeneia, bie taurifche, V, 510.

3phitlos, griechischer Flibrer, 232 f., 235.

3 bbito 8, Ronig von Glis, im Bertrage mit Sparta V, 282, 283, 284. Bran, geographische Lage, tlimatische und Bobenverhaltniffe IV, 3-5, 7, 8; 12; unter ben Seleutiben 20; unter arabifder Berrichaft 41 (44), 185 (185); unter ben Arfafiben 42 (42 f.); beilige Bücher 37 ff. (38 ff.); Banbelung ber religiösen Anschau-ungen 102 ff. (104 ff.), f. Avesta; Priefter und Brieftertbum 136 ff. (139 ff.), f. Briefterthum Grans; Staateleben 137 (139 f.), 177 (179); Culturftufe im Often 179 (181 f.); 180 ff. (182 ff.). Oftiran unter mebifcher Obmacht 225 (227), 232 (234).

Brafa, libyiches Gebiet, VI, 262, 266,

Bravati, Fluß Indiens, III, 26. 3ris, Fluß, 1, 374 (441), 404 (472). Brfalla, Gott ber Unterwelt, 1, 205 (272).

Ifaat, Stammvater ber Juben, I, 287 (353); vermählt 289 f. (355 f.);

297, 298 (363), 307 (370).

3fagoras, erfter Archon von Athen (508 v. Chr.), VI, 564, 566, 567; unterliegt im Kampfe mit ber Demotratie 568, 569.

I a i II, 78 (102); Haus Isai's, f. Juba. Ichia, Insel, V, 485.

38fenbjarim Schahnameh IV, 193 ff. (196 ff.); nach bem Avesta 195 f. (198 f.). Bfibor von Charar, über Egbatana 1V, 236 (238).

3fis, aegyptifche Gottheit, I, 43, 45 f. (47, 48, 49), 72 (74), 75, 76 (81). Stanber Rumi, f. Alexander,

38fanber Ronig von Datebonien.

38 lam gewinnt die Oberhand in 3mbien III, 423 (424); icheitert an bem Beift bes Brahmanenthums 424 (425); berricht in Oftiran IV, 185 (188).

36 mael, Sobn Sagare, I, 240 (293 f.), 242 (296), 287 f. (353), 293, 294

38maeliten, I, 240 (293); f. 38mael. 3 8 mi bagon, König von Affprien, I, 198 (244, 245), 217 (254, 255, 273); II, 21 (26).

Ifodemos von Sityon VI, 79. Biotrates, Euroftheus V, 62; fiber bie Beratliben 144 f.; Die Ryflaben 199; Die Berioeten 297; ben Uebergang Deffeniens an Sparta 413.

Isola degli Magnisi (II, 61) 38rael, Reich, unter Gaul II, 71 ff. (93); unter David 94 ff. (118 ff.), 99 (123), 104 (130); unter Salomo 116 ff. (142, 145), 124 f. (151); von Juba getrennt 151 ff. (178 ff.), f. Jerobeam; unter Jehu 168 ff. (197 ff.); verfällt 171 (200); erhebt sich 222 f. (270, 274); in religiöfer und nationalpolitischer Begiebung 223 ff. (274 ff.); entartet 234 (285) ; tributpflichtig gegen Affprien 237 (289) f.; mit Damastus verbilnbet, tämpft es gegen Juba 238 (291 f.); unter affprischer Oberhobeit (734 v. Chr.) 241 f. (295); emport sich 244 (319, 320); unterworfen (726 v. Chr) 245, 246 (321 f.); (721 v. Chr.) 248 (324).

Seraeliten, f. Bebracer; von Dig-lath Bilefar weggeführt II, 241 (295);

f. Bergel.

Iffebonen, ftothifde Bollericaft, II, 322 (433 f.).

3sso8, Schlacht bei, IV, 583 (591). Iftar, affprische Gottheit, I, 204 f. (270 f.); II, 17 f. (20); Sage von ihrer Bollenfahrt I, 205 (272); II, 308 (409); Enlius ju Arbela (Sarbanapal) 289 (386), ju Erech 415

3ft bmien, bie, VI, 55, 56, 222; VII, 12, 13.

3ft hm o 8, ber Inibifde, und bie Bothia IV, 338 (341); ber forinthische, ionisch V. 23. 24: verebrt ben Meltart 44: von Phoenitern frei 112; borifc 181; 394; gegen bie Berfer befestigt VII, 266; 276. Congreß auf bemfelben 214 f. Das Gastmahl bes Themiftotles 308.

3ftros, Fluß, II, 322 (433); IV, 505 (512).

3ftros, Stabt, gegrünbet V, 515. Stalia, Tochter bes Themistofles, VII.

Stanos, phoenitifde Grundung, II, 37 (54).

3thata V, 24, 322.

Sthamitres, perfischer Flottenführer, VII, 304, 360.

3thome, Berg in Deffenien, V, 410; bon ben Spartanern genommen 421. Ston, phthiotifche Stadt, V, 207.

3tyte (Utita), phoenitische Gründung, II, 45 (64).

3 n ba. Ctamm: judaeifche Grundidrift I, 283, 284 (347 f.); von vorwal-tenbem Ansehen II, 151 (178); ein befonberes Reich II, 151 (179), f. Rebabeam; blübend 222 f. (273 f.); unter affprifcher Oberhobeit 241 (265, 294 f.), 242 f. (318), 251 f. (325); erhebt fich bagegen 260 (328, 351 f.); 262 ff. (355 ff); unterworfen 264 (356, 358); von ben Stythen überzogen 333 (465 466), 361 (419); unter König Manaffe 358 ff. (416); unter Jofias 361 f. (419 f.); in aegyptischer Botmäßigfeit 374 (497); unter Jojafim 375, 376 (497, 498); von Rebutabnegar unteriocht 383 f. (507, 509), 385 f. (510); zerftört 393 ff. (518 f.), 395 (522), 397 (523). Jubaea I, 251 (313).

Juben von Nebutadnezar weggeführt 386 (510); emporen fich unter Bebetias 390 (515); wiederum exilirt 394 (519); religiös = politische Haltung ber Buben im babplonischen Eril 395 f. (522 f.); 421 ff. (557 ff.); IV, 347 ff. (350 ff.), 350 f. (353 f.); ihre Heimtehr 364 ff. (368 ff.) G. Juba.

Bubbifchtbira III, 68; Ronig ber Bharata 72 f., 73, 79, 172 (173). Buetschi, Banberstamm, von ben Ariern gurlidgeworfen (IV, 13). Jugend und Alter vom Standpuntt

ber Brahmanen III, 136.

Julius Africanus, aeguptifche Ronigsreihe I, 18, 20 (23; II, 104); Frembherricher I, 94 (108); aftronomische Berechnungen ber Chalbaeer 180 (230); Chronologie ber Königs-reibe von Sityon V, 70.

Buftinian, Raifer, verwendet fich für bie Chriften in Berfien IV, 45 (46).

Juftinus, über Canbratottos von Magabha, III, 337, 340, 341; über ben Untergang bes libifchen Reiches IV, 313 (313 f.); bas Berfahren bes Rambyfes gegen ben Cultus ber Aegypter 419 (425) ; über ben Rrieg Dareios'I. gegen bie Stothen 504 (511, 514); Die Befandtichaft beffelben an bie Rarthager 517 f. (526); Rachtommen bes Ronias 583 (591).

Butija , perfifcher Bolteftamm, IV, 245 (247)

3prten (II, 431, 433).

el Rab, Inschrift von, I, 78 (77), 99 (114, 117).

Rabaler, afritanifder Boltsflamm, VI, 260.

Rabeira, tappabotifche Stabt: Cultus bes Men I, 404 (472). Rabeiren, f. Rabiren.

Rabiren, Inbegriff r phoenitischen Götter I, 277 (341 ff., 344); II, 35 (48); Peiligthum zu Memphis II, 472 (493); IV, 419 (425); V, 52, 168. Rabul, Fluß, III, 12; IV, 4.

Stabt, III, 14; IV, 483 Rabul, (490).

Rabura, f. Rabul.

Radlaniben, arabifder Boltsflamm, I, 241 (295).

Rachtaniben I, 241 (295)

Raci, indifche Böllerfcaft, III, 75, 85. Racjapa beruft ein bubbbiftifches Concil III, 288; verfündet die Budohalehre im Simalaja 415.

Ragmira, inbifches Reich, III, 7, 300; Chronit 297; Centralfiatte bes Bubbbacultus 415, 416.

Rabes, Stadt am Arantha (Orontes), I, 100 (122), 253 (318); Sieg ber Aegopter fiber bie Chetiter 113 (141); 115 (144); Befdreibung ber Schlacht

Rabmeia, Burg von Theben, II, 33

161 ff. (209 ff.).

(45); V, 51 f.

Rabes Daphtali (I, 123).

Rabefdu, f. Rabes. Rabme V, 184; f. Briene.

Rabmeer in Attita V. 178.

Rabmos, phoenitifche Gottheit, f. Baal Melfart; Sage von, I, 273 (338); II, 32 f., 34 (44, 45, 46); V, 51, 53, 110; auf Thera 300. Rabmos von Milet II, 445 (596). Rabufier, ihr fagenhafter Kampf gegen Rebien IV, 229 (231 f.), 232 (234): 261 (263); unter perfischer Herrschaft 294 (296 f.). Rabys, König von Lybien, II, 424 (574)Rabytis, f. Gaza. Rajer, Attribut bes Btab, I, 50 (39, 44). Raeratos, f. Rarath. Rafr el Jat, Wenbepuntt bes Dil, I, 66. Raft, aegyptische Benennung von Phoenitien, I, 252 (123). S. Raphtor. Rabath, priefterliches Gefchlecht, I, 358 (425; II, 154) Rai Chogru im Schahnahmeh IV, 191 (194). Raiechos (Rafau), aegoptischer Ronig (I, 54, 64)Rai Rans im Schahnahmeh IV, 190, 191, 192 (193, 194, 195) Raiteja, inbifche Bolterschaft, III, 297; unterwerfen fich Alexander bem Gr. 308 f. Rai Kobab im Schahnahmeh IV, 190 (193).Rairo, Inschrift von Abpbos I, 77. Raticivat, indifder Briefterfänger, III, 46. Kalaçota, König von Magabha, III, 281; beffen Berhalten jum Buddhismus 291, 292, 294. Kalanos, Brahman von Taffcagila, III, 305. Ralasirier, aegoptische Rriegerlafte, I. 146 (189 f) Ralauria, Infel im favoischen Meerbufen, Opferstätte V, 112, 134, 223, 437, 462 Ralb, Schiffename unter Ronig Amofis von Megnoten, I, 99 (114). Ralb, bas goltene, I, 343 f. (411 f.).

Raldas, ber Geber, V, 201.

96; gerftort 441.

Raldebon gegründet V, 408;

Raldebonier flüchtig vor ben Berfern VI, 441; VII, 67, 71. Ralbi, Ralbiai, f. Chaldaea. Ralenber, aegoptischer, I, 32 f. (35 f.); Festtalenber, f. Feste; in Gran IV 169 (171); attifcher, nach folonischer Reftfebung VI, 222 f. Ralinga, indifche Böllerichaft, III, 314. Kalirhoë, f. Kallirhoë. Rallianar, König von Jalysos, V, 235. Rallias, Sieger im olympischen Bett-tampf, VI, 444; 460. Rallibromos, vetaeifder Bergruden, VII, 245, 246. Rallimados, über ben Anfturm ber Rimmerier gegen Ephefos II, 435 (586).Rallimados, athenifder Bolemard, VII, 113; 124, 125; fällt bei Marathon 135; 143 Rallinos bon Ephefos, über bie Rimmerier I, 396 (444); mabnt um Rampfe gegen fie V, 511 f., 567; Eroberung von Sarbes burch benfelben I, 397, 398 (465, 466). Rallirhoe, Quelle in Attifa, V, 21, 83. Rallifte, Infel, f. Thera. Rallifthenes, Eroberungen von Garbes I, 397 (465) Kallisto, Briefterin ber Hera, V, 91. Ralneb, f. Chalne. Kalpe, Fellengebirge, I, 271 (336); II, 46 (65). Ralpbon, Sauptfit ber Metoler, V, 20, 21; 237. Ralptabnos, ber, I, 391 (459) Rama, Daemon in ber bubbbiftifcen Dinthologie, III, 370, 373. Ramarina gegrundet VI, 655. Rambabene, medifche Landichaft, IV. 205 (207), 206 f. (209) Rambai, Meerbufen von, III, 313. Rambathet, f. Rambyfes. Rambletes, fagenhafter Ronig von Epbien, I, 410 (479) Rambobica, inbifche Bollericaft, III, 191, 404; IV, 248 (250). Rambubichija, Urfprung bee Ramens, IV, 248 (250); f. Kambpfes. Bater bes Rpros, IV, Rambpfes, 247 f. (250). Rambyfes, Sohn und Rachfolger bes Rpros, IV, 248 (250), 254 (256),

386 (391), 388 (392), 392 (397); be-

ginnt ben Rrieg gegen Megopten 395 f.

(400 ff.); 400 (105); fiegt bei Belufton

(525 v. Chr.) 396 (401), 403 (408); Frevel gegen bie Leiche bes Amafis 398 (403), 406 (411); Bug gegen bie Karthager 408 (413 f.), 417 f. (423), gegen bie Ammonier 408 (413), 410 f. (415, 416), 416 (421); verhandelt mit bem Aethiopentonige 409 f. (414); Cage von ber Rataftrophe feines Deeres 410 (415 f.), 415 f. (420 f.), 417 (422): er erobert bas Reich von Napata 413 f. (418 f.), 415 (420).

Gein Berhalten gegenüber bem religiofen Cultus ber Megopter (Apis) IV, 419 ff. (424 ff.); feine Differhaten 424 (429 ff.); Emporung gegen ibn 426 (432). Lette Erflarungen und Tob bes Ronigs 427 f. (433 f.); 429 ff. (434 ff.); Refultate ber Rritit 432 (437), 433 ff. (438 ff.); Charatteri-filices 439 ff. (445 ff.); 441 f. (447). Rameel nach ninivitischer Tare 1, 234 (299; II, 393); von Dareios I. bo-tirt IV, 505 (512).

Rameifos, rhobifche Ctabt, V, 234, 235, 237.

Ramos, Cultus beffelben bei ben Mcabitern I, 274 (308, 339); unter Salomo II, 126 (153); in Juda aufgeboben II, 156 (183), 160 (186).

Ramoshalta, Ronig ber Dloabiter (II, 393).

Rampada, f. Rambadene.

Ranaan, Lage bes Lanbes, I, 249 (311 f.), 252 (314); alte Cultur 253 f. (318 f.); Stammgebiete 254 ff. (314 ff.); Göttercultus 258 ff. (321 ff.); von ben Bebraeern erforicht (gelobtes Land) 345 f. (412 f.); eingenommen 359 ff. (426 ff.), vertheilt 364 f. (431 f.): Rritif 365 ff. (432 ff.); Stammfite 367 (435), 370 f. (437); Verbaltnif ber Urbewobner zu ben Eroberern 371 ff. (438 ff.). Ranaaniter, f. Ranaan.

Ranal nach bem rothen Meere I, 119 (149); II, 475 (494 f.).

Ranarif che Infeln von ben Phoenitern befucht II, 47 (67), 196 (233).

Randa, indifder Boltestamm, III, 9. Rantaules, Ronig von Lybien (706 bis 669 v. Chr.), V, 511; gefturgt

Ranopos, Infel: tanopifche Münbung bes Nil als Einfahrt I (110), 172

Ranopus, arabifder Gott, I, 244 (306).

Kaphtor I, 253, 257 (316). Kapila, Spstem bes Santhia III, 232 ff., 257; Buddha's Borbild 261.

Rapilavaftu, Stadt bes gleichnamigen lanbes am Simalaja, Bubbba's Baterftadt, III, 257; zerfiort 279; Ballfahrteort 365 j.

Rapifa von Apros gerftort IV, 370 (374).

Rapifatani, Schlacht bei, zwischen Berfern und Arachoten IV, 19, 475 (483).

Rappaboten (I, 469:) II, 436 (586). S. Rappabolien.

Rappabotien, monumentale Banten und Graber dafeibft I, 401 ff. (469 ff.); Berfien einverleibt IV, 294, 295 (297).

Rapros, Flug, II, 3. Rapur-i: Biri, Infdriften bafelbft IV, 21 (22).

Rara, Burg von Megara, V, 24. Raracharbas, König von Babylon (I, 251).

Raranos, bes Berbiffas Urgrogvater, VI, 541, 542.

Raratabas (Raraindas), König von Babylon, I, 198 (251); II, 22 (27). Rarath, fretifche Ctabt, V, 230 f.;

f. Ruoffos. Rarawanenftragen I, 236 f. (302).

Rardemis, Ctabt am Guphrat, I, 117 (144); Schlacht bei, II, 379 (499 f.), 397 (502), 474 (559).

Rarbia, derfonefifche Stadt, VII, 89; ben Berfern unterworfen 101; 103 f. Rarbuchen, bie, I, 375 (442).

Rarer, Bohnfit berfelben im Gegenfat ju Berodot I, 417 ff. (486 ff.); V, 186; 199; von ben Bellenen verbrangt I, 418 (486); ihre Bebeutung gur Cee, Berfaffung und Kriegeart 418 (486 f.); Cultus 419 (487 f.); ihr Einfluß auf die Griechen V, 38, 107; merben ben Perfern unterthan IV, 331 (334), 338 (341); im Aufftanbe gegen biefelben VII, 45; am Marinas gefchlagen 48.

Rarer, peloponnefifche, V, 10 f., 24,

Rariata, Stadt in Baftrien, IV, 10. Rartar, Inforift baselbft I, 380 (447); Echlacht bei, II, 160 (191 f.). Rarmanen, f Germanier.

Rarmanien, f. Germanier; Aufent= balt bes gefangenen Königs von Ba-bulon Nabonetos, IV, 356 (360), 370 (374).

Rarmel, Berg, I, 250 (313), 263 (327). Rarna, Bauptftabt ber Minaeer, I, 230 (291).

Raten, beilige, bei ben Megyptern I, Rarnat, Tempel und Inschriften bes-50 (44), 56, 57 (46). felben I, 19 (24), 21 (27), 27 (32), 102 (125, 127), 113, 114 (141, 142), 127 (162, 163), 135 (171); II, 455, 456 (181, 300); Bauten 462, 463 (315, 316); 472 (493). Rarnata, Boltsftamm im Dethan, III, 9. Rarneen, fpartanifches Jeft, V, 439. Rart bago gegrundet II, 180 f. (209 f.); Berfaffung (Sufeten) 185 f. (214); von Spratus betriegt I, 267 f. (831), von ben Berfern IV, 408 (413 f.), 417 f. (423); verbandelt mit Dareios 1. 517f. (526 f.); im Kampfe mit Maffilia VI, 299; herrscht im westlichen Sici-lien 647 f.; tämpft im füblichen und östlichen gegen die Griechen VII, Rarthager bei himera gefchlagen VII. 355, 356. Rarun, Rebenfluß des Digful (IV. 572). Rarne, Cultus ber Artemis bafelbit V, 438. Rarpftos von den Perfern unterworfen VII, 116. Rafambos, Barteihaupt von Megina, VII, 110. Raschtha, Salbinsel, III, 13. Rasmenae gegründet V, 403; VI, Raspappros (Kaspatyros), Stabt ber Ganbarer, III, 14; IV, 483 (490). Raspifche Thore (IV, 20). Rasr, Dafe, vermeintliche Spuren bom Untergang des Berferheeres IV, 417 (422). Raffanbane, bes Apros Gemablin, IV, 290 (293), 450 (456). Raffiteriben, Zinninscln, II, 196 (233).Raftenwefen, inbifches, III, 110, 185 ff., 187 ff. (188 ff.), 191 f. (192 f.), 241 f., von beute 425 f. (427). Raftbanaea VII, 237. Raftor, Chronologie ber Königereibe von Sityon V, 70. Raftor und Bolybeutes V, 126. Katatomben I, 135 ff. (173 ff.) Katalog ber Frauen V, 571, 574. Katane(a) gegründet II, 199 (236); V, 484, 493; VI, 29, 30. Rataonien I, 393, 394 (461, 462).

Rathaeer, f. Abattia.

(533).

Ratif (Chatif), bas heutige, II, 403

Rattabanen, arabifcher Boltsftamm, I, 230, 231, 232 (291, 292, 293).

Ragenmumien, f. Mumien. Raucambi, Sauptftabt ber Bharata, III, 74; 77; 85, 112, 245. Rautafos ber perfifchen Monarcie unter Dareios I. einverleibt IV, 483 (490). Ràutafos (Baropamifos), indifches Gebirge, III, 18. Raufonen, peloponnefifcher Bolle-ftamm, V, 25, 248. Raunier, aufopfernber Beroismus berfelben im Kampfe gegen die Berfer IV, 338 (342); im Mufftanbe gegen fie (499 v. Chr.) VII, 45. Rava Huçrava, f. Chosru. Kava Kavata, f. Kai Kobab. Kava Uça, f. Kai Kaus. Rava Bistaçpa, f. Spstaspes. Rapftros, Fluß, I, 410 (478); II, 432 (582); Beiligthum ber Artemis, V, 290, 201, 202. Ragerun, perfifche Thalgegend, IV, 244 (246). Rebren, tomanische Gründung, V, 170, 171. Redor-Laomer, Ronig ber Glamiten, I, 191 (241), 252 (317). Reilschrift, babylonische, I, 210 ff. (283 ff.); auf Appros, f. Appros; ber Bhoeniter V, 100. Reifos, König von Argos, V, 158, 227, 228. Retropia, Burg von Athen, V, 74; im Berfertriege VII, 267. S. Athen. Retropiben V, 73, 83. S. Retrops. Retrope, V, 45, 74 f., 84, 85. Relaenae, phrygifche Statt, Kerres bafelbft VII, 201. Rendreae, V, 156; argivifch VI, 416. Rentenes, aegoptischer Ronig, I, 66. Reos von Joniern befiebelt V, 492, 503. Rephalion, über bie Cemiramis II, 12. Rephallenia, Infel, V, 24. Rephiffos, Blug in Griechenland, V, 102, 210. Rephren, f. Chafra. Rerat, f. Rir Barofeth. Rerala, f. Malabar. Rerata, Bebirge in Griechenland, V, 77. Reraunische Berge V, 20. Rerberos, ber, V, 139. Rereçacpa, Sage von, IV, 27 f. (28), 189 (192).

Reresson, Schlacht bei, gegen bie Theffaler (575 v. Chr.) VI, 252, 557. Rirrba, photifche Ctabt. VI. 80: fallt 82. Rerinthos, daltibifche Stadt. Ris, Sauls Bater, II, 71 [(92), 94 489. (117)Rertha, Fluß, ber heutige, f. Choaspes. Rifallu, affprifcher Monat, I, 190 (240). Rertinitis, See, VII, 27. Rifchm (Roloe), Infel, IV, 243 (245). Rertylos, ber Sappho Gemabl, VI, Rislev, f. Rifallu. Riffia, f. Glam. Rertyra, Infel, V, 20; von Korinth befett 49, 403 f.; unabhängig 407; Rithaeron, boeotifcher Berg, V, 4, 24, 222, 223; im perfifch-hellenischen Rriege VII, 335 f. von Eretriern erobert 483; von Rit(t) ion auf Rypros II, 30 (42, 43); Rorinth unterworfen VI, 49. Kerkyra, Stadt, gegründet V, 404. Kertich, halbinfel, I, 397 (464). Ketura, Abrahams Weib, I, 240 (294), V, 238; 240 f.; 450. Rlabeos, Flug in Beloponnes, V, 65, 556. 289 (354); 290 (356), 293 (359). Rlaros, Dratel von, V, 201. Rhaça, indifches Gefchlecht, III, 191. Rlagomenae, attifch-ionifche Griinbung, V, 184, 192; widersteht ben Lybern VI, 305; von ben Berfern Rhattia, indisches Bolt, von Alexanber bem Gr. unterworfen III, 307 f. belagert VII, 48; faut 50. Rleanbros, ber Seher, VII, 81. Rleibemos, die Amazonenschlacht in Rhorfabab, Stabt, f. Dur Sarrufin. Rhobru, f. Chobru. Rileh-Schergat, Infchriften II, 22 (25), 23 (27). Athen, V, 46. Rilifier, ihre Wohnsite I, 390 f. Rleibung ber Gpartaner VI, 371. (458), 393 (461); unter affprischer und Rleinasien I, 373 ff. (441 ff.); von Ryros unterworfen IV, 330 ff. (333 ff.); Regierungsform 339 f. (342 f.); fleinperfischer Botmäßigfeit 392 (460); unter Apros IV, 331 (334). Rilitifche Reiterei 558 (566). afiatifche Stabte, f. Griechen. Rilla, fleinafiatifde Stadt. V. 169. Rlein - Bermopolis (II, 305). Rleinias, Sobn bes Altibiabes, in ber Schlacht beim Artemision VII, Rimmerier, Bobnfige berfelben (Bomer) I, 395 f. (463); ihre historische Bebeutung 396 f. (464); Kriegegunge 397 f. (465); in Rleinaffen 399 ff. 243. Rleifthenes, Megattes' II. G Megaties' II. Sobn, (466 ff.); tampfen gegen Die Enber II 433 (583 f.); erobern Carbes 434 f. 492; sucht gegen politisches Ueber-(585, 586); 436 (586 f.); V, 416 ff. gewicht ben Rudhalt ber Athener Rimmeriton in ber Rrim I, 397 564 f., 566; flüchtig 568; an ber Spite Athens, ordnet er bie Ber-(464).faffung nach folonischem Mufter 586 ff., Rimmerion auf Rertic I. 397 (464). Rimon von Athen, Barteiführer, VI, 589, 592, 595, 598, 602, 610. Sein 443, 468 f., 495; fällt burch Meuchel-Grab VII, 85. Rleisthenes, Tyrann von Sitvon, morb 496. VI, 79; im Kriege gegen Krisa 81; 82, 84; gegen Argos 85, 86, 89; baut 85, 86 f., 88: seine Stellung in der herobotischen Stammreibe 445. Rinana, fübarabifder Boltsftamm, I, 244 (306). Rinburn, Landjunge von, V, 511. Rinneroth (Genegareth), Gee, I, 249 (312).Rleitarchos, über ben Umfang ber Rir Barofeth (Barefeth), Fefte, II, Mauer Babylons II, 407 (539, 540). 165 (194) Rleitorier im Rriege mit Sparta Ririath Arba, f. Hebron. **V**, 250 f., 255. Ririath-Gepher, f. Debir. Rlemens von Alexandria, f. Clemens. Ririon, f. Kuralius. Rirte V, 326, 328 f. Rleobis und Biton II, 451 f. (603 f.); VI, 404. Rleobulos, Fürft von Lindos, VI, Rirman, bas beutige, IV, 22, 245 (247).257. Rleotritos ertennt ben Platacern ben Rirmanicab IV, 44 (45), 207 (209). Rirphis, griechische Berghöben, VI, Siegespreis ju VII, 368.

80, 84.

Rleomantis, ber Delphier, V, 175.

Rleombrotos, bes Leonibas Bruber, Regent von Sparta, Oberfelbherr ber Bellenen im Rriege gegen bie Berfer, VII, 266, 304, 321; übt Berraib 322, 324.

Rleomenes, Ronig von Sparta, VI, 550 ff., 554, 555; 558, 562; gegen bie athenifche Demotratie 567 ff.; gegen Argos VII, 73 ff.; fuct Megina ben Beifern ju entfremben 110 f.; flüchtig, Cherbefehlebaber von Artadien 165; jurudberufen 166; enbet 166 f.

Rleonae, Schlacht bei, grifden Theffas lern und Bhotiern VI, 254; argivifc 416; nemeifcher Gultus 402, 403.

Rleofthenes, Berricher von Bifatis, V, 544.

Rleofthenes von Cpidamnos fiegt im olympischen Wettfampf VII, 16.

Kleuas und Dialacs V, 166, 170. Rlytem neftra, Grab terfelben V, 32. Riptios, Infel, von Joniern befiebelt

V, 492. Rnation, f. Denne.

Rnemis, griechischer Berg, V, 23.

Rnibos, Stadt, borifche Grundung, V, 235; ben Berfern unterworfen IV, 338 (341).

Rnopos gruntet Erythrae V, 191.

Rnoffos, Stabt auf Rreta, II, 37 (54); V. 231, 255, 448; 303; 304; Leben und 305; Culte 306 f.

Rnuphis, f. Chnum.

Robon veranlagt ben Stury bes Demaratos VII, 111 f.; flüchtig 164.

Rogala, bynaftifches Befchlecht von Magabha, III, 59, 89; 279.

Robriben berrichen in Bhotaea V. 196.

Robros, König von Attita, V, 94; befiegt bie Dorer 174; fallt 175; Bebeutung feines Tobes 181 f.; fein Grab 182. Chronologifches 182.

Ronig, f. Ronigthum. Ronigsbuch Fircufi's IV, 186 ff. (159 ff.).

Ronigthum, aegyptifches, I, 8 (14); 139 ff. (176 ff.); abfolute Dachtftellung 139 f. (177); Leben bes Könige 142 ff (150 ff.); priesterlicher Charatter 143 (181 f.); Eintritt in die Regierung 143 ff. (153)

Rönigthum 38raele II, 71 f. (93). Spaltung bes Reiches, f. 3erael, Juba.

Ronigthum Indiens III, 151 ff. (152 ff.), 160 ff.; Refibeng bes Königs

165 f.; 172; Lebensordnung beffelben 166 f.; Berhalten in politifcher Begiebung 167 ff., im Kriege 169 ff.; Babl feines Tobes 171.

Die Monarcie nach bem Epos III, 171 ff.: Königsweihe 172; im vierten Jahrhundert v. Chr. 175 f. (176).

Ronigthum, griedifches, beffen Bebeutung und Machtverhaltnig V, 336 ff.; hört auf 381 f.: in ben ionischen Stäbten 505 ff. ; fpartanifces VI, 352; tritt gegen bas Ephorat jurud 355 ff.

Roer, f. Ros.

Roes von Lesbos, Flottenanführer Dareios' I., beim Donauübergange IV, 494 (501); 520 (529); VII, 33; gesteinigt 37.

Roefpra, Degattes' II. Tochter, VI. 445, 448.

Rola, Boltsftamm auf Gugurate, III, 9, 282.

Rolaeos, samischer Seejahrer, V, 521. Rolafreten, V, 470; VI, 166 f., 165, 169.

Rolder unter perfifder Berrichaft IV. 370 (374), 483 (490).

Rolias, attifches Borgebirge VI, 98. 99, 224, 214.

Roloë, Infel, IV, 243 (245).

Rolophon gegründet II. 423 (573); V, 184, 193, 198, 201; von maritimer Bebeutung 480; es verbrangt bie Andraemoniden 507; wird von ben Lydern übermältigt II, 440 f. (591 f.); V, 513; 521; ändert die Berjassung 522; VI, 289; ben Lydern Berjassung 522; VI, 289; ben Lydern Berjassung 522; VI, 289; ben Lydern 2018. bern gegenüber (im 6. 3abib.) 305. Romana am Bris. Cultus ber Da I, 404 (472).

Romana am Saros I, 404 (472). Rombaphes, Satrap von Aegopten, IV, 399 (404), 402 (108).

Rome te 8 . Magier, tobtet ben Smerbis IV, 436 (441).

Romorin, Cap, III, 9.

Ronon, jur alteften Geschichte von Sparta V, 243.

Ronoffo, Infel, Dentmale berfelben I, 101 (125)

R008, j. 208.

Kopais, griechischer See, V, 23, 150. Rophen (Rabut), Fluß, III, 12. Ropten (I, 11). S. Aegypter. Koptos, Stadt Aegyptens (I, 149);

Cultus bes Chem bafelbft I, 41 (196). Rorah empört fich gegen Mofes I, 346 Rore, Sage von berfelben VI, 226 ff.; | Rrieg, ber, heilige, f. Rrifa; gwifchen 230.

Rorinth gegründet V, 71; von ben Dorern erobert 156 f., 160; von Argos bebrobt 385; abbangig von bemielben 387. 392; unter ber Abelsherrschaft 395 ff.; in Bezug auf Seemefen, Sanbel, Gewerbe 399, 400 ff.; Schiffbau 404 ff.; VI, 35 f.; Colonifirungen V, 400 ff.; im Rampf mit Rertyra 407; unter ber Berrichaft ber Rupseliben VI, 41 ff.; bes Beriandros 48 f.; bes wieberemporgetommenen Abels 73 ff.; mit Sparta verbündet 412; enticheidet zwischen Athen und Theben 563; 572 f.

Rorefd, f. Rpros.

Rorfu, f. Rertpra.

Koroebos fiegt im olympischen Bett-laufe, V, 545.

Roroneia, boeotische Stabt, V, 53, 221, 222, 223; im Bunbe mit Theben VI, 251.

Roromandel, Rüfte, von Ariern befiebelt III, 283. Korsita, f. Kyrnos.

Rorpbanten I, 390 (458).

Ros, Infel, von Dorern befett V. 237.

Rofcheid, Damm bei Memphis (I,64).

Rosmogonie ber Sprer I, 279 (344);

f. Rosmologie. Rosmologie ber Inber III, 100 ff.,

150; Umgestaltung berfelben 219 f., 226 ff.; 395, 396. S. Brahman. Koffpra, Insel, II, 43 (61).

Rottas, Statthalter Baphlagoniens, II, 349 (450).

Rragos, Berg, I, 419 (489).

Rranaer, griechifder Bolleftamm, V, 24, 73.

Rrannon, Stadt Theffaliens, V, 205, 206; Mürftenfit VI, 255, 256.

Rrataemenes von Chalfis V, 487. Rrateia. Mutter bes Berianbros, VI.

48; 64 f. Rreon, Berricher von Rorinth, V, 44, 72, 93.

Rresphontes, dorischer Fürst, V 153, 155; beberricht Meffenien 410,

Rreta I, 417 (486); Phoeniter daselbst II, 37 f. (53 f.), 39 (53); von Dorern colonifirt V, 230 f.; 234; 301 f.; 303; Elemente ber Bevölferung 304 f.; Abelsherricaft 446 ff.

Rrethi (II, 123).

Meffenien und Sparta, f. Meffenien; zwischen Wegara und Attika, VI, 98 ff.; ber perfisch-hellenische, Bebeutung beffelben VII, 389 ff.; 392 f.; 393 ff.

Rrieger, Stand berfelben bei ben Meguptern I, 9 f., 145 f. (189 f., 191); ihr Besitverhaltnig 147 (186, 220); in Fran nach bem Avefta IV, 137 (139 f.).

Rriegemefen, f. Beermefen.

Rrim, bie, I, 397 (464), 399 (468), 407 (475); II, 320 (432), 323 (434);

330, 331 (442). Krios, Parteihaupt von Aegina, VII, 110; preisgefront 308.

Rrisa, photische Stadt, die "beilige", V, 211; 540; auf Amphittionen-211; 540; auf Amphiltionen-81 ff.; 238; vernichtet (538 v. Chr.) 240, 252.

Rrifaeifcher Meerbufen, V, 211, 399. Rrifchna, Selbengeftalt im Muthus ber Inber, III, 74, 80, 81, 384 f. Rrifchna, Fluß, III, 243, 423 (425)

Rrifdnapura, Stadt Indiens, III, 81, 112, 313.

Rritalla, Sammelplay bes perfifchen Beeres unter Terres, VII, 200 f.

Rroefos, König von Lybien, II, 444 (595); ben Griechen gegeniber 446 (596); mit Milet verbundet 447, 448 (598, 599); unterwirft bie Griechenftabte (Ephefos) 448 f. (599 f.); Eufebie und Freigebigfeit bes Ronigs 450 (600 f.). Seine Unterredung mit Solon 451 ff. (602 ff.); 453 f. (605 f.); IV, 298 (301).

Uebergang jum perfifchen Rriege (Kamilienereignisse, Oratel) IV, 299 ff. (302 ff.); im Rriege mit Berfien 303 ff. (305 ff.), 322 ff. (325 ff.); Rataftrophe bes Königs (Golon) 305 f. (307 ff.): 307 ff. (309 ff.); bistorifche Ergebniffe 314 ff. (316 ff.), 320 ff. (322 ff.), 327 (330 ff.); 330 (333).

Rrocfos am Bofe bes Rpros IV 329 (332); im Heere beffelben 334 (337), bes Kambyfes 397 (403), 425, 426 (430, 431 f.).

Krotobil, Enlius beffelben bei ben Meguptern I, 56 (99); am Moerisfee 56 f. (99 f.).

Krotodilsee I, 119 (149).

Rronos, Mothus beffelben, V, 307 ff., 309; 569; Opferbienst in Rarthago, I, 267 f. (332). S. El, Moloch, Zeus. 244.

Rroton, gegründet, II, 199 (236); VI, 434; f. Rrotoner.

Rrotoner am Sagras gefchlagen (550 v. Chr.) VI, 627; fiegen am Traeis 560. 641.

Ricaiaria, f. Xerres.

Ricatraubicas, f. Bhattia.

Richatri ben Maleboniern unterworfen III, 311.

Richatrija, bie, inbifcher Abel III,98, 110; im Rambfe mit bem Briefterthum 112; Sage von ihrem Untergang 117; fie bleiben bie Träger ber Königsgewalt 153 f.; ihre Stellung am Ganges 184 f.; Charafteriftifches 242; ihr hentiges Berhältniß in connubialer Binfict 206.

Richemabharman, Rouig von Dagabha, III, 241.

Rtestas, bas affprische Reich II, 4 ff., 11 ff.; 13 ff. (21 j.); über ben Untergang deffelben 344 ff. (445 ff.); 351 f. (455 ff.); Indien III, 16, 17: in Begiebung mit Berfien 296; Industrie ber Inber im 5. Jahrh. v. Chr. 334; über ben Balaft von Egbatana IV 234 (236); die Meber im Gegensatz au herodot 209 f. (212 f.); über ben Smr, bes Aftpages 259 f. (261 f.); über ben Rampf bes Rpros gegen Proesos 307 (309 f.); bas Ende des Apros 385 (391 f.); über die Regierung des Kambyles 433 ff. (438 ff.); bie Magophonie 447 f. (453); über ben Bug Dareios' I. gegen bie Stuthen

504 f. (511 f.), 507 (514). Rtefip bon, Refibeng ber Arfatiben, IV, 43. Rugita, inbifdes Brieftergeschlecht, III,

89, 115 f.

Ruginagara, Bauptftabt ber Dalla, III, 259, 280.

Rubur = Lagamer, f. Rebor-Laomer. Rubur - Mabut, Ronig ber Clamiten,

I, 191 (241), 252 (317).

Rubur-Randunbi, König ber Glamiten, I, 190, 191 (240, 241).

Ruburus, Schlacht bei, zwischen Ber-fern und Mebern IV, 474 (481), 477 (484).

Rumbet, Grabmal bafelbft I, 387 (454). Ruh, Attribut ber Reith I, 38 (41), ber hathor 42 (41 f.), ber 3fis 46 (48); in ber Mothologie ber Brab. manen III, 221; nach bem Avesta IV, 113 (115).

Rrotalbas, torthenischer gubrer, V, | Rub-3ftathr (3ftachr), Gebirge, IV, 567 (575).

> Rujundicit, Trimmer bafelbft IL 20 (26), 276 (339), (Archivtafeln) 308 (409); 311 (414), 312 (450), 313 (413). S. Minive. Luli, f. Kola.

Kuttur, f. Cultur. Rume in Unteritalien, f. Rome. Rum-i-Firug, Flug, IV, 244 (246), 567 (575).

Rumne, Söbemessungen bes Ril ba-felbft I, 80 (93).

Rumutb (Rummuth), Land am Tigris, II, 203 (33, 243).

Runft, griedische, altefte Entwidlung und Bebentung berselben in ber phoe-nitischen Zeit V, 107, 111.

Rur, Glug, ber beutige, f. Apros. Ruraifd, fübarabifder Boltstamm, I, 244 (307)

Ruralios, theffalifder Flug, V, 150, 221, 222

Rureten V, 21.

Rurgane (Graber) auf ber Marfdroute Darcios' I. in Stothien IV, 499 (506). Rurigalzu, König von Babylon, 1,

199 (251). Kurth, Tafel Affurnafirpals II. 202 (239).

Ruru, inbifches Königsgefchlecht, III, 55, 64, 65; fampfen gegen bie Banbu 68; erliegen 70 f.; nach bem alten Epos 74 ff.

Rurutichetra, inbifches Reich, III, 65; Rampf ber Banbu und Ruru 65; 72; 112.

Rurus, f. Kpros.

Rus (fleine Apolloftabt) in Megopten, Boroscultus dafelbft I, 47 f. (54).

Rufd, Inbegriff afritanifcher Bollerschaften, I (8), 189 (239, 246); IV, 414 (419). G. Methiopen.

Rufchiten, bei Marefa gefchlagen II, 155 (182).

Rutha, Sauptflätte bes babplonifden Göttercultus, I, 196, 206 (260,

Ruvera, indifder Gott, III, 123. Ryagares, Ronig von Mebien, befestigt und erweitert bas Reich gegen Stothen und Affprer II, 315 f. (453 f.), 319 (470, 472, 479), 335, 336 (454 f.), 338 (456), 339 f., 341 (455); IV 222 f. (224); im Often Grane 225 (227), 232 (234 f.); gegen Barther unt Saten 230 ff. (232 f.); 240 f. (242 f.).

Tembel in Garbes verbranut VII, 44. Rybippe, Briefterin ber Bera, II, 452 (603); VI, 404.

Rybiphe. bes Anarilaos Gemablin. VII. 379.

Apbonen, V, 304; f. Robonia.

Rybonia, Stadt Rreta's, II, 37 (54); von ben Aegineten erobert, VI, 427. Rybraeos, Ronig ber Saten, IV,

230 (232).

Rytlaben von ben Griechen erobert , 186 f.; von Joniern befiedelt 199, 492 ff.; opfern in Delos 86; perfiich VII, 107; 115, 138; von Milttabes betriegt 151 ff.

Rytliter, die, über die Amazonen I.

405 (473).

Ryllene, artabifche Bergnomphe, V, 13. Kylon fingt in Olympia, VI, 97; bemächtigt sich ber Afropolis von Athen 97; entstieht 97; Katastrophe feiner Anbanger 98, 133; Urtbeilsfpruch bes Areiopags 146 f.

Romacer, ihr Berhalten gegen Rpros

IV, 335 (33°).

Rome, Stadt in Aeolis, gegrundet II, 423 (573); V, 162, 166, 167; ben Achaeern unterworfen 163; mungt 171, 172, 314; ändert die Berfal-fung 444 f.; VI. 29; von den Per-fern erobert VII. 50. S. Rymaeer.

Ryme, Stadt in Unteritalien, gegrun-bet II, 199 (236); V, 485; 489. Ronegeiros in ber Schlacht von

Marathon VII, 135; 143.

Rynostephala, Amazonengrufte I, 407 (475); V, 46.

Ronofura, Borgebirge: Dentwir-biges aus bem perfiich - hellenischen Rriege VII. 144; 280.

Ronnria, petoponnefiches gand, V, 24, 153, 229; von Sparta ertampft 250.

Rynurier, f. Rynuria. Ryprien, bie, V, 451 f., 564, 567; Beit berfelben VI, 243.

Appros von Phoenitern befiebelt II, 30 f. (42 f.), 194 (231); 185 (214); bon ben Bellenen genommen 199 (236); V, 23 ff. unter assprischer Derr-schaft II, 249 f. (330); V, 241, 450 f.; nach berfelben VI, 243: unter aegyptischer IV, 393 (3:19); VI, 510, 511: im Auffiande gegen die Berfer VII, 45 ff. Apprifche Schrift V, 239 f. Ropfeliden gefturgt VI, 72 f., 89.

S. ben folg. Art.

Rybele, Göttin, I, 388 (455); ihr Appfelos, Ronig von Rorinth, VI, 37 ff.; 42, 46 ff.

Ropfelos, Ronig von Trapezus, V, 153, 411, 412.

Ryre, Quelle bei Ryrene VI, 266; torenaeische Münzinschrift 269.

Rprene gegrundet, IV, 408 (413); VI, 261 ff., 266; blubend 267; fiegt über bie Aegypter (571 v. Chr.) II, 480 (565); ben Berfern unterworfen IV, 407 (412 f.), 513 (522); VI, 547 f.: innere Berfaffungstämpfe IV, 514 (522); VI, 272 f. Berhalten mabrend ber Expedition ber Berfer (513 bis 512 v. Chr.) IV, 515 f. (524 f.). Rpreschata, f. Rpropolis am 3a-

gartes. Rprnos (Korfita), Photaeer bafelbst IV, 337 (340), 340 (344); VI, 301.

Ryrnos von Megara, Freund bes Ebeognis, VI, 430, 435, 440.

Rpropolis, Stadt und geftung im Flußgebiete des Jagartes, IV, 17 f., 372 (376).

Rpropolis, Stadt am taspifden Deere. IV, 294 (296).

Rpros, Kambyfes' Sohn, IV, 248 (250); feine Jugenbichichfale und wie er fic ber Berricaft bemachtigt 254 ff. (256 ff); 274 ff. (276 ff): historische Refultate 286 ff. (289 f.), 289 ff. (292 ff.); in Bezug auf Oftiran 17 f. Sein Berhalten gegen ben entityronten Aftpages und beffen Saus 290 ff. (293 f.).

Eroberung Afiens IV, 292 ff. (295 ff.), 296 f. (299), 303 f. (305 f.), 323 ff. (326 ff.); 330 ff. (333 ff.), 346 f. (349 f.); VI, 506 ff.; IV, 351 ff. (355 ff.), 361 (366); 370, 371 (375, 376). Bolitit ben Ueberwundenen gegenilber 295 f. (298), 362 (365), 374 ff.

(378 ff.). hof, Staat, Regierungsweise bes Königs IV, 295 ff. (297 ff.), 375 ff. Staat, Regierungsweise bes

(379 ff.).

Ausgang des Kyros IV, 378 ff. (382 ff.); Grab deffelben 388 ff. (393 f). Sein Bild 389 f. (394 f.). Rüdblic auf fein Leben 390 ff. (395 f.). Rpros (Rur), Flug, IV, 203 (205), 483 (490).

Rythera bient ber Urania I, 264, 265 (328, 329); II, 34 (49); ber Aphrodite und ber Afchera-Aftarte V 43; argivisch : 29, 301; spartanisch 437; VI, 103; von maritimer Bebeutung 342.

Rngitos, milefifche Gründung, V, 162, 328, 508, 509, 513; ben Perfern unterworfen VII, 67.

Raban I, 289 (355), 297 (363), 299, 300 (365), 301 (366, 367). Labana, f. Lebena. Labranba, Schlacht bei, VII, 49. Labranbeus, farifder Gott, I, 419

Labynetos, ber Babylonier, vermittelt ben Frieden zwischen Mebern und Epbern II, 336 (455, 462).

Labnrinth, aegoptisches, I, 85 ff. (94 ff.); Refte beffelben 89 (97 f.); auf Preta 11, 37.

Lachas, artabifcher Ranal, VI, 407. Lachafch, altefte phoenitische Gründung Afrita's, II, 195 (232).

Ladfarbe, beren Erzeugung in Indien III, 334.

Labe, beilige, ber Bebraeer I, 344 f. (411 f.); Bebeutung und Schicfale berfelben 360 (428); II, 53 (72), 66 (87, 88), 77 (98), (in Jerusalem) 103 f. (126 ff.), 118 (142), 120 (143), 129 (155), 137 (165), 151 (178). Labe, milefifche Infel, Schlacht bei

berfelben VII, 52, 54 ff., 58; 70. Labite (Laobite), Weib bes Rönigs Amafis, 11 482 (567); IV, 406 (411); VI, 269.

Lagoras, ber Areter, ermöglicht ben Sprern bie Eroberung von Sarbes (213 v. Thr.) IV, 326 f. (329 f.) Laifd, Stadt ber Sidonier, I, 371 (438). S. Dan.

Lafebaemon, f. Sparta; bas "boble" V, 241, 286.

Latiade, attifcher Diftrict, VII, 89. Latonen, Gefammtname ber fpartanischen Bevöllerung, V, 298.

Latonien, Dorer bafelbft V, 241 ff. S. Sparta.

Latonifder Golf V. 109.

Latrines, Gefanbter Sparta's an Ryros, IV, 333 f. (337).

Lampenfeft ber Megypter I, (41)

Lampis von Sparta fiegt in Dlympia V, 551.

Lampon, samische Delos, VII, 359. famifcher Abgefandter nach

Lampfatos am Bellespont gegründet II, 438 (585); V, 518 f.; IV, 486, 487 (494); Dotation bes Themiftoffes 553 (560).

Lanta, Infel, f. Centon.

Laobamas, Fürft von Photaea, beim Buge Dareios' I. gegen bie Stothen IV, 493 (500), 498 (505).

Laobamas, fabmeifcher garft, V, 110. Laobamas, Ronig von Milet, ermorbet V, 506.

La obite, f. Labite.

Laphpftion, boeotifcher Berg V, 53, 221.

Lapithen V, 23, 150, 157; flieben nach Attita 176 f., 178. Larancha, Stadt in Babylonien, I,

195 (237).

Larifa, aeolische Stadt, V, 163, 166, 181.

Larifa von Argos, V, 228, 230 Larifa, Stadt und Gebiet in Thef-falien, V, 176, 205, 206; VI, 256. Lariffa, f. Chalah. Larfam, f. Sentereh.

Lafos von Bermione überführt ben Onomafritos ber Interpolation bes Mufacos VI, 489.

Laftelades von Sitoon V, 159. Laubbüttenfeft ber Juben II, 136 f. (163

Laurifde Minen VI, 465. Lea I, 300, 302 (365, 366).

Leagoras von Camos V, 191, 195, 519. Learchos, Usurpator von Rvrene. VI.

Lebebos in Jonien gegrunbet V, 184.

Leben nach bem Tobe, f. Unfterblichfeit. Lebena (Labana), fretifche Stabt, II, 37 (54).

Legenben von ber Dacht ber Brabmanen III, 114 ff., f. Brahmanen; vom Frevel bes Kambpfes an ber Leiche bes Amasis IV, 406 (411), f. Rambyfes; vom Biebern bes Pferbes au Bunften Dareios' I. 457 f. (463 f.). 459 (465), f. Dareios I.

Leichenbestattung bei ben Arja III, 48, 49; bei ben Ariern Frans 48, 49; IV, 170 f. (172 f.); 173 f. (176 f.); bei ben Berfern 176 f. (178 f.); bei ben Athenern V, 36; VI, 207 ff. Leip fybrion, Sieg bes Sippias Aber bie attifchen Erulanten (513 v. Chr.)

VI, 500.

Lelantos, Fluß in Euboea: Rampf um bie Ebene beffelben V, 479, 489. Leleger V, 184, 155. S. Rarer. Lemnos und 3mbros von Belasgern

befett V, 180; Git bes Dephaeftos 355; bem perfifchen Reiche einverleibt IV, 520 (529); 550 (558); VI, 537.

Lenaeen, attifces Feft, VI, 478. Leotebes, Ronig von Argos, VI, 404. Libanos, Berg, I, 250 (313). Libanos Lutfor, f. Lutfor. Leofrates, Dberhaupt von Attita, V, 462. Leon, ber troezenische Belb, von ben Bhoenitern geobfert VII, 236 f. Leo nib a 8, König von Sparta, V, 98; VII, 168; im Kriege gegen bie Berfer 231; 232, 233; bei ben Thermopplen (412).Libbrner V, 403. 245, 246, 247, 249; feine Ermagungen im enticheibenben Augenblid 253 ff. VI, 408. Sein Tob 258. Denimal bes Königs 374. Avollon. Ontis, die, in der Schlacht bei Lida, Berg, von den Persern erkämpst Warathon VII, 131. Leontis, Leotychibas, Ronig von Sparta, Leonnatos, Felbherr Alexanders bes Gr., im Rriege gegen Indien III, II, 437 (587). 310. Leontes, Flug, I, 249 (312). Leontini gegrundet V, 484. Leoftratos, erfter Archon, VII, 180. Leotychibas, Anfläger bes Demaratos, VII, 111; Mittonig von Sparta 112; 164; nach Aegina verbannt 168; difche II, 445 (596). frei 169; Flottenanführer 321, 357; Liros, bon ben Samiern gegen bie Berfer 195 (232.) angerufen 359, 360; in ber Schlacht von Mylale 362, 363, 364, 365. Lepreon, Stabt in Elis, VI, 400. Lepfins, Chronologie I, 33 (36), 66. Lesbos, Infel, von den Achaeern befest V, 161, 162, 163, 164 f., 167; Bunbesglieb 200; unter ber herr-ichaft ber Penthiliben 443; bes Abels VI, 22 f. 443 f.; der Thrannis VI, 274, 276; unter perfischer Herrschaft IV, 338 (342); VI, 510. Lesbos, Stadt, V, 167. 294, 295 (360). Lefches, ber Lesbier, bie fleine Blias , 564; VI, 274. Lethaeos, Ring in Afien, V, 197. Lethe, bie, V, 138. (358).Leto, Göttin von Buto, I, 38. Letopolis, Cultus bajelbft I, 38. Leutas, Balbinfel, VI, 43, 49; ber leutabische Felsen 287. Lentas, Stadt, VI, 44, 49; Schiebs-fpruch bes Themiftolles über bie Buben Athenern VI. 215. ftanbigfeit berfelben VII, 179. 127 f. (163, 164). Bente, Infel, V, 510 f. Leuton, Schlacht bei, amifchen Libpern und Ryrenaeern VI, 270. Leutothea II, 34 (46). Levi, Stamm, Briefterthum beffelben I, 358 f. (425 f.); II, 129 (155); 133 f. unterworfen 400 (467); II, 298 (384), (158 ff.).

Libon, Erbauer bes Beustempels, VI, Libper von Ronig Menephta (Meneptah) I. besiegt I, 123 (151); unterwerfen fich bem Rambyfes IV. 407 Licas ermittelt bes Dreftes Bebeine Lichtgott ber Griechen, f. Bboebos, Ligurer im Rampfe gegen Raffilia VI, 299. Limeneion, Dieberlage ber Milefier, Linbos, rhobifche Stadt, V, 234, 235. 237; unter ber Berrichaft bes Rleo-bulos VI, 257, 258. Lindos, ber Rhobier. V, 448 f. Literatur, aegyptische, I, 158 f. (204 f.), 160 ff. (209 ff.), 163 f. (213 f.); griephoenififche Grundung, II. Lohrasp, König, im Schahnameh IV, 193 (196), 195 (198). Lotrer, griechischer Boltsflamm, V 23, 151; wandern nach Afien 164, 165; gründen Kome 162; 209 f., 214. Lotrer, forinthische, verlaffen bas Land Lotrer, opuntische, in der Schlacht bei den Thermopplen VII, 247, 374. Lotri gegründet VI, 22, 24, 29. Lora, Fluß, IV, 6. Lot und Abraham I, 286, 287 (352); Lubi, f. Libper. Lub, Gohn Sems, I, 189 (239), 292 Lufianos, über bas Alter ber phoenitischen Tempel I, 255 (315); über ben tyrifchen Cultus 280 (344 f.); Statue Sarbanapale zu hierapolie 11 354 (459 f.); über bie Erziehung bei Lutfor, Tempel bafelbft, I, 104 (130 f.), Luli, Ronig von Tpros, f. Elulacos. Lyber I, 409 ff. (478 ff.); (Attyaben) 411 f. (480 f.); Cultus 413 ff. (481 ff.); Dynastisches 415 f. (484); spätere Eulturftufe 416 (484 f.); ben Affprern 290 (387), 294 (394); im Rriege mit Mebien (Schlacht v. J. 610 v. Chr. — Thaletische Sonnenfinfterniß) 335 f. (455), 336 (461), 339 (475 f.), 340, 439 (589 f.); unter ber Berrichaft ber Sanboniben 423 ff. (571 ff.); V, 167 f.; ber Mermnaben II, 428 ff. (581ff.) ; ben griedischen Stabten gegenüber 430 ff. (581 ff.); 445 (596); VI, 303 f.; Machtfellung II, 436 (587); im Rriege gegen Milet 437 ff. (587 f., 589); mit Sparta verbundet VI, 420.

Enbifche Graber II, 442 ff. (593 f.); V, 37; Sof ber lybischen Könige II, 446 f. (597 f.).

Bliltbe und Rall bes lubifden Reiches IV, 298 ff. (300 ff.), 313 (316), 330 (333); perfifche Herrichaft 334 (337) 339 (342); 343 f. (347 f.); VÍ. 506.

Lygbamis, König ber Rimmerier, II, 435 (586); V, 513.

Lugbamis, Tyrann von Naros, VI, 465; geftürzt 495, 512. Lytaetos, Berricher von Rorinth, V,

72, 93. Bytaon, Stammbater ber Belagger,

V, 13. Lpfaretos, Tyrann von Lemnos, IV,

520 (529)

Lytia (Lytien), Urfprung bes Ramens V, 73, 77, **3**50. Entier I, 419 ff. (488), 423 (491); Ber-

fassung 420 f. (489); Spracibiom 422 (490 f.). - Dentmale, Graber 423 ff. (491 ff.).

Den Berfern unterworfen IV. 331 (334), 338 (341).

Entomebes, ber Atbener. in ber Schlacht beim Artemifion VII, 242. Lytomebes, Berricher von Gipros, V, 77.

Lyfomiben, attifche Ganger, V, 313; VII. 91.

Lytophron, Sohn bes Berianbros, VI, 51; 66.

Lytos, Fluß in Rappadotien, I, 404 (472); II, 3.

Lutto 8, fretische Stadt, V, 302, 303, 304; Leben und Sitte 305; 3nschriften 305, 306; ariftofratische Berfassung VI, 258.

Lyturgos, Gefetgeber von Sparta, V, 254, 256 ff., 262 ff., 284; Ur-fprung feiner Gefetge 265 f.; Beitbestimmung bafür 268; Bebeutung und Befen ber neuen Berfaffung 272, 273, 279 ff. - Ueber bie Sage

ber Mitbegründung ber Olympien burch Luturgos 281 ff. Lyturgos, König von Remea, VI, 402. Enfurgos, athenischer Parteiführer, VI, 448, 451, 458. Enturgos, ber Rhetor, V, 175. Ennteften, matebonifde Bollericaft. VII, 102. Enrit, bellenische, V, 534. Enfagoras von Baros VII, 147, 149.

Lyfibe, f. Meliffa. Lyfimachos, Auszug ber Juben I, 339 f. (406 f.).

Ma, tappabotifche Göttin, I, 404, 405 (472, 473).

Maçata, inbische Stabt, von ben Mateboniern belagert und erobert III, 301 f

Mabeira, II, 47 (67), 196 (233). Mabhjama verbreitet ben Bubbbismus im Himalaja III, 415. Dabhjantita führt ben Bubbha-

cultus in Raemira unb bei ben Ganbhara ein III, 415.

Mabhas, s. Madrs. Mabys, ber Stythenfönig, 1, 395 (463), 397 (465); II, 332 (453); IV, 222 (224).

Mabytos, thratifche Stabt, VI, 532 Maeanber, f. Maeandros.

Macanbrios, Tyrann von Samos. IV, 484 ff. (491 ff.); VI, 527; 528 f.; fillchtig 530; in Sparta 551.

Macanbros, Flug, 1, 409 (478); im Berfertriege IV, 336 (339).

Maconen, f. Luder. Maeotis, See, II, 320 (431).

Maga-Brahmanen, f. Brahmanen. Magabha, indifches Reich, III, 11, 54, 55, 57, 58; muthmaßliche Beit ber Grindung 60; 85; innere 311-ftanbe 241, 244; Machtfule 281, 292 f., 313 f.; unter Tichanbragupta 341 ff., 345; unter Bindufara 347, 400; unter Acota 400 ff.; Inschriften besselben 403.

Ragbolon, f. Rigdol. Magbara, Thal, Inschriften baselbft, f. Wabi Maghara.

Magier bei ben Berfern und Rebern: öffentliches Anfeben, Befen und Leben, priesterliche Functionen IV, 43 (46), 142 f. (144 f.), 143 f. (146 f.), 144 ff. (147 ff.). Magiermorb, f. Magophonie.

Magnefia am Maeanber V, 197 f., 316; von ben Rimmeriern befiegt II, 429 (579); von ben Perfern zer-ftort IV, 336 (339); wieberaufgebaut, Dotation bes Themiftotles 552 f.

Magnefia am Sipplos gegrundet V, 166, 167, 316; bon ben Lubern er-

obert II, 432 (582).

Magneten, bie theffalifchen, V, 23; ihr politisches Berhaltniß zu Theffalien 207, 213; sie unterwerfen sich ben Perfern VII, 221. Leben und Sitte im 5. und 4. Jahrh. v. Chr. V, 209. Magneten in Afien V, 164, 165,

166, 198.

Magophonie IV, 144 (147), 442 ff. (448 ff.), 446 f. (451 f.), 451 f. (456 f.); Urfprung ber Gage 456 (462).

Mahabharata, Epos ber Inber, Entflehung und Umgeftaltungen besfelben III, 61 ff.; 76 ff.; 81; 114, 115; 172; 298

Mahanabi, Fluß, III, 283. Rahafanghita, bubbhiftifce Bartei, III. 408.

tabenbra, indischer Fürstensohn, buddhistischer Mönch, III, 401 f.; ver-Mabenbra, breitet ben Budbhismus 402 f.

Mafarens, mythischer König von Lesbos, V, 168.

Dataria, marathonifbe Quelle, V, 45. Matebonen, ihre Abstammung V, 22. S. Matebonien.

Matebonien gegrundet VI, 538 ff., 542 f.; f. Alexander, Ronig von; unter persischer Herrichaft IV, 520 (528); VI, 544 f.; VII, 102, 195, 198; 211.

Mateta, Borgebirge, II, 404 (533).

Dateti, f. Diegibbo.

Matphela, abrahamitifder Begrab-nifort 288 (354), 290 (356), 312

Matris, f. Euboca.

Dafrobius, über bie Gestaltungen ber Sonne bei ben Megoptern I, 36

alabar, Rufte, von ben Inbern befiebelt III, 282, 283; joroaftrifcher Malabar, Religionscultus baselbft IV, 197 ff. (200 ff.).

Malabaren, Bolteftamm im Defhan, III, 9.

Malava, indifde Bölferfcaft, von Alexander bem Gr. unterworfen III, 309 f.

Malea, Borgebirge in Belobonnes. V, 43.

Malene, Schlacht bei, VII, 62, 63. Malier, griechischer Boltsftamm, V, 23, 113; VII, 245.

Maila, bie, Berehrer Bubbha's, III,

Malta von ben Phoenitern befiebelt II, 42 (61).

Manaffe, Rönig von Inda, nach Babel geführt II, 280, 281 (374, 375 f.). 358 (416); begunftigt ben Baalsbienft, opfert ben Sohn 358 f. (416 f.).

Manat, arabifche Gottheit, I, 244 (307). Danbane, Tochter bes Afthages, Mutter bes Rpros, IV, 254 (256 f.). Manbanis, Brabmane von Taffcaçi(g, III, 305.

Manbrofles von Samos erbant bie Bride über ben Bosporus IV. 489.

490 f. (496 f., 498) Manbron, affatischer bäuptling, V, 518. Stammes-

Manes, phrygifche Gottheit, I, 388, 389 (455, 456), 410, 411 (478, 480); II, 423 (571).

Manetho's, Gefdichte Aegyptens (Sonigeliften) I, 17 ff. (22 ff.); Kritit berfelben 18 (23); im Berhaltniß ju Eratosihenes 19 f. (23 f.); 21 (26), 22 f. (27 f.), 27 f. (32 f.), 35, 36, 74 (72 f.), 77 (176, 177); Herrschaft ber Sptfos 92 f. (105 f.), 95 (107 f.), 96 (108); 98 (112 f.); über Sefostris 112 f. (139 f.); über ben Auszug ber Hebraeer 120 f. (154, 158); über Mofes 333 (401); Boldoris von Sais II, 462 (311 f.).

Manfalut, Mumien I, 57 (46).

Mani, Lehre und Tob beffelben IV. 45 (47).

Mannai, die, von den Affprern be-fampft I, 381 (448).

Mantineia, Stadt in Arlabien, im Rriege mit Sparta V, 250 f., 255; Berfaffung berfelben im 6. unb 5.

Jahrh. v. Chr. VI, 273. Manu, ber Urmensch, nach ber in-bischen Mythologie III, 23 f., 25, 63;

Befet beffelben, f. Gefet, inbifches. Manufactur bei ben Inbern bes 5. Jahrh. III, 934.

Manustidithra, Rame, IV, 186 (188). alt - iranischer

Maon - Rarmel, Rieberlage ber Amaletiter bafelbft (I, 100). Mapen, Ronig von Tyros VII, 205. Mar Abas, historische Dentwürdig- Marfeille (Raffilia) gegrundet II, teiten I, 376. 445 (596); VI, 297 f.; innere und Mara in ber bubbbiftifden Muthologie

III, 370, 373.

Maralanda, Hauptstadt von Sog-biana, IV, 11, 185 (188). S. Samar-

Maraphier, persischer Boltsfamm, IV, 245 (247), 251, 252 (253, 254).

Marathon, Stier von, II (50, 51, 52); Eultus taselbft 36 (52); V, 45, 63, 148; von Beififtratos befett VI, 462; Lager ber Athener im Rriege gegen bie Berfer unter Terres VII. 127; Schlacht bei, 131 ff. Gemalbe ber Schlacht, 142.

Marathus, bas tretifche, V, 45. Marber, perfifder Boltsftamm, IV,

245 (247).

tarbonios, Felbherr Kerres' I., IV, 19; VII, 99; 101; scheitert am Marbonio8 Athos 103, 104, 105; befett Theffalien 301 f., 313: unterhandelt mit Argos und Athen 317 f.; 329; bricht nach Attita auf 327 f.; besetzt Athen 328 f.; geht nach Bocotien jurild 331; lagert am Afopos 333, 334; 336; brangt jur Entscheibung 341; in ber Schlacht bei Blataeae 348 f.: fallt 351. Dentmal 369.

Marbontes, perfifder Flottenanführer, VII, 304, 361; fallt bei Divtale

364.

Marbos, Fluß, IV, 203 (205). Marbut, Könige Babylons, I, 199

(252, 253). Mareb, bas beutige (I, 297); Ruinen bafelbft (305). G. Mariaba.

Mareia, 472 (490); Schlacht bei (nach

Diobor), II, 481 (566). Mareja, Schlacht bei, II, 155 (182).

Margiana, f. Margianer.

Margianer, iranifche Bollericaft, IV, 9, 24, 371 (375); emporen fich gegen Dareios I. 471, 472 (478, 479), 533 (541).

Margos, Fluß, IV, 9. S. Murghab. Margu, f. Margiana.

Marjab, f. Mariaba; Ruinen ber Stabt, I, 239 (305).

Mariaba, Sauptflabt ber Sabaeer, I, 230, 231, 232, 233, 241, (291, 292, 295, (297).

Maris, Fluß, II, 322 (433).

Marmares, sagenhafter König von Barthien, IV, 230 (232). Marosch, Fluß, II, 322 (433).

aufere Berbaltniffe ber Stabt 299 ff.; Inforift, I, 281 (346).

Marinas, Fluß, Schlacht an bem-felben VII, 48.

Martija, ber Berfer, emport fich gegen Dareios 1. IV, 471 (478). Marus, Schlacht bei, IV, 471, 473

(478, 479)Masiftes, Sohn Dareios' I., IV, 583 (591); Satrap Battriens 19; Felb-beer gegen bie Bellenen, VII, 340;

in ber Schlacht bei Mytale 364. Mafiftios, perfifder Oberbefehlsbaber, in ber Schlacht bei Blataeae 336: fäut 337.

Maspier, perfifder Boltsftamm, IV, 245 (247), 251, 252 (253, 254).

Maffageten II, 320 (431); von Apros betriegt IV, 378 ff. (382 ff.). Massaca, f. Maçata.

Maffara, Steinbrilde von, I, 99. Maffilia, f. Marfeille.

Da fubi, über bas Avefta IV, 39 f. (40). Matarieb, Dorf mit ben Ruinen

von Beliopolis, I, 79 (87). Mathan, Briefter bes Baal, ermorbet II, 173 (202).

Rathura, Sit ber Jabava, III, 81, 85, 112; bas neue auf Dethan 283, 313, 314,

Matiene, f. Atropatene, Matiener. Matiener, mebifder Bolleftamm, IV, 205 (207), 538, 589 (546, 547). Matienifder Gee, f. Urmia. Matsja-Burana, f. Burana.

Mattanbaal, König von Arabos, V, 240.

Mandgaliputra läßt ben Bubbhismus verfündigen III, 402; beruft ein bubbbistisches Coucil 408, 409.

Mauer, "mebische", II, 406 (536); IV, 357 (361); pelasgische, f. Belasgison.

Maurja, inbifche Donaftie, III, 340 f.; verbrangt 421 f. (422). G. Catja Mavella, inbifche Boltericaft, III, 313.

Magares, Felbherr bes Apros, bezwingt bie aufftanbischen Luber IV. 334 f. (338); 336 (339), 344 (347). Mebeia, Sage von berfelben V, 44. Meber regieren in Babylon I, 183 (233), 188 (238); IV, 13, 207 (209 f.); Uffprien unterworfen 207 f. (208),

209 (212); befreit (Stythenvertreibung) II, 315 ff. (452 ff.); IV, 222 ff. (224 ff.); beberrichen Afforien bis jum Tigris 225 (227); fampfen gegen Barther und Saten 230 f. (232 f.); Rriegemejen ber Meber 233 (235); ihre Machtfiellung 240 ff. (242 ff.); im lebergewicht über Berfien 253 f. (255); verfallen ber per-fischen Herrschaft 259 ff. (261 ff.); 265 ff. (267 ff.); 286 ff. (288 ff.); von Dareios I. gebanbigt 464; emporen fich 471 f. - 3hre Stellung im Berferreiche unter Dareios I. 525.

Deber im Berferbeere gegen Dellas VII, 208; ihre Aufgabe nach ber Schlacht bei Salamis 301 f., 303.

Mebien, geographische Lage, Boben-verhaltniffe, Bewöllerung, Laubichaften IV, 203 ff. (205 ff.). G. Dleber.

Mebinet-Sabu (-Abn), Tempel und Balaft bafelbft (Infdriften) I, 105 (131); 134 f. (171 f.); 140 (178), 144 (183); II, 463 (316).

Mebon, bes Reifos Sobn, König von Argos, V, 181, 228.

Mebon, Gobn bes Robros, Ronig von Attifa, V, 183, 193.

Mebontiben, attifche Dynaftie, V,

381, 455, 458 f., 460; VI, 139.

Mebo-perfifches Epos II, 353 ff.
(458 ff.); IV, 16, 207 f. (209 f.).

Mebos, Fluß, f. Bulvar.

Mebicherba, Fluß, ber hentige, II, 45

(64). Megabates, perfifder heerführer, gegen Raros VII, 32; gegen Sarbes 37, 43.

Megabernes, Satrap ber Sprianier (Bartanier), IV, 290 (292), 386 (391).

Megabyjos beim Morbe bes Magiers betheiligt IV, 437 (442), 443 (449), 452 (458), 464 (470); Felbberr Dareios' I., erobert er Berintb, unterwirft Thralien und Matebonien 509 (516 f.), 512 (519), 518 f. (527), 519 f. (528, 529).

Megabyzos, ber jüngere, besiegt bie Athener IV, 466 (472 f.).

Megabyjos, bes Megabates Sohn, Befehlsbaber im Beere bes Terres. VII, 205.

Megatles, König von Attita, V, 94. Megatles, erfter Arcon von Athen (116 v. Chr.), VI, 132; Berrath besfelben an ben Ryloneern 133, 444 f.; Proces und Berbannung 146 f.

Megatles, Sohn Altamacon's, Eibam bes Rleifthenes, VI, 91, 92, 93: 445, 447, 448, 493.

Megara, bas ifthmifche, von Minos beberricht V, 45; unabhängig von Rorinth 398: 407; colonifirend 407 ff.: tampft mit athen VI, 244 ff.; fturgt ben Abel 433 f.; wiederum in beffen Botmäßigleit 439 f., 441; ben Berfern gegenüber VII, 314.

Megara, bas ficilifche, gegründet II, 199 (236); V, 409; von Gelon erobert (483 v. Chr.) VI, 441.

Megarer, ifibmifde, in ber Schlacht bei Blataeae VII, 337.

Megafthenes, über Tirbata II, 464 (316); Indien III, 18 f., 20; 55 ff. (56 f.), 58; die Rriegführung ber 3nber 170; über Balibothra, Bauptftabt von Magabha, 281 f.; über Ceplon 288; das Ameisengold 295; über ben Brahmanen Ralanos 305; über inbifche Boltericaften 312 f.; bie Beifen ber Inber 322 f., 825.

Megibbo, Schlacht bei (1590 v. Chr.), I, 100 (123), 253 (318); Sieg ber Beraeliten über bie Ranganiter II, 57 f. (78), ber Aegupter über bie Juben (609 v. Chr.) 374 (497).

Mehmet Ali, Truppenbewegung besfelben nach ber Dase Rasr IV. 417 (422).

Meibum, Ppramibe von, I, 77 (79). Metone, f. Silvon.

Melpberna, thratifde Stabt, gegrünbet V, 482.

Delampus von Rephallenia VI, 84. Melanchlaenen II, 321, 322, 328 433, 444).

Melandros, Tyrann von Mytilene, VI, 274, 276.

Melanippos, ber Thebaner, V, 70; in Sityon verehrt VI, 86.

Melanthiben, attifche Donaftie, V. 94 f., 381, 453, 455, 460.

Melanthios, attifcher Felbherr gegen bie Berfer, VII, 43, 45.

Melanthos, König von Attita, V, 94, 95, 99; VI, 120. S. Melanthibon.

Meles, Fluß in Rleinafien, V, 166. Meles, lybifcher König, Sage vom Löwen besselben I, 411 (479, 480). Melitertes, f. Meltart.

Meliffa, Gemablin bes Berianbros, VI, 51; bie Bunberfage 65 f.

Melite (Malta) von Phoenitern colonifirt II, 42 (61); Tempel bes Mellart 42 (61).

delite, Baureste bei Athen aus phoenitischer Zeit, V, 49; 107, 109. Melite.

Meltart, phonitifche Gottheit, I. 255 (315), 270 ff. (334 ff.); 273 (338); 276 (341); 280 (345); 406 (474); II, 36 (49), 177 (206); ibentifd mit Deratles V, 45, 62 f.; f. Deratles; Cultus besfelben auf bem forintbifchen Ifthmos II, 36 (49), 38 (52); V 44; auf Gabes 47 (66); auf Rhobos V, 233; f. Moloch, Abb-Meltart. Meltart-Kabmos, f. Dionpfos. Meltart-Matar, Cultus besselben auf Rhobos V, 231. S. Melfart.

Melos, Infel, von ben Achaern befest V, 288; Sit byblischer Phoeniter 300, 301, 303; im Kriege gegen
Wilet 505 f. Juschriften 306. Milet 505 f. Inschriften Membibfc, f. hierapolis.

Demnon berricht in Gufa nach grie-

difder Tradition IV, 565 (573). Memphis, Stadt und Mittelpunkt bes gleichnamigen Reiches, I, 65 ff. (68 ff.); Gräber bafelbft 67 f. (65 f.); Btabcultus 34, 35, 149 (193); unter ben tbebifden Fürften 78 ff. (84 ff.); von ben Aethiopen erobert II, 284, 286 (308, 309); von ben Perfern IV, 396 f. (401 f.), 403 f. (408 f.). Ruinen I, 134 (170).

Men, tappabolifcher Gott, I. 404 (472). Mena, Ronig von Aegypten, f. Menes. Menahem, König von Jerael, 11, 234 (285), 237 (289 f.).

Menanber, griechisch - indifder Berrfcer, IV, 22.

Menanber, Biftoriter, über ben Rrieg Salmanassars IV. gegen Tyros II, 245 f. (322).

Menderinos, f. Moterinos.

Menbe, eretrifche Gründung V, 483. Menbes, Cultus bes Bodes (1,54, 64). Mene, f. Da.

Menelaos nach bem homerifchen Cpos V, 316; 344. Grab beffelben 289. Menephta (Meneptab) I., Ronig von Megupten, I (150 f.), 120 ff. (155 ff.); Dentmale beffelben 123 (151, 153); 137 (175).

Menephta II. I, 27 (32), 124 (152, 153, 157); Grab besfelben 138 (176). Denes, Ronig v. Megupten, I, 14-(18-22), 20, 22 (25 ff.), 65 f. (63 f.). Meneftheus V, 95, 77; beberricht Attika 173.

Menibi, griechisches Dorf, V, 33, 35, 37, 41, 109.

Mentera, Ronig von Aegypten, Erbauer ber brei großen Byramiben, I, 73, 74 (72, 73); 76 (199).

Mentu, oberaegyptischer Sonnengott, I, 40 (98, 144), 129 (165). Mentubotep, bie, aegyptifche Dynaftie

(I, 84 ff., 194). Mentuophis (Mentuboteb), Rinig Meguptens, im Rameffeum bargeftellt I, 20 (25).

Menuf, bas heutige, f. Momemphis. Mengaleh, See, I, 97 (111). Mephibofeth II, 94 (117).

Merbaal, Ronig von Arabos VII,

Merbascht, persische Thalgegend, IV, 244 (246), 567 (575).

Mermnaben, lybisches Rönigsgefclecht, II, 428 ff. (581 ff.)

Mero bach, babylonische Gottheit, I, 198 (245, 246), 201 (266, 267), 203 (270), 207 (273, 274); II, 276 (372); IV, 350 (354).

Merobach-Balaban, Rönig von Babylon, I, 199 (252); von ben Affprern befiegt II, 254 (333): 259 (336 ff.); in Beziehungen zu Distias von Juba 258 (351). S. Marbut. Merobach-Balaban II. (Rabugir)

I, 273 (368)

Meroe, Entftebung bes Reiches am mittleren Ril I, 12 R. (9); II, 460 f. (306, 312 ff.); im Rriege mit Megupten 285 f., 461 (307 ff.); Bug bes Ram-bujes IV, 407 ff. (412 ff.).

Meroe, Stadt (bie alte nnb bie neue), I, 12 f. R. (9); IV, 412 f. (418 f.); Angaben über ben Urfprung bes

Mamens 413 (419). Merom, See, I, 249 (312); Schlacht an bemselben 363 (431). Meron, Berg, III, 327.

Merops, Ronig von Argos, V, 228. Mertitef, Aegupterin, Inschriften ihres Grabes 1, 73 (72).

Meru, Götterberg, in ber bubbbiftifchen Divibologie III, 327, 369: IV. 88 f. (91).

Merua, f. Napata.

Merv, bas beutige, f. Margiana. Meja, König ber Moabiter (Inschrift von Dibon), II, 165 f. (194 f.). Mejambria, f. Mesembria. Mejcheb, Ruinen von, IV, 186

(189).

Mefembria, Stabt, IV, 494 (501); VI, 441; VII, 67.

Mejopotamien I, 197 (II, 23, 390); bem neuen Reiche von Babulon einverleibt II, 343 (501); IV, 225 (227). Mespila, f. Rinive.

489. Meffenien V, 410; von den Dorern erobert 153, 410 f.; entzweit mit Sparta 414 ff. Erfter meffenischer Krieg (735 — 716) 416 ff.: Sagentreis, beffen biftorifder Bebalt 422 ff. Bweiter Krieg 645-631), VI, 102 ff., 112 f.: Sagenfreis 114 ff. Theilung und Ordnung bes lanbes burch bie Spartaner 118 ff. Messenier wanbern aus VI, 117. S. Meffenien. Meffu, I, 330 (397); f. Mofes. Dethone, eretrifche Grundung, V, 403, 483. Methymna, Arions Baterflabt, VI, 61. Metoeten, VI, 592. Metragyrten, die, I, 388 (456). Dicha führt ben Bilberbienft ein II, 55 (73 f.). Midmas von Saul gegen bie Philifter erobert II, 75 (96), 88. Mibaeion (Sibi Ghazi) I, 386 (454). Mibas I, König von Phrygien, I, 383, 384 (451) Mibas (II.) 386 (453); V, 171, 538. Mibas III., Grab besselben, I, 386 (453), 390 (458); 3nfdrift VI, 257. Mibianiter, ihre Culte I, 245 (307): unterliegen ben Bebraeern II, 59 ff. (81 ff.). Digbol, Sieg ber Aegupter über bie Chetiter um 1300 v. Chr. (I, 320). Milas, bas beutige, f. Mylafa. Milet gegründet II, 423 (573); V, 184, 185, 187; von ben Epbern betriegt 437 (587), 438 f. (589 f.); VI, 303 f. im Bunbe mit Rroefos 447, 448 (598, 599); bem Styros unters worfen IV, 333 (336), 337 (341); abrogirt bas Königthum 505 f.; f. Reliden; feemachtig 507; widerftebt ben Lybern 512; gewinnt an Welt-ftellung 513 ff., 515; unter Thrafy-bulos und ben Parteiungen gerruttet VI, 290 f., fleigt es zu neuer Bluthe auf 292; VII, 26; von ben Berfern zerftort 59; 88; bebt fic 70. Miltom, ammonitifder Gott, I, 245 (308).Milon von Kroton VI, 627 f. Miltiabes, ber Philaibe, erfter Archon VI, 121, 443. Miltiabes II. VI, 89; gründet bas

Meffana unter ber Oberhobeit Rar-

Deffapier, italifder Bolteftamm, V.

thago's VII, 380.

532 f.; VII, 101; IV, 486 (494); first VI, 534. Miltiabes III., erfter Archon, VI, 495: Berricher bes thratifden Cherfones 496, 531; perfifder Bafall, IV, 487 (494); VI, 500, 535; im Juge Dareios' I. gegen Die Stothen IV, Dareios' I. gegen die Stythen IV, 493 (500 f.), 498 (505); abtrünnig 507 (515); VI, 535; flüchtig IV, 511 (518 f.); VI. 536; VII, 63; auf Lesbos 64 f.; 67; in Athen 88 f.; angetlagt 90 f.; Themistotles gegenüber 96; Keldherr gegen die Verset 112 f.; 123; in der Schlach von Diarathon 131, 132, 135, 139; 141 f.; geehrt 144; befriegt bie Barier 147 f.; 148 ff., 153; angeklagt und verurtheilt 154 ff.; 159 f. Milubbi, f. Meroe. Dilyas, Gebiet ber Lytier, I, 420, 421 (458, 489). Mimanfa, theologifd-philosophifdes Suftem ber Inber, III, 228 f. Mimnermos von Omprna V, 193; VI, 305, 314 f. Mimnes, griechifder Maler, VI, 320. Minaeer, arabifder Bollsstamm, I, 230, 231, 232 (291, 292). Minen, f. Bergbau. Minerva, f. Ballas Athena. Minichimmi, f. Menabem. Minni, bie, von ben Affprern befriegt I, 381 (448). Minoa, Stabt, in Sicilien gegründet II, 37 (51), 43 (62), 49 (68); VI, 294, 560. Minoa, Infel, II, 38 (52, 54); V, 45. Minos, Ronig von Rreta, II, 36 ff. (50 ff.); V, 45, 47. Bebeutung ber Sage 49, 230, 231. Minotauros II, 37 (50, 51, 52); V, 47 f., 86, 203. Minoticher, Die heutigen, f. Manustiditbra. Minyas, armenisches Land am Euphrat, I, 381 (448). Minyas, König von Orchomenos, V, 53; s. Minper. Minner, griechifder Boltsflamm, V, 24, 53, 110, 111; 221, 223; in Latonien 242 ff. Mifenat, Ruinen ber Stabt, I, 239 (305).Mifibri, bas beutige, f. Mefembria. Disphra (Ramata), f. Ramate. Misphragmuthofis, König Megppten, I, 93, 99 (106). dersonefische Fürstenthum 453 f., Mita, Konig ber Doscher, II, 254(334).

Mithra, f. Mitra.

ages, IV, 255 (257)

Mithila, inbifches Reich, III, 246; 399.

Mithrabates, Rinberhirt bes Afty-

Mithribates I., Ronig von Bartbien,

Ditra, oberfter Lichtbaemon ber Arja

beberricht Battrien IV (20), 22.

am Indus, III, 30, 37; ethisch gu-fammengefaßt mit Baruna 40; 44; in Iran (Dithra) IV, 80 ff. (82 ff.), 181 (183); V, 122, 123, 125. Ditrabinneh (Mitrabenny), aegyptifces Dorf, Schauplat memphitifcher Ruinen, I (64), 134 (170). Mitrobates, Satrap von Phrygien, ermorbet IV, 463 (469). Digraim, Stammbater ber Megubter (I, 10, 13). Moabiter, Culte berfelben I, 245 (308); von ben Amoritern unterworfen 257; von 38rael vertrieben II, 57 (77); befriegt 165, 166 (194, 195). Doeris, König von Aegypten, I, 14(18); See beffelben 81 ff. (88 ff.), 85 (92); Labyrinth 11, 465, 466; 467 (452, 483; 485). Motattam, Inschriften baselbft (I, 115). Molod, tanaanitifder Gott, I, 266 (330); Opferbienst 267 f. (331 f.); II, 38 (51); auf Salamis V, 238; auf Rreta 309, 569. Moloffer, griechifder Boltoftamm, Momemphis, Schlacht bei, II, 465 (481), 470 (486), 481 (566). Monarchie, f. Königthum. Mondbuße bei ben Brahmanen III, 130 (130 f.). Moorcroft, bas Murmelthier bei ben Indern III, 296. Mophis, Fürst von Tatschaçila, in Berbindung mit Alexander b. Gr., III, 304, 306, 312, 336, 337. Mopfos, flarifder Geber, V, 201. Mord, Gubne besfelben bei ben Bellenen V, 219 f., 338 f., 363; f. Blutrache. Morgenröthe in ber Mythologie ber Arja III, 35; IV, 79 (82). Moriah, Lanb, I, 288 (354). Moscheres, Rönig von Aegypten, I, 74 (72)Mofes I, 324 ff. (391 ff.), 328 (394, 395), 329 f. (396 f.); Gefetgeber unb

Führer 335 f. (402 f.), 337 (404),

339 (406), 340, 341 (407, 408); 342 ff. (409 ff.); 349 f. (416 f.); Gebote unb

Satungen beffelben 350 (417), 354 f. (421 f.), 355 f. (422 f.); zweites Gefetz II, 362 ff. (420 ff.) — Lebensenbe bes Mofes I, 348 (415), 360 (427); angebliches Bilb beffelben 337 (404). Mofes von Chorni (Rhoren), Befchichte ber Armenier I, 376 ff. (443); fiber Boroafter IV, 52 (54); ben Hall bes Afthages 272 ff. (274 ff.). Rosul II, 20 (26). Mothe von Bhoenitern befiedelt II. 43 (62); 199 (236). Mouru, tranifche Landichaft, IV, 9, 24. Moros, ber Epber, I, 410, 411 (479, 480). Mangwefen, babplonifches, bebraei-iches, fprifches I, 216 (282 f.), 226 (286 f.); hellenisches (photisches) 227 (288); V, 171 f., 306, 344, 516; euboeisches I, 227 (288); V, 481; VI, 158; tybifces I, 411, 412 (480, 481); V, 167, 171 f.; tretifces II, 38 (54); V, 305, 306; battrifces, and ber Beit ber griedifden Berricaft, IV, 21, 22; bei ben Arfatiben 42 (43), ben Gaffaniben 44 (46), 47 (49); nuter Da-reios I. 545 ff., 555; spartanisches V. 264; argivisches (unter Pheidon) 389 ff.; torinthifches VI, 53; attifches VI, 158 f. Mugheir, bas heutige, Trummer besfelben I, 211 (284); f. Ur. Mumien I, 57 (46), 135 (173). Munpoia, Felfen bei Athen, VII, 95, 96; 173, 185. Murab. Su, Fluß (II, 243). Murghab, Flug, IV, 9, 244 (246). Murghab, & 389 f. (394 f.). Stadt: Rprosbild IV. Mnrichibes, perfifcher Botfcafter in Athen, VII, 329. Mnfacos, Spriiche beffelben VI, 485; 489 f. Mufit, fpartanifche, VI, 345 ff., 367 f.; f. Boefie. Muffenbom, Rap, II, 404 (533). Musur (Muzur), II, 282 (379); s. Megupten. Mut, aegyptifche Gottin, I, 40 (99); IV, 517 (526), 530. Dutemua, Dutter Amenophis' III. I, 105 (131). Mwutan, See, Ursprung bes weißen Mil, I, 6. Mytale, Berg, Opferflätte ber iouischen Stäbte, II, 431 (582); IV, 339, 340 (343); V, 196 f.; Lager ber Perfer bafetoft VII, 361, 362 f.; Schlacht

bei, 363 f.

Mytene, Burgen von, V, 28 f., 29 f., 30 ff., 36, 37, 38, 40, 41, 60, 68, 107, 109, 115 f.; ben Dorern unter-

worfen 154; zerflört VII, 83, 84.
M hterinos, Erbauer ber Hyramiden
bei Gizeh, I, 89, 71 (70); nach
Diodox 70 f.: 77 (69 ff., 76).
Mytonos, Insel, V, 200.

Mylasa, Sauptstätte bes tarischen Gultus, I, 418, 419 (487); Sieg ber Jonier und Karer baselbft über bie Berfer VII, 49.

Dulitta. babulonifche Göttin, 228 (289), 246 (308); IV, 130 (133). S. Bilit.

Monbos, farifche Stabt, V. 236, 237. Mora, Intifche Stabt, I, 423 (491).

Mprina, acolifche Stadt, V, 166. prtinos, thratifche Stabt, gegrünbet VII, 27, 28; 50. Mortinos.

Myron, herricher von Sitvon, 78 f.; Practbau beffelben 79.

Moron bon Phipa, Antläger bes Megatles und feiner Mitschulbigen, VI, 146 f.

Mpronibes, l pro n i d e 8, athenischer Feldhe Gesandter nach Sparta VII, 326. Feldherr,

Dorfilos, Tyrann von Lesbos, VI. 276.

Dorfilos von Methymna, Gefchichte von Lesbos, achaeifde Ginmanberung,

V, 162, 168. Mpfer, Sit berfelben, abgeschloffene Gultur, Cultus I, 416 f. (485 f.); II, 423 (572); V, 167, 165.

Dotbe, f. Boefie. We tho logie, indife, III, 29 ff.; 94 ff., 150; 219 f., 225 ff.; 369 f.; IV, 79 ff., (81 ff.), 112 ff. (115 ff.); griechische V, 116 ff., 117 ff. Θ. Rosmologie.

Mytilene gegrundet V, 163; unter ben Benthiliben 443; abrogirt bie Abelsherrichaft VI, 274; 275 f. S. Lesbos.

Mons gegründet II, 423 (573); V, 184, 188; Dotation bes Themistotles, IV, 553 (560).

Raarfares, babylonischer Ranal, I, 224 (264); II, 400 (529),

Rabataeer, arabifder Bolisftamm, ben Affprern unterworfen, I, 234 (299); II, 293 (394); Cultus I, 244 (307). Rabonetos, letter König von Babylon, im Rriege mit Rpros IV, 345 ff. (349 f.); verbannt 356 (360), 362 (365); 469 (475). - Infdriften I, 197 (243).

Rabopolaffar, affprifder Satrap von Babylon, bemachtigt fic ber tonialiden Gewalt II, 337 (174 f.), 340, 341 (475, 477), 343 (478); IV, 224 (226); firbt II, 382 (506).

Rabu. f. Rebo.

Rabuchobonoffor, f. Rebutabnegar. Mabuban, König von Affprien, I, 198 (251); II, 22 (27).

Nabutabratidara, f. Raditabiria. Nabutuburuffur, f. Rebutadnezar. Rabunita, f. Rabonetos.

Rabugir, f. Merobach-Balaban II. Rabab, König von Brael, II, 157(184). Raditabiria, babylonischer Ufurpator, IV, 468 f. (474 f.), 476, 477

(483, 485). Ragabasata, König von Magabba, III, 281.

Naharaim, s. Aram.

Rabarina, von ben Aegyptern be-triegt, I, 100 (117 f.); f. Defopo: tamien.

Rabi, Statthalter von Rubien, I, 101 (117, 124).

Rabr-el: Damur I, 263 (327)

Rabreel-3brabim (Abonis), Flug, I, 255 (315), 275 (340).

Rabreel-Rebir (Cleutheros), Mug, I, 255 (315).

Rabr-el-Relb (Lvios), Flug, I, 255 (315).

Rabr-Rutha, babplonifder Ranal, II, 401 (530).

Rabr-Malta, babplonifcher Ranal, II, 400 (530), 406 (534, 535); IV, 360 (364).

Rabr-Serfar, babplonifder Ranal, II, 401 (530).

Rabum, Prophet, über Ro Ammon (Theben) II, 285 (382 f.); über Rinive 304 (406); Rinive's Bracht und Fall 314 (414), 341 f. (471 f.)

Rabufca, König ber Bharata, III, 114 f.

Rairandichana, Klug Indiens, III, 259.

Ratbeel-Babicar, Stadt I, 239 (305). Ruinen ber

Ratich - i = Rebicheb, (IV, 45). Inschriften

Natich-i-Ruftem, Inschriften IV, 15, 44 (45), 175 (178), 197 (200), 252 (254), 517 (526).

Rana, babylonifche Göttin, II, 414 (553).

Ranba, bie, Berricher von Magabha, III, 292 f.

Randros, König von Magadha, III, 337, 339, 341; f. Dhanananda.

Rapata, Sauptfiabt von Metbiobien. monumentale Inschriften baselbst I, 12 R. (9, 10); II, 265 ff., 460 (306). Napata, Reich von, II, 460 (306, 312 ff.); IV, 407 (412), 411 f. (417 f.);

von ben Berfern erobert 413 f. (418 f.).

Naphtali, Stamm, I, 323 (390), 371 (438).

Rarfares, f. Raarfares.

Rathan, ber Ceber (II, 125).

Raufratis, griechisches Emporium in Aegopten, II, 472 (493); V, 514; ionische, borische, aeolische Cultusftatte II, 482 (567).

Rauplia, Stadt in Argolis, Grab-ftatten baselbft V, 33, 37, 39; Station ber Bhoenifer 39, 43, 68, 106; Opferstätte 229; von Argos geguchtiat 437.

Rauplier in Methone VI, 118.

Raros, Infel, von athenischen Aus-wanderern erobert V, 185, 186, 492; ariftotratisch VI, 424, 465, 495; VII, 30 ff.; von ben Berfern bebrobt 33 f. Cultus V, 87.

Raros, Stadt auf Sicilien, gegründet II, 190 (2:16); V, 400, 453, 484, 493, 537; VI, 29; von ben Perfern gerftort VII, 115.

Ragibugas, Ronig von Babylon, I, 198 f. (251).

Reardos, Flottenanführer unter Alexander bem Gr., untersucht bas große Meer III, 312; berichtet barüber (II, 540), fiber ben Schriftgebrauch bei ben Inbern III, 119; die goldführenben Ameisen 295; das Küstenmaß Persiens IV, 242 (244); über des Kyros Miggeschick in Gebrofien 370 (374 f.).

Reb, f. Napata.

Rebbi Junus, Ruinen von, II, 20. Rebo, babylonischer Gott, I, 202 f., 206 (260, 266, 268, 273); II, 212 f. (254), 275 f. (341); IV, 350 (354). Rebofcabjan, f. Bfammetic.

Rebubalaban, Ronig von Babylon, I, 200 (253).

Rebutabnezar fiegt über bie Aegopter bei Rarchemis (606 v. Chr.) 11, 379 (499 f.), 381 (502); König von Babylon (605) I, 183 (233), 199 (252); II, 392 (506); unterwirft bie Rach. barvöller 383 (507), Juba 384 ff. (508 ff.); erobert Berufalem 385(509 f.); beflegt bie Bhoeniter 390 (514); bricht aufe neue in Juda ein 390 (515); belagert Jerufalem 390 (515); 392 (516); zerftört baffelbe 393 f. (519); macht Epros abhängig 397 ff. (525 f.), 479 (563 f.).

Wirfen bes Rönigs für bas Innere bes Reiches II, 400 (528, 554): Bauten (Mauern, Ranale, Balafte) 400 ff. (529 ff.), 406 ff. (536 ff.); Dentmale 413 ff. (548 ff.). Seine historifche Bebeutung 418 (553 ff.), im Berhaltniß ju feinen Rachfolgern 419 (555).

Rebutabnezar II. von ben Berfern am Tigris und Euphrat gefchlagen IV, 470 (476); Bauten (I, 257). Rebutabnezar III., f. Rabitabiria.

Rebufaraban, Brafect ber Leibgarbe Rebutabnezars, zerftort Jerufalem II, 393 f. (519); nimmt Beremias in Schut 395 (520).

Necho, Pharao (672 v. Chr.), II, 283, 284 (378, 379); 466, 467 (312), 468, 469 (485).

Recho II. fiegt bei Megibbo (609 v. Chr.) II, 374 (497); bemachtigt fic Spriene 375 (498); zieht (605) gegen ben Euphrat 378 (499); unterliegt bei Rarchemis 379, 381 (505).

Deba, peloponnefischer Flug, VI, 113. Refruari, Gattin Ramfes' II., I, 42, 132 (170).

Reger, afritanifche, in ihrem Berbaltniß jur Cultur I, 5; von den Aegoptern befriegt (93); aethiopische, von ben Berfern unterworfen IV, 414 f. (419 f.). S. Punt.

Mutter Jechonja's, II, Rebuftha, 385 (510).

Reith, Enline berfelben in Sais I, 38 (41, 43 f.); geftort und von Ram-bujes wieberhergestellt IV, 421 f. (426 f.), 423 (428); Bauten am Tempel ber Göttin II, 483 (569); IV, 399 (403).

Releus, bes Robros Sohn, Führer innifder Ausmanberer V. 183: ionischer Auswanderer, Gründer von Stäbten 185. G. Reliben.

Reliben, ionifche Dynaftie, V. 316, 504; erlofchen in Dilet 382, 505 f.

Remeen, bie, VI, 402 f. Remefis, bie, V, 566.

Reotles, bes Themiftotles Bater, VII,

Reonteuchos, Stabt in Rleinafien, gegründet V, 163, 166.

bei ber Eroberung Jerusalems, II, 393 (518), Reriglissar, König von Babylon, II, 419 (555); IV, 345 (348). Resson is, thessallischer See, V, 6, 23. Ressor, König von Polos, V, 144. Restos, Fluß in Thratien, VII, 396. Reupersisch IV, 14; 46 (48). Reuren I, 322 (433), 328 (444). Riagrobha, Böble, III, 288. Rjaja, bialettisches Spftem ber Inber, III, 236 (237). Riçaja, f. Nisaea. Riffer, bas beutige, f. Ripur. Rigrobba befehrt Agola von Magabha jum Bubbhismus III, 401. Mii, Stadt (I, 121, 122). Ritaea am Spohafis von ben Date. boniern gegründet III, 311. Ritaea, bas gallifche, gegrundet VI, 300. Minive. Ritanbros, König von Sparta, V, 392, 393. Ritephorios, Fluß, f. Arzen-Su. Rifippe, bes Sthenelos Bemablin, V. 64, 65. Ritobromos, im Aufftaube gegen ben argivischen Abel unterliegenb VII, 170, fliebt nach Sunion 171. **374**. Ritolaos, Statthalter von Rertpra, **V**, 49, 69. Ritolaos von Damastus, über Abraham I, 338 (405); über bie Semira-mis II, 11 f.; über Arbys, König von Lybien, II, 424, 428 (574, 575 ff.); über Afthages und bes Kyros Emportommen IV, 260 ff. (262 ff.); bes 327. Letteren Berbaltnig jur lebre Boroafters 65 f. (68); über bie Rettung bes Kroefos 311 ff. (314 ff.): jur äl-teften Geschichte von Sparta V, 243; 405). über Rresphontes von Deffenien 411 f. Rituu, f. Reco. Ril, Fluß, I, 6 f., 13; Ueberschwemmungen beffelben 7 f. (12), 24 (36); bei Kafr et Jat 66; unter Ame-nemba III. 80 (93); unter Moeris 81 (88); mit bem rothen Meere verbunben IV, 555 f. (563 ff.). Stabt 8: bas untere, von Aegypten beberricht bes Ril, f. Nilopolis. (9) 78, 79, 80 (86, 87 f.), 152 f. (185).

Repot bus, bie, I, 43 (51). Repos, Miltiades VII, 154.

Rereiben und ibr Cultus V, 316. Rergal, babylonifder Gott, I, 184 (235), 201 (266, 267), 203 (270),

207 (273); II, 275 f. (341), 310 (312).

Rergal Sarezer, Sohn Sanberibs, 277 (369); Unführer ber Babylonier

Münbungen bes Ril: bie febennptische I, 38; pelusische 38, 97 (110, 115); bubastitische (42, 110 115); tanaitische 97 (110), 380 (397); tano pische 172 (219); II, 472 (493); bolbinitische II, 472 (493). Mil, blauer, f. Bahr-el-Apret. Ril, weißer, f. Bahr-el-Abiad. Rilagiri, Gebirge, III, 10, 287. Rilopolis, Stadt, I, 52 (55). Rimi, König ber Koçala, III, 115. Nimrod I, 189 (239), 222 (261); Rimrobs Burg 219 (256). Minive (Minos) I, 177 (227), erbaut II, 19, 20 (24, 26); verschönt und erweitert 276 (341); Lage und Umfang 1, 415 (483); II, 304 f. (406 f.); nach Kenophon 306 f. (407); gefchilbert von Rahum 314 (414 f.); von ben Mebern belagert 315 (453, 466); zersiört 343 (479, 480), 349 (450), 351 (452, 463); IV, 222 (224). — Infdriften I, 184 (234). Rinoë, f. Minive. Rinos, Rönig von Affprien, II, 4 ff., 13 ff.; IV, 17, 207 f. (210), 210 (212). Rinos, Stadt, f. Rinive. Rinua, Stabt, II, 17, 20, 26; f. Ringas, ber Semiramis Sohn, II, 11 (10); seine Berrschaft 12 f.; Beleuchtung ber Sage 13 ff. Ripur, babylonifche Stadt (Belcultus), I, 197 (243); Ruinen 219 (256). Rirvana, 3bee fittlicher Bolltommenbeit im Bubbhismus, III, 361 f., Rifaea, indifche Landschaft, IV, 205 (207), (Bferbeaucht) 206 (208), 552 (560), 560 f. (568), 562 (570). Rifaea, Safen Dlegara's, von ben Athenern erobert VI, 244 f.; jurudgegeben 246. Rifcaba, indifder Bolteftamm, III, Rifpros, Infel, V. 237. Ritetis, Tochter Sophra's, Königs von Aegypten, IV, 399, 400 (404, Noah und die große Fluth I, 185 (236), 284 f. (350 f.), 290 (356). No Ammon, f. Theben. Roften, epifche Dichtung, V, 564. Mtariush, aegyptifche Form für Dareios, IV, 512 (520). Rubien im Gegenfat ju Megypten I,

Rut, aegyptische Gottheit, I, 44 (38, 50, 203

Ryfa, bas beilige, III, 327; IV, 414 (419).

Dan (Anu), dalbaeischer Gott, I, 181, 182 (231, 232), 201 f. (268), 206 (273.

Daros (Wolga), Fluß, Burgen Da-reios' I. an demselben IV, 495 (503), 499 (506), 507 (514).

Dasis, Stadt Aegyptens, IV, 410 f. (416); f. el Charigeb.

Dbelisten I, 78 f. (87), 102 f. (127 f.), 103 (128), 128 (164); Obelist von Chalab (ber fdmarze) Salmanaffare II. II, 209 (248 f., 250); IV 15.

Oberaegopten verliert a.i Bebeutung II, 461 (307); nabert fich bem Reiche von Meroe 462 (307). S. Aegypten.

Dberpriefter, aegyptifche, f. Briefter-

Obaton als Fischmensch I, 182 (232); als Gott ber Chalbaeer 205 (273).

Obes fos, thratische Stadt, gegründet II, 445 (596); VI, 293. Obra, indisches Bolt, III, 283.

Dbryfen, thratifder Boltsftamm, IV, 494 (501).

Donffee V, 323 ff.; Authenticitat und Interpolation 325 ff.; Chronologische

Data 327 ff., 330. Obuffeus, Sage von beffen Beimfahrt V, 322, 326; f. Obuffee.

Debares, Bertrauter bes Apros, IV, 262 ff. (264 ff.); Stallmeifter Da: reios' I. 457 (463).

Deneus, König von Ralpbon, V, 21. Denoë, Stabt und Bebiet in Attila, V, 174, 177.

Denomaos, Rönig von Elis, in ber Belopsfage V, 64.

Denus, Flug in Latonien, V, 153, 279.

Denuffen, diifche Infeln, von ben Bhotacern begehrt IV, 337 (340).

Deobazos, Berfer, von Dareios I. grausam bestraft IV, 543 (551).

Deroe, Fluß in Bocotien, VII, 344 f. Deftrymnis (Bretagne?) II, 196 (233). Deta, Berg in Theffalien, V, 4, 62, 155; vetaeischer Balb VII, 245.

Detacer V, 213.

Detofpros, ftythifder Gott, II, 327

Dteanos V, 119, 352.

Olbia am Bontos gegründet II, 445 (596); V, 515.

Dibia, bas gallifche, gegründet VI, 300.

Olenos, borifche Grünbung, V, 156. Oliatos von Mylafa mit ben Berfern im Bunbe VII, 33; geftirgt 37. Dloros, Schwiegervater Miltiabes' III. (IV, 519); VII, 63.

Dlympia, elifche Stabt, V, 388, 392; burd Runft verberrlicht VII, 15 f.

Bettspiele baselbft, f. Dipmpien. Dipmpien, bie, V, 281 f., 283 ff., 543 ff.; Preis bes Sieges 545: ber Delfrang 546, 559 f.; machienbe Theilnahme 549 f.; Arten ber Bett-tämpfe 550 f., 553; Rampfordnung 558. Mythifder Urfprung bes Opfers 551 ff.; Beit beffelben 554 f.; Be-beutung und Birtung 561 f.; feit

bem siebenten Jahrbnnbert v. Chr. V, 574; VI, 78; VII, 12. Olympos V, 4, 5, 23; als Sit ber Götter 102, 119, 351; 358; 359 f.; im perfifch - bellenischen Rriege VII, 220; 235 f.

Dlympioboros, athenischer Felbberr, in ber Schlacht bei Blataeae VII. 337.

Dinith von ben Berfern gerftort VII, 323.

Om, f. Brahman.

Ombos, Stadt Meguptens, Doros. cultus bafelbft I, 48.

Omorta, chaotische Substanz, als persönlich gebacht in ber chalbaeischen Mythologic I, 180 f. (230 f.), 210 (278).

Omphale, Sage von berfelben I, 274 (339).

Dmri, Ronig von Berael, II, 158(165 f.). Baus Omri, f. 3erael.

Dn, Stadt in Megupten, f. Anu.

Onefifritos, über Cenlon III, 287 f.; Brahmanen von Taffcacila 305; über bie Bestattung bei ben Battrern 173 (176).

Onefilos, Berricher von Salamis auf Ropros, VII, 46; fallt in ber Schlacht bei Salamis 47.

Onoba, iberifde Stadt, II, 46 (65). Onomatritos von Athen fammelt und erweitert ben Dufacos VI, 494, 485, 486; verbannt 489 f.; weiffagt bem Terres VII, 194 f.

Onomatritos von Kroton rebigirt bie Theogonie V, 571; mit Boppros ben homer VI, 487, 488.

Onomaftos von Smyrna fiegt gu Olympia V, 199.

Opfer, alteftes ber Griechen, V, 104, 112, 113; ber Amphiltionen, f. Bp:

laea: ber Sfibne und Reinigung 362 ff.; belphifches 532 ff.; olympifces, f. Olympia; nach folonischem Gefet VI, 220 ff.

Opfer, Cultus beffelben bei ben Inbern, f. Arier; bei ben Brahmanen III, 124 f., 127, 208; im Gegenfat zum Buddhismus 370; in Fran IV 128 f. (131 f.). S. Haoma, Roßopfer, Soma.

Opheltas. Rönig ber Arnaeer, V, 222.

Opheltiaben, thebanische Dynastie, V. 222 222. , 222, 223; treten gurud 351 f

Opfertage in Rarthago I, 281 (346). Ophir: Fahrten babin II, 118 (147) 122 (148); hören auf (235); 223 (273); III, 13.

Dpus, lofrifde Stabt, V, 209, 210. Dra, indische Stadt, von ben Mate-boniern erobert III, 302.

Dratel von Rroefos befragt IV, 301 (303), 302 (304), 306 (308 f.), 321 f. (324); Oratel bes Pferbes ju Gunften Dareios' I. 457 f. (463).

Orchoë, f. Erech.

Orchomenos, bas alte boeotifche, von ben Arnaeern erobert V, 222; Bautrümmer (Grabfammer) bes: felben V, 34 f., 36, 41, 110.

Ordomenos, bas neue, V, 223. Drefteia, f Dreften.

Dreften, malebonischer Boltsftamm, V, 22; VI, 540. Orefter, f. Oreften.

Dreftes, Cobn bes Agamemnon, V. 68; 146; 161, 162; 510; por bem Areiopag 173, 176, 220; in Sparta bestattet VI, 408.

Dreftis, f. Dreften.

Driffa, bie, indifche Bollericaft, III, 283.

Ormugb, f. Oromasbes.

Orneae, argivische Stadt, V, 228 f. Oroatis, Fluß, IV, 242 f. (245). Oroetes, Statthalter von Lybien und

Jonien, läßt ben Bolyfrates binrichten VI, 526 f.; wird wegen Biberfetlichteit gegen Dareios I. getobtet IV, 463 (470).

Dromasbes, bas gute Princip in ber Mythologie ber Berfer, IV, 40 (41), 57 (59), 61 (63), 120 (123), 125 (127); 198 f. (201).

Dromazbes, f. Dromasbes.

Dromazes, f. Oromasbes.

Orontes (Arunathu), Flug, I (122), 249, 250 (312, 313).

Orontes (Elvenb), Gebirge, IV, 233 (235).

Drpbeus, ber Sanger, V, 104; VI, 484 f.; VII, 8 f.

Orphiter VII, 9.

Orfippos, ber Megarenfer, siegt in Olympia V. 398; Dentmal beffelben 398 f.

Drthagoras, Berricher von Githon, VI, 77; Opnastie besselben erlischt 91 f., 93.

Orthagoriben, f. Orthagoras.

Dringes, Berricher von Ervibrae, V, 191 f.

Orthgia, Infel, V, 401 ff.; VI, 654; VII, 14.

Dfarhapi, f. Ofiris.

Dfarfiph, Briefter von Beliopolis, führt die Ausfätzigen nach Avaris I, 121 (155 f.), 122 (157), 333 (401). S. Mose8.

Dichophorien, f. Bhanepfien. Diris (Dfiris-Apis), aegyptifcher Gott und beffen Cultus, I, 14, 15 (19), 20, 43 ff. (47 ff.); 48 (49 f., 50 ff.); 52 ff. (54 ff.), 54 (57); als Richter ber Unterwelt 59, 60 f. (59), 61 (202), 64, 76 (74), 105 (130), 156; IV, 513, (521); Ginfluß bes Gottes auf ben Dienft ber Demeter VI, 225.

Deter, italifde Boltericaft, V, 9, 485, 489.

Oforapi, f. Ofiris. Oforton L und II. von Aegypten (II, 302, 303).

Derhoëne I. 292 (358). Difa und Belion V, 23.

Dithanes, bie, fiber bie Lebre Barasthuftra's IV, 68 (70), 73 (75).

Ditiran unter perfifcher Berrichaft IV, 17, 18 f.; Sagen nach bem Avefta 24 ff., 29 ff. (30 f.). G. 3ran.

Oftratismos, Urfprung, Bebeutung und Wirtung beffelben VI, 606 ff., 609 f.

Dinmanbnas, Statue und Bilb besbeffelben im Rameffeum I. 130. 131. 132 (167, 168).

Dtanes, Cohn bes Pharnaspes, führt aur Entbedung bes Bseudo-Smerbis IV, 442 f. (448 f.), 446 (451), 447 (452), 449, 450 (455, 456); 454 (460); im Rathe ber Sieben 456 (462); erobert Samos 485, 486 (492, 493); fiegt bei Ephesos VII, 44; belagert Klazomenae 48.

Dtanes, Sohn bes Gifamnes, unter: wirft bie aufftanbischen Griechenftabte (480)ì 76. **4**07. f. Pehlevi. 326 (329).

IV, 509 f. (517), 512 (519), bie 3n-Ballas Athena II. 440 (590); V. feln Lemnos und 3mbros 520 f. (529). 121 f., 124; nach bem Epos 356. Dtene, armenische Landschaft, IV, 473 S. Atbena. Ballene, Stabt in Attila, V, 62, 63; Dthrys, theffalifcher Berg, V, 4. Sieg tes Beififtratos über bie Athener Drus, Flug, IV, 9, 11. (um 538 v. Chr.) VI, 462 f. Drhartes, König von Baktrien, tampft gegen Affprien IV, 16; Schwieger-Ballene, thratifde Stabt, ben Berfern gegenüber VII, 323, 324. bater Alexanders bes Gr. 178 (180). Balmen malb bes Singi L 229 (289 f.). Drylos, ber Metoler, in ber Bera-245 (307). Balmpra (Thabmor) erbaut II, 115 (142); I, 250 (312). flibenfage V, 146, 147; König von Elis 152, 543, 549, 553. Orpntas, König von Attila, V, 173, Bambotis, Gee in Epeiros, V, 20, 120. Bamer, irauifche Sochebene, IV, 9. Dzene, arifche Sauptftabt, III, 246 f. Bamillos, megarenfifder Kilbrer, V. S. Udscholchagini. Baali, Stadt Aegyptens, Schlacht bei Bamifos, Fluß im Beloponnes, V, berfelben I, 123. 5, 6, 410. Bacht, Göttin von Bubaftis, I, 39. Bamifos, Fluß in Theffalien, V, 149. Bacan, ber, V, 123. Baconen ben Berfern unterworfen Bamphiben, attifche Ganger, V, 313. Bamphpler, borifder Boltsftamm. IV, 519 (527 f.) V, 367. Baconiben in Attita V, 174. Ban, Berg beffelben VII, 127, 143; Statue nach ber Schlacht von Sala-Baeopler unter perfifder Botmäßigleit IV, 519 (528) mis 141 f. Banathenaeen V, 83, 96; VI, Bagae, megarenfifcher Bafenplat, V. 223, 473 ff. Bagafae, Stadt in Theffalien, Golf von, V, 43. Banbaea, Land Inbiens, III. 314. S. Mathura. Babaria, indifcher Bollestamm, III, 9. Banbaea, Tochter bes Berafles, mrthifde Rönigin, III, 326, 330. Banbja gründet Mathura III, 283. Pahlav, mittelperfisches Sprachibiom, Bathtun (Afghanen) IV, 7. Bandioniben (Bandion) V. 76, 84. Banbora V, 572. Ranbicab, Böllerichaften beffelben: Battolos, Flug, I, 409 (475); IV, Battyas, Subrer bes lybifchen Aufnach indifder Ueberlieferung III. ftanbes gegen Rpros, IV, 334, 335 296 f.; unter bem Gefichtspuntt ber Brahmanen 297 f.; nach griechischen Angaben 298 f., 312 f.; unter make-bonischer Herrichaft 311 f., 336; be-(337 f.), 336 (339), 343 (347). Battver, iranische Bolterschaft, IV, 7. S. Aracoten. Balaeftina I, 252 (316); von ben freit von berfelben 337 ff. G. Arier. Banbu, indifche Bollerichaft, im Rriege Stythen bebrängt II, 333 (465, 496). gegen bie Kuru III, 68 ff.; 72; Dy-nastie von Hastinapura 72; End-schickfal berfelben 72 ff.; 74 ff.; 79 f.; Balaeftiner IV, 395 (400 f.). Balaimon V, 44; f. Melitertes. Balamebes, ber Runftreiche, Berrfcher von Rauplia. V, 43, 50, 106. Berricher von Gurafctra 313. Balamibi, Bergfefte von Rauplia, V, 33. Bangaeon, Bebirge, IV, 519 (527, 52%). Palermo, f. Panormo8. Banhellenien V, 20. Banibes, König von Chaltis, V, 479. Banini, Sanftritgrammatil III, 216; Balibothra, Sauptstadt von Magabha, III. 57, 281 f., 339, 341; Böller bes Banbichab 298. brittes bubbbiftifches Concil bafelbft Banormos (Balermo), Stabt, ge-408 ff., 417. Ballabion, athenifche Berichteftatte, gründet II, 43 f. (62 f.). Bantagnotos, Bruber bes Bolv-frates, IV, 485 (492). V, 466. Pallatopas, babplonifder Ranal, I, 224 (264); II, 400 (529). Bantatles fiegt in Olompia VI, 121. Bantaleon, König von Bifa, VI, 398.

Pantares von Bela fiegt gu Dlympia VI. 653.

Banthialaeer, perfifcher Bolleftamm, IV, 245 (247).

Bantitapaeon, fothifde Stabt, gegründet (um 540 v. Chr.) VII, 26. Banti dala, indifde Bollericaft, III, 53, 74, 85, 313.

aegyptifder Monat, Baophi, Bhaophi.

Bapacos, ftythifder Gott, II, 326 (437).

Babaf. Bater bes Artaffcatr (IV, 44). Baphos, Cultus ber Aphrobite I, 274 (339); V, 238.

Pappa, f. Paphos.

Bapprus I, 172 (219); ber Turiner 21 (26 f.), 22 (25), 24 (29).

Baracoatras, Gebirge, IV, 242(244). Barabhata, bie, IV, 28, 192 (195). Barabies nach ber aegyptischen Mythologie, f. Manro.

Baraetatener, perfifder Bolteftamm, IV, 204 f. (207), 245 (247)

Baraga (Barga), Berg, Schlacht an bemfelben (518 v. Chr.) zwischen ben Berfern und bem falfchen Barbija IV, 476 (483), 478 (484).

Barapamifus, f. Baropamifos. Barapanifos, Bebirge, IV, 9.

Barier ordnen bie Berfaffung von Milet VI, 292. S. Baros.

Baritidit, Ronig ber Bharata, III, 60, 73.

Barion am Sellespont gegründet II, 438 (588); V, 493, 508. , 493, 508

Baris, Sobn bes Briamos, Sage von bemfelben V, 318, 320, 451, 564.

Baris, Obelist Ramfes' II. bafelbit I. 128 (164).

Barmys, Tochter bes Emerbis, Da-reios' I. Rebenfrau IV, 583 (591); VII, 204.

Barnaffos, Berg in Photis, V, 4, 20; Cultusflätte bes Apollon 210 f. Barnes, attifcher Berg, V, 33.

Barnon, Berg in Latonien, V, 153, 250, 254.

Baropamifos, indifches Gebirge, III, 18.

Baronanifus, f. Barapanifos. Baros, Infel, V, 492, 493, 503; verehrt die Demeter 496; VI, 228; von Miltiades betriegt VII, 147 f.; 148 ff. Chronit von Paros V, 96, 97: Data über die herrschaft ber Melanthiben 182; 185; über bie Ausmanberung ber Jonier 193.

Barfen, ihre Altvorbern und ihre jesigen Lebensformen IV, 22 f.; beilige Biicher 37 ff., 58, 59 f. (60. 61 f.); Betenntuifformeln 45 (48), f. Avefta; Borfdriften in gefdlechtlicher Begiehung 164 f. (167 f.); Tobtenbestat-tung 176 f. (178 f.); beutiger Cultus 197 ff. (200 ff.).

Barfi, mittelperfifches Spracibiom, IV, 14. 46 (48).

Barfonbes, Sage von, in ben mebifchen Gefängen IV, 227 ff. (229 ff.), 253 (255).

Barfua. ob gleichbebeutend mit Ber-fern? IV, 246 (248).

Barthenier V, 429, 430 ff.: manbern aus 434.

Barther IV, 8; von ben Mebern betriegt 230 f. (232 f.); von ben Berfern unterworfen 292, 293 (294, 295); im Aufftande gegen Darcios I. 472, 473 (478, 480), 474 f. (482).

Barpfatis, Mutter Artagerres' II., IV, 62 (64).

Bafargabae, Stammfit ber perfifchen Ronige, IV, 252 (254), 271 (273); 377 f. (381, 382), 567 (575). 578 (586); ibre Einweibung bafelbit 590 (599). Des Apros Grab 174 (177), 388 f.

Bajargaben, perfifder Bolteftamm, IV, 245 (247); Ursprung ber Achaemeniben 247 (249).

Bafbtun (Migbanen) IV, 7.

Bafiphae, Gattin bes Dinos, II, 37 (50).

Baffab, Reft ber Juben, I, 329 (396); II, 137 (164), 366 (424), 372 (430). Baftophoren 1, 149 (193), 159 (205). Pataliputra, f. Bolibothra.

Batara, lpfifche Stadt, I, 422, 423(491). Bateisch oreer, perfifder Bolteftamm, IV, 245, 246 (247)

Batifuvari, perfifter Bolteftamm, IV. 245 (247).

Batizeithes, ber Magier, empört sich gegen Kamboses IV, 426 (432). Batna, das heutige, III, 281, 403; f. Palibothra.

Batrae, borifche Grunbung, V, 156. Batrotlos nach bem griechischen Epos V, 323.

Battala, f. Botala. Batumos, f. Bithom.

Batufarra, perfifder Bollefiamm, IV. 215 (217), 246.

Baufanias, historiter, über bie Urania I, 264 (328); über ein Aunstwert bes Glaufos von Chios II, 446 (597); über ben Heuercultus ber Magier IV, 41 (42); über Eeryos V, 27 f.; bie Kuinen von Mytene 32, von Orchomenos 34 f.; sityonische Könige 69; über bie Emigration ber Jonier nach Asien 183 f.; über ben tegeatischen Ares 270; bes Acpytos Herrschaft in Messenien 412, 413; über ben Borrang ber Eleer bei ben Olympien 547, 548; 553; vom messenischen Ariege nach Khianos VI, 114 f.; die Flucht ber Messenier 117; über ein Gemälbe ber Schlacht von Marathon VII, 142. Bausanias, Regent von Sparter. Oberbesebisbaber acaen die Berter.

Saufanias, Regent von Sparta, Oberbesehlshaber gegen die Berser, VII, 331, 332, 333; als militärischer Charakter 336; vor der Schlacht bei Plataeae 335, 336, 339, 340, 350; in derselben 350, 352, 353; 354; ilberweist den Plataeern Stadt und Gebiet 355 s.; sindet Widerspruch wegen einer Siegesinschrift 371.

Bebasos, Stadt, im Rampse gegen bie Berser IV, 338 (341).

Pefabaft von Bianchi Meriamon unterworfen II, 461 (305).

Beblevi, mittelperfisches Sprachibiom, IV, 14; besondere Gestaltungen besfelben 46 ff. (48 ff.)

Beiraeeus, der Hafenbau daselbst unter Themistotles VII, 95 ff.; 173, 184; 185.

Peirene, Quelle bei Korinth, V, 71, 72. Peirithoeben in Attita, V, 88.

Beirithoos I, 405, 406 (473); V, 88. Beisanbros von Kameiros, Heralleia V, 449 f., 565.

Beisistratiden nach ihrer Abstammung V, 174; VI, 445 f.; interpoliren ben Homer V, 75. S. Beisstratos.

Beisistrato & Führer ber Athener gegen die Megarer, VI, 98; erobert Nisaea 244; 446; strebt nach der Tyrannis 449, 450 s.; ersangt dieselbe 451 s.; 457; wird gestürzt 457; gewinnt sie zurüd 459 s.; wiederum vertrieben, geht er nach Argos 460, 461; ergreist auss neue die herrschaft 461 ss. Seine Thätigkeit nach verschiedenn Richtungen 465 fl.; sein Berhalten den Gesetzen gegensiber 470s.; Bauten 471 s.; Berbertsichung des Göttercultus 486; Redaction des

Somer 486 f.; Bebeutung feiner Regierung 488.

Beisifiratos, Sohn bes Sippias, Archon, Bietät beffelben gegen bie Götter VI, 491 f.

Beithon, Satrap Indiens unter Alexander bem Gr., III, 312, 336 f.; pon Babulon 338, 339.

von Babylon 338, 339.
Belasger V, 12, 56; sliehen nach Attika 176; bauen an der Afropolis 179; verlassen das Land 180. Belasgikon, Mauer der Afropolis,

V, 179. Belasgiotis, thessaliche Landschaft, V, 177, 205, 206.

Belagges, Ronig, V, 12, 56, 57, 68. S. Belagger.

Pelion, theffalifcher Berg, V, 23; Schiffbruch ber Perfer an bemfelben VII, 237 f.

Belifchtim, f. Bbilifter.

Bella, matebonische Stadt, VI, 542. Belopiben herrschen in Mytene V, 61, 63 f., 144; in Argos 100, 101. S. Pelops.

Beloponnesier in ber Schlacht bei Salamis VII, 284 f., 287; 301; 305; auf bem Ifthmos 321 f.; ben sie verrätherisch preisgeben 322; in ber Schlacht bei Plataeae 352; s. Besoponnesos.

Beloponnesos, ber, V, 5, 24 f.; empfängt biese Benennung 64, 116; von ben Westgothen verheert 10; von hellenischen Söllern occupirt 151 ff.; unter ber politischen Obmacht Sparta's VI, 416 f.; mit bemselben verbündet gegen Athen (506 vor Chr.) 571 f.; entwicklt ein neues Berfassungsleben seit bem 6. Jahrh. VII, 4.

Die peloponnesische Bundesmacht und ihre Bedeutung im Kriege gegen die Berser VII, 230, 231, 232; 336. S. Beloponnesier.

Belops V, 64 ff., 67, 68, 69, 553; Deiligthum beffelben 556.

Beluston: mythischer Sieg der Aegypter über die Assprer II, 459 (366); Schlacht zwischen Bersern und Aegyptern (525 v. Chr.) IV, 396 (401), 403 (408).

Beneios, Fluß im Beloponuefos, V,

Beneios, Fluß in Theffalien V, 4, 6, 23, 150.

Benni, Statthalter unter Ramfes VI.

Bennucheb, f. Mahmes.

Bentaur, unter Ramfes II., befingt bie Schlacht bei Rabes I, 161 ff. (209 ff.); lebrt bie Brieftunft 163 (213 f.).

Benthefileia, Tochter bes Ares, I, 405 (473).

Benthiliben und ihre Berricaft V. 170, 171, 382, 443.

Penthilos, Führer ber Achaeer, V, 161 f. G. Benthiliben.

Benthylos, perfifcher Schiffscapitan, in griechischer Gefangenschaft VII, 7239

Be-ofirif, f Bufiris

Beparethos, Infel, VII, 225.

Bepi, König von Aegypten, I, 77, 78. Berbittas gründet bas matebonifche Reich (um 700 v. Chr.) VI, 541 f.

Berbittas, Regent von Babylon, III. 336.

Berianbros, ber Beife, Ronig von Rorinth, VI, 48 ff.; erobert Epibauros 51 f.; wird jum Schiebs. richter erwählt 52, 64; mibmet bem olympischen Beus ein Tempelgeschent Begenfage in ber trabitionellen Darftellung feines Charatters 61 ff.; Sagen 65 ff.; Rritit berfelben 67 ff., 71. Enbe bes Ronigs 65, 71 f.

Berianbros, herricher von Am-bratia, VI, 73.

Berilaos, fitponifcher Felbherr, fällt bei Mytale VII, 363.

Berinth gegrundet VI, 100, 295; von Degabygos erobert IV, 466 (472), 509 (516 f.), 510 (518), 512

(519). Beriveten, V, 228, 291, 297; auf Kreta 304 f.; VI, 16; von Sparta VI, 361 ff.

Beripoltas, ber Seber, V, 150, 222. Berlenfischerei bei ben Inbern III. 330.

Berrhaeber, ihr politifches Berbaltniß zu Theffalien V, 207, 213; fie unterwerfen fich ben Berfern VII, 221. Berfephone, f. Rore.

Berfepolis, Burg und Balaft, IV 237 ff. (239 ff.); 567 f. (575 f.), 578 (586); Erimmer 568 ff. (576 f.); 577 f. (585 f.); 3nfdriften 18, 43 f. (45). Berfer im Kampfe gegen bie Deber

IV, 265 ff. (267 ff.); ihre Stellung unter Rpros 296 f. (298 ff.); bevoraugt 372 f. (376 f.); fie erheben fich gegen Dareios I. 471 (478), 473 (480); Be-fefennu, f. Bermopolis.

476 (483); ihr nationales Gelbfige-fühl, ihr Berhältniß jum Reiche 374 (378), 523 f. (532), 545 (553), 586 (595); Erziehung und Unterricht 526 ff.

Im Kriege unter Dareios I. gegen Bellas VII, 99; 101 ff.; 107; 112; in ber Schlacht bei Markthon 114; 127 f.; 134 ff.; nach ber Schlacht 137; 138; unter Kerres 200 ff.; am Spercheios 247; in ber Schlacht bei ben Thermopplen 249 ff.; 257, 258; nach berfelben 259 ff.; bei Salamis 279 ff., 287, 288, 290; nach ber Schlacht 291 ff.; bei Blataeae 334, 336 f., 339, 340 f., 349, 350, 351 f., 353. S. Berfien.

Berfes, Des Defiodos Bruber, V, 345. Berfeus tobtet bie Gorgo V, 60, 61, 63; f. Apollon.

Berfien, geographische Lage, klima-tische und Bobenverhaltniffe IV, 242 ff. (244 ff.); Bevölterung 245 f. (247 f.); Cultus und Briefterthum 246 (218), f. Priefterthum Grans, Dagier; ben Medern untergeordnet 247 (248), 253 f. (255 f.). Dynastie, die sieben Baufer, f. Achaemeniben

Im Kriege mit Lyblen 303 ff. (305 ff.), 323 ff. (325 ff.); mit Baly-Ion 351 ff. (355 ff.). Aflatisches Reich: abgefoloffen und begrengt 371f. (375 f.); bevorzugte Stellung ber Berfer in bemfelben 372 f. (376 f.), ber Meber 373 f. (378), anderer Böllerschaften 374 ff. (378 ff.).

3m Kriege gegen Bellas VII, 99 ff.; um 486 v. Chr. VII, 161; 200 ff. S. Berfer.

Innere Buftanbe IV, 376 f. (380 f.): Emporungen 461 ff. (467 ff.), 464 ff. (470 ff.), 471 ff. (477 ff.); nach ben-felben 482 f. (489 f.).

Berwaltung: Organisation bes Reides unter Dareios I. (Satrapieen) IV, 532 ff. (540 ff.); Stellung und Berantwortlichfeit ber Statthalter 534 ff. (542 ff.), 541 f. (549 f.).

Deer= und Seftungsmefen IV, 523 (532), 551 (559), 553 (561), 557 (565), 559 ff. (567 ff.); Kinangen, Steuern, Bolle 545 ff. (553 ff.), 548 (556), 550 ff. (558 ff.); Tribute ber Statthalterichaften 548 f. (556 f.).

G. Ryros, Rambufes, Dareios I. Berfis, Königsgräber bafelbft IV, 174 f. (177).

Beffinns, Stabt, I, 388 (455). Petronius, Kriegszug gegen Rapata IV, 415 (421).

Bente, Donaninsel, IV, 505 (512). Beuleftas, Schilbtrager Alexanders bes Gr. auf bem Buge gegen Inbien, III, 310.

Bferb, Biebern beffelben als Borbedeutung IV, 124 (126), ju Gunften Dareios' I. 457 f. (463 f.).

Bferbeopfer, f. Rogopfer.

Bferbejucht, nifacifche, IV. 206 (208), 552 (560), 560 f. (568), 562 (570); euboeische V, 480; f. Sippoboten; magnetische 505; elefice 549. Bhaeaten V, 326, 341.

Bhaebriaben V. 210.

Bhaebyme, Tochter bes Otanes, entbedt ben Betrug bes falichen Smerbis IV, 442 f. (448 f.).

Bhaenippos, erster Archon, VII, 112. Bhaënna und Kleta, griechische Nymphen, V, 126.

Bhaeftos, fretische Stadt, II, 38 (54). Bhaëthon V, 125.

Bhalantos, Berichwörung beffelben , **42**9, 430.

Bhaleron, hafen von Athen, VII, 95; burch bie Megarer gesperrt VI, 98, 143; 145; von ben Berfern be-

fest VII, 291; verlaffen 294. Bhalgu, Fluß Indiens. III, 259, 413. Bhaltes, Berricher von Gityon, VI,

Bhanes, aegpptifder Flüchtling, Rathgeber bes Rambufes, IV, 395, 396

(400, 401), 402 (407). Phaophi (Paophi), aegpptischer Mo-

natename, I, 167 (215 Pharao, Sobeit und Dacht beffelben,

I, 174 (223). G. Rönigtbum.

Bharao ber aegyptischen Debraeer, ob Menephta I. ober II.? I, 123 (157). Bharaonen, bie letten, II, 455 ff. (559 ff.); IV, 404 (409), 406 (412).

Bharis, Ctabt ber Achaeer im Belo-ponnes, V. 286, 288; Baurefte berfelben 33, 41.

Pharnaspes, bes Apros Schwiegervater, IV, 290 (293), 373 (377).

Bharnos, König von Mebien, bin-gerichtet IV, 207 (210).

Bharos, Infel, Banbelsplat, I, 172 (219)

Bharfalos, Hauptstabt ber Thessaler, V, 204, 206; Trümmer 34, 41. Phasianer, f. Kolcher.

Bhafis, Fluß, IV, 370 (374).

Bhafis, Stadt, gegrunbet VII, 26. Pheibippibes, ber Schnellläufer, bringt ben bulfefuchenben Athenern bie fpartanifche Entichliefung VII. 122, 142.

Bheidon, Ronig von Argos, V, 172, 384 ff.; im Kriege gegen Glis 368, 546; Schöbfer eines neuen Mingfpfteme 264, 306, 344, 388 ff., 546; Gefetgeber 398; 391, 392 f.; Saupt ber olympischen Opfergemeinschaft 546, 547, 551; Ende bes Königs

Pheibon von Rome anbert bie Berfaffung ber Stabt V, 445.

Phellos, lytische Stabt, I, 423 (491). Bheretybes von Leros, Gefcicht-ichreiber, I, 405 (473); II, 33 (45); V, 90; Befchlechtereihe ber Bhilaiben 91; über farifde Bohnfite 184; als Lehrer bes Bythagoras VI, 633.

Bheretime, Fürstin von Aprene. IV, 514 (522); ihre Granfamteit 515 (524). Bhigalia, artabifche Stadt, von ben

Spartanern belagert V, 436.

Bhilae, Eulins bes Ofiris baselbft I, 44 (52, 53); Dentmale 101 (126). Bhilagros verrath Eretria an die Berfer VII, 118; 145. Bhilaiden V, 91; VI, 443 f., 447,

468, 496; herrichen im thratischen Ebersones IV, 496 (493 f.); febren nach Attita juriid VII, 88 f.

hilaon, ber Salaminier, in ber Schlacht beim Artemifion gefangen VII. 212.

Philipp, König von Makedonien, in Berbindung mit Sannibal I, 263 (327). Philippos, Satrap bes Pandicab unter Alexander bem Gr., III, 312, 336.

Bhilifter, Urfprung, Sit, Regierungsform I, 257 (316, 321); im Rriege gegen Saul II, 86 (109). 88 f. (111 f.); 91 (114); gegen David 95 f. (119 f.).

Bbilitis, Sirtentonig, I, 74 f. (73), 95, 96 (108), 257 (316).

hilodoros, über bie torrbenifche Emporung in Attita V, 180.

Bhilolaos von Korinth, gefetgebenbe Ebatigfeit beffelben V, 382, 397, 524.

Philon von Byblos, Aneguge aus Sanduniathon I, 259 f. (323); fo8mogonische Anschauung 259, 260 ff. (323 ff.); Kritit 262 f. (326); Citat aus Zoroaster IV, 40 (42), Offianes (Ottateud) 68 (70).

Philonomos, herrscher von Ampliae, verräth Lakebaemon V, 245, 245, 246.

Bhilosophie ber Inder III, 227 ff., 231, 394 ff.; hellenische VI, 331 f. Phintas, König von Messenien, V, 328, 413.

Phiops, König von Aegypten, I, 77. Phlius, politisches Berhältniß besjelben zu Argos V, 159, 160; 229. Phobios, König von Milet, V, 158. Phobos, König von Photaea, V, 518. Phoebos V, 122: Tempel besselben in Delphi verbrannt VII, 15; j. Apollon.

Bhoenite I, 252 (316). Shoeniter. Bhoeniter. II, 29 f. (39 f.); Städte (40, 41); älteste Beziehungen mit ben Griechen V, 26, 38 f., 40 f.; 42 ff.; 342 f; Aufenthalt in Hellas 43 f., 44, 49; 72; 106; 107; 108, 109, 110, 111; Seefahrten und Ansiedelungen II, 30 ff. (42 ff.), 37 f. (53 f.); 39 ff., 42 (61), 44 (63); 475 f. (495 f.); V, 100, 180, 186, 191, 230 f., 231, 232 f., 477; VI, 646.

Stäbte, Berfassung berselben, politische und sittliche Lustanbe, fürstliche Lustanbe, fürstliche Lustanber Li, 174 ff. (203 ff.), 183 f. (212 f.); Berbältniß zu den Colonieen 185 f. (214); Eultus (214); industrielle Thätigkeit (Burpur) 186 ff. (223 ff.), architektonische und nantische 190, 191 (216 f., 226 f.); Handelswesen (Karawanenstraßen) 1, 237 f. (302), 11, 192 ff. (228 ff.), durch die Hellenen beeinträchtigt 199 (234, 235, 236 f.); sie unterwersen sich den Assurer 246 (322 f.), 389, 390 (514); V. 240 f.; gehorchen den Bersern IV, 362 f. (366), 409 (414); 488 (495); am Kriege gegen Helias unter Kerzes betheiligt VII, 205; s. Sidonier.

Alphabet 1, 213 (285 f.); heilige Bilcher 259 (322).

Bhoenix, Sage von bemfelben, I, 55 (58).

Phofaea gegründet II, 423 (573); V, 184, 193; älteste bellenische Münzsstadt I, 227 (288); V, 171, 516; s. Münzwesen; in der Opfergemeinschaft von Mysale 196 f.; seemächtig 517 f., 521; VI, 288, 664; gegen Ende des siedenten Jahrhunderts VI, 296, 297; städdigtlindend 297 f., 300; von den Bersern erobert IV, 336 (339), 343 (346).

Bhotaeer in Nautratis II, 482 (567); auf Kyrnos IV, 337 (340).

Bhotier, griechischer Boltsfiamm, V. 23; 214; von den Thessalern betriegt VI, 253 ff.; in der Schlacht bei ben Thermopplen VII, 252 f.

Bhotplibes von Milet, Sinnspruche VI, 293.

Phormos, attischer Schiffstapitän, in ber Schlacht beim Artemision VII, 237. Phoroneus (Prometheus) V, 57.

Bhraortes, Bater bes Dejotes, II, 315 (452); IV, 208 (210).

Bhraorte 8, Sohn des Dejotes, Rinigs von Medien, II, 316, 318 319 (452, 453, 455, 456, 461, 462); gegen Uffprien 338 (470); IV, 209 (212).

Bhraortes (Fravartis), angeblicher Nachsomme des Kyarares, emport sich gegen Dareios I. IV, 471, 472 f. (478, 479); hingerichtet 474 (481 f.), 477 f. (484).

Bhratagune, Tochter bes Artanes, Rebenfrau Dareios' I., 1V, 583 (591).

Bhratrien V, 178.

Bhrearia, attischer Bezirt, VII, 92. Bhreattys, athenische Gerichtsflätte, V, 467.

Phrition, Berg in Griechenland, V, 25, 162; 165.

Bhriros, bes Athamas Sohn, V, 54. hfrhgien, Lage bes Landes I, 382 f. (450 f.), 390 (457); sagenhaster Chaharatter seiner Geschichte 383 f., 385 (451, 452 f.); könige 386 (453); Baubentmale 387 f. (454 f.); Eultus 388 ff. (455 ff.); culturhistorischer Standpuntt 390 (457 f.).

Bhrynichos, Rönig von Milet, V, 188. Bhrynichos, lprifcher Dichter, VI, 621; führt bie Eroberung Milets bramatifc auf VI, 88; 93.

Phronon fiegt in Olympia VI, 121, 134.

Bhthia, Stadt in Theffalien, V, 207. Bhthioten, griechifcher Boltsflamm, V, 23, 150; f. Phthiotis.

Bhthiotis, theffalische Landschaft, V, 205; politisches Berhältniß zu Thefgalien 207, 213; 208; Alterthümer 41. Phye, Tochter des Sofrates, als Göttin Athena VI, 459, 460

Bhylate, Stadt in Theffalien, V, 207. Bhystos (Abhim) Flug, II, 3 (3, 4); IV, 540 (547).

Bianchi Meriamon (Miamun) erobert Unteraegypten II (297), 461, 462 (307 f.). bei berfelben (I. 151).

Bieria von Mous, Die Friebens-flifterin, V, 188.

Pierier, griechischer Boltsftamm, V,22. Bihachiroth, Lager ber 38raeliten am Meere I, 327 (394).

Binara, lutifche Stabt, I, 423 (491). Binbar, Gyrer am Thermobon I, 394 (462); ber Aetna V, 70, 484 f.; Beisanbros und Oreftes 161, 165; Rorinth VI, 76; bie Aleuaben 256; bas rubmreiche Athen VII. 389.

Bindaros, Berricher von Ephejos, **V**I. 302.

Binbos, Berg in Griechenland, V, 4, 20, 22.

Pinbos, Fluß in Hellas, V, 151. Pinbos, borifche Gründung, V, 151.

Binehas, Briefter, töbtet Gimri und bie Midianitin I, 347 (414), 369 (136).

Binotem (Miamun), Gobn Bianchi's (II, 297).

Bisamilti, f. Psammetic.

Bisa, Stadt in Elis, V, 64; f. Bifaten.

Bifaten, peloponnefifder Boltsfamm, V. 25: pon ben Gleern nerbranet V, 25; von ben Eleern verbrängt 152; behaupten bas Borrecht in ber olumpischen Opferbarbringung 387 f., 544, 546, 547, 548; VI, 112 f., 398; unterliegen gegen Eleer und Spartaner 399 f

Bifatie, peloponnefifder Lanbicaft. f. Bifaten.

Bisga, Berg, I, 347 (414); Mojes überschaut von bem Gipfel beffelben bas verheißene Land I, 348 (415).

Bifinbelis, Sobn ber Artemisia von Salitarnassos, VII, 279.

Bififtratiben, Beififtratus, f. Beififtr.

Bitane, aeoliiche Stadt, V, 166.

Bitaras, Bater ber Inber, f. Fravajdi.

Bithom, Stadt Meguptens, erbaut I, 119 (169), 313 (379); Trümmer ber= felben 119 (149), 319 (386).

Bittatos von Mytilene, Beerführer von Lesbos, im Kriege gegen Athen VI, 275; Berricher 277; Bebeutung und Charafter 278 ff., 281, 283; Thronentsagung und Tod 282, 283. Bittheus, herricher von Troegen, V, 77.

Bityufa, Stadt am Bellespont, V, 519. Birobaros, herricher von Rindve, VII, 48.

Biaricop, Stadt Negoptens, Schlacht | Blaneten, ihre Bebentung im Softem ber Chalbaeer I, 207 ff. (273 ff.).

Blatia und Stylate, pelasgifche Gründungen, V, 181.

Blaftit, griechische, als Ansbrud ins bivibuellen Lebens V, 13 f.

Blataeae, boeotifche Stabt, Theben entzweit VI, 557 f., 562; bon ben Berfern gerftort VII. 261; Schlacht bei, 334 ff.; 348 ff.; Giegespreife 368; Siegeszeichen und Bibmungen 370 f.

Blataeer in ber Schlacht von Marathon VII, 129, 132; 139; 143; bon ben Athenern ausgezeichnet 145; mit ihnen zu gemeinschaftlicher Action verbunden 233; in der Schlacht bei Blataeae 335, 339; erhalten ihre Selbftändigkeit zurud 356.

Blatea, Insel, von Theraeern be-wohnt VI, 262.

Blaton, über bas Alter Meguptens I, 15(20); Stänbe ber Aegypter (191); über Minos II, 37 (53); über Gpges 428 f. (578); über Boroafter IV, 61 f. (64); über Persien 244 (246); über Rpros 297 (299); bie Feier ber toniglichen Geburt bei ben Berfern 582 (590 f.); ber ibeale Staat V, 364, 536, 561; über bas Difberbaltniß ber Arbeit jur Beredlung bes Den-ichen 528 f.; Meffenien VI, 118; über bie Birfung ber Musit 367; Beibergemeinschaft 386; über ben fpartanifden Staat 395 f.; Die Berurtheilung bes Miltiabes VII, 157 f. Pleiftarcos, Leonidas' Sobn. VII. 266.

Pleiftos, Fluß in Bellas, V, 210: VI, 80.

Bletbi und Rrethi (II, 123).

Bleuron, Sauptfit ber Metoler, V. 21. Blinius, liber ben Bhoenix ber Aegopter I, 55 (58); bas Labprinth 88 (96); Tempel bes Serapis 105; aftrono-mifche Berechnungen ber Chalbacer 180, 184 (230, 234); über ben Baalbienft von Sidon 263 f. (327 f.); über bie Magier IV, 40 f. (41 f.); bie Oftbanes 68 (70); bie Berfibrung von Agranis und Sepharvaim 360 (364). Summe ber Schate, bie Kpros aus Afien gewonnen 377 (382); über ein Gemälde ber Schlacht von Marathon VII. 143.

Blutard, über ben Sonnencultus bei ben Aeguptern I, 36 (40), 41; bie Rlappern ber Aegupter 40 (42); über ben Ursprung bes Ofiris und ber Isis 43 (47, 48); über ben Ofiriscultus 45 (51); über Tophon 46 (52); über Horos 47 (53); über bie Bebentung bes Ofirismpthos 48 (49), 49 (199); über Ofiris als Berricher ber Unterwelt 60 f. (59); über ben Apis 52 (54); bas Enbe bes lubifchen Ronigs Kandaules II, 427 (577); über Sandrafottos von Magabha III, 337 f.; aus bem Leben Dareios' III., Artarerres' I. und II. IV, 62 (64); bas gute und bas bose Brincip in ber persischen Mythologie IV, 118 (120); bes Oromages ericaffene Götter 120 (123), 125 (127); über ben Sieg bes Aproe bei Bafargabae (273); ilber bie Einweibung ber perfischen Könige baselbst 590 (598); über bie Bereinigung ber Attifer ju einem Bolfe V, 83; bie Antlaben 200; jur alteften Geschichte von Sparta 243, 244, 246; über Lpfurgos 258 ff., 266, 267; über ben theffalifch-photischen Rrieg VI, 253 f.; Die belbenmuthigen Ar-giverinnen VII, 76 f.

Bo V, 573.

Boefie, aegyptische, I, 160 ff. (209 ff.), bellenische V, 89 f., 104 f., 313 ff., 351, 562; VII, 10 f.; athenische VI, 121 f.; ionische 313 ff.; spartanische 345 ff. S. Literatur.

Boleites, Briefter ju Balifarnaffos, V. 93.

Boligei, gebeime, unter Dareios I. IV, 542 (550).

Bollis, thorrenifcher Führer, V, 244, 302.

Bolpaenos, über ben Rampf bes Apros gegen Proefos IV, 307 f. (310); bie Eroberung Babplons burch bie Berfer 354 (358); Arnaeer V, 150; Dorer 154; Eprrhener 243 f. Bolpas von Antilpra VII, 234.

Bolybios, über Medien IV, 203 f. (205 f.); Egbatana IV, 235 (237); über Tifamenes V, 156; Lyfurgos 257; über ben Berrath bes Ariftotrates VI, 113, 117.

Bolychares flegt in Olympia V, 419.

Polybeites, herricher von Seriphos, V, 60.

Polyboros, König von Sparta, V. 268, 269, 425 ff.; VI, 342; ermor-bet V, 433.

Polygamie am Indus und in Iran IV, 163 (165).

Bolntrates bemächtigt fich ber herr-schaft über Samos VI, 465, 511 f.; gewinnt an Macht nach innen und gewinnt an Nacht nach innen und außen 512 ff.; verölindet sich mit Amasis 513 f., 515, 520, 521; tritt in Beziehung zu Versten 522 f.; tämpft gegen Rebellen 423, 523 f.; gegen Sparta 423, 495, 525. Sein Ende (521 v. Chr.) 490, 495, 526 f. Der Ring des Polytrates VI, 520 f., 528.

Polytritos, aeginetifder Gdiff8tapitan, in ber Schlacht bei Salamis, VII, 289, 290.

Bolomneftos, ber Ganger, V, 522; VI, 108.

Polytimetos, Flug, IV, 11.

Bompeji: Darftellung einer Scene aus bem Schidfal bes Rroefos IV, 326.

Bompejus, römischer Feldherr, im Kantasus I, 408 (476). Bompejus Trogus, s. Trogus Pompejus.

Poros, indifcher Fürft, III, 304; von Alexander bem Gr. befiegt 306 f.; wiederhergestellt 308; 312, 336; ermorbet 337.

Porphyra, f. Euboea.

Borphyrion, fagenhafter Ronig von Attifa, V, 45, 78, 96.

Porphyrios, liber bie Bebeutung bes Sirius in ber aegyptischen Aera I, 25 (31).

Bofeibon, ionifcher Cultus beffelben II, 431 (582); ber ifthmische, am Halitarnaffos (Briefterverzeichnis) V, 92, 94, 110, 112, 236; in Attita 80, 178; von Belite 196, 197; caratteriftifche Auffaffung bes Gottes 133 ff.

Bofeibonias, f. Troegen.

Bofeibonios, über Tarteffos II, 48

Bofeibonios, fpartanifcher Beer-führer, fällt bei Blataeae VII, 250. Boftmefen unter Dareios I. IV, 540 (548).

Botala, indische Sasenstadt, in ber Gewalt Alexanders des Großen III, 311 f.

Botibaea gegründet VI, 50; behauptet sich in glüdlicher Abwehr gegen die Berser VII, 323 f. Potiphar I, 309 (375 f.), 313 (380),

315 (382).

Pournicacpa, Bater Zarathuftra's, IV, 29, 92 (95), 96 (98); 136 (138).

Brabiota, Dunaftie von Magabba. III, 58, 241. Braefti, f. Braftha. Brafenabichit, Konig ber Rogala, III, 59, 244. Brafiae, borifde Grunbung, V, 229. Brafias, See, IV, 519 (528). Brafier, Reich ber, III, 293, 323. Braftha, inbifche Bolterschaft, ben Makeboniern unterworfen III, 311. Bratinas, griechischer Tragiter, VI, 622, 623. Bratischthana, alteinbische Sauptftadt, III, 112. Bratichia, f. Brafier. Braxibamas von Aegina fiegt im olympifchen Wetttampf VII, 16. Bremnis und Bfeldis, biftorifche Anhaltspuntte für bie Sage von ber Kataftrophe bes Berferheeres unter Kambyfes IV, 415 f. (420 f.). Bretta nifche Infeln II, 196 (233). Bregaspes, Bertrauter bes Rambufes, Mörber bes Emerbis, IV, 424 (429), 442 (448); äußert sich fiber Bieberseben nach bem Tobe 134 (137); bugt ben Jorn bes Königs mit bem Leben bes Cobnes 425 f. (430 f.). Gein Enbe 445 (450 f.). Breraspes, perfifter Befehlshaber in ber Colacht bei Salamis VII, 280. Briamos V, 316; ben Amazonen gegenüber I, 405 (473). Briapos gegründet V, 513. Briene gegrundet II, 423 (573); V, 184, 190; von Dilet betampft VI, 292; widersteht ben Epbern 305; von ben Berfern erobert IV, 336 (339). Briefterthum, aeguptifches, I, 9 (12, 191); Bedeutung beffelben 59; 75 (81, 200; 193 f.); Berbaltnig jum Königthum 139, 140, 141, 142 (151f., 180 f.); Besty und Eintommen 147 f. (192 f.); Classificirungen, Functionen 148 f. (193); Leben 149 f. (207); religiofe Doctrin 158 f. (204 f.); Berbalt: niß jur Runft 167 (207). Briefterthum, dalbaeifch - babplonifces, I, 209 f. (276 f.). Briefterthum, hebraeifches, I, 345 (412); 346 (413); 358 f. (425 f.); unter David II, 102 f. (125); unter Salomo 126 ff. (153 ff.), 129 f. (155 f.), 131 ff. (157 ff.); 133 ff. (159 ff.); priesterliche Dacht 143 f. (170 f.);

145 (172).

Briefterthum, indifches, III, 25 f.;

im Gangeslande 87 ff., 92, 93 f.; | Promneffos I, 386, 387 (455).

96: wirb bie vorwaltenbe Dacht im Staate 104, 110 ff., 113; nach ber Legenbe 114 ff., 118; 121; Banbelung ber religiöfen Anfcauungen 118. 122 ff.; Einfluß auf die nene Rechtsund Lebensorbnung 143 ff. Siebe Brabmanen. Briefterthum Grans IV, 57 f. (60 f.); 138 f. (140 f.); in politischer und focialer Beziehung 140 f. (142 ff.), 183 (185 f.); im Often: 141 f. (144); im Beften: 142 f. (144 f.); 246 (248); s. Magier; Umsang und Charafter ber gesetslichen Borfdriften 148 ff. (151 ff.); auf Malabar 197 ff. (200 ff.). Briefterthum ber Berfer, f. Berfien. Briefterthum von Sallitarnaffos V, 92, 94, 236. Prijabarçin, König von Magabha, i. Acota. Brithu, ber Beilige, III, 114. Brochnte, f. Brocida. Brocida, Insel, V, 485. Brobitos, Sophift: Schiller beffelben beziehen fich auf Boroafter IV, 40 (41), 61 (64). Broetos V, 71; f. Artrifios. Brotles, f. Cureftbenes. Brotles, Berricher von Epidauros, gestilrat VI, 51, 95. Brotlos über die Reith I, 38 (41). Brotonnejos, Infel, Milet unter-worfen V, 513; von den Perfern ver-heert VII, 67. Brometheu8 in ber sitvonischen Sage V, 69; (Bhoroneus) 128 f. Bromethens von Apme andert bie Berfaffung ber Stadt V, 445 f. Bropbetenthum, aegyptifches, 76 (82), 148 (193, 200). Brophetenthum, bebraeifdes, Ur-fprung und Geift beffelben II, 161 f. (187 ff ); geläutert und veredelt 225 ff. (276 f., 279); religiös-sittlicher Ernft (3bee bes Monotheismus) 229 f. (250 f.). Bropontis IV, 510 (517, 518), 512 (519)Proferpina, f. Kore. Sage vom Protesila 08 in ber Kriege gegen Troja V, 164. Protis, bes Eurenos Sobn, VI, 297; grilnbet Maffilia 298. Brotogonos I, 260 (324). Brotothpas, Bater bes Stothentönigs Mabnas, IV, 222 (224). Brybein, Dnis (Infel), II, 196 (233 R.).

Protancen V, 82, 83. Brytaneion, bas athenifche, V, 82. 83; als Gerichtsflatte V, 467, 470.

Brotanen VI, 594 f.

Bfammenit, f. Bfammetich III. Blammetich von Sais, Alleinherrfcher Aeguptens (670 v. Cbr.), II, 291 (387 ff.), (Schlacht bei Momemphis) 466 (482), 465 (484), 469 (485), 470 486), 467 (487).

Pfammetich II., König von Aegopten (595-589 v. Chr.), II, 476 f. (559 ff.); begunftigt bie Griechenstäbte V, 514.

Bfammetich III. II, 485 (571); von ben Perfern beflegt (Schlacht bei Belufion 525 v. Epr.) IV, 396 (401), 403 f. (408 f.); tragifcher Ausgang beffelben 397 f. (402 f.), 404 f. (409 f.). Pfammetich, Brudersfohn des Perian-

bros, VI, 51; Berricher von Rorinth

Bfammetichiben, Grabstätten berfelben, f. Sais.

Pfamtit, aegyptischer Prophet, I. 76

Bieldis und Bremnis, hiftorifche Anbaltspuntte für bie Gage vom Untergange bes Berferbeeres unter Rambpfes IV, 415 f. (420 f.).

Bienophis, Briefter von Beliopolis, in Berbinbung mit Solon, VI, 242. Bfeudo: Smerbis, f. Gaumata.

Pinfennes II., Pharao (496 v. Chr.), in Berbindung mit Salomo II, 116 (145), 456 (298); von Sefondis betämpft (299 f.). 3 spttaleia VII, 290.

Btab, aeguptifcher Gott I, 18 (22). 34 ff. (38 f.), (Rinder bes Btab) 37 f. (44, 197 ff.); 40, 41 (43), 49 (198, 199), 50, 51 (39, 44); 123 (151), 159 f. (194, 195).

Bteria in Rappabotien, Kampfplat zwischen Berfern und Lubern, IV. 303 (305), 324 (326, 327)

Ptolemacos, Ranon beffelben I, 188 (238); II, 219 (265).

Btolomacos Epiphanes, Bergotterung beffelben (I, 179).

Ptolemacos Philabelphos: Armeebestand unter bemselben I, 146 (190). Btolemaeos, thebanifder Ronig, V, 222.

Bulifta f. Bhilifter.

Bulvar, Flug, IV, 244 (246).

Bunt, Die, von Megupten befriegt I, 80 (85, 93), 118 (148). S. Araber, Reger.

Burana, inbifche Ronigsannalen, III, 53, 55, 56 f., 58, 59.

Burnapurpas, Ronig von Babylon. L 198, 199 (251)

Burpur von ben Bhoenitern erfunben II, 186 ff. (223 f.); eigenthumlich er-

Buru, Ronig ber Bharata, III, 64,65. Bururavas, Ronig ber Bharata, III, 63, 65.

Bufdan, Lichtgeift in ber Mythologie ber Arja III, 37.

Buschiamitra (Buschpamitra), König von Magabha, III, 213 (422).

Byanepfien, athenifches geft, V, 86. Phymalion, König von Tyros, II, 179 (208).

Bylaea, die, V, 213 ff., 216, 225. Bylier, peloponnesischer Boltsstamm, V, 25; wandern nach Attika 153, 177 f.

Bylos, bas meffenifche, V, 153, 410, 411; attische Dynastie 177 f.

Bpramiben I, 16 (21); 28, 29 (33, 34), 32 (35), 67 ff. (66 ff.), 72, 73 (71, 72); Briefter berfelben 75 (81); hiftorifche Bebeutung 174 (224).

Byrenaeen, mythischer Urfprung bes Namens II, 48 (67 f.); massilische Gründung daselbst VI, 301.

Bprrbos, Rönig von Theffalien, V, 205, 206, 215, 216.

Bythagoras, herricher von Ernthrae, VI, 302.

Buthagoras, herricher von Milet, VII, 50.

Pythagoras von Samos. Lebren beffelben VI, 629 ff.; VII, 9; in mathematischer und aftronomischer Beziehung VI, 669 f.; bie Bebeutung ber Bablen und ihr Berhaltniß gu einander 671 ff., 674 f

Des Buthagoras Birtfamteit in Kroton VI, 635 f.; Berfolgung unb Tob 643 f.

Ppthagoreer verfolgt VI, 643; 674 f. Phtheas in der Solacht bei Salamis VII, 289.

Buthermos von Pholaea, Gefanbter in Sparta, IV, 333 (336); VI, 421. Buthia, bie belphische, V, 539; weifjagt bem Rroefos IV, 301 (803), 302 (304 f.), 306 (309), 321 f. (324); ben Bartheniern V, 433; Berialla wirb ibrer Berrichtungen enthoben VII. 164 f.; Ariftonile fpricht gu ben Rretern VII, 222; ju ben Athenern

222 f.

12, 13,

Bythios von Kelaenae bewirthet ben Kerres und sein Heer VII, 201. Bytho, Oralel, V, 211 ff., 218, 221,

463 ; f. Delphi.

Bytho, Stadt, V, 212, 216; f. Delbbi. Buthofritos, ber Alotenipieler, VI,84.

Quellen bes Ril I, 6; f. Ril. Quellen, mittelbare, für bas Alter Meanbtens I, 12 ff. (18 ff.). Quellen jur Geschichte ber Bebracer,

f. Grundschrift, Juba, Ephraim.

Ra, Sonnengott ber Aegopter, I, 36 f. (39, 40), 39 (42), 41 (43), 47 (53), 56 (46), 103 (129), 149 (193, 194, 195 ff.), 161 (210).

Racha, perfifche Stabt, IV, 476 (483). Rachmed, Berg, IV, 45, 175 (177), 567 (575), 574, 578, 579 (587).

Rabichagriba, Refidenz von Da-gabha, III, 85, 244, 259, 274, 279; erftes Bubbiftenconcil 288 ff.

Ragha, Stadt Mediens, IV, 101 (104), 206 (209).

Ragbiana, mebifche Lanbichaft, IV, 205, 206 (207, 209).

Rabel I, 300, 301, 302 (365, 366, 367).

Rabula, Bebeutung beffelben in ber budbbiftischen Doctrin III, 408, 409.

Rai, f. Ragha.

Ratha, Stabt Berfiens, IV, 476 (483). Rama, Selbengestalt im Mythus ber III, 380 f.

Ramajana, medifches Epos, in feinem mefentlichen Unterschiebe vom Mahabharata III, 81 ff.; 115; über Könia und Köniatbum 171 ff.

Ramate(a) (Batafu), Ronigin Meguptens, I, 99 (118 f., 301); baut am Tempel bes Ammon 102 f. (127 f).

Rameçvara, Infel, Landungsplat ber Arier an ber Kuffe von Koros manbel III, 283.

Rameffes, f. Ramfes, Sethofis. Rameffeum I, 20 (25), 128 ff. (164 ff.), 140 (178), 161 (209); von Rambyfes beraubt IV, 419 (425). S. Ramfes II.

Rameffiben I, 107 ff. (150 ff.), 125 f. (160 f.); Dentmale berfelben 126 ff. (161 ਜ.).

Ra-mesut, aegyptisch bynastische Bezeichnung bes Rambyfes, IV, 421 (426). Ramoth, Schlacht bei, II, 165 (193), 168 (196).

Bothien, Die, VI, 83 f., 348; VII, | Ramfes I., Konig von Megopten, I, 113 f. (140 f., 319); im Tempel gu Abpbos I, 20 (25); Grab beffelben 137 (175).

Ramfes (Miamun) II. (1400 v. Chr.), Rriege gegen Sprer, Chetiter, Rubier, Reger I, 114ff (142ff.); 117 f. (147 f.); 161 ff. (209 ff.); 253 (319). Bauten: Apistammern 53 (56); Rameffeum 20 (25), 128 ff. (164 ff.); Ranal gur Berbindung bes Ril mit bem rothen Meere IV, 555 (563); Statue bes Rönigs I, 134 (170); Grab 137 (175). Gemablin Ramfes' II. (Refrnari) im Cultus ber Sathor I, 42, 132 (170).

Ramfes III., I, 144 (183); Kriege beffelben 124 f. (158 ff.), 253 (320). Bauten: 134 f. (171 f.); tonigliche

Gruft 138 (176).

Somnus an Ammon I, 163 f. Ramfes IV., Bauten beffelben I, 135 (171); königliche Gruft 138 (176), 166.

Ramfes V., Grab beffelben I, 138, 166.

Ramfes VI., Grab beffelben (I. 176, 214 f.).

Ramfes IX., Grab beffelben I, 166 (214).

Ramfes XII. I, 125 f. (160 f.). Ramfes XIII. (II, 297).

Ramfes XIV. II, 455.

Ramfes (Abu-Reicheb), Stabt Meguptens, I, 119 (169), 313 (379); Sammelplat ber Israeliten bei ihrem Auszuge I, 331 (398); Trümmer ber Stabt I, 119 (149, 169), 319 (386).

Ranufer, aegyptischer Rönig (I, 76). Raphia, Schlacht bei (um 720 vor

Chr.) II, 249 (326), 464 (484). Rastenen (Ra Setenen), Ronig von Rath ber Bierhundert in Athen VI,

168 f., 171, 172; 174, 175. Rath der Tausend von Kolophon VI, **289**.

Megypten, I, 98 (113, 114)

Rebetta bem 3faat vermablt I. 289 f. (355 f.).

Rechtswesen, aegyptisches, I, 153 f. (187 f.); f. Argupten; bei ben Griechen V, 339; in Attifa 470; |unter Rlei-fibenes VI, 598 f.

Refah, bas heutige, f. Raphia.

Reguel, bes Mojes Schwiegervater, I, 330 (397).

Rehabeam, Salomo's Sohn, auf bem Wahltage von Sichem von ber Erbfolge ausgeschloffen II, 151 f. (178 f.);

ber acapptischen Uebermacht 154 (180 f.). Reichspoft unter Dareios I. IV, 540

(548).

- Reiterei, persische, IV, 561 f. (569 f.); 563 (571); filitische 558 (566); satische 563 (571).
- Religion ber Bellenen, Charafter unb Gehalt berfelben V, 358 ff.
- Refon, Konig von Damastus, II, 115
- Reffowa (Artistos), Fluß, IV, 494 (501).
- Retennu von Sethos I. übermunben I, 113 (141). S. Sprer.
- Rezin, König von Damastus, II, 237, 238 (259, 290, 291), 242 (295). Rhampfinit f. Ramjes III. Rhapfoben V, 325, 341, 530, 533; VI, 221.
- Rharos bei Eleufis V. 81.

Rhea, f. Rheia.

- Rhegion, griechische Colonie, II, 199 (236); V, 487; VI, 29, 117; unter tarthagifder Oberhobeit VII, 380. Rhegnidas, borifder Führer, V, 159.
- Rheia, phrygifche Göttin I, 358 (455 f.), 390 (158); VI, 225; Mutter bes Zeus V, 308 311; 570. Ihre Statue auf bem Tempel bes Bel I, 221 (258). Rheneia, Infel, V, 200.

Rhexibios, ber Opuntier, fiegt im olympischen Wetttampf VII, 16.

Rhianos, ber Sanger vom meffeni-ichen Kriege, VI, 113 ff.; 116.

Rhobe gegründet VI, 301.

Rhobier im Dienfte Pfammetichs II. V, 419.

Rhobope, thratifcher Berg VII, 211. Rhobos von ben Karern befiebelt I, 417 (486); von ben Phoenitern II, 34 (47), 194 (231); ben Sellenen unterworfen II, 199 (236); V, 231 ff.; historische Kunde von der Jusel nach 700 v. Chr. V, 448 ff.; Ber-fassung ihrer Städte, Cultus 449 f.

Rhoeteion, lesbifche Grünbung, 170.

Rhone, Photacer an berfelben VI, 297.

- Rhundatos, Flug, I, 374, 387 (455). Ribla (am Orontes): Rebufabnezars Strafgericht bafelbft 11, 393, 394 (518, 519).
- Rigveda, Bebeutung beffelben für bie Gefchichte ber Arja III, 22 ff.; Opferer ber Urzeit 25; Entstehung und In-halt 26 ff.; 50 f.; 110, 120.

König von Juba 153 (179 f.); erliegt | Rischi, bie, im indischen Epos III. 173.

Rifchi Rapila, f. Rapila.

Rittergefang, inbifcher, f. Dahabbarata.

Robanim V, 26; f. Rhobus. Robilo (Afghanen) IV, 7.

Robini, Flug Indiens, III, 257. Rogopfer bei ben Indern III, 209 ff.

(210 ff.); 213. Rudra (Çarva, Çiva), Gott ber Inber, nach bem Beba und ben Brahmana III, 252; am Himalaja 253 f., 329; bochfter ber Gotter 385 ff.

Rumanen V, 10. Rumili=Siffari IV, 490 (497)

Rus Meltart (Minoa), phoenitifche Gründung auf Sicilien, II, 37, 38 (51, 52), 43 (62), 49 (68).

Ruftem im Schahnameh IV, 190 (192 f), 194 f. (197 f.), 196 (199), 197 (200). G. Ratid-i-Ruftem.

Ca, f. Sais.

Saba, Sabaca, f. Sabaeer.

Sabaeer, arabifder Bollestamm, I 230 ff., (291 f., 296, 297); Sanbels-beziehungen berfelben 236, 237 (303, 304); ibre Königin am Bofe Galomo's II, 124 (150); von bemfelben

beglinftigt I, 242 (296). Sabaton, Ronig von Aethiopien unterwirft Megupten II, 458, 459 f. (312); 462 (314 f.); 463; bon ben Affiprern befiegt 249 (327), 464 (484); 465.

Sabbatha, Sanptftabt ber Chatra-miten, I, 230 (291, 292).

Sabbi, Berricher von Aegopten, fiebe Sabaton.

Sabyllos von Bela töbtet ben Rleanbros VI, 653.

Sacharja, König von Israel, II, 234 (285, 286).

Sacharja, ber altere, Brophet, über Epros II, 199 f. (237).

Sab-ber-Bunbeheich ber Barfen IV, 59 (61).

Sabnatte 8, Rönig von Lybien (617 bis 612 v. Chr.), II, 425 (575); gegen bie Griechenstäbte 437 (587); 303.

Sänger am Ganges III, 173, 175 ff. Sanger, ber blinbe, von Chios, V. 495, 526, 569.

Säulen bes Berafles II, 45, 47 (65, 66), 445 (596).

Ring bes Bolyfrates VI, 520 f., 528. Safec, aegyptische Gottheit (I, 166).

203 (205).

Sagartier, perficer Boltsfiamm, IV, 5, 15, 232 (234), 245 (247). Sagen, alt-arifce, IV, 196 ff. (189 ff.);

in ihrem gegenwärtigen Bestanbe 196 f. (199 f.).

Sabara, bie, I, 5, 7.

Sabura (Sepberes), aegyptifcher Ronig (I, 76).

Sais, Annalen von, I, 15 (20); Cultus nach herobot 38 (41); Buch-tigung ber Stadt burch bie Affprer Maing bet Andre Man Angelen and Ballet Balle 421 (427), 423 (428).

Satadas von Argos, Gefangmeifter

in Sparta, VI, 348.
Saten, die, II, (385), 320 (431), 332 (467); IV, 232 (234); von den Affprern unterworfen II, 317 (385), bon ben Mebern IV, 233 (235), bon Rpros 293 f. (295); ziehen mit Dareios I. über ben Bosporus 490 (497).

Sattarah, Königsgräber, I, 20, 21 (26, 27, 79, 224). Sattut-Malit, f. Abar.

Satlawije, Ranal, II, 401 (530).

Sala, affprifde Gottheit (I, 253).

Salamis, Infel von Bhoenitern befett V, 45, 238; in der Gewalt Megara's (um 605 v. Chr.) VI, 98, 135, 140; bon ben Athenern erobert (um 600) 145; ben Degarern überlaffen 151; 245; an die Athener juriid (um 570) 246; Schlacht bei Salamis VII, 273, 278; 280; 286 ff.; 289 f.; 290 f. Enltus I, 31 (43); V, 238.

Salamis, toprifche Stabt, V, 238, 451; VI, 510; Schlacht bei berfelben (498 v. Chr.) VII, 47 f.

Salatis, hirtentonig, I, 93, 94. (105 f.)

Sallum usurpirt bie Berricaft über 38rael II, 234 (285).

Salmanaffar I., König von Affp: rien, erbaut Chalah II, 23 (28), 201 (241).

Salmanaffar II., 1, 200 (253); Rriege beffelben 380 (447); (Schlacht bei Kartar) II, 160 (191 f.); 170 (199 f.); 182 (211); 205 ff. (243 ff.); 208 (205 f.); IV, 15, 17, 213 (216); **V**, 240.

Salmanaffar III., I, 380 (447).

Safibrub, Fluß, ber beutige, IV, | Salmanaffar IV. II, 243, 244 (317 f.); betriegt Sprien und Bboe-

nifien 245 f. (321 ff.); 247 (323). Salomo, Thronerbe II, 112 (137 f.); jum Könige gefalbt 113 (138); tampft gegen Ebom und Damastus 115 (141); Berbinbungen und Banbelsberiebungen bes Ronigs 116 ff. (142, 146); Bauten (Tempelbau) 116, 118 ff. (142 ff., 145 f.); Finangen (Gelb-werth) 122 (147 f.); intellectuelle unb religiofe Bebeutung (Beisbeit) Galomo's 123 f. (149 f.); Buftanbe unter feiner Regierung 124 ff. (151 f.); Jehovacultus (Lyrit) 127 ff. (153); 130 (156). Tob bes Ronigs 151

Samaniben, bie, IV, 185, 186 (189). Samaria, Land, I, 251 (313); II.

248 (324, 325).

Samaria, Sauptftabt von 3erael, unter Berobeam II. II, 222 (270); von ben Affprern erobert 247 (233 f.). Samariter, ihr Berbaltniß ju Juba nach bem Exilly, 369 (373), 531 (593). Samartand, Sauptstabt ber Sog-bianer, IV, 11, 185 (186).

Samas, babplonifche Gottheit, 1, 194 (234), 197 (245), 202 (268, 269), 207, 208 (273, 274); IV, 350 (354).

S. Schams.

Samaveba, ber, III, 120 f. Sambos, indifcher Fürft, Alexander bem Gr. III, 311. hulbigt

Samemrumos, tprifcher Gott, I, 261 (324), 275 f. (304, 341). S. Melfart.

Samier manbern aus (494 v. Chr.) VII, 71; tampfen bei kupros fieg-reich gegen bie Phoeniter 47; Labe 57, 58; bei Salamis 287. S. Samos. Samirina, f. Samaria.

Sammuramat, Gemablin Bin-nirars III., II (36), 212 (254). S.

Gemiramis.

Samos, früheste Schickale ber Jujel V, 519; Reichthum und Lurus 520; Ceebanbel 521 ; VI, 288 ; forinthifcher Schiffbau V, 406; Krieg mit Megara VI, 100; Berfaffung 101; 295 f.; Berbinbung mit Acgopten IV, 393 (399); VI, 515; Oberhobeit ber Berfer IV, 484 ff., 491 ff.; VI, 529, 530; VII, 60 f.; jum Abjall entichloffen 359, gewinnt die Infel ihre Gelbständigkeit jurlid 365. Bauten ber IV, 489 (496); VI, 311 f. S. Bolvfrates.

Samos, Stadt, von den Spartanern | Sapalulu (Sapalel), f. Sepalulu. belagert VI, 423; von den Berfern | Saphan, Schreiber bes Ronigs 3 aerstört IV. 486 (493): VI. 530.

Samothrate von Phoenitern befiebelt V, 186.

Samotbrater in ber Schlacht bei Salamis VII, 289.

Samfi=Bin I., Ronig von Affprien, I, 198; II, 24 (25, 26). Samsi-Bin II. II, 28 (35).

Samfi-Bin (III.), II, 210 f. (252). Samfieh, Königin Arabiens, I, 233,

234 (299); II, 242 (317). Samubra, Bubbbiff, Marthrer unter Acota von Magabha, III, 401.

Samuel II, 67 ff. (85 ff.), 70 (91 f.), 72 (100 ff.).

Samul-sum-utine, König von Babylon, emport sich gegen Affprien (650 v. Chr.) II, 290 f. (387, 390).

Samuramat, f. Sammuramat. San, bas beutige, f. Tanis.

Sanaa erbaut I, 242 (295 f.).

Sanchtara I, (85, 101).

Sandu(o)niathon, Beit m Schriften beffelben I, 259 (322 f.). nnp

mod Sanbotes, perfifcher Richter, Rreuze gerettet IV, 543 f. (551 f.). Sanbotes, perfifder Satrap, fällt in ber Schlacht beim Artemision VII, 239.

Sanbon, Abar, lybifche Gottheit, I, 413 (481 f.), 423 (571); IV, 320 (323), 327, 328, 329 (330, 331, 332); **V**, 91, 125.

Sandoniben, Ipbifche Dynaftie, II, 423 ff. (571 ff.).

San bratotto 8, Rönig von Magabha, s. Tschandragupta.

Sangarios, Fluß, I, 374 (441), 390 (457).

Sanherib, König von Affprien, im Rriege gegen bie Babplonier II, 257 (344 f.), die Araber (345); gegen Sprien, Juba 262 f. (356), 265 (359); belagert Jerufalem 262 (357), 264 (360), 266 (365), 268 (362); tampft gegen Die Reaubter bei Altafu (Elteleb) 271 f. (364); aum zweiten und britten Mal gegen Babylonien 273, 274 (346, 347); gegen bie Griechen I, 391 (459); II, 275 (368 f.).

Bauten Ganberibs II, 275 ff. (339 ff.). Ermorbung beffelben 277 (369). Santhia, philosophisches Spftem ber Brahmanen, 111, 232 ff., 351, 394, 395. Saophis I. und II., Könige von Megppten, I, 73, 74 (72).

Saphan, Schreiber bes Ronigs 30-fias von Juba, II, 361 (420), 376 (498)

Sappho VI, 283 ff.; Charatter und Bebeutung berfelben 286 ff.: II, 44 (63).

Sara, Abrahams Weib, I, 286, (351), 287 (353), 288 (354); 295 (361). Saraju, Fluß Indiens, III, 257.

Saratos, König von Affprien, gegen bie Stothen II, 336, 337 (474).

Saranger, f. Barata. Saras, Flug in Italien, Schlacht an bemfelben zwifchen Lofrern und Rrotonern (550 v. Chr.) VI, 627.

Sarasvati, Flug Indiens, III, 26; IV, 7.

Sarbanapal (Affurbanipal), Ronig von Affprien, II, 284 (380); erobert Aegopten 284 f. (361 ff.); zerstört bas elamitische Reich 289 f. (386), 292 (390); 293 (393); 294 (394); banbigt ben medischen Aufruhr 317 (385); Rämpfe und Untergang bes Königs 338 (473 f.), 345 ff. (446 ff.), 350 (450 f.); fymbolifche Deutung feines Lebens 356 (460).

Bauten Sarbanapals 307, 308 (385, 396, 413); Archivtafeln 309 (409).

Sarbene, Berg, V, 163. Sarbes erbaut II, 423 (571): von ben Rimmeriern erobert 429 (579), 434 f. (585); V, 511, 513. Grabbentmale II, 442 (592 f.); innere Bracht 446 f. (597 f.).

Bon ben Berfern erobert IV, 304 f (307), 326 (329); von Antiocos III. 326 f. (329 f.); Sit bes Satrapen unter Rpros 339 (343); von ben Griechen überfallen VII, 43f.; Sammelplay ber Berfer unter Terres VIL 200, 201. Sufaftrafe IV, 538 (545 ff.). Sarbinien colonifirt burch bie Bhoe-

niter II, 44 (63). Sarburi, König von Ararat, unter

affprifcher Oberhoheit II, 289 (385). Sargon, König von Affprien (722-705 v. Chr.), I, 380 f. (448); seine Eroberungszüge (Schlacht bei Raphia) II, 247 ff. (323 ff.), 252 ff. (330 ff.); Berricaft über Appros (709 v. Chr.) V, 241, 450. Bauten II, 255ff. (331f.). Sein Tob 257 (339)

Sarlubari von Zihinu II, 284 (378). Sarmanen, Secte ber indifchen Beifen, III, 322.

320 (431); 327 (434), 328 (444). Saros, Hug, I, 404 (472). Sarrutin, König von Babylon, I, 198 (244). S. Sargon.

Sarvarthafibb ha, f. Bubbha. Saspeirer, die, IV, 204 (206). Saffan, Grofvater bes Artaffchatr, Stammbater ber Saffaniben IV (44), 61 (63).

Saffaniben, Dynaftie, IV, 43 (44, 45); Infdriften und Müngen 44 (45, 46); 60 (62); von ben Arabern verbrangt 185 (188).

Safndis, Gefetgeber ber Megupter, I, 153 (187).

Satire, griechische, VI, 316, 319. S. Poefie, ionifche.

Satrapen II, 12, 345 (446); ihre Stellung unter Dareios I. IV, 534 ff. (542 ff.), 541, 542 (549, 550), 547 (555).

Sattagnben, bie, III, 14; IV, 5.

Saturnus, f. Rronos. Saul fiegt über bie Ammoniter II, 71 (92, 99); König von Berael 72 (93); tampft gegen Philifter, Amaletiter 73 f. (94 ff.), 86 (109); 75 ff. (95 ff., 99); gegen David 80 f. (103 f.), 85 ff. (109 ff.), 88 f. (112); entleibt fich 89 (112); wird betrauert 90 (113). Ausgang feines Gefclechts 94 (117). —Religiös-sittlicher Charafter Sauls 77 (97 ff).

Sauromaten, f. Carmaten.

Sautrantita, Soule ber Bubbhiften, III, 408.

Savitar, Sonnengott in ber inbifcen Dhythologie, III, 35 f.

Soabnatep, Gemablin Bfammetichs (II, 487 f.).

Schahnameh, bas, von Firbufi IV, 186 ff (189 ff.). Shamiram, f. Semiramis.

Schams, filbarabifder Gott (I, 305).

Schapuhar, f. Schapur. Schapur I. von Berfien IV,

(39), 44 (45), 45 (47). Shapur II. IV, 44 (45), 45 (46, 47). Shapur III. IV, 44 (45).

Scapur, Fluß, IV, 564, 565 (572,

Schafu, Rachtommen ber Spifos, I, 113 (141), 124 (160), 252 f. (320). Scheba, f. Sabaeer.

Scheithaffan, Mumien bafelbft I, 57 (46).

Chefel, f. Müngmefen.

Sarmaten I, 407 f. (475 f.); II, | Scherif=Chan, Erummer bafelbft II, 275 (341).

Schidfal, Bebeutung beffelben in ber griechischen Mythologie V, 354.

Schiff, bas beilige, ber Athener VII, 169.

Schiffbau, forinthischer, V, 404 f.; VI, 18, 49, 52.

Shifffahrt ber Phoeniter nach Glibarabien I, 237 f. (302); f. Seewefen. Schiras, IV, 44, 244 (246).

Solacht, die große, indischer Böller,

f. Rurutichetra.

Schlacht nach Perferart, f. heerwefen. Schrift ber Aegypter, f. Sierogluphen; griechische V, 369 f.; tretifche 306, 448; callidisce 481.

Son, aegyptische Gottheit, I, 40, 44 (51), 159 (194).

So ulbwefen, attifches, unter Solon VI, 15.

Schulmefen bei ben Athenern VI. 214 ff., 217 f.

Shushan, I, 192 (241); f. Sufa.

Somarzhaute, f. Dasju.

Somarzmäntel, f. Melanchlaenen. Seb, aegyptischer Gott, I, 44 (50, 51),

160 (194). Sebafte, Beib bes Königs Amafis bon Megupten, II, 482 (567).

Sebet, aegyptischer Gott, I, 50 (194). Sebethotep, aegyptische Dynaftie (I. 105, 194).

Sebicos Sabatala, f. Tirbala.

Sebua, Tempel baselbft I, 133 (170). Sebiche ftan (II, 467), unter ben Soffariben IV, 185 (188); Sagenfreis 189 f. (191 f.). Secfahrt, f. Seemefen.

Seele, Befen berfelben im Jenfeits nach aegyptischer Anschauung I, 64 (59 f., 203, 204).

Seelenwanberung nach ber Bor-fiellung ber Brahmanen III, 128; fittlicher Ginfluß berfelben 140.

Seemesen, phoenitisches, II, 190 (226 ff.); bellenisches, in alter Beit V, 112, 116; nach bem Epos 342 f.; feit 700 v. Ehr. VI, 17 f.; borifces V, 367 f., 383; ber Griechenstäbte 514; pholaeifches 517 f.; challibisches und eretrifches VI, 50; beloponnefifces 342; aeginetifces 427, 428, 429.

Sefib-Ruh, ber, begrenzt bas Afghanengebiet, IV, 7.
Seir, Gebirge, I, 119 (149, 298), 287 (352, 368).

Seirios, f. Sirius.

481

Selen, f. Sellen. Selene V, 125.

Seleuteia, II, 401 (530).

Selentiben beberrichen Battrien IV, 20 ff.; 42, 43 (43, 44).

Seleutos bemachtigt fich Babplons III, 339; fampft gegen Magabha 346; berricht über Battrien IV, 20.

Selinus, Fluß im Bloronnes, V. 69. Selinus, Stadt in Sicilien, gegründet V, 409; VI, 661; befreit fic von ber Tyrannis 560; unter tarthagifder Oberhoheit VII, 379 f.

Selfeleh (Selfilis), Felsentempel baselbst I, 113 (140), 140 (178); II (302), 484 (567, 569).

Selymbria, Stadt, gegründet V, 408; VI, 96; unter perfifcer herr-icaft IV, 486 (493).

Sem, f. Semiten. Semele II, 34 (45).

Semiramis, frubefte Schidfale ber-felben II, 6 f.; Königin von Affprien 7 f.; ihre Bauwerle 8 f. (7 f.); ihr Krieg gegen Indien 9 ff. (8 ff.); ihr Ausgang 11 f.; 1, 376 (443). Prü-fung ber traditionellen Grundlagen II, 13 ff.

Semiten I, 177 ff. (227 ff.), 189 (239); 194 f. (246 f.), 291 f. (357); gemeinfame Clemente ibres Religions: cultus I, 246 (308); arabifc-femi-tifcher Charafter 248 f. (311); bas femitifche Element tritt jurild gegen bas arifde IV, 592.

Semne, aeguptische Fefte, I, 80 (93), 101 (126, 179).

Sentereh, Sauptftatte bes babp-lonifchen Göttercultus, I, 197 (266); Ruinen ber Stabt 199 (245), 211 (284), 218 f. (255 f.).

Sepalulu (Sapalulu, Sepalel). König

ber Cheta, I, 115 (141). Sepeia: Ueberfall ber Argiver burch bie Spartaner VII, 74, 76, 77, 80. Sepharvaim (bie beiben Sepher,

Sippara), Stadt Babyloniens (bie heilige), I, 182, 183 (232, 233), 187 (237), 195 (246), 210 (266, 267, 276, 277); 259 (322); II, 401 f. (531), 406 (535 f.), 409 (547); von ben Perfern erobert IV, 360 (363 f.), 361 (365).

Sepheres, s. Sahura.

Serah, ber Rufchit von Afa befiegt II, 155 (182). S. Oforton.

Seraja, Sobepriefter, hingerichtet, II, 394 (519).

Serapis I, 52 f.; Tempel beffelben 105 (54, 55). S. Offris. Serbal, Berg, ber heutige, I, 245

(307).

Serbonifder Dafen IV, 395 (401).

Seriphos, Infel, V, 60. Serubich, bas heutige, II, 292 (359). Sefe, Trummer bafelbft I, 114.

Sefennu, f. Groß-Bermopolis, Rlein-Bermopolis.

Sefondis, f. Sifat.

Sefofis, f. Sefoftris.

Sefoftris, Ronig von Aegupten (1400 v. Chr.), Kriegszüge beffelben I, 107 ff. (135 f.), 109—112 (136—139); Rettung aus Lebensgefahr 110 (137); Bauten 111 f. (138 f.), 120 (150). S. Ramses II.

efi 08 gegrundet V, 164; unter persischer Oberhobeit IV, 487 (494); VII, 103; 210; von den Athenern Seftos gegrunbet V belagert 368; erobert 375 ff.

Sefurtefen (Ufurtafen) L, Ronig von Aegypten, I, 78 f. (86, 87), 102 (127). Sefurtefen II. I, 80 (87). Sefurtefen III. I, 80 (87, 88), 104

(129), 140 (179).

Set, aegyptischer Gott (51), 46 (53), 56 (99, 113, 194). S. Typhon.

Sethos, L, König von Aegypten (1439 — 1368 v. Chr.), tämpft gegen Die hirten, Chetiter und Sprer I, 113 f. (141 f.), 252 f. (319); Tafel bes Sethos 20 (25); Grab beffelben 137 (175); 166 (142). Sethos II. I (153), Grab beffelben

138 (176).

Sethos, Briefterfönig, II, 458 f. (366); muthifcher Sieg beffelben fiber Die Affprer bei Belufium II, 459, 464 (366).

Sethofis, f. Sefoftris. Sethroë, Begirt Aegoptens, I, 99 (106).

Seti, f. Sethos.

Settu-Ra. Bharaonentitel ber versifchen Könige, f. G=tut=Ra.

Seveh, s. Sabaton. Sexi, s. Axitaner.

Sicarbaal, Oberpriester von Epros. II. 179 (208).

Sidem, Bauptftadt Ephraims, Babl. flätte, I, 369 (436, 437). II, 151

(178), 156 (184). Siduth-Meled, f. Sattut-Malit

Sicilien von Phoenitern befiebelt II. 42 f. (61 ff.); 199 (236 f.); das westliche unter ber Berrichaft Rarthago's VI, 648; bas fübliche und öftliche pon bemielben betriegt VII. 382. 383 f.

Siddhartha, f. Buddha.

Sibi Ghazi, bas beutige, I, 386 (454).

(204), Stadt Bhoenitiens, I, 254 f. (204, 314 f.); Berfassung II, 175 (204); 182 (211), 184 (213); berühmt durch Glassabrication 186 (222); unter affprischer Berricaft 246 (322); unter babylonischer VI, 243; unter persischer mächtig IV, 364 (367 f.). Sibonter im heere bes kerres VII, 209; in ber Schlacht bei Salamis

285, 287 f., 289.

Siegel Dareios' I. IV, 540 (548).

Sifeira, Trimmer von Sippara, I, 187 (237).

Sigeion, Stadt am Bellespont, ftreitig mifchen Mptilene und Athen V, 170; VI, 52, 134, 239, 241, 275; in Banben bes erfteren (540 v. Chr.) 510; von bem letteren ertämpft (533) 466; unter perfifder Oberhobeit 531; an bie Beifistratiben gurud VII, 69.

Sitaner II, 37 (51); f. Sicilien. Sitafchtan (II, 467), f. Sebicheftan.

Sitelia, f. Sicilien.
Sitinos, Insel, VI, 144.

Sitin nos, Gefanbter bes Themiftotles an die Berfer, VII, 276.

Sityon, Stadt im Beloponnes, gegründet V, 69; abbangig von Argos 159, 160; 229; unter ber herrschaft der Orthagoriben VI, 76 ff.; mit Sparta verbunbet 94; 95.

Silber, Erzeugung beffelben bei ben Chalpbern I, 393 (461); in ber 3ba

394 (462).

Sitberichetel, babplonische Münze, I, 234 (299; II, 393); jübische II, 118 (147 f.). S. Münzwesen.

Gillumi, f. Salamis.

Silo, Stanbort ber beiligen Labe, I, 369 (436).

Simir bere, Quellen bei Bunar-Diffar, IV, 493 (501).

Simmas, Bflegevater ber Semiramis, II, 6 f. (6).

Simonibes von Reos verwirft bie Grabschrift Mibas' III. VI, 257 f.; nach Athen berufen 490; verfaßt bie Infdrift einer Banftatue nach ber Schlacht von Marathon VII, 141 f.; eine Elegie auf Die Befallenen 143 f.; bie Aufschrift bes gelonischen Dreifuges nach ber Schlacht bei himera 387 f.

Simonibes von Camos VI, 294, 313 f.

Simri und bie Mibianitin I, 347 (414).

Simri, Rönig von Berael, II, 157

(185); IV, 327 (330). Simfon II, 65 (86).

Sin, babylonischer Gott, I, 198 (246), 202 (268 f.), 207, 208 (278, 274): II, 309 (411); IV, 350 (354).

Sin, Bufte, I, 342, 343 (409, 410), 353 (420).

Sinai, Berg, I, 245 (307); Lager ber Israeliten (Gefetzgebung Mofis) I, 343 f. (410 f.); 353 (420); ber femitische Balmenwalb 229 (289 f.); 245 (307)

Sinai, Balbinfel, unter aegyptifcher Herrichaft (Bergbau - 3000 v. Chr.) I, 72 (64, 65, 76), 170 (217), 234 (295); 152 (185).

Sinbimana, indische Hauptstabt, Ш. 311.

Sinear, Land, I, 186 (236). S. Babylonien.

Singafit, Rönig von Babolon (I, 246).

Singhalefen berichten über bie Befiebelung Ceplons burch bie Inber III, 284.

Sinhapura III, 284

Sinno, Fluß, f. Siris.

Sinope gegrünbet I, 394 (462), 396 (464), 398 (466), 401 (468); II, 438 (589); V, 507; serftört 511; wieder-bergeftellt 545; VI, 17. Siphnos, Jusel, von Joniern be-fledelt V, 492; Gold- und Silber-

minen bafelbft 493 f.

Sippara, f. Sepharvaim. Sipra, Fluß, III. 247.

Siptab, Gegentönig Sethos' IL (I, 153); Grab besselben (176).

Sipplo 8, Berg, I, 409 (478); II, 432 (582); V, 66; 166, 171; Tantalosgruft I, 417 (485).

Siris, Flug, IV, 519 (528); V, 497; VI, 626.

Siris, Stadt in Unteritalien, gegrünbet V, 497, 522; VI, 626; jerfiort (um 560 v. Chr.) 627; VII, 273, 274.

Sirius, Bebeutung beffelben in ber aegoptischen Mera I, 25 (35), f. Sothis; nach bem Avefta, f. Liftria; nach ber griechischen Mythologie V, 124. Siromos, König von Salamis, VII,

Sifat, (Sscheschont I.) König von Megupten, 1, 27 (32 f.; II, 298 f.); Berbaltniß beffelben jum Reiche 36-rael und Juda II, 153 f. (180); befriegt letteres 154 (180 f.), 157 (184, 300): baut am Tempel von Karnat. 456 (301 f.).

Sifit, f. Tifutbros.

Sifphheion, bas V, 71. Sifphhos V, 71, 72.

- Sittibaal, Konig von Byblos, V, 240.
- Siut, Mumien bafelbft I, 57 (46).
- Simah, Dafe, Bug ber Berfer gegen biefelbe IV, 416 (421 f.).
- Sizepoli, Stabt, die hentige, IV, 494 (501).
- Starabaeus, Attribut bes Btab. I, 35 (39), 50 (44).
  Stiathos, Infel, VII, 225, 233, 237.
  Stirts fpartanifd, V, 437.

- Stlaven, ihre Stellung unter ben Sebraeern II, 149 f. (176); bei ben Griechen V, 298, 342; VI, 213; Sage von ihrer Berrichaft in Argos VII, 81 ff. S. Deloten.
- Stlavin, affprifche, unter Bin-nirar III., urtundlicher Preis berfelben (II, 254 f.).
- Stoloten (pontifche Stothen) II, 320 ff. (432 f); Leben, Sitte, Urverfaffung 322 f. (434 f.), 327 (436 f.); fagen= hafter Urfprung ber fürftlichen Ge-walt und beren Bebeutung 324 f. (437 f.); Gebrauche beim Tobe bes Rönigs 325 (436); Rriegführung 325 f. (439); Cultus 326 f. (436, 414); Sprace und Abstammung 327 f. (442 ff.); Seerzüge gegen bie Rimmerier 329 f. (441 f.); Rudtehr in ibre beimifchen Gite 356 f. (461, 3br Berhalten im Berferfriege IV, 494 ff. (502 ff.), 497 (504 f.), 498 f. (505 f). S. Stuthen. Stopaben (Stopas), theffalifche Dp-

naftie, VI, 255, 256.

- Stopafis, Stolotentonig, ben Berfern gegenüber IV, 494 f. (502), 499 (506), 500 (507).
- Stotuffa, Amazonengrüfte I, 407 (475); V, 46, 55.
- Stulptur ber Chalbacer I, 200 (250); babylonische 224 f. (264 f.); ber Berfer IV, 577 f. (585 f.); griechische VI, 312 f.
- Stylar von Rorpanba I, 394 (462); Mitglied ber Induserpedition unter Dareios I. IV, 483 (490).

Stylax, Schiffstapitän von Mynbos, VII, 33.

Regifter.

Stullias von Stione VII. 373. Styllis von Rreta, Bilbbauer, II, 446 (597).

Styrmiaben, thratifder Boltsflamm. IV, 494 (501).

Styros, Infel, in ber Thefeusfage **V**, 77.

Stytharbes, Stothentonig, ben Berfern gegenüber IV, 504 f. (511 f.).

Stuthen, Inbegriff berfelben II, 319 (430 f.); Lebensart 319 f. (431); Bohnfige 320, 321 (432); bringen in Afien ein: Mebien 316 (453), 332, 335, 338; IV, 222 (224); Palaestina (Sprien), Aegypten II, 333 f. (466), 361 (419); (Saten) wenben fich gegen Babylon 337 (474); erichittern bas assprische Reich 338 f. (475). Beitbauer ihrer assatischen Herrschaft 316, 339 (453, 462, 477). 3hre Beimtebr 356 f. (461, 468).

3m Rriege mit Dareios I. IV, 494 ff. (502 ff.); forbern bie Griechen gum Berrath auf 497 (505); ihr Berbalten nach bem Rudzuge ber Berfer 509, 510, 511 (516, 517, 518).

Stythopolis, (II, 465).

Smenbes, aegyptifche Dynaftie (1091

- [1074] v. Chr.), II, 455 (298).
  Smerbis (Barbija, Tanporartes) bes Ryros Sohn, IV, 18, 290 (293), 386 (391), 398 f. (404), 410 (415), 424 (429), 426 (432).
- Om erbis, ber falfche, f. Gaumata. Sminthens, mpfifcher Gott, I, 417 (485); V, 168.
- Smprna gegründet II, 423 (573); V, 163, 166, 167, 171; 193; 198 f.; behalt bie Oberband gegen bie Lyber II, 432 (582 f.); V, 512; von benfelben erobert II, 440 (591); VI, 503; Charafter eines Manneshilbes in ber Nähe ber Stadt I, 114 (143), 404 (472).
- Snefru, aegyptifder Ronig (3000 v. Chr.), beberricht bie Salbinfel bes Sinai I, 72 (64, 65), 234 (295); 73 (72).

Sobom und Gomorra I, 256 f. (316). Soffariben, bie, in Gebicheftan IV, 185 (188), 186 (189)

Sogb, bas beutige, Sit ber alten Sogbianer, IV, 11.

Sogbianer, oft-iranifche Bollericaft, IV, 11; ben Berfern unterworfen 370, 371 f.

Sofrates von Argos VII, 76.

Soleb, bas beutige, Bauten Ameuo-phis' III. I (129); bes IV. 107, 101

126). 114 (142), 116 (129, 179). Soli, toprische Stadt, Aufenthalt Solons, VI, 455, 456; fällt in bie hande ber Perfer VII, 48.

Soloeis, phoenitische Gründung auf Sicilien, II, 44 (63).
Solon, VI, 139; Lebensanschauungen und ethische Grundsäte besselben 140 ff.; Führer einer athenischen Freischaar, gewinnt er Salamis gurlid 144 f.; er forbert jum Rriege gegen Rrifa auf 80 f., 150; betampft ben Abel 151 ff.; lehnt bie Tyrannis ab 154 f.; wird erfter Archon 156 f.; 157 f., 159 f. Seine Gefetgebung 161 ff.; 166, 173, 176; 178 f.; 198 ff.; 209 ff.; 237 ff.; Gegenfate gegen biefelbe 442 f., 448; 452, 453. Rleiftbenes.

Solon als Dichter VI, 248 f. Sein Aufenthalt in Aegopten 242; I, 15 (20); auf Appros VI, 243; Unterredung mit Rroefos II, 451 ff. (602 ff.); 453 f. (604 f.); IV, 305 (307); VI, 453, 455 f. Tob Solons 456.

Solpgeios, Anbohe bei Renchreae. **V**, 156.

Soloma, Gebirge, I, 391 (458). Solomer, die, I, 390 f. (458), 420

Soma, vornehmftes Opfer ber Inber, III, 41 f. (42 f). S. Haoma.

Somali, Rufte von, I, 236 (304). bindung mit Solon, VI, 242.

Sonnenfinsterniß, thaletifche, II, 335 f. (455), 339, 340, (461, 476); VI. 324.

Sonnengott ber Megppter, f. Ra, Tum; ber Arja III, 35; nach bem Avefta IV, 80 (82), 124 f. (126 f.); f. Mitra; ber Griechen, f. Apollon. Sonnenjabr, aegyptisches, I, 24 f.

(29 f.), 26 (32); f. Gabr.

Sophagafenos, f. Subhagafena.
Sophanes von Deteleia töbtet ben Eurybatos VII, 171.

Sophotles, über ben Inachos V, 56.

Sor I, 255 (315); f. Tpros.

Sos (Sofis), f. Sou.

So sana, Tochter bes Rinos, II, 7.
So sitles von Korinth, ilber bie Burudberusung bes hippias VI, 581; in ber Schlacht bei Salamis VII, 289.

Sothis (Bunbeftern), Bebeutung berfelben in ber geapptischen Beitrechnung (Sothisperiode) I, 24 ff. (29 ff.); 164, 165 (215).

Gattin bes Mithrabates, Spato. Retterin bes Rpros, IV, 255 (257)

Sparethra, Ronigin ber Galen, im Rampfe gegen bie Berfer IV. 293 (296).

Spargapifes, Sohn ber Mafjagetentonigin Tompris, IV, 381 (385). Sparta in feiner urhiftorifden und staatlichen Entwidelung V, 242 ff.: 245 f.; unter Lyturg, f. b. Art.: siegreich gegen die Achaeer 286 ff.; im Rriege mit Meffenien, f. Deffenien; Momente feiner Berfaffungs-gefchichte 425 ff.; VI, 342; im Rriege gegen Tegea und Argos V. 435: gegen Phigalia 436; im Uebergewicht über ben öftlichen Beloponnes 437; Schiedsrichter zwischen Athen und Megara VI, 246.

Reue Berfassung Sparta's VI, 354 ff.; Zucht und Sitte 366 f.; Befitverbaltniffe 369 f.; Erziehungswefen 371 ff., 377; Deerwesen, f. b. Artitel; Berfassung bes Staates feit ber Mitte bes 6. Jahrh. v. Chr. 385 ff.: Charafter und Wirtung berfelben 393 f.; nach Platon 395; im Begenfat ju ben übrigen bellenischen

Staatsorbnungen 396 ff.

Rrieg Sparta's mit Arfabien 406 f., 411; mit Korinth 412; mit Ar-908 (549 v. Chr.) 414 f.; politische Machthobe bes Staates 416 ff.; fein Berhalten gegen bie bulfeluchenben Griechenfläbte IV, 338 (336 f.); Berr: schaft bes Kleomenes, f. Kleomenes; Bundniß mit Athen VI, 552 ff.; Rampf gegen baffelbe 554 ff.; 567 f. 570, 571; fruchtlofer Berfuch, bie Bunbesgenoffen ju einem Rriege gegen Athen au bestimmen, 579 ff., 582; VII, 23 f.; 164; Krieg gegen Argos 72 ff., 76 ff.; 79 f., 85; Berhalten bem Anliegen Athens gegenüber in ber Befahr vor ben Berfern 122, 136; 163 f.; 316; Einsprache gegen bie Erbietungen bes Alexanbros von Malebonien an die Athener 319 f.; 321 f.; 327; 330.

Spartaner in der Schlacht bei Thermopplae VII, 257 f.; 374; bei Blataeae 339, 342, 346; 349, 350, 351, 352, f. Sparta.

Spartiaten, f. Spartaner.

Spatembas, indischer König, III, 57. Spauta (Urumia), See, IV, 205 (207).

Sperber, beiliger, bei ben Megubtern I, 50 (44).

Spercheios, theffalischer Fluß, V, 4, 54; VII, 247, 248. Sperthias, ber Spartaner, ftellt

fic ben Berfern als Gubnopfer VII,

Sphenbabates, ber Magier, IV, 433 f. (439 f.), 447 f. (453).
Sphingen bei Memphis 1, 53 (55).

Sphing, ber große, I, 75 (74 f.). Spintharos, Baumeifter, VI, 494. Spitales, Satrap ber Derbitter, IV, 290 (292), 386 (391).

Spitamas, Schwiegersohn besAftpages, IV, 259 (262), 261 (263); hin-gerichtet 268 (270), 290 (292).

Spittates, indifder Fürft, 111, 306. Sicheicont I., Ronig von Megypten,

i. Sifat; ber zweite, britte und vierte (II, 302, 303).
Staat, griechischer, V, 376 f.; in inbividueller Beziehung VII, 17 ff.; im Berbaltnig zum Perferreiche 20 ff.; ethische Bebeutung bes athenischen VI. 186 f., f. Athen; bes spartanischen 367 f., f. Sparta

Stabrobates, Rönig ber Inber, im Rampfe mit Semiramis II, 9 f.

Städteverfassung in Indien im 4. Jahrh. v. Chr. III, 343, 345.

Stageiros, andrifche Colonie, V, 503. Stammesbilbung ber Bebraer, f. Geidlecteverbande.

Stammtafel Dareios' I. IV, 247 f. (249 f.).

Stafanor, toprifcher Kürft, erhebt fich gegen bie Berfer VII, 46.

Stafinos, Berfaffer ber Apprien (?), V, 451, 564, 567

Stater, attifcher, VI, 159. Stenpflaros, Stadt und Gebiet im Beleponnes, von ben Dorern erobert V, 153, 154; 410; 411; Schlacht zwischen Deffeniern und Spartanern VI, 104.

Sterngötter, babylonische, I, 207 f. (274 f.).

Sterntunbe, f. Aftronomie.

Stefagoras, Berricher bes thratifchen Cherfones, IV, 486 (494).

Steficoros von himera verherrlicht Tarteffos II, 47 (67).

Spata, griechisches Dorf, V, 33; Stefilaos, athenischer Feldherr, VII, Gräber 33, 39, 107. thon 135.

Stefimbrotos von Thafos VII. 96. Steuern unter ben Pharaonen I, 147 (185 f); bei ben Inbern III, 161 ff. (162 ff.).

Sthavira ber Bhitschu III, 408; f. Bbitidu.

thenelos, herrscher von Argos ober Midaia V, 60; von Mytene 61. Sthenelos,

Stiftshütte 1, 344 (411).

Strabon, über bas beilige Rrotobil I. 56 f. (99 f.); die großen Ppramiben 67 (66); über bas Labyrinth 87 (95 f.); über Arsinoë, ben Moerisjee 82 (90); bie Herrilige bes Sefostris 111 f. (138 f.); über bas Belograb ju Babel 221 (259); bie Bebraeer unter Mofes 337 f. (404 f.); iber bas Sprachibiom ber Mpfer 416 (485); die Gründung von II, 46 (65); über bie Beit phoeni-tifcher Gründungen 195 (232); über Battrien IV, 10; über ben Feuercultus ber Magier in Rappabotien 130 (133); Medien 204 (206); über bie Berfer 244 (246); aus Betronius' Rriegszuge gegen Rapata 415 (421); über Dareios' I. Kriegszug gegen bie Ctythen 505 (512); über Die Belagger , 14 f.; bie tabmeischen Phoeniter 110; die Auswanderung ber Achaeer nach Kleinafien 162, 164; über ben Rriegszug ber Dorer gegen Athen 173; Joner, Dorer, Meoler 366 f

Strafen unter Dareios I. IV. 537 ff. (545 ff.).

Strattis, Berricher von Chios, im Beerzuge Dareios' I. gegen bie Stythen IV, 401 (500); vertrieben VII, 37 : burd bie Berfer jurudgeführt 69; von einer perferfeindlichen Confpiration bebroht 258 f.

Strudaten, medifcher Bolfeftamm,

IV, 205 (207).

Stromon, Flug, IV, 519 (527, 528); von ben Berfern überbrudt VII, 199, 211.

S-tut=Ra, Pharaonentitel ber perfischen Könige, IV, 517 (525), 329 (538).

Styra, Stadt auf Euboea, V, 50. Styr, bie, V, 119; VII, 165.

Subbagafena, König von Magabha (III, 422).

Subas, König ber Tritfu, flegt über bie Bharata III, 52, 63, 116.

Sübarabien, f. Arabien.
Sünbfinth, noachifche, I, 184 f.
(236), 284 f., (350 f.), 290 (356).
Suffeten II, 185 f. (214); I, 281 (345) Snauba, f. Sogbianer.

Sumagabhi, Flug, III, 85. Suniou, attifces Borgebirge, V, 24, 81; Cultus bes Pofeibon bafelbft VÍI, 169.

Suphis I, f. Chufn. Suphis II., f. Chafra.

Surafotra (Gugarate), Salbinfel, III, 9, 247, 282 f., 284,313; grie-hifch IV, 22.

Surja, Connengott in ber Dothologie ber Inder, III, 35 f., 44, 123. Gurmubel I, 276 (341).

Sus, farthagifche Munge, I, 281 (346). Sufa, Sauptfladt ber Elamiten, Lage. Größe, Banart berfelben I, 190 (241); IV, 563 ff.; von ben Affprern gerftort I, 192 (II, 391 f.); bas neue, gur Refibeng bes Berferreiches er-800 1V, 536 ff., 563, (innere Bracht) 565, 578; 585; Sarbesftraße 537 ff.; Trümmer ber Stadt 565 ff. (574 f.); 577 (588).

Sufiana, Land, f. Glam. Suted, Gott ber Cheta, I, 98 (111),

116 (147). G. Baal-Guted.

Sutra ber Bubbbiften, Ertlärungen zu ben Brahmana, III, 173, 175, 215 f. (216).

Sugub, ber Babplonier, emport fic, II (345); König von Babylon 273

(347, 348, 349); geftilirtt 274 (350). Spharis, griechische Colonie, II. 199 (236); V, 434; VI, 626 f., 637 ff.; im Rriege mit Kroton 640 ff.; gerftört 560, 642.

Sphotas, meffenifder könig, V, 413. Spont I, 261 (325), f. Rabern.

Spene, lettes Stadium im Laufe bes Ril I, 6; Cultus bes Chnum 41 (40); Infdriften (170).

Spennefis, Titel ber filitifden Filrften, II, 336 (455; 462); IV, 331 (334); VII, 205.

Splofon in Berbindung mit Dareios I. IV, 485 (492); Tyrann von Samos (516 v. Chr.) 486 (193); VI, 529, 530.

Sontellos, Georg ber, f. Georg. Sonoben, bubbbiftifche, III, 288, 291 f., 356, 409 f.

Opnoetien, attisches Fest, V, 83. Sprata, Urfprung bes Ramens von

Spratus, V, 401.

Sprakus, griechische Colonie, II, 199 (236); V, 400, 401; aufblützend 402 f.; VI, 654 f.; von Gela betriegt 655; mit demfelben vereinigt 657 f.; der drohenden Macht Karthago's gegenüber VII, 382, 383; durch die Kunst verberrlicht 387; 388 onreh bie Kunst verberrlicht. Sprer, I, 177 (227); bie pontischen 394 f. (462).

Sprias, Borgebirge, I, 394 (462). Sprien (Roelesprien) I, 249 (311 ff.); Cultur beffelben, Sanbel 253 (318); von ben Affprern unter-worfen II, 279 (377, 378); 294 (394); V, 240; von ben Berfern IV, 362 ff. (366 ff.).

Spffitien von Sparta V, 281, 295; VI, 370 f.

Tabal, f. Tubal. Tabalos, Satrap von Lybien, IV, 334 (337).

Tabiti, f. Heftia. Tabor, Berg in Paläftina, I. 251 (313), 263 (327); Berg auf Rhobos, f. Atabyris.

Tabupa (Tabua), Herrscherin von Arabien, II, 282 (372)

Tacitus, über ben Bhoenir ber Aegop: ter I, 55 (58); bie großen Ppramiben 67 (66); Heerzilge Ramfes' L. 112 (139); über ben Libanos 250 (313); bie Bebraeer (Mofes) 340 ff. (407 ff.). Tabmor, f. Thadmor.

Tafnecht (Inephachtos) von Sais II, 457, 459 (304, 305, 310); von Bianchi befiegt 461 (307).

Tagos Lattampas, theffalif Gubrer gegen Boeotien, VI, 252. Taberiben in Taberiftan IV, 185 (188).

Tateloth, aegyptische Dynastie (II, 302).

Tathmacpaba banbigt bie Sapartier IV, 19.

Tatif, arabifder Bollsftamm, Cultus beffelben I, 244 (307)

Tatichacila, indifches Reich, III, 300, 304,

Zatíchaçila, Stabt, III., 297, 304;

Brahmanen 304 f., 323. Talent, attisches, VI, 159.

Tamar, Abfaloms Schwester, II, 106 (131),

Tamila, Boltsflamm im Dethan, Щ, 9.

Tamraparni, f. Taprobane. Tampras, Fluß, I, 263 (327).

Gobn bes Apros. Tanaorares, f. Smerbis. Tanis, Stabt, I, 255 (315; 169, 213); Pharaonensits, II, 455 (298); Ruinen I, 97 (111; II, 295). aegyptische Dynastie, II, Taniten. 455 f. (298), 457 (303 ff.). Tantalis, Burg bes Tantalos, V, 66. Tantalos, mpthischer Ronig, I, 416 (485); V, 64, 66; 67. Tanporartes, Sohn bes Kyros, f. Smerbis. Daote, Refibeng ber perfifcen Ronige, IV, 578 (586). Tape (Theben), Landichaft (I, 13 Taphier bringen in Argos ein, V Taprobane III, 287 f. G. Ceplon. Taras, f. Tarent. Tarent gegründet II, 199 (236); V, 434. Zartu, f. Tirhata. Tarichifch, f. Tarteffos, Land. Tariis, f. Tarteffos, Land. Tarios erbant I, 392 (459). Tartessos, Land, von Samiern entbedt II, 47 ff. (67 f.); V, 521; 295; von Photaeern befucht 296. Tartessos, Fluß, II, 47 (67). Taulantier, illprifche Boltericaft, VI, 49. Taurer, die II, 321 (432), 331 (442); ihr Opferdienft V, 510. Taratis, Stolotentonig, ben Berfern gegenüber, IV, 495 f. (502), 496 f. (5Ŏ4). Tauros, Berg, I, 391, 419 (458, 489). Taxiles, f. Tatschaçila. Taygeto 8, Berg in Latonien, V, 5, 241, 242; von Minvern beseht 244, 245, 246, 247.
Tearton, J. Tirhala. Tearos, Quellen beffelben IV, 493 f. (501). Tebichend, Blug, IV, 186 (189) Tegea im Kriege mit Sparta V, 251 f. 270 f., 435; VI, 406 ff.; mit bemfelben verbiinbet 410 f. Legeaten in ber Schlacht bei Blataeae VII, 354. Teheran IV, 206 (209). Tejer gründen Abbera IV, (341); werben bem Reiche Dareios' I. einverleibt (519 (528). G. Teo8. Teirefias, ber Geber, V, 201. Telspes (Tichaispis), Bater bes Rambyfes, IV, 247, 248 (250, 251).

Tanais (Don), Fluß (II, 444), IV, Tefe berefi, Fluß, IV, 494 (501). 501 (508). Telaffar, f. Tel-Affur. Tel-Affur, Stadt Babploniens, I, 196. Tel-Bafta, f. Bubaftis. Teletlos, König von Sparta, V, 247, 248, 250, 269, 414. Tel-el-Rebir, aegoptische Bautrummer I, 119 (149) Telephanos, Rönig von Ryme, V, 171. Tel-Erfab, das hentige (II, 260, 289). Telefitles von Paros V, 496. Telefilla von Argos, Führerin gegen die Spartaner, VII, 70; 78; 79. Teleftes, Berricher von Rorinth, V, 387; ermorbet 393. Tel-3brahim (I, 256). Telinga, Boltsftamm im Dethan, III, 9. Tell-el-Amarna I, 107 (134). Tellias, photischer Geber, VI, 254. Tellos, ber Bludliche bes Golon, fällt bei Eleufis (um 580 v. Chr.) II, 451 (603); VI, 241 f. Tell-Sifr, affprische Inschriften bafelbft I, 198. Telmiffos, lptifche Stadt, I, 423 (491)Tel Motbam (Tell-M.), Seines Roloffes I, 97 f. (111). Inschrift Tely8 von Spbaris VI, 639, 640. Temenos, borifche Burg, V, 154. Temenos, mythischer König von Argos, V, 146, 147, 148, 153, 154; 158, 159, 227; VI, 541, 542.
Temnos, acolische Stadt, V, 166.
Tempe, Thal, V, 23; von den hellenen besetht gegen die Perser VII, 219, 220, 221 220, 221. Tempel ju Bernfalem erbant II, 118 ff. (142 ff.), 127 (153); f. Jerufalem. Tempel, ber neue ephefinische, VI, 309 f. Tenea, forinthifder Fleden, V, 400. Tenebos, Infel, von ben Achaeern befent V, 161, 163, 164 f., 167. Tenos, Infel, gehorcht ben Gretriern V, 482, 493; unabhangig 503. Teo8, Stabt, gegründet V, 184, 192; von Thales jum Git eines Bunbes. rathes empfohlen II, 447 (598); von ben Berfern erobert IV, 337 (340). Terebon, Bafenftabt am Gupbrat, II, 403, 404 (533) Terillos, Berricher von himera, VI, 661; bes Anarilaos Schwiegersohn

663.

Terillos von himera, entthront unb flüchtig VII, 379; 382. Termilen, f. Lyfier.

Terpanbros, ber Sanger von lesbos, V, 439 ff., 443, 444, 526, 569; VI. 368, 369.

Teta, König von Aegypten, I, 77 (77. 78)

Tetramneftos, Rönig von Sibon, im heere bes kerres VII, 205. Eentrer II, 423 (572); V, 167, 168,

170; von ben Lesbiern befampft 317. 319, 321. Tentrifche Grabmale V, 37. Teutros, Sage von bemfelben V,

238; 467.

Teumeifos, Berg, Grotte ber Europe daselbst V, 51.

Teumman, elamitifder Konig, von ben Affprern besiegt und getöbtet II, 289 f. (386 f.).

Teuthrania, aeolifche Lanbichaft, Detation bes Demaratos von Sparta IV, 552 (560); VII, 161.

Thabor, Berg, f. Tabor.

Thabmor, Dafe, II, 115 Stabt, f. Balmpra. Thales von Milet VI, 322 ff. Dase, II, 115 (142);

ber. tündet die Sonnenfinsternig II, 336 (455), 339, 340 (461, 476); feine wiffenschaftliche Bebeutung 445 (596); in politifder Begiebung 447 (598).

Thalestris, Rönigin ber Amazonen, I, 405 (476).

Thaletas in ber Sage von Lyturg **V**. 266.

Thallo und Auxo, griechische Nymphen, V, 126.

Thammus (Abonis) I, 275 (340). Thamma, Sauptfiabt ber Ratabanen, II, 230 (291, 292).

Thapfos, ficilische Halbinsel und Stadt (II, 61); von Megarern be-sett V, 407.

Thargelien, attifches geft, V, 48. Thafos, Infel, von Bariern befiebelt V, 495 f.; blubend 503; ben Berfern unterworfen VII, 102; im Aufstande begriffen, wird sie aufs neue be-wältigt (492 v. Chr.) 106 f.

Thataghn 8, f. Sattagvben. That hnai, Statthalter von Sprien, IV, 532 (540)..

Theagenes, Berricher von Megara, VI, 96 f.; im Kriege mit Attika 98,

Theater, athenisches, VI, 622 ff. Thebals, Broving Aegoptens, Kro-tobilcultus baselbst I, 56 (99 f.). The bais, Belbengebicht, V, 565; VI. 88.

Thebaner in ber Solacht bei Blataeae VII, 369. S. Theben, bas boeotifche.

Theben, bas aegyptische, von Somer befungen I, 13 f.; bient bem Ammon 40; gewinnt an politischer Bebeutung, 78 (84), 98 f. (114), 102 (115), 126 f. (172 f.), 149 (193), 174 (224); an Coonbeit und Umfang II, 455, 456 (301); tritt jurud 461 (298); von ben Affprern erobert 284 (382); 468 (484). S. Tape.

Theben, bas boeotifche, II, 33 (45); V, 51; von arnaeischen Emigranten erobert V, 222 f.; gewinnt an Be-beutung und Macht 223 f.; abrogirt bas Ronigthum 381 f.; mit Thespiae und Koroneia im Bunde VI, 251; aufftrebend 256 f.; im Bunde mit Aegina 577; feinbselig gegen Athen und persisch gesinnt VII, 216; 334 f.; von ben Sellenen belagert 370 f.

Theben, bas phthiotische, V, 207. Theiß, Fluß, II, 322 (433). Themistyra, Stadt, I, 406 (474).

Themifon, ber Theraeer, VI, 261. Themiftotles, VII, 91 ff.; erfter Archon 93; veranlaßt ben Safenbau von Athen 95 ff.; 109; tampft bei Marathon 131; will Attita zu einer Seemacht erheben 173 ff.; angefochten 175 f.; bringt burch 178, 181 f.; 183 ff.; 187; 188 ff.; 191 f.; 213; Bevollmächtigter jum ifthmifchen Congreß 214; 219; attifcher Felbberr gegen bie Berfer 220; beutet bie Orafel ber Pothia mit glitclichem Erfolg 224 f.; Flottenanführer 229; 244; macht feine Entschließungen nach ber Schlacht bei ben Thermopylen maßgebend 263, 264 f.; bem Eurybiades gegenüber 271 ff.; 275; bem Aristeides 283; in der Schlacht bei Salamis 289, 290; nach derfelben 295 f.; 296 f.; 298; angetlagt 308 ff.; ausgezeichnet burch bie Spartaner 311; seiner Functionen enthoben 314 ff.; genießt einer perfischen Do-tation IV, 552 f. (560 f.).

Theoberich in Griechenland V, 10. Theodoros von Samos II, 446 (597); IV, 302 (304); VI, 312, 345; VII, 201.

Theodofius II. wirft ben Chriften unter ben Saffaniben Bergunftigungen aus (IV, 46).

Theogeiton in ber Debatte um ben Siegespreis nach ber Schlacht bei Blataeae VII, 368.

Theognis von Megara VI, 429 ff.; 435, 439, 440; über Smprna unb Kolophon II, 441 (592); in moralischer Beziehung VII, 7; im Dinblid auf die brobende Berfermacht 314. Theogonie V, 569 ff.; Alter berfel-

ben 571 ff.

Theofles, Gründer ficilifder Stabte, V, 400, 483, 484.

Theotratie, f. Jehova.

Theo meftor von Samos in ber Schlacht bei Salamis VII, 287; Kürst von Samos 304, 359.

Theon, über ben Aufgang bes hunbefternes (I, 153).

Theopomp von Chios, dronologische

Data ber Magier IV, 57 (59), 61 (63); über den Aufwand ber persischen

Dospaltung 551 (559), 553 (561). Theopompos, König von Sparta, V, 417, 423, 425 ff., 435; VI, 342. Theorem VII, 169.

Thera, Infel, Alterthumer und Sage VI, 258 ff.; 11, 32 (44); V, 186; 222, 245, 249; 288; Weberei 301; Grabidriften 306.

Theraeer in Afrita VI, 260.

Therah und feine Gobne I, 285 f. (351), 290 (356); 292 (358).

Therapne, Stadt Latoniens, in ber Thefeusfage V, 87; Eultusflätte ber Belena 289; ber Diosturen VI, 107,

Theras, Führer fpartanischer Aus:

wanberer, V, 245, 249, 274, 300. Thermodon, Sit ber Amazonen, I, 405, 406, 407 (473, 474, 475). Thermodulen VII, 245 f.; Opferbienste beiebst V, 113, 214; VII. 245 (f. a. Bylaea); Schlacht bei benfelben 249 ff.; (Tob bes Leonidas) : 257 f.; Dentmäler 374.

Theron, Herricher von Atragas, VI, 652 f.; VII, 378, 379; von ben Karthagern betriegt 381, 382, 384; folieft Frieden mit ihnen 386.

Therfippos V, 459.

Thefeus, Sagentreis beffelben V, 47, 45, 62, 77, 78, 82, 86, 87, 88, 109, 202, 203, 463, 467.

Thefiben beberrichen Attila V, 41, 100, 101; f. Thefeus.

The smophorien, Feft ber Demeter gegen bie Lyber II, 437, 438 (587, als Gefetgeberin V, 14, 18, 56, 59, 136, 187, 504; VI, 224; VII, 26, 62. Thria, Ebene von, VII, 325, 328, 331.

The 8 m otheten, obergerichtliche Beamte in Athen, V, 470. The 8 piae, boevtifche Stabt, V, 223; von ben Theffalern bebrängt VI, 252; von ben Berfern zerftort VII, 261; 313.

Thespier in ber Schlacht bei ben Thermopolen VII, 256, 257 f.: 374. S. Thespiae.

Thespieus, König von Attita, V, 94, 95, 459.

Thespis aus Ifaria erweitert bie Korm bes Dionviosbienstes VI. 480 f. Thesproter, Bolt in Bellas, V, 14, 20, 150; f. Theffaler.

Theffaler manbern ein V, 150, 204; ihre Rönige 205 f.; ihr politisches Berhältniß ju ben lanbichaften 207 f.; Charafter und Gitten 209; 214; fie treten bem Amphittionencongreß bei 215; mit ben Sellenen verbfindet gegen die Berfer VII, 219, 220, fie fich diefen 221.

Theffalien unter ben Aleuaben VI, 251 f., 255 f.; im Rriege gegen bie Boeoter 252; gegen bie Bhotier 253.

Theffaliotis, Land in Bellas, V, 204, 206; f. Theffaler. Theffalos, ber Geratlibe, V, 205. Thefte, Rieberlage ber Aegypter (571 v. Chr.) II, 480 (565); VI, 268.

Theftio &, Ronig von Argos, V, 228. Thetis V, 316. Thierbienft, aegyptifcher, I, 49 ff.

(44 ff.)

This, Cultus bes Sou baselbft I, 40. Thoas, Berricher von Korinth, V, 72.

Thonis, Stadt, I, 172 (219). Thonis und ihr Liebhaber (I, 310). Thorar, thesialider Fürst, VI, 256; persisch gesinnt VII, 195, 217, 220, 247, 260.

Thore, die fieben, von Theben V, 52 f. Thornar, Berg in Latonien, VI, 384. Thoth (Thot), acgaptischer Gott und Monat, I, 25 (30), 33 (35), 37 (44, 119, 197), 61 (202), 105 (131), 130

(166), 153 (187), 158, 167 (215). Thraetaona, Sage von, IV, 27 (28). Thrafer V, 10, 482 f.; von ben Ber-fern unterworfen IV, 494 (501); 518 (527; Charatter, Sitten und Culte 518 f. (527).

Thratien, f. Thrater.

Thrafpbulos von Milet VI, 661 f.;

Thrita, Sage von, IV, 27 (27 f.). Thronfolge, perfifche, IV, 589 f.

(597 f.).

Thut vbibes, phoenitifche Bevillerung griedischer Infeln II, 32, 34 (47); nber Minos II, 37 (53); über handelsbegiebungen ber Bhoeniter mit Sicilien 42 (61); über ben jährlichen Ertrag von Magnefia am Maeanber IV, 553 (560); bie Urbenennung ber Griechen V, 13, 16; fiber bie Bereinigung ber attischen Gemeinwesen 82 f., 98; Die Emigration ber Arnacer 150; Attita 173; bie hellenischen Anfiebelungen in Afien 185 f.; bie Beit bes homer 328; Befiods Lebensenbe 349; Korinth 399; Grundung von Spratus 400, von Raros 483, von Matebonien VI, 542 f.; über Themiftotles VII, 93; bie Berbienfte ber Athener um bie Rettung von Bellas gegen bie Berfer 390 f.

Thurii in Stalien gegrunbet VII, 274.

S. Spbaris.

Thurmbau zu Babel I, 222 (261), 290 (356). S. Babylon. Thurmes, f. Tutmes. Thurmofis, f. Tuthmofis. Thurmofis, Fluß in Speiros, V, 20,

150, 151.

Thueftes, Sohn bes Belops, V, 64. Thomaetaben, attifches Gefchlecht, V, 455; f. Thymaetas.

Thomaetas, Ronig von Attifa, V, 173: entthront 174, 176, 222.

Thombra, fleinafiatifche Stadt, V, 168, 169.

Thy m brara am Battolos, Schlacht bei, zwischen Bersern und Lybern IV, 309 (311); militärischer Sammelplat 559 (566).

Thurea von den Spartanern erlämpft (549 v. Chr.) VI, 414 f. Ebnffageten II, 320 (431).

Tibarener I, 375 (442); unter affprischer Berrichaft 381 (448); unter perfifcher IV, 483 (490).

Tiglath Abar I., König von Affprien (um 1290 v. Chr.), I, 199, 200 (252); II, 19 (25), 21 (26), 23 (29). Tiglath Abar II. (889—883 v. Chr.) I, 380 (447).

Tiglath Bilefar I., (1130-1100 v. Chr.), König von Affprien, erfte Regierungsjahre beffelben 11, 25 (30 f.); er tampft gegen Babylon I, 199, 200 (252); II, 26 ff. (31 ff.); fein Bilb I, 350 (447).

Eiglath Bilefar II. (745—727 b. Chr.), Kriegszüge I, 380 (447 f.); II, 217 fl. (260 fl.), 236 f. (289 ff.), 241 (295 f.), 463 (316 f.); IV, 15, 213 f. (216); V, 240. Stirbt II, 243 (317)

Tigranes, König von Armenien, in Beziehung zu Kpros I, 379 (446 f.). Tigranes, perfijder Felbberr, in ber Schlacht bei Mytale VII, 361; fällt

364

Tigris IV, 3, 20; von ben Berfern unter Apros überschritten 357 (361); Rampfe an bemfelben unter Dareios I. 469 (475 f.), 470 (476); theilt bie Sarbes-Sufaftrafe 538 (546). S. Euphrat.

Timagenibes, thebanifder Staatsmann, perfifch gefinnt VII, 216; bin-

gerichtet 370.

Timafitheos von Delphi fiegt im puthischen und olympischen Bettfampf VII, 16.

Eimo, bie Geiangene von Baros, und Miltiabes VII, 148.

Timotratie in Rolophon VI. 289: in Photaea 296.

Timotreon, Invective gegen Themiftolles VII, 308 f.

Timomados, ber Thebaner, begrundet bie spartanische Deerversaf-jung V, 296.

Timon von Delphi VII, 223.

Timogeinos, ber Berratber, VII. 323.

Tirhata, Aethiopentonig, beberricht Regopten, tampft gegen Affprien II, 271 (363, 364), 282, 283, 284 (376 ff.), 462, 464 (315, 316), 467, 468, 469 (484),

Tiribates, Bruber bes Arfates (IV, 43).

Tirnns, Stadt in Argolis, gegründet V, 59; (Antlopenmaner) 27 f., 59, 60, 68; ben Dorern unterworfen V, 154; 229; von argivifden Stlaven erobert VII, 81; zerfibrt 83; 54. Eirpnthier, f. Lirpns.

Tifamenos, König von Argos und Latonien, V, 147, 156, 242, 244,

Tifamenos, ber Samibe, weiffagt bem Paufanias VII, 340, 349, 350.

Tiftrja, Abendftern, in ber iranischen Mpthologie IV, 81 (83), 87 (89), 89 (91).

Titanen V, 117. El 06, lyfifche Stabt, I, 423 (491). Emaros, f. Tomaros. Emolos, Berg, I, 409 (477, 478). Enephachtos, Ronig bon Gais, f.

Tafnecht.

Tob nach ber Borftellung ber Aegupter I, 63 f. (199 ff.); Leben nach bem Tobe, f. Unfterblichfeit.

Tobesftrafe bei ben Megyptern aufgehoben II, 459 (312); nach indischem Gefet III, 190. S. Blutrecht.

Tobtenbeftattung bei ben Megoptern I, 58 (60 f.); bei ben Inbern III, 48, 49; im 4. Jahrh. v. Chr. 333 f.; in Fran IV, 169 f. (171 ff.); 173 f. (176 f.); bei ben Barfen 176 f. (178 f.). Tobtenbuch ber Aegupter I, 39 f.

(42), 54 (57), 61 (201), 62, 63, (202, 203, 205).

Tobtenmable ber Inber III, 47. 125, 176.

Totat, Bleigruben baselbst I, 394 (461). Tomaros, Berg in Epeiros, V, 5, 6, 20; alteftes Dratel 102, 119.

Tomi am Ifiros gegründet II, 438 (589) VII, 26.

Compris, Ronigin ber Maffageten, im Rriege mit Apros IV, 379 (383), 391 (385 f.), 382, 353 (386, 387). Torone, caltivifche Grünbung, V,

482.

Torrheber (Tprfener), Ipbifcher Boltsftamm, I, 410 (478).

Tota, f. Ateta.

Tracheia, Berg, Cultus ber Athena **V**, 189.

Trabition, ihre relative Bebeutung

Traeis, Fluß, Schlacht zwischen Rrotonern und Sybariten an bemfelben VI, 641.

Tragoebie, attifche, VI, 623. Tramele, f. Lylier. Trapegus gegründet I, 405 (473); V, 507, 509.

Treren, f. Rimmerier.

Tritorpthos, attifcher Ort, V, 146.

Trionto, Fluß, f. Träeis. Triopion, Borgebirge in Rleinafien,

V, 235; borifce Opferflätte 237, 238. Triphplien, V, 288; bon ben Eleern unterworfen VI, 400.

Triphylier, f. Triphylien. Triptolemos V, 81.

Erito, bie, V, 119; f. Ballas Athena. Eritsu im Rampfe gegen bie Bharata

III, 50 ff.; 60. Troas V, 161, 162, 318; von hellenifchen Auswanderern befett 170.

Troer, teutrischer Boltsftamm, V. 318. Eroegen, Stadt in Argolis, V, 77, 80; politifches Berbaltniß berfelben ju Argos 159, 229; im Bunbe mit Sparta VI, 416.

Eroezenier nehmen fich ber attifchen Mludtlinge an VII, 266.

Troglobyten von Sefoftris untermorfen I, 111 (138).

Trogus Bompejus, über bie Juben I, 338 f. (405 f.); über Rpros IV, 269 f. (271 f.); über ben Fall bes lybifchen Reiches 310 (313 f.); bas Ende des Apros 382 f. (386 f.); Frevel des Kambyles 436 (441); die Magophonie 447 (452 f.); bie Königswahl Dareios' I. 458 (464).

Eroja: trojanifder Krieg, ber Zeit nach V, 96, 98; 167, 193; ale Element ber griechischen Boefie 316 ff., 319, 321 f., 323.

Trophonios, Oratel, IV, 301 (303): VI, 116.

Tros, Entel bes Darbanos, V. 318: f. Troer.

Tjab, ber heutige, Fluß in Berfien, IV, 243 (245).

Tichaispis, f. Teispes.

Tichathra, oftiranische Lanbichaft: Berbrennung ber Tobten im Gegenfat jum berrichenben Gefet IV, 101 (104), 176 (178).

Tichamabatan, bas beutige, IV. 207 (209).

Tidampa, Sauptftadt ber Anga, III,

Tíchandala, bie, Charafteristisches Diefer Rafte III, 190, 242.

Tichanbra, Mondgott in ber indifchen Mythologie III, 123.

Tichandragupta, König von Magabba, dronologische Data III, 56, 57; zerftort die matedonifche Berrichaft in Indien 337 ff.; nach buddhiftischer Tradition 339 f.; vereinigt Indusund Gangesland 341; tampft gegen

Babplon 346, 421. Stirbt 347. Tidirhem, f. Tichatbra. Tiditratathma, König von Sagartien, emport fich gegen Dareios I. IV, 472 (479); hingerichtet 475 (482), 478 f. (484).

Tubal, Land, Wechsel ber Dynastie I, 380 (448); II, 254 (267, 334). Tuba, indische Bölterschaft, III, 287. Tuba, bes Gyges Weib, II, 426 f. (576 f.).

Tutlat-Abar, f. Tiglath Abar.

Tutlat = babal-affar, f. Tialath Bilefar. Tuluva, Bolteftamm im Dethan, III, 9. Eum, aegyptischer Sonnengott, I, 40 (39. 41, 43, 46), 63 (200), 129 (165, 166).

Tunari, Baumeifter unter Ramfes II., I, 20 (26).

Turin, Papprus von, I, 21 f. (26 f.), 24 (29, 104).

Eus. Ruinen ber Stadt, IV, 186 (189). Tutandamen, Ronig von Megupten (I, 134).

Tuthmosis I. (Thutmosis), König von Aegypten, I, 19 (24), 99, 100 (117, 118), 252 (317); Bauten 102 (127), 137) 128).

Thutmofis II. I, 19 (24), 99 (118), 102 (127)

Tuthmofis III. I, 19 (24), 99 (119) 100 f. (121 ff., 128); 252, 253, 254 (317, 318, 319); Bauten 103 (128), 137 (128), 140 (179). Tuthmofis IV. I, 101 (125), 137

(128).

Tutmes (Thutmes), f. Tuthmofis. Epbeus von Ralpbon V, 21, 70.

Thion, lybifcher König, I, 411 (479); 415 (484).

Tondariben V, 244 f. 247.

Epphon, aegyptischer Gott, I, 14, 43 (51), 46 (52).

Tophrefios, Berg in Bellas, VII, 245. Turas (Onjeftr), Fluß, II, 321 (433); IV, 496 (503), 501, 502, 503 (507, 508, 509), 505 (512).

Epras, Stadt, am Onjeftr gegrün-bet II, 445 (596); VII, 26. Eprier entbeden bie Saulen bes

Berafles V, 100.

Epros, bas alte, I, 255 (315); II, 177 (204, 206); Berfaffung und Bachethum II, 175 (204), 176 f., 178 (204 f., 215); unter Siram und beffen Rach-folgern 176 ff. (205 ff.); unter affprischer Oberhobeit 246 (322)

Thros, bas neue, II, 177 (206 f.), 246, 247 (323); von Rebutabnezar belagert und unterworfen 397 ff. (526), 479 (568 f.); VI, 243; von Ryros IV, 363 (367).

Eprrhener V, 577; gegen Malia VI, 663 f. G. Belasger und Minver.

Eprfener, Indifcher Bolleftamm, 1, 410

Thrtaeos VI, 105 ff., 113; ermuntert bie Spartaner jum Kriege gegen Messenten 109 ff.; V, 423, 424; preist bie Bersassung Sparta's 428. Mauat, nubifde Lanbicaft (I. 160). Ubajabhabra, König von Magabha, III, 281.

Ubichbicajini (Diene), arifche Bauptftabt, III, 246; 400.

Uenephes, König von Megopten, Boramibenerbauer, I, 66 (64)

Uejüt, Trummer bei bemfelben I, 401 (469),

Uhjama, armenische Feste, IV, 472, 473 (479, 480).

Utereme, Seen, Urfprung bes weißen Nil, I, 6.

Ullufun, Fürft von Ban, empört fich gegen Affprien I, 380 (448); II, 253 (334).

Umbrer, italifder Bolfsftamm, V, 489. Ummanalbas, elamitifder Ufurpator, II, 289 (390 f.).

Una, aegyptischer Burbentrager, nach einer Infdrift ju Rairo, I, 77 (77 f.). Unna, aegyptischer König (I, 76 f.). Unfterblichfeit nach aegyptischer Borftellung I, 57 f. (59 f.), 59 ff. (61 f.), 64 (200 f.); nach indifcher III, 47 f., 48, 49, 104; nach budbbiftifcher 370, 374; nach bem Avesta IV, 99 (101), 107 (109), 131 f. (133 f.), 134 f. (137); V, 137; nach griechischer V, 138 f.; VI, 484 f.; VII, 8; nach Puthagoras VI, 632; VII, 9.

Unteraegypten, Dynastie ber Za-niten II, 455 ff. (298 ff.), 457 (303), 461 (307). S. Aegypten.

Unterwelt nach aegyptischer Borstellung, f. Amenti: nach babvlonischer I, 205 (272); nach indischer III, 105 f., 125 (125, 126); nach bubbbiftischer 369, 373, 374; nach bem Avefta IV, 132 (134), 135 (137).

Upali, Anhänger Bubbha's, III, 275, 288.

Ur, (Mugheir), Stadt: Trümmer und Infdriften 1, 191 (241), 196, 197 f. (243 f.), 199 (251), 211 (284), 218 (254); Graber: 225 (265).

Urania, Cultus berfelben auf Rothera I, 264, 265 (328, 339). S. Alilat, Molitta.

Uranos I, 261, 262, 263 (325, 326, 327); III, 30; V, 570. Urbamane, Aethiopentonig, erliegt

ben Affprern im Rampfe um Megopten II, 285 (382).

Urgeschichte, Charafter und Be-

bingungen berselben I, 3 f. Uria, Gemahl ber Bathseba, ratherifch getobtet II, 111 f. (137).

Uria, Hohepriester unter Ahas, andert Ban, See, Lanbschaften besselben I, 375 ben Jehovabienst II, 242 (318). (442); von ben Affprern betriegt 380 Uria, Prophet, hingerichtet II, 376 (498). Urmenich, Uriprung beffelben nach parfiicher Borfiellung IV, 135 (138). Urmia, See, f. Urumia. Urotal, arabifcher Gott, I, 228 (289). Urfier nach ber Lehre ber Barfen IV, 135 (138). Uruth, König von Babylon, I, 197 (243).Urumia, See, ber heutige, II, 3; IV, 205 (207). Uruvilva, Bugübungen Budbha's bafelbft III, 259; Ballfahrteftätte ber Buddhiften, 260, 366. 11 raa von Ararat I, 380 f. (448); II, 253, 254 (334). Ufcabina (Morgenroth), Lichtgeift nach bem Avefta, IV, 80 (82). Ufcas (Morgenrothe), Lichtgeift in ber Mythologie ber Inder, III, 35, 37; IV, 79 (82); V, 125. Usia (Asarja), König von Juda, begründet die neue Blüthe des Reiches ĬI , 222 f. (272 ff.) Ufoos (Gfau), tprifcher Riefengott, I, 261 (324), 275, 276 f. (340). Ufurtafen, f. Sefurtefen. Utier, perfifcher Boltsflamm, IV, 245 (247).Utita, phoenit. Gründung, II, 45 (64). Uvathicathra, f. Ryarares. Uwazha, f. Clomais. Ugaborfun, aegyptifder Beamter, julest unter Dareios I., IV, 421 (426), 512 f. (520), 530 (539).

Babjazbata (Barbija II., ber falfche), Urfurpator bes perfischen Thrones IV, 9, 471, 472 (478, 479), 475 (482 f.); 478 (484). Baibbafdila, Soule ter Budbhiften, III, 408. Baigali, zweites buddbiftisches Concil baselbft III, 291, 347, 356, 361.

llaga, arabifche Gottbeit, I, 244 (306).

Baicja, die, am Ganges, gegenüber ber alten Bevölferung III, 89, 238 (240), 241

Baigaru, Fluß, III, 283

Baju, indifche Gottheit, III, 123; V, 126.

Baivasvata, ber fiebente Manu, III, 23, 151.

Balerianus: bilbliche Darftellung bes befiegten Raifers bei Ratich - i -Ruftem (IV, 45).

(442); von ben Affprern befriegt 380 (447); II, 253 (334).

Barahran I., Ronig von Berfien, IV,

44, 45.

Barahran II., IV, 44 (47).

Barahran V. (IV, 46).

Baranafi (Benares), Sauptstabt ber Raci, III, 246.

Barbar, Fluß, s. Arios.

Barnna, bochfter Gott in ben Anschauungen der Arja, III, 30, 40 f., 44; 95, 123; V, 118.

Bafatja, indifches Bolt, ben Mateboniern unterworfen III, 310 f.

Bafifchtha und beffen Gefchlecht, Briefter ber Tritfu, bann ber Rocala. III, 26, 51; 115, 116, 121, 122; 221. Baffarmi, Rönig von Tubal, I, 380

(448); II, 254 (267, 334).

Batja, König ber Koçala, III, 244. Beba, Entstehung und Abschlüß, Cha-rafter besselben III, 60, 119; 120 s.; 121 s., 122, 124; als primitive Grunds lage bes Rechts 146; ber neuen Lehre gegenüber 207 f. Der vierte Beba 213 f.; 225. Commentirungen bes Beba, f. Brahmana.

Bebanta, theologifch - philosophisches Spftem ber Inber (Brahman), III, 229 ff.

Bellejus, Meoler in Afien, V, 162. Benbibab, parfifches Gefetbuch, IV,

48 (60), 73 (75); f. Avesta. Benus, f. Bilit. Benus 3balia auf Ropros II, 43

(62.)

Benus Marina I, 265 (329).

Berbrennung ber Leichen bei ben Inbern III. 49; ber Bittmen 338. 391 ff.

Berethraghna, iranifche Gottheit, IV, 81 (84), 85 (87).

Beretra, f. Bitra. Bergil, f. Birgil.

Bermählung, f. Che

Bicpauvatis, Schlacht bei, IV, 473 (480).

Bievamitra, Briefter ber Bharata, Beter und Sanger im Kriege gegen bie Tritfu, III, 51, 64, 58; 115, 116; Legenbe von feinem Bufammentreffen mit Bafifchtha 221

Bidarna, Felbherr Dareios' I., f. Onbarnes.

Bibicaja, indifcher Fürftenfohn, ers obert Ceplon III, 284 f. Diftorifcher Werth biefer Ueberlieferung 285 f.

Bibara (Bebar), Benennung Dagabba's 111, 413.

Binbafrana, Felbherr Dareios' I., f. Intaphernes.

Binbbja, Gebirgstette Indiens, III, 9: Urbevöllerung wiberftrebt bem arifcen Ginfluffe 286.

Bindusara, Herrscher von Magadha, III, 347, 348; strett 400. Braça, Fluß Indiens, III, 26, 51; s. hyphasis.

Birgil (Bergil), Cultus ber Benus 3balia II, 43 (62)

Bifdnu, inbifche Gottheit, III, 249, 250 f., 251; fiber Brahman erhoben 378 ff.; 390 ff.

Bistacpa, König von Berfien, Beschilber Zarathustra's, IV, 38 (39), 98 (100), 102 (104); Beginn und Fortgang ber brahmanifchen Glaubenereform unter bemfelben 181 f. (184 f.), S. Opstaspes. Bitafta, Fluß Indiens, III, 26.

Bitra, Daemon ber Arja, III, 31, 37; V, 73.

Bitruv, über ben Bohnungsbau ber Bhruger I, 387 (455).

Bivana, Satrap bon Arachofien, IV. 19, 472 (479), 475 (482 f.)

Bivanghana in ber Jimafage IV, 24 (25), 136 (138).

Bivanghat, f. Bivasvat. Bivasvat, Bater Manu's und Ja-ma's, III. 23, 24 (21, 25), 151 (152). Bließ, bas golbene, V, 111.

Bobu Dano, Richter ber Unterwelt, IV, 131, 132 (133, 134).

Bologeses restituirt bas Avesta IV, 41 f. (44).

Bourntafda, See, in ber iranischen Mythologie IV, 88 f. (91), 128 (130), 196 (199).

Bribichi, Böllerschaft am Ganges, III, 246, 280.

23 abi Firan, Dafe, I, 353 (420). Badi el Ghos, Fluß, ber heutige, II, 195 (232).

Badi Balfa, Inschrift baselbst I, 80 (86, 87, 88).

Babi Maghara, Dentmale unb Inschriften I, 72 (76), 78 (86), 80 (93).

Badi Sebua, f. Sebua. Babi Tumilat, ber, I, 119 (149),

319 (386).

Bagenrennen, griechifches, V, 65. Xenofrates, Boeotarch, VI, 116. Bagirecht, athenifches, VI, 169 ff., Xenophanes von Rolophon, über bie 185.

Ballifer II. 196 (233 92.).

Banberftamme, f. Babavi, Bebuinen.

Banderungen, griechifde, V, 311 ff. : VI, 6.

Barta, Erummer ber Stabt I, 211 (284); f. Erech.

Bafferbanten, babylonische, s. Bauten.

Bafferfluth, f. Fluth.

Beberei, griechifde, V, 342, 343. Weihen, elenfinifde, f. Clenfmien.

Beifen, Die fieben, VI, 336 f. Belt, Beltanfdauung, Belticopfung.

Beltfelle, f. Kosmologie Belt und Gott nach brahmanischer Borftellung III, 322; nach bubbbifti-

fder 369

Berte und Tage V, 138. S. Defiodos. Wettfämpfe, erweitert VII, 12; olympische, f. Olympien.

Bibbertopf, Attribut bes Chnum (Ammon-Chnum), I, 41 (98, 99; IV, 539).

Biebergeburten nach ber Theorie ber indischen Briefter III, 106 ff ; ethiiche Birfungen 109 f.

Biffenschaft, bellenische, Beginn und Bluthe berfelben VI, 321 f.

Bittmen, Berbrennung berfelben bei ben Inbern III, 383, 391 ff. Bolga, f. Dares.

Zanbrames, König von Magabha, f. Dhanananda.

Kanthippos, athenischer Staats-mann, VU, 85; 108; Ankläger bes Miltiabes 156, 159; 169; Themi-stokles gegenüber 177; 178; verbannt 181; zurüchberusen 265; attisches Dberhaupt und Flottenanführer 315; Befandter nach Sparta 326; in ber Schlacht bei Mpfale 357; 365; 367; befreit Seftos von der Berferberricaft 376 ff.

Kanthos, Fluß und Thal beffelben, I, 419, 421 (489, 490, 491).

Xanthos, lytische Stadt, I, 422 (491); in ber Berfer Gewalt IV, 338 (341 f.); Trümmer I, 423 (491).

Xanthos, Kandaules' Sohn, Geschichte ber Luber, I, 409 f. (478); II, 424, 428 (574).

Xanthos, thebanischer König, V. 222, 223.

Entartung ber Kolophonier 11, 440

(591); VI, 305, 308 f.; 335; fein Aufenthalt in Glea und feine fpateren Schidfale 675 ff. Seine Gebanten vom Berth ber Beisheit und von ber Bebeutung bes Wiffens 677 f.; Lebren von Ratur und Sein und Leben 678 ff.

Tenophon, über bie Datteln zwifden Euphrat und Tigris I, 179 (229); über Tigranes 379 (447): über Kilitien 391 (458); bas phoenitifche Schiffsmejen II, 191 (227); über bie altesten affprischen Sauptflabte (II, 14); bie Ruinen von Chalah (Lariffa)210 (251); 306 (408, 478); von Minive (Mespila) 306, 343 (478 f.); fiber bie baby Ionischen Ranale jur Berbinbung bes Cuphrat und Tigris 400 (530); über Babylon (538); über ein Monument bei Sarbes 442 (593); über ben Sonnencultus ber Perfer IV, 124 (126); über bie Sorge ber Perfertönige für ben Lanbbau IV, 152 f. (155); über bie Berfer 244 (246); über Apros 271 f. (274); 296 (298 f.); über ben Rampf beffelben gegen Rroefos 308 ff. (311 f.), 325 f. (328 f.); bie Eroberung Baby-lons burch bie Berfer 353 f. (356 ff.); Ableitung bes Guphrat und Tigris 361 (364); Buftanb ber Stadt nach ihrer Einnahme 362 (366); über bes Roros Freigebigfeit 375 f. (380); lette Augenblide und Tob beffelben 387 f. (392 f.). - Perfifder Strafterrorismus 544 (552).

Zerres, Gobn Dareios' I., IV. 583 (591), 590 (598); König von Berfien (485 v. Chr.) VII, 193; befiegt bas aufftanbifde Aegupten 193 f.; bereitet fich jum Kriege gegen Bellas 194 ff., 196 ff., 196 ff.; geht über ben Belles-pont 203 f.; muftert bas Beer 205 ff.; zieht nach Malebonien 210 ff.; berath sich mit Achaemenes und De-maratos über die Fortsetzung bes Krieges nach ber Schlacht bei ben Thermoppien 259 f.; sinnt auf ernenten Angriff gegen bie Bellenen nach ber Schlacht von Salamis 291; flieht über ben Bellespont 302. S. Berfer.

Das vermeintliche Opfer bes Rönigs bei 3lion 129 (131, 132); fein Auf. wand für Sof und Seer 551 f. (559 f.); Bau ju Berfepolis 573 f. (581 ff.); Inschrift baselbft 569 (577). Zerres, Cohn Artagerres' I., IV, 174

(177).

Xisutbros (Chafisathra) I, 182 f., 184 (232 f. 234). Tois, Diftrict im aeguptischen Delta (I, 104).Enthos in bem attifden Sagenfreife V, 85, 577.

Pnis Brybein, f. Prybein. 9 par, affprifcher Monat, II, 284.

Bab, f. Zapatos. Babibleh, Königin von Arabien, I, 233 (298; II, 317). Bacharja, Prophet, forbert bie Fortfebung bes Tempelbanes ju Jeru-falem IV, 531 (539). Bagros. Gebirge, II, 3, 8; IV, 204 (206), 206 (208), 233 (235), 242 (244). 3 atonthos, 3nfel, V, 24. Balentos, Gefetgeber von Lotri, VI.

24 ff. Bantle gegründet V, 486 f.; in ber Gewalt ber Samier VI, 654; frei von benfelben 662; VII, 71 f. G. Meffana. Bapatos, Fluß, II, 4, 210 (251). Barata, iranische Böllerschaft, IV, 6.

Baranger, f. Barata. Barathuftra, herfunft, Beit, Leben und Birten beffelben nach verfchienno witten bessellen nach verschle-benen Angaben IV, 50 ff. (52 ff.); 56 ff. (58 ff.), 61 ff. (63 ff.), 75 (77); 77 f. (79 f.); 95 ff. (98 ff.); in Be-giehung zu König Bistacpa und bessen Gemahlin 98 f. (100 f.), 102 (104); 99 f. (101 f.), 141 f. (144), 246 (248). S. Avefta.

Barar, Stabt, fpartanifd V, 437. Barefican, f. Bolptimetos. Bariaspa, Stabt in Battrien, IV, 10; Berfammlung ber battrifden Bauptlinge bafelbft unter Alexanber bem Gr. 37, 178 (180).

Barinaea, Ronigin ber Salen, IV, 230 f. (232 ff.), 293 (296).

Barpanit, babplonifche Göttin, II, 414 (553).

Bartufcht, Buch ber Barfen, über Baratbustra IV, 54 f. (57), 56 (58). S. Zarathuftra.

Bathrauftes, f. Barathuftra. Bajana, Rieberlage ber Babylonier burch bie Berfer (IV, 476). Bea, Bucht von, VII, 173, 185.

Bebetias, Ronig von Juba, unter babylonifcher Oberhoheit II, 386 (510); empört sich (515); sein Enbschickfal nach Jerusalems Zerstörung burch Nebutabnezar 393 (518). Bela, Sauls Rubeftätte, II, 94 (117). Belt ber Berfammlung (Stiftsbutte) I, 344 (411)

Benon von Rhobos, Gefdichtschreiber (I. 44).

Bephanja verfündet Rinive's Berfibrung II, 342 f., 373 (464, 473). Zephyros V, 127.

Bergbul, babylonifche Infdriften bajeibst I, 198. Zetos V, 126.

Beus Belos I, 220 f., 221 f. (257 f., 258 f.); Arotrios 261 (325), 266 (330); Demaros 262 (825, 327); Meilidios (324, 326, 336); V, 219, 467; Christor I, 418 (487); Stratios 419 (487); Atabyrios II, 35 (48); V, 309, 460; Christophilis (487); Atabyrios III, 255 (262); V, 309, 460; Christophilis (487); Atabyrios III, 255 (262); V, 309, 460; Christophilis (487); Atabyrios III, 255 (262); V, 309, 460; Christophilis (262); C 449; Inbra III, 325, 326; ber Magier IV, 40 (41); in Meroe 418 (418); Urios 490 (497); Lytaeos bei Kyrene 515 (524); Laphystios V, 53, 54, 55, 112; 349; Attaeos (Atraeos) 54, 112, 411 f.; ber Berschlinger 111; Phratrios 178, 187, 471; Ka-tharsios 219; Hellinos 273; Laketharsios 219; Hellinos 273; Late-baemon 276; Uranios 276; Olym-pios 282 f., 555; 556 f., 560; Goldfatue besselsen VI, 46; Pracht-Sotionatus Ceffetben VI, 40, prachiser tempel 401; Stanbbild nach ber Schlacht bei Plataeae VII, 371; Zeuß Ithomatas 414, 423; Horfios 558; Herfeios VI, 169; Patroos 169; Eleutherios VII, 355, 356, 373; ber kretische Zeuß V, 306 st., 309, 311.

Bebeutung und Befen bes Gottes V, 354; in fpaterer Beit 526. S. Rronos. Benrippos, König von Sityon, V, 70. Biaben werben felbftanbig in Gran IV, 185 f. (188). Zibene-fu, Tigrisquelle, I, 380 (447). Zibta, König von Astalon, II, 260 (354). 304).
3 iflag, Aufenthalt Davids baselbst II, 87, 88 (110, 111).
3 ituti, s. Sargartier.
3 immetland, s. Somali.
3 inn, Gebrauch und Fundorte besselben bei den Alten II, 196 (233). Binninseln II, 196 (233). Bion, f. Jerusalem. Bippora, Moses' Beib, I, 325 (391). Boan, f. Tanis. Bölle unter Dareios I. IV, 550 (558).Boppros, Sohn bes Megabyjos, vers rath bas aufftanbifde Babylon an bie Berfer IV, 464 f. (470 ff.), 466 (472); Satrap von Babylon, 468(481), 520 (528). Boppros, ber jungere, IV, 466 (473). 30 r (I, 315), f. Thros.
30 r 0 after, f. Jarathustra; Religion besselsen in ihrem gegenwärtigen Bestanbe IV, 197 sf. (200 sf.).
3wölf herrs wast, aethiopisch-aegyptische tifche, f. Dobetarchie.



Verlag von Duncker & Sumblot in Leipzig.

## Leopold von Kanke's Sämmtliche Werke.

1 .- 48. Band. Preis 240 M.

## Inhalt:

- 1-6. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. 6 Banbe. Sechft Auflage. 1881. 1882.
- 7. Bur beutschen Geschichte. Bom Religionsfrieden bis jum breißigjabrige Rriege. Zweite Auflage. 1874.
- 8-13. Frangofifche Geichichte vornehmlich im fechgehnten und fiebzehnte Jahrhundert. 6 Banbe. Bierte Auflage. 1876. 1877.
- 14—22. Englische Geschichte vornehmlich im fiebzehnten Jahrhundert. 9 Band Bierte und britte Auflage. 1877—79.
- 23. Gefciate Ballenfteins. Bierte Auflage. 1880.
- 24. Abhandlungen und Berfuche, Erfte Sammlung. Zweite Auflage. 187
- 25-29. 3molf Buder preugifder Gefcichte. 5 Banbe in 3. 3weite Auf lage. 1878. 1879.
- 30. Bur Geichichte von Defterreich und Preugen zwischen ben Friedeni ichluffen von Aachen und Subertusburg. 1875.
- 31. 32. Die dentichen Machte und ber Fürstenbund. Deutsche Geschicht von 1780—1790. Zweite Auflage. 1875.
- 88. 84. Geichichten ber romanischen und germanischen Boller von 1494 bi 1514. Jur Kritit neuerer Geschichtschreiber. Zweite Auflage. 1874.
- 35. 36. Die Demanen und die Spanifche Monarchte im 16. und 17. Jahr hunbert. Bierte, erweiterte Auflage bes Werles: "Fürsten und Bolter vo Sub-Guropa". 1877.
- 37-39. Die romifchen Bapfte in den letten vier Jahrhunderten. Siebent Auflage. 3 Banbe. 1878.
- 40. 41 Siftoriid-biographifde Studien. 1877.
- 42. Bur Benegianifden Geichichte. 1878,
- 43. 44. Gerbien und die Türfei im 19. Jahrhundert. 1879.
- 45. Uriprung und Beginn der Revolutionstriege von 1791 und 1792 Zweite Auflage. 1879.
- 46—48. Sarbenberg und die Geschichte des Preußischen Staates vo 1798—1813. Zweite Auflage ber in bem Werle "Dentwürdigfeiten be Staatstanzlers Fürsten von Harbenberg" ben eigenhandigen Memoire Harbenbergs beigegebenen hiftorischen Darstellung bes herausgebers. 3 Band 1879—81.

æ 792

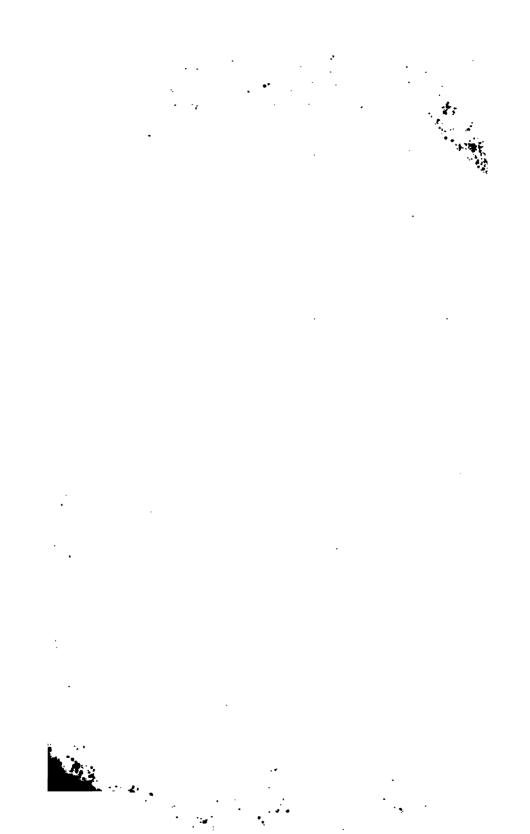

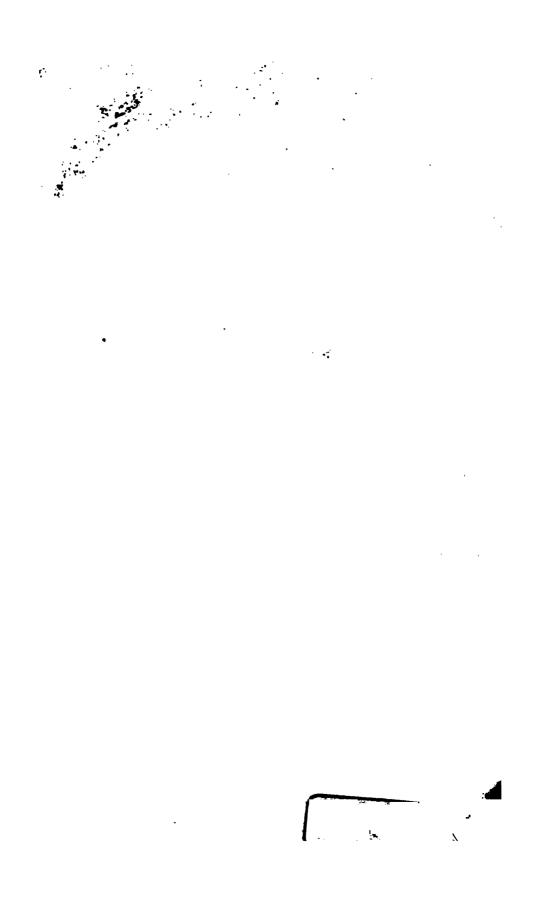

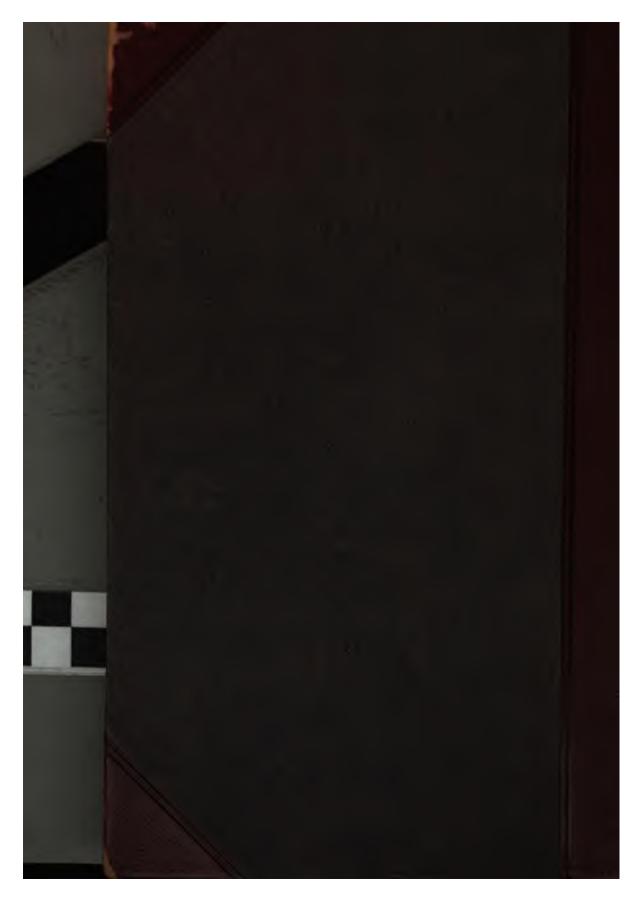